

SCB 7061 Bertha Lausch



# Kirchenbuch

für

## Evangelisch. Tutherische Gemeinden

Herausgegeben von der Allgemeinen Versammlung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord Amerika.



Philadelphia, Pa.: General Council Publication Board, 1905. Entered, according to Act of Congress, in the year 1877, by

THE GENERAL COUNCIL OF THE EVANGELICAL LUTHERAN
CHURCH IN NORTH AMERICA,

in the Office of the Librarian of Congress, at Washington.



## Inhaltsverzeichnis.

| Die kirchlichen Feste                                                                       | V     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Lettionarium                                                                                | viii  |      |
| Tabelle der Pfalmen für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres                          | x     |      |
| Ordnung des Gottesdienstes                                                                  |       | 3    |
| Das heilige Abendmahl                                                                       |       |      |
| Ordnung des Abend:Gottesdienstes (Besper)                                                   |       | 21   |
| Ordnung des Früh:Gottesdienstes (Matutin)                                                   |       | 25   |
| Antroiten, Kolleften, Episteln, Evangelien, mit Anvitatori                                  |       |      |
| Untiphonen, Responsorien und Bersitel für die Kestzeite                                     |       | 31   |
| Antiphonen, Responsorien und Versitel zu ander                                              |       | 91   |
|                                                                                             |       | 152  |
| Beiten                                                                                      |       |      |
| Allgemeine und besondere Kollekten                                                          |       | 157  |
| Allgemeine Kollekten                                                                        | 157   |      |
| Besondere Kolleften                                                                         | 107   |      |
| Für die Kirche                                                                              |       |      |
| In allgemeiner Not 166 Um besondere Gaben und                                               | 1/1   |      |
| Güter                                                                                       | 172   |      |
| Augemeine Kirchengebete                                                                     |       | 180  |
| Die Eitanei                                                                                 |       | 200  |
| Die Preces                                                                                  |       |      |
|                                                                                             | 189   |      |
| Kirchliche Handlungen                                                                       | 198-  | -314 |
| Taufe der Kinder 199 Kranken-Kommunion                                                      |       |      |
| Die Not-Taufe 204 Ginsegnung der Sterbender                                                 | t 266 |      |
| Taufe der Erwachsenen 207 Begräbnis                                                         | 269   |      |
| Die Konfirmation 211 Ordination zum Predigt=                                                |       |      |
| Beichte und Absolution 216 amt                                                              | 283   |      |
| Privatbeichte 216 Installation des Pfarrers Offentliche Beichte 218 Einführung des Kirchen- |       |      |
| Die Trauung                                                                                 |       |      |
| Krankenbesuch 228 Ecksteinlegung                                                            | 292   |      |
| Pfalmen, Lektionen, Sprüche Kirchweihe                                                      | 295   |      |
| und Gebete für Kranke und Gröffnung der Synode                                              |       |      |
| Sterbende 232 Schluß der Synode                                                             | 299   |      |
| Das Symbolum Quicunque (Athanasisches Glaubensbekenntnis)                                   |       | 301  |
| Die Augsburger Konfession                                                                   |       | 303  |
| Der kleine Katechismus                                                                      |       | 334  |
| Pfalmen                                                                                     |       | 349  |
| Rieber                                                                                      |       | 405  |
| Register der Lieder                                                                         |       | 809  |
|                                                                                             |       | 008  |
| (iii)                                                                                       |       |      |

#### Bewegliche Feste.

Die beweglichen Festerichten sich, mit Ausnahme des Abvents alle nach Oftern.

Der erste Advent ist immer der Sonntag, welcher dem 30. November am nächsten ist, sei es vor ober nach bemielben.

O stern ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlings Boumond, b. h. nach dem Boumond am 21. März oder nach diesem Datum. Fällt der Bollmond auf einen Sonntag, so ist Ostern acht Tage darauf.

Nach Oftern bestimmen sich die andern Fest: und Feiertage in folgender Weise:

Septuagefimä ift neun Bochen vor Oftern.

Usch ermittwoch, ber Unfang der Passions: oder Fastenzeit, ist sechsundvierzig Tage vor Ostern.

Palmsonntag, der Anfang der Karwoche, ist acht Tage vor Ostern.

Gründonnerstag ift ber Donnerstag vor Oftern.

Rarfreitag ift der Freitag vor Oftern.

1917.

1918.

8. —

31. März

Simmelfahrt ift vierzig Tage nach Oftern.

Pfinasten ift fieben Wochen nach Oftern.

Trinitatis ift acht Wochen nach Oftern.

#### Die Tage auf welche Oltern fällt bon 1901 bis 1972. 7. April 20. April 28. März 1901. 1919. 1937. 1955. 10. ---30. März 4. -17. April 1902. 1920. 1938. 1956. 1. — 27. Mär3 9. — 24. März 1903. 12. April 1921. 1939. 1957. 21. — 3. — 16. April 1958. 1904. 1922. 1940. 6. 29. März 1905. 23. 1923. 1941. 13. April 1959. 1. — 1906. 15. 1924. 20. — 1942. 1960. 17. Abril 5. — 31. Mär3 1907. 1925. 12. — 1943. 25. . 1961. 2. 19. Abril 22. 1908. 1926. 4. ---1944. 9. ---1962. 11. —— 27. März 1909. 1927. 17. 1945. 1. 1963. 14. 1910. 1928. 8. . 1946. 21. -1964. 29. Mär3 31. März 16. April 6. 1965. 18. April 1911. 1929. 1947. 20. April 28. Märs 1966. 1912. 7. 1930. 1948. 10. 23. März 5. —— 27. März 17. April 1967. 26. Mär3 1913. 1949. 12. April 1932. 1950. 1968. 14. April 1914. 9. 1915. 4. ---1933. 16. April 1951. 25. März 1969. 6. 23. ---1. -13. April 1970. 29. Mär3 1916. 1934. 1952.

1953.

1954.

5. ---

18.

1971.

1972.

11. Abril

21.

1935.

1936. 12.

#### Tabelle der beweglichen Feste

je nachdem Ditern fällt.

| Ostern.                                                                                                                                                                                          | Zahl der Epipha=<br>nias Sonntage.*                                                              | Septuagefimä.                                     | Ascomittwoch.                                                                                                                                                                                            | Şimmelfahrt.       | Pfingsten.                                                                                                                                                                             | Zahl der Trinita-<br>tis-Sonntage.                                                                                                                                                                                                                                         | Erster Advent. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22. Märs 23. — 24. — 25. — 26. — 27. — 28. — 29. — 30. — 31. Upril 2. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 10. — 11. — 12. — 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 19. — 20. — 21. — 22. — 23. — 24. — 25. — | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 18. 3an. 19. ———————————————————————————————————— | 4. Febr. 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — 10. — 11. — 12. — 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 20. — 22. — 22. — 22. — 22. — 22. — 23. — 24. — 25. — 26. — 27. — 28. — 28. — 21. Märs 6. — 7. — 8. — 9. — 10. — | 30. Upril 1. Mai 2 | 10. Mai 11. — 12. — 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 20. — 21. — 22. — 23. — 24. — 25. — 26. — 27. — 28. — 29. — 30. — 31. — 31. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — 10. — 11. — 12. — 13. — | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 | 29. Nov. 30    |

<sup>\*</sup>In einem Schaltjahr giebt es so viele Epiphaniassonntage, wie wenn Ostern einen Tag später gefallen wäre, als es wirklich fällt; und Septuagesimä und Aschermittwoch sallen auf einen Tag später als in der Tabelle angegeben ist; es sei denn, daß die Tabelle einen Wärztag für Aschermittwoch angiebt. In diesem Fall gilt die Angabe der Tabelle.

## Cabelle von Schrift-Lektionen

burche gange Birdjenjahr.

| Sonn=                                                                                                                                            | Aus dem Neu                                                                                                                                                            | en Testament.                                                                                                                                                                             | Aus dem Alten Testament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Festtage. I.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | II.                                                                                                                                                                                       | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1. Abvent, 2. 3. 4. Chriftfest, 2. Christfeser, 5. 11. Weilm., Sylvesterabent Neujahr, 5. 11. Neujahr, Gpiphanias, 1. Epiph. S.,                 | Bucas 4, 16-21<br>Wat. 3, 1-12<br>3, 13-17<br>Joh. 1, 35-51<br>3, 22-36<br>Wat. 4, 12-17                                                                               | Nöm. 1, 16-25 5cb. 12, 15-25 1, 1-12 1, 3ob. 4, 7-16 5cb. 3, 1-6 1 \$\text{ \$\text{Pet}\$. 1, 22-25                                                                                      | Ser. 31, 31-38 Sef. 55, 3-13 Sefalm 100 Sef. 9, 2-7 — 11, 1-5 — 12, 1-6  Sefalm 90 — 12, 1-4—13 — 12, 1-4—13 — 14, 8-20 — 15, 1-17 — 18, 20-33                                                                                                                                                                               | 3cf. 40, 1–9  Bialm 24  Bitiga 5, 2–4  Bialm 148  2 2  3cf. 40, 26–31  1 ⊆ ant. 2, 1–10  3cf. 2, 1–5  5 Mof. 18, 15–  3cf. 61, 1–6  limos 3, 1–8                                                       |  |
| 4. 5. 6. Septuagefimä, Sezagefimä, Duinquagef., Anvocavit, Reminifeere, Dculi, Eätare, Judica, Balmfonntag, Gründonnerst. Karfreitag,            | 次的、 4, 4-24<br>外面は、11, 25-30<br>16, 13-20<br>17, 1-9<br>次的、 8, 12-20<br>9, 1-22<br>10, 23-38<br>11, 1-27<br>11, 28-57<br>11, 21, 1-19<br>紀に、 22, 7-23<br>別なは、27, 33-54 | 1 Gor. 2, 1-10 3, 13-18 2 Gor. 8, 1-9 87öm. 14, 13-19 5, 5, 12, 1-6 87öm. 8, 28-39 2 Gor. 4, 7-14 5, 14-21 1 \$\frac{1}{2}\$\text{Ct.}\$ 1, 13-21 1 \$\frac{1}{2}\$\text{Ct.}\$ 10, 16-22 | 24, 34-51<br>28, 10-22<br>41, 28-43<br>49, 1-33<br>50, 15-22<br>2 Moj. 1, 3-22<br>2, 1-10<br>2, 1-15<br>3, 1-14<br>5, 1-21<br>5, 22-6, 9                                                                                                                                                                                     | 7, 14-20 Dai. 2, 1-9 Dai. 2, 4-10 Umos 8, 1-14 Jof. 50, 4-10 Falim 51 Jof. 64, 1-12 Jof. 64, 1-12 Jof. 64, 1-3 Jof. 9, 8-12 Falim 53 Jof. 13-30 Jof. 13-30 Jof. 13-30 Jof. 13-30 Jof. 13-35 Jof. 13-35 |  |
| Oftern, Oftermontag, Outsfimodog., Mrsericordias, Juditate, Gantate, Hogate, Simmelfahrt, Graudi, Bfingsten, Bfingsten, Eingtmontag, Trinitatis, | 30f). 20, 11-18<br>2uca3 24, 36-47<br>30f). 21, 1-19<br>17, 1-8<br>17, 9-19<br>17, 20-22<br>2uca3 24, 44-53<br>30f). 14, 1-14<br>14, 15-21                             | 15, 50-58<br>1 30h. 1, 1-7<br>2, 12-17<br>3, 1-11<br>5, 12-21<br>6ph. 4, 7-16<br>Upfig. 1, 12-26<br>2, 14-21<br>Röm. 10, 11-17                                                            | Siob 19, 22-27 \$\overline{\Phi}\$: 118, 14-29 2 \( \text{Wof}\$: 15, 1-21 \) 15, 22-26 \) 16, 1-15 \) 17, 1-16 \( \text{Pfalm}\$ \) 186 \( \text{S}\$: 21-24 2 \( \text{Wof}\$: 5, 21-24 2 \( \text{Wof}\$: 19, 3-8 \) \( \text{Vof}\$: 2, 21-3, 1 \( \text{Pfalm}\$ \) 186 \( \text{Im}\$: 122 4 \( \text{Wof}\$: 6, 22-27 | Şef. 38, 1–14<br>Şef. 4, 2–6<br>Şef. 34, 11–16<br>Şef. 2, 18–23<br>ξef. 49, 8–15<br>ΨγαΙμπ 86<br>110<br>Şef. 32, 14–20<br>Şef. 32, 28–32<br>Şef. 36, 22–28                                             |  |

## Tabelle von Schrift-Lektionen

#### durdie gange Birdjenjahr.

| Sonn= Aus dem Neuen Testamen                 |                                                        |                              | Aus dem Alten Testament.                          |                                                       |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Festinge.                                    | I.                                                     | II.                          | I.                                                | II.                                                   |  |
| 1. S. n. Trin.                               | Mat. 5, 1-12 5, 13-19                                  |                              | 2 Moj. 34, 1-10<br>4 Moj. 21, 4-9                 |                                                       |  |
| 3<br>4<br>5                                  |                                                        | 4, 1-22                      |                                                   | Hef. 18, 20–24<br>Pfalm 103<br>Klagelieder 3,         |  |
| 6. ————<br>7. —————————————————————————————— |                                                        | 4, 32—5, 11<br>5, 12–42      | Ruth 1, 1–17<br>1 Sam. 3, 1–18                    | 22–40<br>Pfalm 91<br>Bred. 3, 1–17<br>Pj. 119, 105–12 |  |
| 9. ————————————————————————————————————      | 30h. 5, 19-29<br>5, 30-36<br>5, 37-47                  | 7, 51-60<br>8, 9-25          |                                                   | Ger. 8, 4-9                                           |  |
| 12                                           | Marc. 4, 26-34                                         | 9, 1-22<br>10, 21-<br>11, 18 | 7, 17-29<br>12, 1-10                              | Spr. 9, 1–18<br>Hiob 38, 1–11                         |  |
| 14. ————————————————————————————————————     | Ruc. 12, 32–38<br>———————————————————————————————————— | 17, 15-34                    | 2 Chr. 7, 12-22                                   | 5 Mof. 6, 4-13<br>Ser. 17, 5-10<br>3 Mof. 19, 9-18    |  |
|                                              | Mar. 10, 1-12                                          | 19, 1-11<br>20, 17-38        | 1 Rön. 18, 21-40<br>19, 4-18                      |                                                       |  |
| 21. ————————————————————————————————————     | 30h. 21, 33-44                                         | 26, 1-29                     | Jona 3, 1-4, 11<br>2 Chr. 32, 1-21<br>— 34, 14-28 | Tred. 11, 9—12,                                       |  |
| 24. ————————————————————————————————————     |                                                        | 7, 9-17                      | Dan. 2, 31-48                                     | Spr. 30, 1-14<br>Mal. 3, 13-4, 6<br>5 Moj. 32, 21-43  |  |
| 27. ————————————————————————————————————     | Buc. 13, 23-30<br>12, 13-21<br>Joh. 2, 13-17           | 22, 6-21                     |                                                   | Pfalm 92                                              |  |
| Danktag,<br>Bußtag,                          | Pfalm 146                                              | Ffalm 145<br>— 130           | Bjalm 95, 1-8                                     | Jef. 1, 16−18                                         |  |

#### Tabelle von Psalmen

auf die berichiedenen Beiten des Birchenjahres.

Mhnenr 19, 24, 25, 118, 93, 98, 122, 85, 146, 21, 111. Weihnachten 2, 19, 45-48, 72, 85-89, 93, 98-100, 110, 111, 130, 132, 147, 148. 8, 46, 47-66, 72, 86-95, 87, 97-27, 48, 84-100. (Spibhanias 104, 111, 117. Raftenzeit 91, 8, 25, 116, 67, 145, 36, 45-6, 32, 38-130, 143-51, 118, 63, Rarwoche 8, 22, 40-111, 103, 23-35, 67, 110-43, 111, 116-24, 27, 30-51, 90, 72-148, 130, 143. Ditern 1, 2, 16—110, 111, 113—115, 118, 139—30, 40, 66— 18, 19, 21-23, 46, 98. Simmelfahrt 8, 15, 19-21, 30, 47-97, 103, 148-110, 111, 113, 117-2, 45, 68, 72, 93, 24. Pfingften 19, 33, 87-48, 86, 104-23, 45, 103-110, 111, 113, 115, 117-68, 65, 34, 124, 67, 84, 97, 118, 132, 145, Trinitatis 8, 19, 24-47, 48, 72-93, 97, 98-33, 110, 113, 143, Erntedantfest 65, 67, 103, 104, 150, 48, 87, 125. Reformationsfest Buß= und Bettag . 6, 32, 51, 130, 143. Rirdmeihe. 24, 46, 48-84, 87, 91-27, 122. St. Michaelis 8, 19, 24, 34, 110, 111, 113, 117.

## Tabelle der Episteln und Evangelien

für die Aposteltage und andere Feiertage.

| Feiertage.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Episteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evangelien.        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| St. Undreas St. Thomas St. Thomas St. Stephanus St. Zofannes der Evangelift Bault Betehrung St. Watthias St. Hillipus und Jafobus St. Hillipus und Jafobus St. Hofannes der Täufer St. Betrus und St. Haulus St. Jafobus der Ultere St. Bartholomäus St. Matthäus St. Juda | Römer         10, 10-18           Ephelet         1, 3-6           Uppliedgeldidite         6, 8-7, 60           1, 30damutis         1, 1-10           Uppliedgeldidite         9, 1-22           Uppliedgeldidite         2, 19-22           Schelet         2, 19-22           Uppliedgeldidite         40, 1-5           Uppliedgeldidite         8, 28-39           Uppliedgeldidite         8, 28-39           2 Koritither         4, 7-10           Ephelet         4, 7-10           Uppliedgeldidite         4, 7-14           Uppliedgeldidite         1, 3-9 | Sohannis 20, 24-31 |  |

Ordnung des Gottesdienstes.

Ein Teib und Ein Geift, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eures Berufs. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vafer unfer aller. Ephef. 4, 4-6.

Taffet alles ehrlich und ordentlich jugehen. 1 Ror. 14, 40.

## Ordnung des Haupt-Gottesdienstes.

Au Anfang des Gottesdienstes kann die Gemeinde "O heilger Geift kehr bei uns ein" oder ein ähnliches Lied singen. Darauf tritt der Pfarrer vor den Altar. Die Gemeinde erhebt sich und bleibt bis zum Schluß der Kollekte siehen.

Pfarrer.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gemeinde. Amen.

#### Das Sündenbekenninis.

Pfarrer.

Geliebte in dem Herrn. Eröffnet eure Herzen, laßt uns Gott unfre Sünde bekennen und im Namen unfers Herrn Jesu Christi um Vergebung bitten.

T Der Pfarrer kann bis gum Ende des Sündenbekenntniffes und bie Gemeinde bis gum Ende der Abfolution knieen.

Pfarrer.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.

Gemeinde.

Der Himmel und Erde gemacht hat.

Pfarrer.

Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung be-

Gemeinbe.

Da vergabst Du mir die Missethat meiner Sünde.

#### Bfarrer.

Ich armer sündiger Mensch bekenne Gott dem Allmächtigen, meinem Schöpfer und Erlöser, daß ich nicht allein
gesündigt habe mit Gedanken, Worten oder Werken, sondern
auch in Sünden empfangen und geboren bin, also daß alle
meine Natur und Wesen vor Seiner Gerechtigkeit strässlich
und verdammlich ist. Darum fliehe ich zu Seiner grundlosen Varmherzigkeit, such und bitt um Gnade. Herr, sei
gnädig mir armen Sünder.

#### Gemeinbe.

Der barmherzige Gott wolle Sich unser erbarmen und ums unser Sünde verzeihen und den Heiligen Geist geben, daß wir durch Ihn Seinen göttlichen Willen vollbringen und das ewige Leben empfangen. Amen.

#### Die Absolution.

#### Pfarrer.

Per allmächtige, barmherzige Gott hat Sich unser erbarmt, Seinen einigen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um Seinetwillen uns verziehen, auch allen denen, die an Seinen heiligen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, und den Heiligen Geist versheißen. Wer da glaubet und getauft wird, der wird felig werden. Das verleihe Gott uns allen.

Gemeinbe.

#### Mmen.

I Sierauf folgt der auf den Sonn- oder Festtag bestimmte Introitus.

#### Der Introitus.

- I Die Gemeinde singt den Introitus und das Gloria Patri; oder der Pfarrer spricht den Introitus und die Gemeinde singt oder spricht das Gloria Patri; oder der Pfarrer und die Gemeinde singen oder sprechen wechselweise die Stroppen des Jutroitus und Gloria Patri.
- ¶ Der Jutroitus schließt immer, außer in ber Karwoche, mit bem Gloria Batri. Die Jutroiten stehen Seite 31 bis 141.

### Das Gloria Patri.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heisigen Geist, wie es war im Ansang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

T Hierauf fingen oder fprechen Pfarrer und Gemeinde wechselweise oder zusammen das Aprie.

T Statt des einfachen Kyrie kann auch ein Kyrie-Lied gesungen werden (Siehe No. 407—413).

#### Das Kyrie.

Anrie Eleison. Thrifte Eleison. Knrie Eleison. Ferr, erbarm Dich unser. Christe, erbarm Dich unser. Herr, erbarm Dich unser.

T Hierauf wird das Gloria in Excelfis gefungen oder das Lied (No. 442) Allein Gott in der Höhfei Chr, oder (No. 445) All Chr und Lob foll Gottes fein. Statt dessen auch das Te Deum (No. 440) gefungen werden, wobei der Pfarrer zum Anfang spricht: "Herr Gott, Dich loben wir."

#### Das Gloria in Excellis.

Pfarrer.

Ehre sei Gott in der Sohe.

Gemeinde.

Ehre sei Gott in der Sohe und auf Erden Fried, den

Menschen ein Wohlgefallen.

Wir loben Dich, wir benedeien Dich, wir beten Dich an, wir preisen Dich, wir sagen Dir Dank um Deiner großen Chre willen, Herr Gott, himmlischer König, Gott, allmächetiger Vater.

Herr, eingeborner Sohn, Jesu Christe, Herr Gott, Lamm Gottes, ein Sohn des Vaters, der Du hinninnnst die Sünd der Welt, erbarm Dich unser. Der Du hinnimmst die Sünd der Welt, nimm auf unser Gebet. Der Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarm Dich unser.

Denn Du allein bist heilig, Du bist allein der Herr, Du bist allein der Höchste, Jesu Christe, mit dem Heiligen Geist,

in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

Pfarrer.

Der Herr sei mit Guch.

Gemeinde. Und mit deinem Geiste.

> Pfarrer. Lasset uns beten.

I Nun folgt die Kollekte des Tages. Wenn das Heilige Abendmahl nicht gefeiert wird, kann der Kollekte ein Berfikel vorangehen.

#### Die Kollekte.

Gemeinde. Amen

I Ift am Sonntag nur einmal Gottesdienst, so können vor der Episte! noch andere Soristabschnitte aus dem Alten und Neuen Testament verlesen werden. Die Spistel und das Evangelium des Tages sollen aber immer gelesen werden.

Pfarrer.

Vernehmet mit Andacht die Epistel für . . . . in . . . . in . . . . . Bapitel vom . . . Vers an.

I Mun lieft ber Pfarrer die Gpiftel.

#### Die Epistel.

T Darauf singt ober fpricht die Gemeinde, außer in ber Karwoche, bas Sallelujah.

## Das Hallelujah.

Hallelujah.

Nuffatt bes einfachen Sallelujah tann auch einer ber folgenben Spruchen, gefungen werben.

#### In der Adventzeit.

Pallelujah. Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit, und an Deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Hallelujah.

#### In der Epiphanienzeit.

Pallelujah. Lobet den Herrn, alle Heiden; preiset Ihn, alle Bölfer. Denn Seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Hallelujah.

#### In der Passionszeit.

Thriftus erniedrigte Sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

#### In der Osterzeit.

Jallelujah. Wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Hallelujah.

#### In der Pfingstreit.

Jallelujah. Du läffest aus Deinen Obem, so werden sie gesichaffen; und verneuest die Gestalt der Erde. Hallelujah.

#### In der Trinitatiszeit.

Fallelujah. Herr, handle mit Deinem Knechte nach Deiner Snade, und lehre mich Deine Rechte. Ich bin Dein Knecht unterweise mich, daß ich erkenne Deine Zeugnisse. Hallelujah.

#### Øder:

Pallelujah. Gelobet sei der Herr, unser Bäter Gott. Preiset mit mir den Herrn, und laßt uns mit einander Seinen Namen erhöhen. Hallelujah.

I Nach dem Sallelujah fann auch ein Lied gefungen werden.

#### Bfarrer.

Das heilige Evangelium steht geschrieben im . . . Rapitel . . . . bom . . . Vers an:

Die Gemeinde erhebt fich und fingt ober fpricht:

Ehre sei Dir, o Herr.

T Run lieft ber Pfarrer bas Gvangelium.

#### Das Evangelium.

Gemeinde. Gelobt seist Du, o Christus.

T Dann fprechen ober singen Pfarrer und Gemeinde das Glaubensbekenntnis ober das Lied: (Ro. 269) "Wir glauben all an Einen Gott."

### Das Dicänische Glaubensbekennfnis.

Ich glaube an Einen Gott, Allmächtigen Vater, Schöpfer Hinnels und der Erden, aller sichtbaren Ding und unsichtbaren.

Und an den einigen Herrn Jesum Christum, eingebornen Sohn Gottes, von dem Vater vor aller Zeit geboren, Gott von Gotte, Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaffen, Eines Wesens mit dem Vater durch welchen alle Ding gemacht sind, der um uns Menschen und um unsrer Seligseit willen vom Hinnel herabgestiegen und Fleisch geworden ist vom Heisch Geiste aus Maria der Jungfrau, und ist Mensch geworden, auch gekreuziget für uns unter Pontio Pilato, gestorben und begraben, auferstanden am dritten Tage nach der Schrift, aufgesahren gen Hinnel, sitzt zur Rechten des Vaters, und wird wiederkommen mit Herrlichseit, zu richten die Lebendigen und die Toten. Seisnes Reiches wird kein Ende sein.

Ich glaube auch an den Heiligen Geist, der da ist Herr und macht lebendig, der von dem Vater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne augleich augebetet und geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat. Ich glaube Eine heilige allgemeine apostolische Nirche. Ich bekenne Eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Aufersstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt.

Amen.

<sup>¶</sup> Es tann auch bas apostolische Glaubensbefenntis gesprocen obet gesungen werden, wenn bas heilige Albendmahl nicht geseiert wird.

### Das apostolische Glaubensbekenninis.

Ach glaube an Gott den Vater allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

Und an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn; der empfangen ist von dem Heisigen Geist, geboren von der Jungfrau Maria; gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben; niedergesahren zur Höllen; am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten; aufgesahren gen Himmel, sitzend zur Nechten Gottes, des allemächtigen Vaters; von dannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist; eine heilige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen; Vergebung der Sünden; Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben. Amen.

Dann wird bas Sauptlied gefungen.

### Das Hauptlied.

Der Pfarrer geht auf die Ranzel. Nach dem Gefang folgt die Bredigt.

## Die Predigt.

¶ Nach der Bredigt zeigt der Pfarrer die besonders begehrten Fürbitten für Kranke, Sterbende, Angesochtene u. f. w. an; auch kann er des Heimgangs abgeschiedener Gemeindeglieder gedenken. — Er macht die nötigen Verkindigungen, vermahnt die Gemeinde zur Mildthätigkeit und spricht das folgende Votum, wobei die Gemeinde aussiehet.

Der Friede Gottes, welcher höher ift, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.

- ¶ Der Pfarrer geht nun von der Kanzel, und das Offertorium wird gefungen. Während desselben werden die freiwilligen Gaben für Urme, Kranke oder kirchliche Zwecke eingesammelt.
- Der es können auch erst nach dem Allgemeinen Kirchengebet die Ankündigungen gemacht und die Opfergaben eingefammelt werden.

#### Das Offertorium.

1.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze und gieb mir einen neuen gewissen Geist. Berwirf micht von Deinem Angesicht,

und nimm Deinen Heiligen Geist nicht bon mir.

Tröste mid wieder mit Deiner Hilfe, und er, der freudige Geist, enthalte mich. Basche mid wohl von meiner Missethat, und reisnige mich von meiner Sünde.

2.

perr, thue wohl an Zion nach Deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden Dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man Farren auf Deinem Altar opfern.

3.

Dach Deinem Sieg wird Dir Dein Volk williglich opfern in heisligen Schnuck. Deine Kinder werden Dir geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. So laffet uns nun opfern durch Christum das Lobopfer Gott allezeit; unfre Opfer und Brandopfer sollen Ihm angenehm sein auf Seinem Altare.

- Statt dieser Psalmstellen kann auch das Lied: (No. 266) "Schaff in mir Gott ein reines Berg," oder ein ähnliches Lied gefungen werden.
- PBährend des Gesanges tritt der Pfarrer vor den Altar, und nach dem Gesang folgt das allgemeine Kirchengebet mit den besonderen Fürbitten. Benn das heilige Woendmahl nicht geseiert wird, kann man die Likanei (Seite 180) oder die Preces (Seite 185) beten.

### Das allgemeine Kirdzengebet.

Ilmächtiger, barmherziger, ewiger Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, ein Herr Himmels und der Erden, wir bitten Dich herzlich, Du wollest Deine heilige Kirche mit ihren Dienern, Wächtern und Hirten durch Deinen Heiligen Weistenen Geist regieren, auf daß sie bei der rechtschaffenen Weide Deines allmächtigen und ewigen Wortes erhalten werden, dadurch der Glaube an Dich gestärfet und die Liebe gegen alle Menschen in ums erwachse und zunehme.

Sier fann die Gemeinde fprechen:

Erhöre uns, lieber Berre Gott.

Wollest auch der weltlichen Obrigseit, insonderheit den Beamten unseres Volkes Gnade und Einigkeit verleihen, das Land nach Deinem göttlichen Willen und Wohlgefallen zu regieren, auf daß die Gerechtigkeit gefördert, die Bosheit verhindert und gestraft werde, damit wir in stiller Ruhe und gutem Frieden, wie Christen gebührt, unser Leben vollstrecken mögen.

Gemeinbe.

Erhöre uns, lieber Herre Gott.

Gieb auch, daß unsere Feinde und Widersacher ablassen und sich mit uns friedlich und sanstmütig zu leben begeben wollen.

Gemeinbe.

Erhöre uns, lieber Herre Gott.

Alle die, so in Trübsal, Armut, Krankheit, Kindesbanden, Todesnöten und anderer Anfechtung sind, auch die, so um Deines heiligen Namens und der Wahrheit willen angesocheten, gefangen sind oder sonst Versolgung leiden: tröst sie, o Gott, mit Deinem Heiligen Geist, daß sie solches alles für Deinen bäterlichen Willen aufnehmen und erkennen.

Gemeinde.

Erhöre uns, lieber Herre Gott.

Und ob wir zwar mit unfern Sünden Deinen gerechten Zorn und allerlei Strafen wohl verdient haben; so bitten wir doch, o treuer, barmherziger Vater, von Grund unferer Seelen, daß Du nicht gedenken wollest der Sünden unserer Jugend, noch aller unferer Übertretung, sondern vielmehr eingedenk bleiben Deiner grundlosen Güte, Gnade und Barmherzigkeit und uns mit allerlei schweren Plagen des Leibes und der Seele verschonen. Behüte uns gnädig vor fremder, verderblicher Lehre, vor Krieg und Blutvergießen, vor Pestilenz und schädlicher Seuche an Menschen und Vieh, vor Feuerse und Wasserstelt, vor Angel und Ungewitter, vor Mißwachs und teurer Zeit, vor allem Herzeleid und sonders

lich vor unleidlicher hoher Anfechtung der Seelen und einem bösen schnellen Tod. Hilf allenthalben aus aller Not und sei ein Heiland aller Menschen, sonderlich Deiner Gläubigen.

Gemeinde.

Behüte uns, lieber Herre Gott, Erhöre uns, lieber Herre Gott.

Wollest uns auch alle Früchte der Erde zur leiblichen Notdurft gehörig, mit fruchtbarem Wachstum geraten und gedeihen lassen; auch christliche Kinderzucht, alle ehrliche Nahrung und Hantierung zu Wasser und zu Lande, alle edlen Künste und Wissenschaften mit Deinem göttlichen Segen frönen.

Gemeinde.

Erhöre uns, lieber Herre Gott.

¶ hier werden die besonderen Fürbitten eingefügt.

Solches und alles, dafür Du ewiger Gott gebeten sein willst, verleihe uns gnädiglich durch das bittere Leiden und Sterben Christi Jesu, Deines einigen Sohnes, unsres geliebeten Herrn und Heilandes, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret, gleicher Gott, hochgelobet in Ewigsfeit.

I Darauf fprechen Pfarrer und Gemeinde das Bater Unfer.

#### Das Vafer Unser.

Dater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille gesichehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Dem Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Umen.

Parauf wird ein Lied gefungen und das heilige Abendmahl nach der folgenden Ordnung gefeiert.

<sup>¶</sup> Wenn das heilige Abendmahl nicht gefeiert wird, folgt hier ein Schlußlied. Darauf fricht der Pfarrer eine Kollekte mit der Salutatio und fchließt mit dem Segen.

## Das heilige Abendmahl.

¶ Während des Gesanges tritt der Pfarrer vor den Altar, enthült die heiligen Gefäße und bereitet sich durch stilles Gebet zur würdigen Berwaltung des heiligen Sakramentes.

Die Gemeinde erhebt fich und fteht bis zum Beginn der Austeilung.

### Die Präfation.

Pfarrer. Der Herr sei mit Euch.

Gemeinde. Und mit deinem Geiste.

Pfarrer. Die Herzen in die Höhe.

Gemeinde. Erheben wir zum Herrn.

Pfarrer.

Lasset uns danksagen dem Herrn, unserm Gotte.

Gemeinde. Das ist würdig und recht.

Pfarrer.

Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen durch Christum, unsern Herrn, durch welchen Deine Majestät loben die Engel, ansbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmel Kräfte samt den seligen Seraphim mit einhelsligen Jubel preisen. Mit ihnen laß auch unsre Stimmen uns bereinen und anbetend zu Dir sprechen:

I Un Stelle der obigen gemeinen Präfation treten in den Festzeiten die besonderen Präfationen.

### Die besonderen Präfationen.

#### An Weihnachten.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen: denn durch das Geheimnis des sleischgewordenen Bortes ist das neue Licht Deiner Klarheit den Augen umseres Berständnisses aufgegangen, auf daß wir Gott sichtbarlich erkennen und also zur Nähe des Unsichtbaren gezogen werden. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen hinnulischen Heere singen wir Deiner Herrlichkeit einen Lodgesang und sprechen ohn Ende:

#### Am Erscheinungsfest.

ahrhaft würdig und recht, dillig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen: denn Dein eingeborner Sohn hat uns durch das Licht Seines unsterblichen Wesens erneuert, da Er in Leibe unser Sterblichkeit erschienen. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit dem Thronen und Herschaften und mit dem ganzen hintmlischen Herre singen wir Deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende:

#### In der Pallionszeit.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen: der Du das heil des menschlichen Geschlechtes am Stamm des Kreuzes volldracht hast, auf daß vom Holz das Leben wieder entsprösse, wie der Tod vom Holze den Anfang genommen hat, und der am Holze den Sieg gewonnen, ihn am Holze wieder verlöre durch Christum, unsern Herren, durch welchen Deine Majestät loben die Engel, andeten die Herrschaften verlögen Seraphim mit einhelligem Jubel preisen. Mit ihnen laß auch unsere Stimmen und anbetend zu Dir sprechen:

#### Auf Offern.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dich Herr, zu aller Zeit, sonderlich aber an diesem Tage herrlicher preisen: denn es ist geopsert unser Osterlamm Christus. Er ist das wahrhaftige Gotteslamm, welches die Sünden der Welt getragen, unsern Tod durch Seinen Tod zerstöret und durch Sein Auferstehen das Leben herwiedergebracht hat. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit allen Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen himmlischen Heere singen wir Deiner Herrlichseit einen Lobgesang und sprechen ohne Ende:

#### Am Himmelfahrtstag.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen: durch Christum, unsern Herrn, der nach Seiner Außerstehung allen Seinen Füngern offenbarlich erschienen und vor ihren Augen außgehoben ist gen Hinnnel, daß Er uns Seiner Gottheit teilhaftig machte. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen hinnntlischen Heere singen wir Deiner Herrlichkeit einen Lobzgesang und sprechen ohn Ende:

#### Auf Pfingsten.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben dantsagen: durch Christum, unsern Herrn; denn Er ist aufgesahren über alle Hinnnel und hat sich gesetzt zu Deiner Rechten und außgegossen, wie es heut am Tage ist, den verheißenen Geist über die außerwählten Kinder. Des freut sich und froheloket der Erdkreis mit lautem Schalle, und die oberen Kräfte und hinnntlichen Mächte singen Deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende:

#### Am Keste der heiligen Dreieinigkeit.

ahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists, daß wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben danksagen: der Du mit Deinem eingebornen Sohn und dem Heiligen Geist ein einiger Gott, ein einiger Herr bist, nicht in Einzelheit einer Person, sondern in Dreiheit eines einigen Wesens. Denn was wir durch Deine Offenbarung von Deiner Herrlichkeit glauben, eben dasselbige halten wir ohne allen Unterschied von Deinem Sohne und dem Heiligen Geiste; auf daß in dem Bekenntnis der wahren und ewigen Gottheit recht angebetet werde die Verschiedenheit in den Personen und die Einigkeit in dem Wesen und die Einigkeit in dem Wesen und die Einigkeit in dem Wesen, welche loben die Engel und Erzengel, auch Cherubint und Seraphim, die ohn Unterlaß mit einhelliger Stimme rusen und sprechen:

I Darauf fingt ober fpricht die Gemeinde das Santtus.

#### Das Sanktus.

Feilig, heilig, heilig ift Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind Seiner Ehre voll. Hospianna in der Höhe. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hospianna in der Höhe.

Darauf tann ber Pfarrer folgende Bermahnung fprechen!

### Die Vermahnung.

Ihr Geliebten in Gott. Dieweil wir nun das heilige Abendmahl unsers Herrn Jesu Christi wollen bedenken und halten, darinnen Er uns Sein Fleisch zu einer Speise und Sein Blut zu einem Trank, den Glauben damit zu stärfen, gegeben hat, sollen wir billig mit großem Fleiß ein jeder sich selbst prüsen, wie der heilige Paulus uns vernahnet. Denn dies heilige Sakrament ist zu einem besonderen Trost und Stärkung gegeben den armen betrübten Gewissen, die ihre Sünden bekennen, Gottes Zorn und den Tod fürchten und nach der Gerechtigkeit hungrig und durstig sind.

So wir aber uns selbst prüsen und ein jeder in sein Gewissen geht, wie uns der heilige Paulus lehrt, werden wir gewislich nichts anderes sinden, denn allerlei greuliche Sünde und den Tod, den wir mit der Sünde berschuldet haben, und können doch uns selbst in keinem Wege daraus helsen. Darum hat unser lieder Herr Fesus

Chriftus sich über uns erbarnt und ist um unsere Sünde willen Mensch worden, auf daß Er das Gesetz und allen Willen Gottes für uns und uns zu gute erfüllete und den Tod und alles, was wir mit unsern Sünden verschuldet hätten, für uns und zu unserer Erledigung auf sich nähme und erlitte. Und daß wir das je festigslich glaubten und durch den Glauben fröhlich in Seinem Willen möchten leben, hat Er uns Seinen heiligen Leib zu einer Speise und Sein heiliges Blut zu einen Trank gegeben.

Wer nun also von diesem Brote isset und von diesem Kelche trinket, daß er den Worten, die er von Christo hört, und den Zeichen die er von Christo empfähet, sestiglich glaubet, der bleibt in dem Herrn Christo und Christus in ihm und wird ewiglich leben.

Dabei sollen wir nun Sein gebenken und Seinen Zod verkündisgen, nämlich daß Er für unsere Sünde ist gestorben und zu unsere Rechtsertigung wieder auserstanden, und Ihm darum danksagen, ein jeder sein Kreuz auf sich nehmen und Ihm nachsolgen und nach Seinem Gebote einander lieben, wie Er uns geliebet hat. Denn wir alle sind ein Brot und ein Leid, dieweil wir alle eines Brotes teilhaftig sind, und aus ein em Kelche trinken.

#### Die Konsekration.

Bfarrer.

Laffet uns beten.

T Der Pfarrer wendet sich zum Altare, breitet die Hände über das Brot und ben Wein aus und spricht oder singt:

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Berstuchug; Sondern erlöse uns von dem Übel.

Gemeinde.

Amen.

#### Bfarrer.

Hnser Herr Fesus Christus, in der Nacht da Er verraten ward, nahm Er das Brot, dankte und brachs und gabs

<sup>1</sup> Dabei nimmt der Pfarrer mit der Linken die Patene mit dem Brot. Seinen Jüngern, und sprach; Nehmet hin und esset, das ist Mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu Meinem Gedächtnis.

Desselben gleichen nahm Er auch den Kelch nach dem Abendmahl,² dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus; dieser Kelch ift das Neue Testament in Meinem Blut, has sir euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut so oft ihrs trinket, zu Meinem Gedächtnis.

T Dann fingt die Gemeinde das Agnus Dei.

#### Das Agnus Dei.

Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, erbarm Dich unser.

Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der

Welt, erbarm Dich unser.

Chrifte, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, gieb uns Deinen Frieden. Amen.

T Der Pfarrer wendet fich zu der Gemeinde und fpricht oder fingt:

Der Friede des Herrn sei mit euch allen.

Gemeinbe.

Umen.

Darauf beginnt die Austeilung. Während berfelben können Abendmahls-Lieder gefungen werden.

#### Die Austeilung.

¶ Bei der Austeilung des Brotes spricht der Pfarrer:

Dimm hin und iß, das ist der Leib Christi, der für dich gegeben ist.

T Bei ber Austeilung bes Weines fpricht er :

Pimm hin und trink, das ist das Blut des Neuen Testaments, das für deine Sünde vergossen ist.

I Nach ber Austeilung entläßt er die Kommunikanten mit den Worten:

Der Leib unfres Herrn Jesu Christi und Sein teures Blut stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben.

Umen.

- Twenn mahrend der Austeilung das Brot oder der Wein ausgeht, wird aufs neue laut konsekriert durch Wiederholung der betreffenden Ginsetzungsworte. Während dessen schweigt der Gesang und die Orgel.
- I Am Schlusse, wenn alle kommuniciert haben, bebeckt der Pfarrer die heiligen Gefäße wieder, dann erhebt sich die Gemeinde und singt das Nunc Dimittis.

#### Das Aunc Dimittis.

Berre, nun läßt Du Deinen Diener in Frieden fahren, wie Du gesagt hast.

Denn meine Augen haben Deinen Heiland gesehen, den

Du bereitet hast vor allen Völkern

Ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis Deines

Volks Israel.

Chr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Ansang, jetzt und immerdar, und von Ewigsteit zu Ewigseit zu Ewigseit. Amen.

#### Die Danksagung.

Pfarrer.

Danket dem Herrn, denn Er ist freundlich. Hallelujah.

Gemeinbe.

Und Seine Güte währet ewiglich. Hallelujah.

Pfarrer. Lasset uns beten.

ir danken Dir, allmächtiger Herre Gott, daß Du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket, und bitten Deine Barmherzigkeit, daß Du uns solches gedeihen lassest su starkem Glauben gegen Dir und zu brünstiger Liebe unter uns allen, durch unsern Herun Jesum Christum Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und herrsichet, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Gemeinde. Amen.

Pfarrer.

Laßt uns benedeien den Herren.

Gemeinde. Gott sei ewiglich Dank.

### Der Segen.

Pfarrer.

Der Herr segne dich und behüte dich.

Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir

Frieden.

Gemeinbe.

Amen.

Stilles Gebet.

## Ordnung des Abend-Hottesdienstes.

#### (Desper.)

- ¶ Zum Anfang kann die Gemeinde singen: "Komm Heiliger Geist" oder ein ähnliches Lied.
- I Die Gemeinde erhebt sich und steht bis zum Schluß der Pfalmodie.
- ¶ Die Eingangsworte werden von Pfarrer und Gemeinde wechselweise gesungen der gesprochen, oder von Chor und Gemeinde wechselweise gesungen. In der Passionszeit bleibt das Hallelusah weg.

#### Eingang.

Daß mein Nund Deinen Ruhm verkündige. Sile Gott, mich zu erretten: Herr, mir zu helfen. Shr sei dem Vater und dem Sohn Und dem Heiligen Geist: Wie es war im Ansang, jeht und immerdar, Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

### Psalmodie.

- ¶ Sin bis drei Pfalmen werden gefungen ober gesprochen. (Siehe die Auswahl der Pfalmen für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres. Seite x.)
- Nach jedem Pfalm oder erst am Ende der Pfalmen folgt das Gloria Batri.
- P Werden die Pfalmen gesungen, so fingt der Chor zu Ansang und Schluß die Antiphone. (Seite 143—154.)

#### Tektion.

Mehrere Schriftabschnitte werben verlesen entweber in fortlaufenber Ordnung ober nach bem Bektionarium. (Seite viii.)

T Jede Lettion ichließt mit ber Refponfe:

#### Bfarrer (ober Chor):

#### Du aber, o Herr, erbarm Dich unfer.

Gemeinbe.

#### Gott sei gedankt.

- I Nach der Refponse mag die Gemeinde einen paffenden Liedervers fingen: ober der Chor fingt ein Refponforium. (Seite 143-154.)
- Darauf folgt eine furze Erklärung, Bermahnung oder Bredigt.
- Darnach werden die Opfergaben gesammelt, und darauf bas Saupt. lieb (Symnus) gefungen.

## Hymnus.

- I Nach dem Lied erhebt fich die Gemeinde, und ce wird gefungen oder gefprochen:
- Mein Gebet müsse vor Dir taugen wie ein Räuchopfer: Meine Hände aufheben wie ein Abendopfer.

#### Canfira.

- I Nun wird das Magnificat oder das Runc Dimittis gefungen.
- I Bu Anfang und Schluß der Cantica fingt der Chor eine Antiphone.

#### Magnificat.

**H**eine Seele er- | hebt den | Herrn: Und mein Geist freuet sich Gottes, | meines | Heilands.

Denn Er hat die Niedrigkeit Seiner Magd | ange- | feben: Siehe von nun an werden mich selig preisen | alle | Rinds= find.

Denn Er hat große Ding an mir gethan, | der da | mächtig ift: Und des | Namen | heilig ist.

Und Seine Barmherzigkeit währet | immer | für und für:

Bei denen, | die Ihn | fürchten.

Er übet Be= | walt mit | Seinem Arm:

Und zerstreuet die hoffärtig find in | ihres | Herzens Sinn. Er stößet die Ge= | walti= | gen vom Stuhl:

Und er= | hebt die | Elenden.

Die Hungrigen füllet | Er mit | Gütern:

Und | lässet die | Reichen leer.

Er denket | der Barm= | herzigkeit:

Und hilft Seinem | Diener | Jörael auf.

Wie Er geredt hat | unsern | Bätern:

Abraham und seinem | Samen | ewiglich.

Ehr sei dem Vater | und dem | Sohne:

Und dem | Beiligen | Geiste;

Wie es war im Anfang, | jetzt und | immerdar: Und von Ewigkeit zu | Ewiakeit. | Amen.

#### Munc Dimittis.

Ferre, nun läßt Du Deinen Diener im Frieden fahren, Wie Du gesagt haft.

Denn meine Augen haben Deinen Heiland gesehen, Den Du bereitet hast vor allen Völkern.

Ein Licht zu erleuchten die Heiden

Und zum Breis Deines Bolfes Israel.

Ehr sei dem Bater und dem Sohn Und dem Heiligen Geist,

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar Und von Ewiakeit zu Ewiakeit. Amen.

T Hierauf das Gebet in der folgenden Ordnung. Statt desfelben kann man die Litanei (Seite 180) oder die Preces (Seite 185) beten.

#### Gebet.

Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison. Perr, erbarm Dich unser. Christe, erbarm Dich unser. Herr, erbarm Dich unser.

Vater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Vrot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir verzgeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Verzstuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich.

keit in Ewigkeit. Amen.

¶ Run folgt eine oder mehrere Kollekten mit der Salutatio, der ein Bersikel vorangehen mag. Nach jeder Kollekte singt oder spricht die Gemeinde Umen.

Pfarrer.

Der Herr sei mit euch.

Gemeinbe.

Und mit deinem Beifte.

Pfarrer.

Laffet uns beten.

#### Die Kollekte.

Gemeinde. Amen.

Bfarrer.

Der Berr fei mit euch.

Gemeinbe.

Und mit beinem Geifte.

Pfarrer.

Laffet uns benedeien den gerrn.

Gemeinbe.

Gott sei ewiglich Dank.

T hier mag ein Schlußvers gesungen werden.

Pfarrer.

Ber herr segne dich und behüte dich.

Der Berr laffe Sein Angficht leuchten über dir und fei dir anädia.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir

Frieden.

Gemeinbe.

Mmen.

Stilles Gebet.

# Ordnung des Früh-Hottesdienstes.

# (Matutin.)

- ¶ Bum Anfang kann die Gemeinde singen: "Komm heiliger Geist," ober ein ähnliches Lieb.
- T Die Gemeinde erhebt sich und bleibt bis jum Schluß des Benite Exultemus stehen.
- Die Eingangsworte werden von Pfarrer und Gemeinde wechselweise gesungen oder gesprochen, oder von Chor und Gemeinde wechselweise gefungen.

# Eingang.

Ferr, thue meine Lippen auf: Daß mein Mund Deinen Auhm berkündige, Gile Gott, mich zu erretten:

Herr, mir zu helfen.

Ehr sei dem Bater und dem Sohn

Und dem Beiligen Geift:

Wie es war im Anfang, jett und immerdar, Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hallelujah.

I In der Paffionszeit fingt die Gemeinde ftatt des Sallelujah:

Lob sei Dir, o Herr, Du König der ewigen Herrlichkeit.

- ¶ Darauf folgt das Invitatorium mit dem Benite Exultemus. Die Felt-Ziwitatorien siehe Seite 143—150.
- ¶ Nach dem Benite Crultemus wird das Invitatorium wiederholt.
  (25)

# Invitatorium.

Pfarrer. Kommt, lasset uns anbeten

Gemeinbe.

Den Herrn, der uns gemacht hat.

# Denite Exultemus (Pfalm 95).

Das Benite Exultemus wird von Pfarrer und Gemeinde wechselweise gesungen oder gesprochen oder von Chor und Gemeinde wechselweise gefungen.

Kommt herzu, laßt uns dem | Herrn froh= | loden, Und jauchzen dem Hort | unsers | Heils.

Laffet uns mit Danken vor sein Ange- | sichte | kommen,

Und mit | Psalmen ihm | jauchzen.

Denn der Herr | ift ein | großer Gott,

Und ein großer König über | alle | Götter.

Denn in seiner Hand ist, was die | Erbe | bringet, Und die Höhen der | Berge sind | auch sein.

Denn sein ist das Meer, | und er | hats gemacht;

Und seine Sände haben das | Trockene be= | reitet.

Rommt, last uns an- | beten und | knieen,

Und niederfallen vor dem Herrn, der | uns ge= | macht hat. Denn | er ift | unser Gott.

Und wir das Bolk seiner Weide und | Schafe | seiner Hand.

Ehr fei dem Bater u. f. w.

Nun fingt bie Gemeinde bas Sauptlied (Symnus).

# Hymnus.

I Darauf erhebt fich die Gemeinde und es folgt die

# Psalmodie.

- I Gin bis drei Pfalmen werden gefungen oder gesprochen. (Siehe die Auswahl der Psalmen für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres. Seite x.)
- I Rad jebem Pfalm ober erst am Ende der Pfalmen folgt das Gloria Batri.

Nerben die Pfalmen gesungen, so singt der Chor zu Anfang und Schluß der Pfalmodie eine Antiphone. (S. Seite 143—154.)

# Tektion.

¶ Mehrere Schriftabschnitte werden verlesen entweder in fortlaufender Ordnung oder nach dem Lektion arium. (S. viii.)

T Jede Lettion ichließt mit der Refponfe.

Bfarrer (oder Chor):

Du aber, o Herr, erbarm Dich unser.

Gemeinde. Gott sei gedankt.

- T Nach der Response mag die Gemeinde einen passenden Liedervers singen; oder der Chor singt ein Responsorium. (3. Seite 148-154.)
- ¶ Darauf mag eine kurze Erklärung, Vermahnung oder Predigt folgen.

# Cantica.

- ¶ Die Gemeinde erhebt sich und singt an Sonn= und Festagen und in der Freubenzeit das Te Deum; zu anderen Zeiten das Benedictus.
- ¶ Statt des Benedictus kann auch das Shmbolum Quicunque (das Athanafianische Glaubensbekenntnis) gesprochen oder gesungen werden. (Seite 301.)

### Te Deum.

Erster Chor.

Zweiter Chor.

err Gott, Dich loben wir: Dich Bater in Ewigkeit: All Engel und Himmelsheer: Auch Cherubint und Seras vhim: Ferr Gott, wir danken Dir.
Chrt die Welt weit u. breit.
Und was dienet Deiner Ehr.
Singen immer mit hoher
Stimm:
Heilig ist unser Gott.

Heilig ist unser Gott:

Beide Chöre.

Heilig ist unser Gott, Der Herre Zebaoth.

Erster Chor.

Zweiter Chor.

Dein göttlich Macht und Herr= Geht über Himm's und Erden weit.

Erfter Chor.

Der heiligen zwölf Boten Zahl:

Die teuren Märtrer allzu=

mal:

Die ganze werte Christenheit:

Dich, Gott Bater, im höchsten Thron:

Den Heilgen Geist und Trö-

ster wert:

Du König der Ehren, Jesu Christ:

Der Jungfrau Leib nicht hast verschniäht:

Des halt

Du hast dem Tod zerstört sein Macht:

Du sitzt zur Rechten Gottes gleich:

Gin Richter Du zukunftig bist: Nun, hilf uns, Herr, den Dienern Dein:

Laß uns im Himmel haben

teil:

Hilf Deinem Bolk, Herr Jesu Christ:

Wart und pfleg ihr' zu aller Reit:

Täglich, Herr Gott, wir loben dich:

Behüt uns heut, o treuer Gott: Sei uns gnädig, o Herre Gott:

Zeig uns Deine Barmherzig= keit:

Auf Dich hoffen wir, lieber Herr:

Zweiter Chor.

Und die lieben Propheten all,

Loben Dich, Herr, mit großem Schall.

Rühmt Dich auf Erden allezeit:

Deinen rechten und eingen

Sohn,

Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

Gott Baters ewger Sohn Du bist:

Zu 'rlösen das menschlich Geschlecht.

Und all Christen zum Himmel bracht.

Mit aller Ehr ins Vaters Reich.

Alles, das tot und lebend ift. Die mit Deim teurn Blut er= löset sein.

Mit den Heilgen in ewgent Heil.

Und segne, das Dein Erbteil ist:

Und heb sie hoch in Ewigkeit.

Und ehrn Dein Namen stetig= lich.

Vor aller Sünd und Miffethat. Sei uns gnädig in aller Not.

Wie unfre Hoffnnug zu Dir fteht.

In Schanden laß ums nim=

Beide Chöre.

Umen.

#### Benedictus.

N Bu Anfang und Schluß des Benedictus fingt der Chor eine Antiphone.

elobet sei der | Herr, der Gott | Feraels:

Denn er hat be= | sucht und er= | löset sein Volk.

Und hat aufge- | richtet ein | Horn des Heils:

In dem Hause seines | Dieners | David.

Ms er vor | Zeiten ge= | redt hat:

Durch den Mund seiner heili= | gen Pro= | pheten.

Daß er uns errettete von | unsern | Feinden: Und von der Hand aller, | die uns | hassen.

Und die Barmherzigfeit erzeigete | unsern | Vätern:

Und gedächte an | seinen | heiligen Bund.

Und an den Gid, den er geschworen hat unsrem | Bater | Abraham:

Daß wir erlöset aus der Hand | unsrer | Feinde:

Ihm dieneten ohne Furcht | unser | Leben lang.

In Beilig= | feit und Ge= | rechtigkeit:

Die | ihm ge= | fällig ift.

Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des | Höcksten | heißen:

Du wirst vor dem Herrn hergehen, daß du seinen | Weg be- | reitest.

Und Erfenntnis des Heils | gebest | seinem Bolk: Die da ist in Vergebung | ihrer | Sünden.

Durch die herzliche Barmherzigkeit | unfres | Gottes:

Durch welche und besucht hat der Aufgang | aus der | Höhe, Auf daß er erscheine denen, die da sitzen im Kinsternis und | Schat-

ten des | Todes:

Und richte unfre Füße auf den | Weg des | Friedens.

Chr sei dem Bater u.f.f.

T Sierauf das Gebet in ber folgenben Ordnung. Statt besselben kann man bie Litanei (Seite 180) ober die Breces (Seite 185) beten.

# Gebet.

Khrie Eleison. Christe Eleison. Khrie Eleison. Perr, erbarm Dich unser. Griste, erbarm Dich unser. Herr, erbarm Dich unser. Bater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unser Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem übel.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in

Ewiakeit. Amen.

¶ Nun folgt eine oder mehrere Kollekten mit der Salutatio, der ein Berfikel vorangehen mag. Nach jeder Kollekte fingt oder spricht die Gemeinde Amen,

Pfarrer.

Der Herr sei mit euch.

Gemeinde.

Und mit deinem Geiste.

Pfarrer.

Laffet uns beten.

#### Die Kollekte.

Gemeinde.

Amen.

Pfarrer.

Der Herr sei mit euch.

Gemeinbe.

Und mit beinem Geiste.

Bfarrer.

Laffet uns benedeien den Herrn.

Gemeinde.

Gott sei ewiglich Dank.

I hier mag ein Schlufvers gefungen werben.

Pfarrer.

Der Herr jegne dich und behüte dich.

Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über bir und sei bir gnäbig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Gemeinbe.

Amen.

Stilles Gebet.

# Introiten, Kollekten, Episteln und Evangelien.

# Am ersten Sonntag des Advents.

### Introitus.

Pach Dir, Herr, verlanget mich: mein Gott, ich hoffe auf Dich. Laß mich nicht zu Schanden werden: daß sich meine Feinde nicht freuen über mich.

Denn keiner wird zu Schanden: der Dein harret. Herr, zeige mir Deine Wege: und lehre mich Deine Steige. Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Erwecke Deine Gewalt, wir bitten Dich, o Herr, und komm: auf baß wir aus aller Not und Gefahr unfrer Sünden, so Du uns beschirmest, mögen errettet und, so Du uns frei machst, ewig selig werden, der Du mit dem Bater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit.

### Epistel. Röm. 13, 11-14.

eil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist aufzustehen dam Schlaf, fintemal unser Heil jetzt näher ist, denn da wirs glaubten, die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbei konnnen: so lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasset uns ehrbarlich wandeln, als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kannnern und Unzucht, nicht in Haber und Neid; sondern ziehet an den Herm Jesum Christ, und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil werde.

# Evangelium. Matth. 21, 1—9.

Da fie nun nahe bei Ferusalem kamen gen Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zween und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Wecken, der bor euch liegt, und bald werdet ihr eine Efelin finden angebunden und ein Füllen bei ihr; löset sie auf und führet sie zu mir. Und so euch jemand etwas wird fagen, so sprechet: Der Herr bedarf ihr, sobald wird er sie euch laffen. Das geschah aber alles, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmutig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Junger gin= gen hin und thaten, wie ihnen Zefus befohlen hatte, und brachten die Efelin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg; die andern hieben Zweige von den Bäumen und streueten fie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne David! Gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!

# Bum Krühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Vesper) in der Adventzeit.

### Invitatorium.

Den König, der da kommen soll: Kommt, lasset uns anbeten.

# Antiphonen.

1.

iehe, des Herrn Name kommet von ferne und seine Marheit erfüllet den Erdkreis.

2.

Freue dich sehr und jauchze, Ferusalem; siehe, dein König kommt.

3

fomm und erlöse uns, unser Gott.

### Kelvonsorium.

Kiehe es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich dem David ein gerechtes Gewächs erwecken will und soll ein König sein, der wohl regieren wird und Recht und Gerechtigkeit auf Erden an= richten.

Und dies wird sein Name sein, daß man ihn nennen wird: Herr,

der unfre Gerechtigfeit ift.

Bu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerael sicher wohnen.

Und dies wird sein Name sein u. f. f.

Ehre fei dem Bater und dem Sohne und dem Beiligen Beifte.

#### Berlikel.

Pus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes: Unser Gott kommt. Hallelujah.

Bereitet den Weg des Herrn. Hallelujah. Machet seine Steige richtig. Hallelujah.

Träufelt ihr Himmel bon oben und die Wolfen regnen die Gerechtigkeit;

Die Erde thue sich auf und bringe Beil.

# Andere Kollekten für die Adventszeit.

Herr, wir bitten Dich, erhöre gnädiglich das Gebet Deines Volkes: daß, die fich der Zukunft Deines eingebornen Sohnes im Meische freuen, bei Seiner Wiederkunft in Herrlichkeit den Lohn des ewigen Lebens empfangen mögen; durch denselbigen unsern Herrn Refum Christum, welcher mit Dir und dem Beiligen Beifte lebet und regieret in Emigfeit.

Ferr Gott, der Du uns durch die jährliche Wartezeit auf die Geburt unsres Heiles erfreuest; verleihe, daß wir Deinen eingebornen Sohn, den wir mit Freuden als unsern Erlöser em= pfangen, auch bei Seiner Zukunft zum Gericht im fichern Frieden schauen mögen, unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewiakeit.

milber Gott, der Du Dein ewiges Wort der Menschen Natur hast lassen an Sich nehmen vom reinen Leib der Jungfrau Maria: verleihe Deinen Außerwählten Abschied zu geben den sleischlichen Lüsten, auf daß sie alle Deiner Heinsuchung Statt geben; durch denselben unsern Jerrn Jesum Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Am zweiten Sonntag des Advents.

### Introitus.

Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Der Herr wird Seine herrliche Stimme schallen lassen: und euer Herz wird sich freuen.

Du Hirte Feraels, höre, der Du Joseph hütest wie der Schafe.

Chrfei bem Bater u.f.f.

### Kollekte.

Tieber Herre Gott, wecke uns auf: daß wir bereit seien, wenn Dein Sohn kommt, Ihn mit Freuden zu empfahen und Dir mit reinem Herzen zu dienen; durch denseldigen, unsern Herrn Jesum Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. Rönt. 15, 4—13.

as aber zuvor geschrieben ist, das ist ums zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hossenung haben. Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einenlei gesimmet seid unter einander nach Jesu Christ, auf daß ihr einmütiglich mit Ginem Munde lobet Gott und den Bater unssers Herrn Jesu Christi. Darum nehmet euch unter einander auf, gleichwie euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich sage aber, daß Jesus Christus sei ein Diener gewesen der Beschneidung, um der Wahrheit willen Gottes, zu bestätigen die Berheißung, den Bätern geschehen; daß die Heiben aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben stehet: Darum will ich dich loben unter den Heiben und deinem Nannen sinsen. Und abermal spricht er: Freuet euch, ihr Heiben, mit seinem Bott! Und abermal Lobet den Herrn, alle Heiden, und preiset ihn, alle Bölter! Und abermal spricht Resaids: Es wird sein die

Burzel Jesse, und der auserstehen wird zu herrschen über die Heisben, auf den werden die Seiden hoffen. Gott aber der Hoffmung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, daß ihr völlige Hoffmung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes.

# Evangelium. Luf. 21, 25-36.

Ind es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zagen, und das Meer und die Wafferwogen werden braufen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor War= ten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der him= mel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und hebt eure Häupter auf, darum, daß sich eure Erlösung nahet. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume; wenn sie jetzt ausschlagen, so sehet ihr es an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ift. Wahrlich, ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch; denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget zu entfliehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen bor des Menschen Sohn.

# Am dritten Sonntag des Advents.

### Introitus.

Treuct euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich : freuet euch. Gure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe.

Sorget nichts, sondern in allen Dingen laffet eure Bitte mit

Gebet und Flehen bor Gott fund werden.

Herr, Di bift bormals gnädig gewesen Deinem Lande und hast die Gesangenen Jakobs erlöset.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Peige Dein Ohr, wir bitten Dich, Herr, zu unsrem Gebet und erleuchte die Finsternis unsrer Herzen durch Deine gnädige Heinsuchung, der Du nit dem Bater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit.

### Epistel. 1 Cor. 4, 1-5.

Pafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun suchet man nicht mehr an den Haushaltern, denn daß sie treu ersunden werden. Mir aber ists ein Geringes, daß ich den euch gerichtet werde, oder den einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht. Ich din mir wohl nichts bewußt, aber darinnen bin ich nicht gerechtssertiget. Der Herr ists aber, der mich richtet. Darum richtet nicht der Beit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern berborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren; alsdann wird einem jeglichen den Gott Lob widersfahren.

# Evangelium. Matth. 11, 2—10.

Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörete, sandte er seiner Junger zween und ließ ihm sagen : Bist bu der da fommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Jesus ant= wortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret. Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Ausfätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredi= get. Und selig ift, der fich nicht an mir ärgert. Da die hingingen, fing Fesus an zu reden zu dem Bolk von Fohanne: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Rleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, find in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Fa, ich sage euch, der auch mehr ift, denn ein Prophet. Denn dieser ists, bon dem geschrieben ftehet: Siehe, ich sende meinen Engel bor dir her, der deinen Weg bor dir bereiten foll.

# Am vierten Sonntag des Advents.

### Introitus.

Träufelt, ihr Himmel, bon oben, und die Wolken regnen die Gerechtigkeit.

Die Erde thue sich auf und bringe Seil.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Beste verfündigt Seiner Hände Werk.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Frwecke Deine Gewalt, wir bitten Dich, Herr, und komm und hilf uns mit großer Kraft, auf daß, so Du uns in Gnaden beistehst, durch Deine Barmherzigkeit und Vergebung alles gefördert werde, was durch unsre Sünden aufgehalten wird: der Du mit dem Bater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit.

Epistel. Phil. 4, 4-7.

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: Freuet euch! Gure Lindigkeit lasset kund sein allen Mensschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Bernunst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Fesu.

### Evangelium. Joh. 1, 19-28.

Ind dies ist das Zeugnis Johannis, da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, daß sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich din nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elias? Er sprach: Ind sinsk. Vist du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Was bist du denn? daß wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagest du von dir selbst? Er sprach: Ich din eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Nichtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaias gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren don den Pharisiern und fragten ihn und sprachen zu ihm: Warrum tausest du denn, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich tause mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet.

Der ists, der nach mir kommen wird, welcher bor mir gewesen ift, des ich nicht wert bin, daß ich seine Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Bethabara, jenseit des Fordan, da Johannes taufete.

# An Weihnachten.

### Infroitus.

Has ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, Welches Herrschaft ist auf Seiner Schulter; und Er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Bater, Friedefürft. Singet dem Herrn ein neues Lied: denn Er thut Wunder.

# Kollekte am heiligen Abend.

Ferr Gott, der Du diese allerheiligste Nacht im Glanze des wahrschaftigen Lichtes hast leuchten lassen, wir bitten Dich: berleihe uns, die wir das Geheimnis dieses Lichtes auf Erden erkannt haben. auch seiner Freuden im himmel zu genießen; durch denselbigen unfern herrn Jesum Chriftum, welcher mit Dir und dem Beiligen Beifte lebet und regieret in Emigkeit.

# Rollekte am heiligen Chrifffest.

Mimächtiger Gott, wir bitten Dich, verleihe, daß die neue Geburt Deines eingebornen Sohns im Fleisch uns erlöse, welche die alte Dienstbarkeit unterm Joch der Sünde gefangen hält; durch denselben unsern Herun Gesum Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret mahrer Gott von Emigfeit zu Ewigfeit.

Bilf, lieber Herr Gott, daß wir der neuen leiblichen Geburt Deines lieben Sohnes teilhaftig werden und bleiben, und von unfrer alten sündlichen Geburt erledigt werden: durch den= selben unsern Serrn Jesum Christum, welcher mit Dir und bem Heiligen Geifte lebet und regieret mahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigfeit.

Epistel. Tit. 2, 11—14.

Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, und warten auf die selige Hoffnung und Er= scheimung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsers Heilandes.

Jesu Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Bolk zum Gigentum, das sleißig wäre zu guten Werken.

# Andere Epistel. Jes. 9, 3—7.

Das Bolk, so im Finstern wandelt, siehet ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande, scheinet es helle. Du machst der Heiden viel, damit machst du der Freuden nicht diel. Vor der vird man sieh freuen, wie nan sich freuert, wie nan fich freuet in der Ernte, wie nan fröhlich ist, wenn nan Beute austeilet. Denn Du hast das Joch ihrer Last und die Nute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn aller Arieg nit Ungestüm und blutiges Kleid wird derbrannt und mit Feuer verzehret werden. Denn uns ist ein Kind gedoren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Bunderbar, Kat, Krast, held, Ewig-Vater, Friedesfürst, auf daß seine Serrschaft groß werde, und bes Friedens kein Ende auf dem Stuhl Dadids und seinem Königreiche, daß er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit den nun an bis in Ewigkeit. Solches wird thun der Eiser des Herrn Zebaoth.

### Evangelium. Luc. 2, 1-14.

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schatzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpleger in Syrien war. Und jederntann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Valiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zu der Stadt David, die da heißt Bethlehem, darum, daß er don dem Hause und Geschlechte David war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinen vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gedären sollte. Und sie gedar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windelt und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Kaum in der Herber des waren Hirben, die hütten des Nachts ihrer Herbe. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klacheit des Herrn Leuchtete um sie, und sie fürchteten sich serre kund der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verstündige euch große Freude, die allem Volk wiederschren wird; den

euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. in der Stadt David. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in ber Höhe, und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

# Bum Krühgottesdienft (Matutin) und Abendgottesdienst (Besper) in der Weihnachtszeit,

### Invitatorium.

Mhristus ist uns geboren: Rommt, laffet uns anbeten.

# Antiphonen.

Per Herr sprach zu mir: Du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeuget.

Euch soll aufgehn die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter desfelbigen Flügeln. Sallelujah.

Ich will dir auf beinen Stuhl setzen die Frucht deines Leibes.

4.

Thriftum, unsern Heiland. ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Smigfeit Norman wir in Ewiakeit. Amen.

5.

Hoch thut euch auf ihr Thore der Ewigkeit, daß der König der Ehren einziehe Ehren einziehe.

### Responsorium.

Pas Wort ward Fleisch und wohnete unter uns und wir saben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als bes eingebornen Soh= nes bom Bater.

Voller Gnade und Wahrheit.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.

Voller Gnade und Wahrheit.

Ehre fei dem Bater und dem Sohne und bem Beiligen Beifte.

### Berlikel.

1

**B**eute follt ihr inne werden, daß der Herr kommt: Und des Morgens werdet ihr die Herrlickkeit des Herrn sehen.

2

119 ie ein Bräutigam aus seiner Kammer: Gehet der Herr herdor zu lausen seinen Weg.

3.

Pas Wort ward Fleisch. Hallelujah. Und wohnete unter uns. Hallelujah.

4.

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.

5.

1 ns ist ein Kind geboren. Hallelujah. Gin Sohn ist uns gegeben. Hallelujah.

6.

**E**uch ist heute ber Heiland geboren. Hallelujah. Welcher ist Christus der Herr. Hallelujah.

# Am zweiten Christag.

Infraitus

(wie am heiligen Chriftfeft).

#### Mollekfe

(wie am heiligen Chriftfeft).

# Epistel. Tit. 3, 4-7.

Pa aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unsers Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unsern Heiland, auf daß wir durch desselbsigen Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hossinung.

### Evangelium. Luc. 2, 15-20.

Ind da die Engel von ihnen gen Hinnnel fuhren, sprachen die Hirten unter einander: Last uns nun gehen gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kund gethan hat. Und sie kannen eilend, und sanden beide, Maria und Foseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Waria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten seizet und dies hatten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, das sie gehöret und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

# Am Sonntag nach Weihnachten.

Dein Wort ist eine rechte Lehre: Heiligkeit ist die Zierde Deines Hauses ewiglich.

Dein Stuhl steht fest: Du bist ewig.

Der Herr ist König und herrlich geschmudt; der Herr ist geschmudt und hat ein Reich angesangen.

Ehr fei dem Bater u.f.f.

#### Eollekte.

Umächtiger, ewiger Gott, regiere all unser Thun nach Deinem Wohlgefallen, auf daß wir in dem Namen Deines lieben Sohnes reich werden an guten Werken; durch denselbigen unsern Herun Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

### Epiltel. Sal. 4, 1-7.

Ich sage aber: So lange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter; sondern er ist unter den Bormündern und Pslegern, bis auf die bestimmte Zeit dom Vater. Also auch wur, da wir Kinder waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Sahmegen. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren don einem Weibe und unter das Gesetz gethan, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, erssetz, daß wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denm Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreiet: Abba, lieber Bater!

Also ift nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sinds aber Kinder, so sinds auch Erben Gottes durch Christum.

### Evangelium. Luc. 2, 33-40.

maria, seiner Wutter: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auserstehen vieler in Fracel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf daß vieler Herzen Gedanken offendar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuel, dom Geschlecht Aser, die war wohl betaget und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei vier und achtzig Jahren, die kan nimmer dom Tenpel, dienete Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Dieseldige trat auch hinzu zu derselbigen Stunde und preisete den Herrn und redete don ihm zu allen, die da auf die Erlösung zu Ferusalem warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz Uber das Kind wuchs und ward start im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.

# Am Tage der Beschneidung, Neujalyr. Introitus.

Herr unser Herrscher, wie herrlich ist Dein Name in allen Landen, da man Dir danket im Himmel!

Was ist der Mensch, daß Du sein gedenkest: und des Menschen

Rind, daß Du Dich sein annimmit?

Du Herr bist unser Bater und unser Erlöser: von alters her ist das Dein Name.

Chr fei dem Bater u.f.f.

### Kollekte.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du Deinen lieben Sohn unter das Gesetz haft gethan, auf daß Er die, so unter dem Gesetz waren, von dem Fluche erlösete, hilf uns, daß wir solcher Seiner Erlösung teilhaftig werden und bleiben; durch denselbigen, unsern Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Imächtiger, ewiger Gott, von dem alle gute und vollkommene Gabe herabkommt: wir danken Dir für alle Deine Wohlsthat, die Du uns im vergangenen Jahr beides geiftlich und leiblich haft erzeiget, und bitten Deine Barmherzigkeit. Du wollest uns nun wiederum ein glückseliges und freudenreiches neues Jahr bescheren, dur Unglück und Geschr uns gnädiglich behüten und mit Deisnem göttlichen Segen erfüllen; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Gwigkeit.

Epistel. Gal. 3, 23—29.

be benn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetzt berwahret und verschlossen auf den Glauben, der da sollte geoffenbaret werden. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Ehristum, daß wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christo Fesu. Denn wie viele euer getaust sind, die haben Christum angezogen. Hier ist kein Jude, noch Grieche, hier ist kein Knecht, noch Freier, hier ist kein Knecht, noch Freier, hier ist kein Knecht, noch Freier, hier ist kein Mann, noch Weid; dem ihr seid allzumal Einer in Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr aber Christi, so seid ihr ga Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben.

Evangelium. Luc. 2, 21.

Ind da acht Tage um waren, daß das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.

# Am Sonntag nach Deujahr.

Infroitus

(wie am Sonntag nach Beihnachten).

Kollekte

(wie am Sonntag nach Beihnachten).

Epiffel. 1 Betri 4, 12-19.

Ihr Lieben, laffet euch die Hitze, so ench begegnet, nicht befremsten, (die euch widerfähret, daß ihr versucht werdet,) als widersführe euch etwas Seltsames; sondern freuet euch, daß ihr mit Christo leidet, auf daß ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben nicket. Selig seid ihr, wenn ihr geschmähet werdet über dem Namen Christi; denn der

Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruhet auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepreiset. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übelthäter oder der in ein fremd Amt greiset. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht; er ehre aber Gott in solchem Fall. Denn es ist Zeit, daß ansahe daß Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was wills für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen besehlen, als dem treuen Schöpfer in guten Werken.

# Evangelium. Matth. 2, 13-23.

Da sie aber hinweg gezogen waren, siehe, da erschien der Engel bes Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und sleuch in Egyptenland und bleib allda, bis ich dir sage; denn es ist vorhan= den, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich in Egyptenland, und blieb allda bis nach dem Tode Herodis; auf daß erfüllet würde das der Herr durch ben Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Egypten hab ich meinen Sohn gerusen. Da Herodes nun sahe, daß er bon den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an ihren ganzen Grenzen. die da zweijährig und drunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernt hatte. Da ist erfüllet, das gesagt ist bon dem Propheten Jeremia, der da fpricht: Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret, biel Rlagens, Weinens und Heulens. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte fich nicht tröften laffen; denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, fiche, da erschien der Engel des Herrn dem Joseph im Traum in Eghptenland und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zeuch hin in das Land Jörael, sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Ferael. Da er aber hörete, daß Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Baters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des galifäischen Landes, und kam und wohnete in der Stadt, die da heißt Nazareth, auf daß erfüllet würde, das da gesagt ist durch die Bropheten: Er soll Nazarenus heißen.

# Am Erscheinungsfelt.

### Infruitus.

iehe, nun kommt der Herr, der Herrscher. Und in Seiner Hand ist das Neich, und die Kraft und die Berrlichkeit.

Gott, gieb Dein Gericht dem König: und Deine Gerechtigkeit

des Königs Sohne.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

### Anllekte.

Almächtiger, ewiger Gott, himmlischer Bater, der Du auf diesen heutigen Tog Deinen einer lieben heutigen Tag Deinen eingebornen Sohn Jesum Christum den Heiden durch Erscheinung und Leitung des Sternes offenbaret haft: verleihe uns gnädiglich, daß wir Dich jetzt im Glauben erkennen, daß wir zum Anschauen Deiner herrlichen Klarheit ge= langen mögen: durch denselbigen unsern Herun Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

### Epiltel. Sef. 60, 1-6.

Tache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, und Dunkel die Bölker. Aber über dir gehet auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheinet über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und die Könige im Clanz, der über dir aufgehet. Hebe deine Augen auf und siehe umher: diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden bon ferne fommen, und deine Töchte gur Seiten erzogen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und ausbrechen, und dein Herz wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret, und die Macht der Heiden zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die Läufer aus Midian und Epha. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.

### Evangelium. Matth. 2, 1-12.

Da Jefus geboren war zu Bethlehem im judischen Lande, zur Beit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen bom Morgenlande gen Ferusalem und sprachen: Wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgen= lande und sind gekommen ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörete, erschraf er, und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Bolk, und erforschte bon ihnen, wo Chriftus follte geboren werden. Und sie sagten ihm: Bu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also stehet geschrieben durch den Propheten: Und du Beth= lehem im jüdischen Lande bist mit nichten die kleinste unter den Fürsten Juda; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Förael ein Herr sei. Da berief Herodes die Wei= sen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre; und wies sie gen Bethlehem, und sprach: Richet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihrs findet, faget mirs wieder, daß ich auch komme und es anbete. Als fie nun den König gehöret hatten, zogen fie hin. Und fiehe, der Stern, den fie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis daß er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern saben, wurden fie hoch erfreut, und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und thaten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und Gott befahl ihnen im Traum, daß fie fich nicht follten wieder zu Berodes lenken. Und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land.

# Bum Frühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Vesper) in der Epiphanienzeit.

### Invitatorium.

Thristus ist uns erschienen: Rommt, lasset uns anbeten.

# Antiphone.

Bringet her dem Herrn Chre und Stärke. Betet an den Herren in heiligem Schmucke.

### Responsorium.

Die Könige am Meer und in den Infeln werden Geschenke bringen. Hallelujah. Hallelujah.

Die Könige aus Arabien und Saba werden Gaben zuführen. Sie werden aus Saba alle kommen. Hallelujah. Hallelujah. Gold und Weihrauch bringen. Hallelujah. Hallelujah.

Die Könige aus Arabien u. f. f.

Ehre fei dem Bater und dem Sohne und dem Seiligen Beifte.

### Berlikel.

1.

Pie Könige am Meer und in den Inseln werden Geschenke bringen. Hallelujah.

Die Könige aus Arabien und Saba werden Gaben zuführen.

Hallelujah.

2.

ie werden aus Saba alle kommen. Hallelujah. Gold und Weihrauch bringen, Hallelujah.

3.

Pobet den Herrn alle Heiden. Hallelujah. Preiset ihn alle Völker. Hallelujah.

# Am ersten Sountag nach Epiphanias. Infrnifus.

Auf einem hohen und erhabenen Throne sah ich den Herrn sitzen und sein Saum füllete den Tempel.

Und es beteten ihn an die Heerscharen der Engel und sprachen mit großer Stimme: Seines Reiches Ehre währet in Ewigfeit.

Fauchzet dem Berrn alle Welt. Dienet dem Berrn mit Freuden.

Ehr fei bem Bater u. f. f.

### Kollekte.

Berr Gott, wir bitten Dich demütiglich, merke auf unfer Flehen und erzeige Deinem Bolk Deine Treue bom Himmel, auf daß wir erkennen, was wir zu thun schuldig sind, und dasselbige zu vollbringen tüchtig werden; durch unfern Herrn Jefum Chriftum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geiste lebet und regieret in Emigfeit.

### Epistel. Röm. 12, 1-6.

tes, daß ihr eure Leiber Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Berneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollskommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, sedermann unter euch, daß niemand weiter don sich halte, dem sichs gebühret zu halten, sondern daß er don sich mäßigslich halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilet hat das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alse Glieder nicht einerlei Geschäfte haben; also sind wir diese ein Leib in Christo, aber unter einander ist einer des andern Glied, und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist.

### Evangelium. Que. 2, 41-52.

In o seine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Ostersest. Und da er zwölf Jahre alt war gingen sie hinauf gen Jerusalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollendet waren, und sie wieder zu Hause gingen, blieb das Kind Refus zu Rerufalem, und seine Eltern wußtens nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise und suchten ihn unter den Gefreundten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wiederum gen Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach dreien Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, daß er ihnen zuhörete und sie fragete. Und alle, die ihm zuhöreten, verwunderten sich seines Berstandes und seiner Antwort. Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Wein Sohn, warum hast du uns das gethan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ists, daß ihr mich gesucht habt? Wiffet ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Vaters ift? Und sie verstanden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen unterthan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

# Am zweiten Sonntag nadz Cpiphanias.

Introitus,

Mes Land bete Dich an, und lobfinge Dir, Lobfinge Deinem Ramen, Du Höchfter.

Jauchzet Gott, alle Lande: lobsinget zu Ehren Seinem Namen, rühmet ihn berrlich.

Chr fei dem Bater u. f. f.

### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du alles regierest im Himmel und auf Erden, erhöre gnädiglich das Flehen Deines Volkes und berleihe Deinen Frieden zu unsern Zeiten, durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. Röm. 12, 7—16.

Tat jemand Weißfagung, so sei sie dem Glauben ähnlich. Hat jemand ein Ant, so warte er des Amts. Behret jemand, so warte er der Lehre. Ermahnet jemand, so warte er des Ermahnens. Giebt jemand, so gebe er einfältiglich. Regieret jemand, so sei er sorgsältig. Übet jemand Barmherzigkeit, so thue ers mit Luft. Die Liebe sei nicht salsch. Haffet das Arge, hanget dem Guten an. Die drüderliche Liebe unter einander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zudor. Seid nicht träge, was ihr thun sollt. Seid brünftig im Geist. Schikket euch in die Zeit. Seid fröhlich in Hoffmung, geduldig in Trühsal, haltet an am Gebet. Nehmet euch der Heiligen Notdurft an. Herberget gerne. Segnet, die euch versolgen, segnet, und fluchet nicht. Freuet euch nit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn unter einander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen.

# Evangelium. Johannes 2, 1—11.

Ind am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Cana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Weine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu

den Dienern: Was er euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs steinerne Wasserküge gesetzt, nach der Weise der jüdischen Reinigung, und gingen in se einen zwei oder drei Mas. Fesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserküge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oden an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und dringets dem Speisemeister. Und sie brachtens. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war (und wußte nicht, den wannen er kam, die Diener aber wußtens, die das Wasser geschöpfet hatten), ruset der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann giedt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringern; du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Zesus that, geschehen zu Cana in Galiläa, und offenbarete seine Ferrlichkeit. Und seine Künger glaubten an ihn.

# Am driffen Sonnfag nach Epiphanias. Introjfus.

**B**etet ihn an, alle Seine Engel. Zion hört es und ist froh. Die Töchter Juda sind fröhlich, Herr, über Deinem Regiment.

Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich: und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer ist.

Chr fei dem Bater u. f. f.

### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, siehe gnädiglich an unsere Schwachheit und strecke aus die Nechte Deiner Majestät uns zu beschützen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Epistel. Röm. 12, 17-21.

altet euch nicht selbst für klug. Bergeltet niemand Böses mit Bösem. Fleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Jit's möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Friede, Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn; denne sitehet geschrieben: Die Nache ist niem, ich will bersgelten, spricht der Herr. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das thust, so wirst du keurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

### Evangelium. Matth. 8, 1—13.

Da er aber bom Berge herabging, folgte ihm biel Bolfs nach. Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus ftrectte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich wills thun, sei gereiniget. Und alsbald ward er bon seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Siehe zu, sag es niemand; sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Moses befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Da aber Jesus einging zu Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, daß du unter mein Dach geheft, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn ich bin ein Mensch, dazu der Obrigkeit unterthan und habe unter mir Kriegsknechte; noch wenn ich sage zu einem: Gehe hin, so gehet er, und zum an= dern: Komm her, so kommt er, und zu meinem Knechte: Thue das, so thut ers. Da das Jesus hörete, verwunderte er sich und sprach zu benen, die ihm nachfolgeten: Wahrlich ich sage euch, sol= chen Glauben habe ich in Frael nicht funden. Aber ich fage euch: Biele werden kommen bom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Ffaak und Jakob im Himmelreich sitzen; aber die Rinder des Reichs werden ausgestoßen in die äußerste Finsternis hinaus; da wird sein Seulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt haft. Und sein Knecht ward gefund zu derselbigen Stunde.

# Am vierten Sonntag nach Epiphanias.

#### Introitus

(wie am britten Sonntag nach Epiphanias.)

### mollekte.

err Gott, himmlischer Bater, Du weißest, daß wir in so mancher und großer Gesahr vor menschlicher Schwachheit nicht mögen bleiben: verleihe uns beide an Leib und Seel Krast, daß wir alles, so uns um unser Sünde willen quälet, durch Deine Hilse überzwinden: um Fesus Christus, Deines Sohnes, unses Herrn wils

Ien, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Emigkeit.

Epistel. Röm. 13, 8—10.

seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet; denn wer den andern liebet, der hat das Gesetz erfüllet. Denn das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht selven; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; dich soll nichts gelüsten, und so ein ander Gebot mehr ist, das wird in diesem Wort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben, als dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesehes Erfüllung.

# Evangelium. Matth. 8, 23—27.

Ind er trat in das Schiff, und seine Jünger folgeten ihm. Und siehe, da erhob sich ein groß Ungestüm im Meer, also daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm, und wecken ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben! Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so surchtsam? Und stand auf und bedräuete den Wind und das Meer, da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam ist?

# Am fünften Sonntag nach Epiphanias.

#### Introitus

(wie am britten Sonntag nach Epiphanias.)

#### Kollekte.

ir bitten Dich, o Herre Gott, exhalt in Deiner treuen Obhut Deine Haußgenossen, auf daß unter Deinem Schirme allzeit sicher wohne, was sich allein der Hossung Deiner himmlischen Enade getröstet; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Epiltel. Rol. 3, 12-17.

50 ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanstmut, Geduld. Und vertrage einer den andern, und vergebet euch unter einander, so semand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Bollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen sein einem Leide, und seid dankfar. Lassen das Bort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit, lehret und vernahmet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in euren Herzen. Und alles, was ihr thut, mit Worten oder mit Werken, das thut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Bater durch ihn.

# Evangelium. Matth. 13, 24—30.

Fr legte ihnen ein ander Gleichnis vor und sprach: Das himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf
seinen Acer säcte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und
säcte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das
kraut wuchs und Frucht brachte, da sand sich auch das Unkraut.
Da traten die Knechte zu dem Hausdater und sprachen: Herr, hast
du nicht guten Samen auf deinen Acker gesäet? woher hat er dem
das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind gethan.
Da sprachen die Knechte: Willst du denn, daß wir hingehen und
es ausgäten? Er sprach: Nein, auf daß ihr nicht zugleich den
Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausgätet. Lasset beides
mit einander wachsen bis zur Ernte, und um der Ernte Zeit will
ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und
bindet es in Bündlein, daß man es berbrenne; aber den Weizen
sammelt nitr in meine Scheuren.

# Am sechsten Sonntag nach Epiphanias.

## Introitus.

Deine Blitze leuchteten auf dem Erdboden. Das Erdreich regete sich und bebete davon. Wie lieblich sind beine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhösen des Herrn.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Enllekte.

Tieber Herre Gott, der Du in der herrlichen Verklärung Deines eingebornen Sohnes die Geheimisse des Glaubens mit dem Zeugnis der Bäter bestätigt und durch die Stimme aus der lichten Bolke vollkommene Amnahme der Sünder in Deine Kindschaft dorbedeutet haft: berleihe gnädiglich, daß wir auch Miterben des Königs der Herrlichkeit und Mitgenossen derselben Seiner Herrlichkeit werden mögen; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. 2 Petri 1, 16-21.

Penn wir haben nicht ben klugen Fabeln gefolget, da wir euch kund gethan haben die Kraft und Zukunft unsers Herrn Jesu Christi; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, da er empfing den Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschähd den der großen Herrlichkeit, dermaßen: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgesallen habe! Und diese Stimme haben wir gehöret dem Himmel gebracht, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Verge. Wir haben ein seltes, prophetisches Wort, und ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet an einem dunkeln Ort, bis der Tag andreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und das sollt ihr für das erste wissen, daß keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie keine Weissaung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heitigen Menschen Gottes haben geredet, getrieben don dem Heiligen Geist.

# Evangelium. Matth. 17, 1—9.

Ind nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrum und Jakobum und Johannem, seinen Bruder, und führete sie beiseits auf einen hohen Berg; und ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß, als ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Moses und Elias, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu: Herr, hie ist gut sein. Willst du, so wollen wir drei Hütten maschen, dir eine, Mosi eine, und Elias eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme

aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgesallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger höreten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschracken sehn. Jesus aber trat zu ihnen, rührete sie an und sprach: Stehet auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Lugen aufhoben, sahen sie niemand, dem Jesum alleine. Und da sie dom Berg heradzingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, dis des Menschen Sohn don den Toten auserstanden ist.

# Am Sonntag Septuagesimä.

#### Infroitus.

Ich weiß wohl, was Ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: nänlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides.

Jhr werdet mich anrufen und Ich will euch erhören. Ich will Mich von euch finden laffen, spricht der Herr: und will euer Gefängnis wenden und euch fammeln aus allen Bölkern.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

pir bitten Dich, lieber Herr, erhöre gnädiglich das Gebet Deines Volkes, auf daß, die wir um unsper Sünden willen gerechte Strafe leiden, zu Deines Namens Ehre barmherziglich mögen errettet werden; durch umsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit.

### Epistel. 1 Cor. 9, 24-10, 5.

isset ihr nicht, daß die, so in den Schranken lausen, die lausen alle, aber einer erlanget das Kleinod? Lauset num also, daß ihr es ergreiset. Sin jeglicher aber, der da kämpset, enthält sich alles Dinges, jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfahen, wir aber eine undergängliche. Ich lause aber also, nicht als auß ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Lust streischet; sondern ich betäube meinen Leid und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige und selbst verwerslich werde. In die unter der Volken, nicht verhalten, daß unsere Vähren sind alle unter der Volke gewesen, und sind alle durchs Weer gegangen, und sind alle unter Wose getauft mit der Wosse und nit dem

Meer, und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen, und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken; (sie tranken aber von dem geistlichen Fels. der mitsolgete, welcher war Christus). Aber an ihrer vielen hatte Gott keinen Wohlgefallen; denn sie sind niederzgeschlagen in der Wüste.

### Evangelium. Matth. 20, 1—16.

Das himmelreich ist gleich einem Hausbater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tage= lohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde, und sahe andere an dem Markte mußig stehen, und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben was recht ift. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und neunte Stunde, und that gleich also. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere mußig stehen und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hie den ganzen Tag mußig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedinget. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner: Rufe den Arbeitern und gieb ihnen den Lohn und hebe an an den letzten, bis zu den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde gedinget waren, und empfing ein jeglicher seinen Groschen. Da aber die ersten kamen, meinten sie, sie wür= ben mehr empfahen, und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murreten sie wider den Hausbater und sprachen: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Laft und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und fagte zu einem unter ihnen: Mein Freund, ich thue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins worden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesen letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu thun, was ich will mit dem Meinen? Siehest du darum scheel, daß ich so gütig bin? Also werden die letzten die ersten, und die ersten die letzten sein; denn viele find berufen, aber wenige find außerwählt.

# Am Sonntag Sexagelimä.

#### Introitus.

Frwede Dich, Herr, warum schläfest Du? Wache auf und berstwise uns nicht so gar. Warum verdirgest Du Dein Antlit, vergissest unsers Elends und Dranges?

Denn unsere Seele ist gebeuget zur Erde; unser Bauch klebt am

Erdboden. Mache Dich auf, Herr, hilf uns und erlöse uns. Gott, wir haben es mit unsern Ohren gehört; unsere Bäter haben es uns erzählet, was Du gethan haft zu ihren Zeiten.

Ehr fei bem Bater u.f.f.

#### Anllekfe.

Ferr Gott, der Du siehest, daß wir unser Vertrauen nicht setzen auf unser eigen Werk: verleih in Gnaden, daß wir unter dem Schutze Deines lieben Sohnes, des einigen Meisters, gegen alle Widerwärtigkeit wohl vermahret seien; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geifte lebet und regieret in Emigkeit.

# Evilfel. 2 Cor. 11, 19-12, 9.

penn ihr vertraget gern die Narren, dieweil ihr klug seid. Ihr vertraget, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand nimmt, so euch jemand troyet, so euch jemand in das Angesichte streicht. Das sage ich nach der Unehre, als wären wir schwach geworden. Worauf nun jemand kühn ist, ich rede in Thorheit, darauf bin ich auch fühn. Sie find Ebräer, ich auch. Sie find Fraeliter, ich auch. Sie find Abrahams Same, ich auch. Sie find Diener Chrifti, ich rede thörlich, ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Streiche weniger eins. Ich bin dreimal gestäupet, einmal gesteiniget, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich habe oft gereiset, ich bin in Fährlichkeit gewesen zu Waffer, in Fährlichkeit unter Mördern, in Fährlichkeit unter den Juden, in Fährlichkeit unter den Beiden, in Fährlichkeit in den Städten, in Fährlichkeit in der Bufte, in Fährlichkeit auf dem Meer, in Kährlichkeit unter den falschen Brüdern; in Mühe

und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße; ohne was sich sonst zuträget, nämlich daß ich täglich werde angelausen und trage Sorge für alle Gemeinen. Wer ift schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott und der Bater unsers Herrn Jesu Christi, welcher sei gelobet in Ewigkeit, weiß, daß ich nicht lüge. Zu Damaskus der Landpfleger des Königs Aretas verwahrete die Stadt der Damasker und wollte mich greifen, und ich ward in einem Korb zum Fenster aus durch die Mauer niedergelassen und entrann aus seinen händen. Es ist mir ja das Rühmen nichts nütze; doch will ich kommen auf die Geschichte und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo, vor vierzehn Jahren, ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ichs nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ichs auch nicht, Gott weiß es. Derfelbige ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne benselbigen Menschen, ob er in dem Leibe, oder außer dem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht, Gott weiß es; er ward entzückt in das Paradies und hörete unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Davon will ich mich rühmen, von mir selbst aber will ich mich nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, thate ich darum nicht thörlich; denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber des, auf daß nicht jemand mich höher achte, denn er an mir siehet, oder bon mir höret. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarung übershebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht über= hebe. Dafür ich dreimal den Herren geflehet habe, daß er bon mir wiche. Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade ge-nügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf daß die Rraft Christi bei mir wohne.

# Evangelium. Luc. 8, 4—15.

Da nun viel Bolfs bei einander war und aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen; und indem er säete, fiel etliches an den Weg und ward vertreten, und die Bögel unter dem Himmel fraßens auf. Und etliches fiel auf den Fels, und da es aufsging, verdorrete es, darum, daß es nicht Saft hatte. Und etliches

fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erftickens. Und etliches fiel auf ein gut Land, und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das fagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dieses Gleichnis wäre. Er aber sprach: Guch ists gegeben zu wissen das Geheimnis des Reichs Gottes, den an= dern aber in Gleichnissen, daß sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehn, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege find, das find die es hören; darnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf daß fie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, und die haben nicht Wurzel; eine Zeitlang glauben fie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen fie ab. Das aber unter die Dornen fiel, find die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und erstiden und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Lande sind die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

# Am Sonntag Quinguagelimä oder Elfomihi.

### Infroitus.

ti mir ein starker Fels und eine Burg, daß Du mir helfest. Denn Du bist mein Fels und meine Burg, und um Deines Namens willen wollest Du mich leiten und führen.

Herr, auf Dich traue ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden; errette mich durch Deine Gerechtigkeit.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

ir bitten Dich, Herr, erhöre gnädiglich unser Gebet, und wie Du uns von den Banden der Sünde erlediget hast, also behüt uns auch vor aller Widerwärtigkeit; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Emigkeit.

# Epistel. 1 Cor. 13, 1-13.

menn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klin=

gende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also, daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mirs nichts nütze. Die Liebe ift langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. die Liebe treibet nicht Mutwillen. Sie blähet fich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässet sich nicht erbit= tern, sie trachtet nicht nach Schaden, sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit. Sie verträget alles, fie glaubet alles, fie hoffet alles, fie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden, und die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, und war klug wie ein Kind, und hatte kindische Anschläge: da ich aber ein Mann ward, that ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, dann aber bon Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich es erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die aröfieste unter ihnen.

# Evangelium. Luc. 18, 31-43.

er nahm aber zu sich die Zwölse und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Zerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Zeiden, und er wird verscheit und geschmähet und verspeiet werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Sie aber vernahmen der keines, und die Kede war ihnen verdorgen, und wußten nicht, was das gesagt war. Es geschah aber, da er nahe zu Zericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörte das Bolk, das durch hin ging, sorschete er, was das wäre. Da verkündigten sie ihn, zesus don Nazareth ginge vorüber. Und er ries und sprach: Zesu, du Sohn David, erdarme dich mein! Die aber borne an gingen, bedräueten ihn, er sollte schweigen; er aber schrie biel mehr: Du Sohn David, erdarme dich mein! Vie aber stand stille und hieß ihn

zu sich führen. Da sie ihn aber nahe bei ihn brachten, fragte er ihn und sprach: Was willst du, daß ich dir thun soll? Er sprach: Hern, daß ich sehr möge. Und Zesus sprach zu ihm: Seisehend, dein Glaube hat dir geholsen. Und alsbald ward er sehend und solgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das solches sahe, lobete Gott.

# Am Afdjermithvoch.

#### Introitus.

Ich ruse zu Gott, dem Allntächtigen: zu Gott, der meines Jammers ein Ende macht.

Unter dem Schatten Deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis daß

das Unglück vorübergehe.

Sei nitr gnädig, Gott, sei mir gnädig; benn auf Dich trauet meine Seele.

Ehr sei dem Bater u.f.f.

#### Kollekte.

Perr Gott, der Du allezeit Lust hast zur Barmherzigkeit und gerne berschonest: nimm an unser bußsertig Gebet und mache die, so in Banden der Sünde liegen, los und ledig nach Deiner milden Güte: durch unsern Herun Jesun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Joel 2, 12-19.

So spricht nun der Herr: Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und den großer Güte und reuet ihn bald der Strase. Wer weiß? es mag ihn wiederum gereuen und einen Segen hinter sich lassen, zu ohsern Speisohser und Trankohser dem Herrn, eurem Gott. Blaset mit Posamen zu Zion, heiliget ein Fasten, rusen Gott. Blaset mit Posamen. Versammelt das Volk, heiliget die Gemeine, sammelt die Älkesten, bringet zu Hauf die jungen Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kannner und die Braut aus ihrem Gemach. Lasset die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen der Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines

Bolkes und laß dein Erbteil nicht zu Schanden werden, daß Heisben über sie herrschen. Warum willst du lassen unter den Bölkern sagen; Wo ist nun ihr Gott? So wird denn der Herr um sein Land eisern und seines Bolkes verschonen. Und der Herr wird antworten und sagen zu seinem Bolk: Siehe, ich will euch Gestreide, Most und Öl die Fülle schieken, daß ihr genug dran haben sollt und will euch nicht mehr lassen unter den Heiden zu Schansden werden.

# Evangelium. Matth. 6, 16—21.

Denn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen, wie die Seuchler; denn sie verstellen ihre Angesichter, auf daß sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich ich sage euch: sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber sastes, so salve dein Haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber sastes, so salve dein Haben ihren Baten dein Angesicht, auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Bater, welcher verborgen ist; und dein Bater, der in das Verborgene siehet, wird dirs vergelten öffentlich. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost kresse im Hanneln auf Erden, da sie die Motten und der Rost kresse im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachsgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.

# Bum Krühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Besper) in der Passionszeit.

### Antiphonen.

1

Gekommen find nun die Tage der Buße zur Bergebung der Sünden und zum Heil unfrer Seelen.

2.

Ich will beinen Namen anrufen, o Herr, wende beine Ohren nicht ab von meinem Schreien.

3

Da fie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brachs und gabs den Jüngern.

4

Ich will ben heilsamen Kelch nehmen und bes Herrn Namen predigen.

Die Könige im Lande lehnen sich auf, und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbeten.

Er ward dargegeben, weil er selbst es wollte, und unsre Sünden hat er selbst getragen.

Responsorium.

Errette mich, o mein Gott, von den Übelthätern, Und hilf mir von den Blutgierigen. Errette mich von den bösen Menschen. Behüte mich vor den fredlen Leuten. Und hilf mir u. s. f. f.

Derlikel.

1. Bilf mir aus dem Rachen des Löwen, o Herr: Und errette mich von den Einhörnern.

Thristus ward für uns gehorsam bis zum Tode: Fa zum Tode am Kreuze.

3.

Thriftus ist um unsrer Missethat willen verwundet: Und um unsrer Sünde willen zerschlagen.

# Am ersten Sonntag in der Kasten, Invocavit. Introitus.

Er ruset Mich an, so will Ich ihn erhören: Ich will ihn herausreisen und zu Ehren machen.

Ich will ihn fättigen mit langem Leben und will ihm zeigen

mein Seil.

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet, wird unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Taß unser Gebet hinauf vor Dich kommen, lieber Herr, und wehre ab von Deiner Kirche alle Bosheit und Tücke so sich wider sie exhebet; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Epistel. 2 Cor. 6, 1—10.

ir ermahnen euch aber, als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfahet. Denn er spricht: Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am Tage des Heils geholsen. Sehet, jegt ist die angenehme Zeit, jegt ist der Tag des Heils geholsen. Sehet, jegt ist die angenehme Zeit, jegt ist der Tag des Heils geholsen. Sehet, jegt ist die angenehme Zeit, jegt ist der Tag des Heilse Uns aber niemand irgende in Ürgernis geben, auf daß unser Antlich verlästert werde; sondern in allen Dingen lasse uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Voten, in Üngsten, in Schlägen, in Gesängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Kalten, in Keuschheit, in Gresenntnis, in Langmut, in Freundlichseit, in dem Heiligen Geist, in ungefärdter Liebe, in dem Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Wassen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; durch Schre und Schande, durch böse Gerüchte und zur Linken und doch Sekrüchre und doch nachthaftig, als die Undekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet, als die Traurigen aber allezeit fröhslich, als die Urmen aber die doch viele reich machen, als die nichts inne haben und boch alles haben.

# Evangelium. Matth. 4, 1—11.

Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er von dem Teusel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gesastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Stehen Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es stehet geschrieben: Der Mensch lebet nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Da führete ihn der Teusel nit sich in die heilige Stadt und stellete ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Vist du Gottes Sohn, so laß dich hinad; denn es stehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über die Besehl thun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßelt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum stehet auch geschrieben: Du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Wiederum führete ihn der Teusel mit sich auf einen sern nicht versuchen. Wiederum führete ihn der Teusel mit sich auf einen sern nicht versuchen. Wiederum führete ihn alle Reiche der Welt und ihre Herrlichseit und sprach zu ihm: Das alles

will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan; denn es stehet geschrieben: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teusel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm.

# Am sweiten Sonntag in der Kasten, Reminiscere.

#### Introitus.

Gebenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte, die von der Welt her gewesen ist, daß nicht unsere Feinde über uns herrschen.

Gott Fraels, erlöse uns aus aller Not.

Nach Dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf Dich. Laß mich nicht zu Schanden werden.

Ehr fei bem Bater u.f. f.

#### Kollekte.

Ferr Gott, der Du siehest, daß es uns an aller Kraft gebricht, bewahre uns von außen und innen, auf daß wir am Leibe wider alle Fährlichkeit beschirmet und an der Seele von argen Gedanken gereiniget werden; durch unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

### Epistel. 1 Theff. 4, 1-7.

eiter, lieben Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesu, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gott gesallen, daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gevote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesum. Denn daß ist der Wille Gottes, eure Heigung, daß ihr meidet die Hurerei, und ein jeglicher unter euch wisse sin Jaß zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Lusteuche, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und daß niemand zu weit greise, noch vervorteile seinen Bruder im Handel; denn der Herr ist der Nächer über daß alles; wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht verusen zur Unreinigskeit, sondern zur Heiligung.

### Evangelium. Matth. 15, 21—28.

The Fesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend Thrus und Sidon. Und siehe ein kananäisch Weib ging aus derselbigen Grenze und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn David, erdarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teussel übel geplaget. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie schreiet uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich von dem Hause zsensel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht sein, daß man den Kindern ihr Vot nehme und werse es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr! Aber doch essen die Hunde vordete Fesus und sprach zu ihrer Herren Tische fallen. Da antwortete Fesus und sprach zu ihr: D Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde.

# Am driffen Sonntag in der Kasten, Oculi.

#### Intruitus.

Heine Augen sehen stets zu dem herrn; denn Er wird meinen Fuß aus dem Nebe ziehen.

Wende Dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam

und elend.

Nach Dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf Dich. Laß mich nicht zu Schanden werden.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

Untächtiger Gott, wir bitten Dich, fieh gnädiglich an das Seufzen der Glenden und strecke die Rechte Deiner Majestät aus zu unsrem Schutze; durch unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

### Epistel. Ephef. 5, 1-9.

50 seid nun Gottes Nachfolger, als die lieben Kinder, und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebet und sich felbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Hureri aber und alle Unreinigkeit, oder Geiz, safet nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zustehet, auch schandbare Worte und Narrenteidinge, oder Scherz, welche euch nicht ziemen, sondern vielnnehr Dantsagung. Denn das sollt ihr wissen, daß kein Hurer, oder Unreiner, oder Geiziger, welcher ist ein Gözendiener, Erbe hat an dem Reich Christi und Gottes. Lasse eich niemand versühren mit vergeblichen Worten; dem um dieser willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen; denn ihr waret weisand Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit.

### Evangelium. Luc. 11, 14—28.

Ind er trieb einen Teufel aus, der war stumm. Und es geschah, da der Teufel ausfuhr, da redete der Stumme, und das Bolk verwunderte sich. Etliche aber unter ihnen sprachen: Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, den Obersten der Teusel. Die andern aber versuchten ihn und begehrten ein Zeichen von ihm bom Himmel. Er aber bernahm ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jegliches Reich, so es mit ihm selbst uneins wird, das wird wüste, und ein Haus fällt über das andere. Ist denn der Satanas auch mit ihm selbst uneins, wie will sein Reich bestehen? dieweil ihr faget, ich treibe die Teufel aus durch Beelzebub. So ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure Kinder aus. Darum werden sie eure Richter sein. So ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, so fommt je das Reich Gottes zu euch. Wenn ein starker Gewappneter sei-nen Palast bewahret, so bleibt das Seine mit Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seinen Harnisch, darauf er sich verließ, und teilet den Raub aus. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet. Wenn der unsaubere Geift bon dem Menschen ausfähret, so durchwandelt er dürre Stätten, suchet Ruhe und findet sie nicht, so spricht er: Ich will wieder umtehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es mit Besemen gekehrt und geschmückt. Dann gehet er hin und nimmt sieben Geister zu sich, die ärger sind, denn er selbst, und wenn sie hinein kommen, wohnen sie da und wird hernach mit demselbigen Menschen ärger denn borhin. Und es begab sich, da er solches redete, erhob ein Weib im Volk die Stimme, und sprach zu ihm: Selig ift der Leib, der dich getragen hat, und die Brufte, die du gesogen haft. Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.

# Am vierten Sonntag in der Falten, Lätare. Infruitus.

reuet Guch mit Jerusalem und seid fröhlich über fie, alle, die

ihr fie lieb habet.

Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Ich freue mich des, das mir geredet ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen.

Chrfei dem Bater u. f. f.

#### Anllekte.

Dir bitten Dich, allmächtiger Herre Gott, verleihe uns, die wir um unsrer Werke willen billig Strafe leiden, daß wir durch den Trost Deiner Gnade wiederum erquickt werden mögen; durch unfern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geiste lebet und regieret in Ewigfeit.

# Eviltel. Gal. 4, 21-31.

agt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es stehet geschrieben, daß Abraham zween Söhne hatte, einen bon der Magd, den anderen bon der Freien. Aber der von der Magd war, ift nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien ist durch die Berheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente: eins von dem Berge Sina, das zur Knechtschaft gebieret, welches ift die Agar, denn Agar heißt in Arabien der Berg Sina, und langet bis gen Ferusalem, das zu dieser Zeit ist, und ist dienstbar mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem das droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Denn es stehet geschrieben: Sei frohlich, Du Unfruchtbare, die du nicht gebierest, und brich herbor und rufe, die du nicht schwanger bist; denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mamn hat. Wir aber, lieben Brüder, sind, Maat nach, der Verheißung Kinder. Aber gleichwie zu der Zeit ber nach dem Fleisch geboren war, versolgte den, der nach dem Geist geboren war, also gehet es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, lieben Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Freien.

Evangelium. Joh. 6, 1—15.

Parnach suhr Jesus weg über das Meer an der Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Bolfs nach, darum, daß fie die Reichen sahen, die er an den Kranken that. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jungern. Es war aber nahe die Oftern, der Juden Fest. Da hob Jesus seine Augen auf und siehet, daß viel Bolfs zu ihm kommt, und spricht zu Philippo: Wo kaufen wir Brot, daß diese effen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen; denn er wußte wohl, was er thun wollte. Philippus antwortete ihm: Zwei hundert Pfennige wert Brots ist nicht genug unter sie, daß ein jeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Junger, Andreas, ber Bruder Simonis Petri: Es ift ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote, und zween Fische; aber was ist das urter so viele? Jesus aber sprach: Schaffet, daß sich bas Bolt lagere. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich bei fünftausend Mann. Resus aber nahm die Brote, dankte, und gab sie den Jungern, die Junger aber benen, die fich gelagert hatten; desfelbi= gen gleichen auch von den Fischen wiediel er wollte. Da fie aber fatt waren, sprach er zu seinen Jüngern: sammelt die übrigen Broden, daß nichts umfomme. Da sammelten sie und fülleten zwölf Körbe mit Broden von den fünf Gerstenbroten, die übrig blieben denen, die gespeiset worden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus that, sprachen sie: Das ist wahrlich der Brophet, der in die Welt kommen foll. Da Jefus nun merkte, daß fie kommen würden und ihn haschen, daß sie ihn zum Könige machten, entwich er abermal auf den Berg, er selbst alleine.

# Am fünften Sonntag in der Kasten, Judica. Introitus.

Michte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Bolf.

Und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn Du

bist ber Gott meiner Stärke.

Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, daß sie mich leiten und bringen zu Deinem heiligen Berge und zu Deiner Wohnung. Ghr fei bem Bater u.f.f.

### Kollekfe.

Mmächtiger Gott, wir bitten Dich, sieh gnädiglich an Dein Bolk, daß es durch Deine Güt und Treue beibes an Leib und Seele regieret und behütet werde; durch unsern Ferrn Jesum Chriftum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und bem Beiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epilfel. hebr. 9, 11-15.

Thriftus aber ist gekommen, daß er sei ein Hoherpriester der zustünftigen Güter, durch eine größere und vollkommnere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht also gebauet ift; auch nicht durch der Bocke oder Rälber Blut, sondern er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Ruh gesprenget heiliget die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit: wie biel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Wandel durch den Beiligen Geist Gotte geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den koten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testa-ment waren, die, so berusen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen.

Evangelium. 30h. 8, 46-59.

pelcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort: darum höret ihr nicht. denn ihr seid nicht von Gott. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, daß du ein Samariter bift und haft den Teufel? Jesus antwortete: Ich habe keinen Teufel, sondern ich ehre meinen Bater, und ihr unehret mich. Ich suche nicht meine Chre; es ist aber einer, der sie suchet und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm: Nun erkennen wir, daß du den Teufel haft, Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst: So jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewig= lich; bist du mehr denn unser Vater Abraham, welcher gestorben ift, und die Propheten sind gestorben, was machst du aus dir selbst? Refus antwortete: So ich mich felber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Bater, ber mich ehret, welchen ihr sprecht er sei euer Gott, und kennet ihn nicht. Ich aber kenne ihn, und so ich würde fagen, ich kenne sein nicht, so würde ich ein Lügner, gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Bater, ward froh, daß er meinen Tag fehen follte, und er fahe ihn und freucte sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Fahre alt und hast Abraham gesehen? Fesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe denn Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, daß sie auf ihn würfen. Aber Jesus berbarg sich, und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hinstreichend.

# Am sechsten Sonntag in der Fasten, Palmarum.

#### Introitus.

err, sei nicht ferne: meine Stärke, eile mir zu helsen. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einbörnern.

Mein Gott, mein Gott, warum haft Du mich verlaffen! Ich

heule, aber meine Hilfe ist ferne.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger ewiger Gott, der Du Deinen Sohn, unsern Heiland, ind Fleisch gesandt und des Kreuzes Pein haft lassen leiden, dem menschlichen Geschlecht zu einem Borbild der Niedrigkeit und Dennut: verleihe gnädiglich, daß wir auch Seine Geduld beweisen und Seiner Auserstehung teilhaftig werden mögen; durch denselbigen unseren Herrn Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

### Epistel. Philipper 2, 5-11.

in jeglicher sei gesinnet wie Fesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch ersunden. Er niedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöhet, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen sit, daß in dem Namen Fesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Hinnel und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Fesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters.

# Evangelium

(wie am erften Sonntag bes Abvents.)

# In der Karwodje.

# Am Montag.

#### Introitus.

Berr, habere mit meinen Haberern; streite wider meine Be-

Ergreife den Schild und Waffen, und mache Dich auf, mir zu

helfen, Herr meine Stärke und mein Beil.

Bude den Spieß und schütze mich wider meine Berfolger; sprich zu meiner Seele: Sch bin beine Hilfe!

(Das Gloria Patri fällt in biefer Boche aus.)

#### Kollekte.

Umächtiger Gott, wir bitten Dich, verleihe uns, die wir bei unserer Schwachheit in so mancherlei Ansechtung fehlen, daß wir um des Leidens und Fürbittens Deines einigen Sohnes willen neue Kraft empfangen; durch denselbigen unsern Herun Thristum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Evangelium. Die Passionsgeschichte.

### Am Dienstag.

#### Infroifus.

Es sei aber serne von uns rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi.

In welchem ist Heil und Leben und Auferstehung von den

Toten, durch welchen wir erlöset find und frei.

Gott sei uns anädig und segne uns: Er lasse Sein Antlitz leuch= ten über uns und sei uns gnädig.

#### Anllekte.

Miniachtiger ewiger Gott, verleihe uns also zu begehen das Leiden unseres Herrn Jesu Christi, daß wir dadurch der Sünden Bergebung erlangen; durch benfelbigen unfern Berrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Evangelium. Die Baffionsgeschichte,

# am Miffwoch.

### Introitus.

Im Namen Jesu sollen sich beugen alle berer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.

Denn er ist gehorsam worden bis zum Tode, ja zum Tode am Rreuz. Darum ift Jefus Chriftus der Herr zur Chre Gottes des Mater's

Herr, höre mein Gebet, und laß mein Schreien zu Dir kommen.

#### Kollekfe.

Munächtiger Gott, verleihe uns, die wir durch unfre Miffetha-ten ohn Unterlaß geschlagen werden: daß wir durch das Leiden Deines eingebornen Sohnes Erlöfung von aller Not er= langen; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geifte lebet und regieret in Ewigkeit.

Evangelium. Die Paffionsgeschichte.

# Am Grünen Donnerstag.

#### Introitus

(wie am Dienstag.)

#### Kollekte.

Herr Jesu Christe, der Du uns bei diesem wunderbaren Sakrament Deines Leidens zu gedenken besohlen hast: verleihe uns, daß wir solch Deines Leibes und Blutes Sakrament also mögen brauchen, daß wir Deine Erlösung in uns täglich fruchtbarlich empfinden; der Du mit dem Later und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit.

### Epistel. 1 Cor. 11, 23-32.

Ich habe es bon dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jefus in der Nacht, da er berraten ward, nahm er das Brot, dankete und brachs und sprach: Nehmet, effet, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; solches thut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Relch nach dem Abendmahl und sprach: Dieser Relch ist das neue Testament in meinem Blut; folches thut, so oft ihrs trinket, zu meinem Bedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot effet und von diesem Relch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkundigen, bis daß er kommt. Welcher nun unwürdig von diesem Brot iffet, oder von dem Relch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leibe und Blute des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig iffet und trinket, der iffet und trinket ihm felber das Ge= richt, damit, daß er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch so viel Schwache und Kranke unter euch, und ein gut Teil schlafen. Denn so wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir bon dem Herrn gezüchtiget, auf daß wir nicht samt der Welt ber= dammt werden.

### Evangelium. Joh. 13, 1—15.

Dor dem Fest aber der Ostern, da Jesus erkannte, daß seine Zeit gekommen war, daß er aus dieser Welt ginge zum Bater.

wie er hatte geliebet die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie dis aus Ende. Und nach dem Abendessen, da schon der Teusel hatte dem Judas Simonis Jicharioth ins Herz gegeben, daß er ihn verriete, wußte Jesus, daß ihm der Bater hatte alles in seine Hände gegeben und daß er bon Gott gekommen war und zu Gott ging, ftand er bom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darnach gof er Wasser in ein Becken, hob an den Jüngern die Füße zu waschen und trock-nete sie nit dem Schurz, damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petro und berfelbe sprach zu ihm: Berr, folltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich thue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Fesus antwortete ihm: Werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil mit mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Fesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der darf nicht denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wußte seinen Berräter wohl, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Da er nun ihre Küße gewa= schen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermal zu ihnen: Wiffet ihr was ich euch gethan habe? Hertal abetina zu ihreit. Leisset ihr ind ich getigtet nich Meister und Hert recht daran, denn ich din es auch. So nun ich, euer Hert und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch unter einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr thut, wie ich euch gethan habe.

# Am Karfreifag.

#### Infroifus

(wie am Dienstag ober:)

Nürwahr Er trug unfre Krankheit und lud auf Sich unfre Schmerzen: Er ist um unserer Missethat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wir gingen alle in der Frre wie Schafe: aber der Herr warf

unser aller Sünde auf Ihn.

Herr, höre mein Gebet und laß mein Schreien bor Dich fommen.

#### mnllekfe.

Herr Gott, Vater aller Barmherzigkeit, wir bitten Dich, Du wollest gnädiglich sehen auf dieses Dein Volk und Hausgesinde, um welches willen unser lieber Herr Jesus Christus sich nicht geweigert hat, übergeben zu werden in die Hände der Sünder und zu dulden die schmähliche Pein des Kreuzes; welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Farmherziger, ewiger Gott, der Du Deines einigen Sohnes nicht verschonet hast, sondern für ums alle dahingegeben, daß Er unfre Sünd am Kreuze tragen sollte: verleihe ums, daß unser herz in solchem Glauben ninmermehr erschrecke noch verzage; durch denselbigen unsern Herun Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Imächtiger, ewiger Gott, der Du für uns haft Deinen Sohn des Kreuzes Pein lassen leiden, auf daß Du von uns des Feindes Gewalt treibest: verleihe uns also zu begehen und zu danken Seinem Leiden, daß wir dadurch der Sünden Bergebung und vom ewigen Tod Erlösung erlangen; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. Jef. 52, 13-53, 12.

iehe, mein Knecht wird weislich thun und wird erhöhet und sehr hoch erhaben sein, daß sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt häßlicher ist dem anderer Leute, und sein Anselmedenn dem der Menschenkinder. Aber also wird er viel Heiden beseinen beschaft auch Könige werden ihren Mund gegen ihn zuhalten. Denn welchen nichts davon derfündiget ist, dieselben werden es mit Lust sehen: und die nichts davon gehöret haben, die werden es merken. Aber wer glaubt unserer Predigt? und wenn wird der Arm des Herrn geoffenbaret? Denn er schießt auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gesallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud

auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missethat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen; die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Wir gingen alle in der Frre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Sunde auf ihn. Da er gestraft und gemar= tert ward, that er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das berstummet bor seinem Scherer und seinen Mund nicht aufthut. Er ist aber aus der Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missethat meines Volks geplaget war. Und er ist begraben wie die Gottsosen, und gestorben wie ein Reicher; wiewohl er niemand Unrecht gethan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zer= schlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch sein Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben; darum, daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übelthätern gleich gerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übelthäter gebeten.

Evangelium. Die Paffionsgefcichte.

# Am Heiligen Offerfest.

#### Introitus.

enn ich aufwache bin ich noch bei Dir. Hallelujah. Du hieltest Deine Hand über mir. Hallelujah.

Solches Erkenntnis ist mir zu wunderlich und zu hoch. Halle=

lujah. Hallelujah.

Herr, Du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weist Du es.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

#### Am Dorabend.

Tieber Herre Gott, der Du diese allerheiligste Nacht mit der Herrlichkeit der Auferstehung unseres Herrn erleuchtet: ershalte Deinen Wiedergeborenen den Geist der Kindschaft welchen Du ihnen verliehen hast, auf daß sie erneut an Leib und Seele Dir mit reinem Herzen dienen; durch denselbigen unsern Jerrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### Am heiligen Offerfeft.

Ilmächtiger Gott, der Du am heutigen Tage durch Deinen eingebornen Sohn den Tod überwunden und uns den Gingang zum ewigen Leben eröffnet hast: wir bitten Dich, wecke in uns die Begierde zur seligen Ewigkeit und hilf uns dieselbe auch erlangen; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

# Andere Offer-Kollekten.

Ilmächtiger Gott, der Du durch den Tod Deines Sohnes die Sünde und den Tod zu nichte gemacht und durch Sein Auferstehen Unschuld und ewiges Leben wiedergebracht hast, auf daß wir, don der Gewalt des Teufels erlöset in Deinem Reiche leben: verleihe uns, daß wir solches von ganzem Herzen glauben und in solchem Glauben beständig, Dich allezeit loben und Dir danken; durch denselbigen unsern Ferrm Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du Deinen eingebornen Sohn um unsrer Sünde willen hast dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auserweckt: wir bitten Dich, Du wolslest Deinen heiligen Geist uns schenken, durch denselben uns regieren und führen, in rechtem wahrhaftigen Glauben erhalten und vor allen Sünden in einem neuen Leben behüten und nach diesem Leben auferwecken zum ewigen Leben; durch denselbigen unsern

Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ilmächtiger Herre Gott, wir bitten Dich, berleihe uns, die wir das Fest der Auserstehung unseres Herrn seiern, daß wir durch Erneuerung Deines heiligen Geistes vom Tod der Seelen ausersiehen; durch denselbigen unsern Herrn Fesun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott den Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### Epistel. 1 Cor. 5, 6-8.

Luer Ruhm ist nicht sein. Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum seget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr ungestäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süfteig der Lauterkeit und Wahrheit.

# Evangelium. Marc. 16, 1—8.

Ind da der Sabbath vergangen war kauften Maria Magdalena und Maria Jatobi und Salonie Spezerei, auf daß sie kämen und salbeten ihn. Und sie kamen zum Grabe an einem Sabbather sehr frühe, da die Sonne ausging. Und sie sprachen unter einander: Wer wälzet uns den Stein don des Grabes Thür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, daß der Stein abgewälzet war denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in daß Grab und sahen einem Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein lang weiß Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetze euch nicht. Ihr suchet Jesun von Nazareth, den Gekrenzigten. Er ist auferstanden und ist nicht hie. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Gehet aber hin, und saget es seinen Jüngern und Petro, daß er vor euch hingehen wird in Galisa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen sind bentsetzen und kohlen von dem Grabe: denn es war sie Zittern und Entsetzen angesommen. Und sagten niemand nichts; denn sie fürchteten sich.

# Bum Krülzgottesdienst (Mafutin) und Abendgottesdienst (Vesper) in der Kreudenzeit (Ostern).

#### Invitatorium.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah: Kommt, lajjet uns anbeten.

### Antiphonen.

1.

Ich liege und schlafe und erwache, Denn der Herr hält mich. Hallelujah. Hallelujah.

2

Fallelujah. Auferstanden ist der Herr. Hallelujah. Wie er euch gesagt hat. Hallelujah. Hallelujah.

# Responsorium.

Chriftus, von den Toten auferweckt, stirbet hinfort nicht; der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen.

Denn das er lebet, das lebet er Gott. Hallelujah. Hallelujah. Christus ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer Gerechtigkeit willen auserwecket.

Denn das er lebet u. f. f.

Ehre fei dem Bater und dem Sohne und bem Beiligen Geifte.

#### Derlikel.

1.

Beut ist erstanden der Herre vom Grabe. Hallelujah. Der für uns gehangen am Holze. Hallelujah.

2.

Die Fünger wurden froh. Hallelujah: Da fie den Herrn sahen. Hallelujah.

3.

Dies ist der Tag, den der Herr macht. Hollelujah: Lafset uns treuen und fröhlich darinen sein. Hallelujah. 4.

fristus, von den Toten erwecket, stirbt hinfort nimmer. Salle-Lujah:

Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Hallelujah.

5.

Bleibe bei uns, o Herr. Hallelujah: Denn es will Abend werden. Hallelujah.

# Am Olfermontag.

#### Intrnitus

(wie am Ofterfonntag).

#### Kollekte

(wie am Ofterfonntag).

# Epiltel. Apostelg. 10, 34-41.

Petrus aber that seinen Mund auf und sprach: Nun ersahre ich mit der Wohrheit, das Glatt die Merach: mit der Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansiehet, son= dern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht thut, der ift ihm angenehm. Ihr wiffet wohl bon der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat und verfündigen lassen den Frieden durch Christum Jesum, welcher ist ein Herr über alles, die durch das ganze judische Land geschehen ist und angegangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte; wie Gott denselben Jesum bon Nazareth gesalbet hat mit dem Heiligen Geifte und Kraft, der umher gezogen ift und hat wohlgethan und gefund gemacht alle. die bom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. Und wir find Zeugen alles des, das er gethan hat im jüdischen Lande und zu Ferusalem. Den haben sie getötet und an ein Holz gehänget. Denselbigen hat Gott auferwecket am britten Tage und ihn laffen offenbar werden, nicht allem Bolk, sondern uns, den vor= erwählten Zeugen vor Gott, die wir mit ihm gegeffen und getrunfen haben, nachdem er auferstanden ist von den Toten.

# Evangelium. Luc. 24, 13-35.

**II**nd fiehe, zween aus ihnen gingen an demfelbigen Tage in einen Flecken, der war von Fernfalem fechzig Feldweges weit, des Name heißt Emmans. Und sie redeten mit einander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahete Gesus zu ihnen und wandelte nit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, daß sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegen, und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm. Bist Du allein unter den Fremdlingen zu Ferusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen drinnen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Welches? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesu von Na= zareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten. bor Gott und allem Bolk, wie ihn unsere Hohenpriester und Obersten überantwortet haben zur Berdammnis des Todes und ge= freuziget. Wir aber hofften, er sollte Förael erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, daß solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unfern, die find frühe bei bem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fandens also, wie die Weiber sagten; aber ihn fanden sie nicht. Und er sprach zu ihnen: Dihr Thoren und träges Herzens, zu glauben alle dem, das die Propheten geredet haben! Mußte nicht Chriftus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an bon Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da fie hingingen. Und er stellete sich, als wollte er fürder gehen. Und fie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankete, brachs und gabs ihnen. Da wurden ibre Augen geöffnet, und erkannten ihn. Und er verschwand vor Und sie sprachen unter einander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Und fie standen auf zu derselbigen Stunde, tehreten wieder gen Ferusalem und fanden die Elfe versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simoni erschienen. Und sie erzähleten ihnen, was auf dem Wege geschehen war, und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach.

# Am ersten Sonntag nach Ostern, Qualimodvaeniti.

#### Infrnifus.

Als die jetzt gebornen Kindlein, Hallelujah. Seid begierig nach der bernünftigen lautern Milch des Worts. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Singet fröhlich Gotte, der unsere Stärke ist; jauchzet dem Gott

Natobs.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

Mimächtiger Gott, wir bitten Dich, verleihe uns, die wir Oftern geseiert haben, daß wir durch Deine Gnade solchen Deinen Segen im Leben und Wandel allezeit behalten; durch unfern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beili= gen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epiltel. 1 30h. 5, 4-19.

Denn alles, was von Gott geboren ift, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ber ist aber, der die Belt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ists, der da kommt mit Wasfer und Blut, Jesus Chriftus; nicht mit Waffer allein, sondern mit Waffer und Blut. Und der Geift ifts, der da zeuget, daß Geift Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen: sim Himmel: Der Bater, das Wort und der Heilige Geist, und diese Drei sind eins. Und drei find, die da zeugen auf Erden : | Der Geift und das Waffer und das Blut, und die drei find beifammen. So wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ift das, das er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat folch Zeug= nis bei ihm.

# Evangelium. Joh. 20, 19-31.

In Abend aber desfelbigen Sabbaths, da die Jünger versamm-let und die Thüren verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein, und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Junger froh, daß sie den Berrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Vater gefandt hat, so sende ich euch. Und da er das fagte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Beiligen Beift; welchen ihr die Gunden erlaffet, denen find fie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behal= ten. Thomas aber, der Zwölfen einer, der da heißet Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber fprach zu ihnen: Es sei denn, daß ich in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Sand in seine Seite, will ichs nicht glauben. Und über acht Tage waren abermal seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Refus, da die Thuren verschloffen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch! Darnach spricht er zu Thomas: Reiche beinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege fie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Dieweil du mich gesehen haft, Thomas, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen, und boch glauben. Auch viele andere Zeichen that Jefus bor feinen Rüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber find geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei Chrift, der Sohn Got= tes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinent Mamen.

# Am zweiten Sonntag nadz Ostern, Misericordias Domini.

#### Introitus.

Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Hallelujah. Der Himmel ist durchs Wort des Herrn gemacht. Hallelujah. Hallelujah.

Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen follen ihn

schön preisen.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Anllekte.

Tieber Herre Gott, der Du durch die Erniedrigung Deines Soh-nes die Welt vom tiesen Falle aufgerichtet haft: gieb Deinen Gläubigen allzeit fröhlichen Mut, auf daß fie, bon den Schrecken des ewigen Todes errettet, der unvergänglichen Freuden teilhaftig werden; durch denselbigen unsern Serrn Jesum Christum, Dei= nen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigfeit.

# Epistel. 1 Betri 2, 21-25.

Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelaffen, daß ihr follet nach= folgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sunde gethan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht dräuete, da er litte, er stellte es aber bem heim, der da recht richtet; welcher unsere Sunden selbst ge= opfert hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Gunde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr feid nun bekehret zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.

# Evangelium. 30h. 10, 12-16.

Ich bin ein guter Hirte. Gin guter Hirte läfset sein Leben für bie Schafe. Gin Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen find, siehet den Wolf kommen und verläffet die Schafe, und fleucht, und der Wolf erhascht und zerstreuet die Schafe. Der Mietling aber fleucht; benn er ift ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin ein guter hirte und erkenne die Meinen und bin befannt den Meinen, wie mich mein Bater kennet, und ich kenne den Bater. Und ich laffe mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die find nicht aus diesem Stalle. Und diefelben nink ich herführen, und fie werden meine Stimme hören, und wird Gine Berde und Gin Birte werden.

# Am driften Sonntag nach Olfern, Jubilate. Infrnifus.

Jauchzet Gott, alle Lande, Lobsinget zu Chren seinem Namen: rühnet Jijn herrlich.

Sprechet zu Gott: wie wunderbarlich find Deine Werke! Es wird Deinen Feinden fehlen vor Deiner großen Macht. Ehr sei dem Bater u. s. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Herre Gott, der Du den Frrenden das Licht der Wahrheit läffest leuchten, auf daß sie wieder zu dem rechten Wege kommen mögen: verleihe allen denen, so Christen genannt werden, daß sie alles, was diesem Namen zuwider, meiden, und was ihm gemäß, som allein nachfolgen; durch unsern Herrn Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. 1 Petri 2, 11-20.

Tieben Brüder, ich ermahne euch, als die Fremdlinge und Pil-gringe, enthaltet euch dan fleischlichen Wisten welche wider grime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, und führet einen guten Wandel unter den Beiden, auf daß die, so von euch afterreden, als von Übelthätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Seid unterthan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem Könige, als dem Obersten, oder den Hauptleuten, als den Gesandten bon ihm zur Rache über die Übelthäter und zu Lobe den Frommen. Denn das ift der Wille Gottes, daß ihr mit Wohlthun berstopfet die Unwissenheit der thörichten Menschen, als die Freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Anechte Gottes. Thut Ehre jedermann. Habt die Brüder lieb. Fürchtet Gott. Ehret den König. Ihr Knechte, seid unterthan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen. Denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missethat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohlthat willen leidet und erduldet, das ist Inade bei Gott.

# Evangelium. Joh. 16, 16—23.

ber ein fleines, so werdet ihr mich nicht sehen; und aber über ein fleines, so werdet ihr mich sehen; denn ich gehe zum Bater. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern unter einander: Was ist das, das er saget zu uns: Über ein fleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein fleines, so werdet ihr mich

sehen, und daß ich zum Bater gehe? Da sprachen sie: Was ist das, das er saget: Über ein kleines? Wir wissen nicht, was er redet? Da merkte Jesus, daß sie ihn fragen wolkten, und sprachzu ihnen: Davon fraget ihr unter einander, daß ich gesagt habe: Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht schen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich schen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jhr werdet weinen und heusen, aber die Welt wird sich freuen, ihr aber werdet traurig sein; doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Ein Welt, wenn sie gediert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angt um der Freude willen, daß der Mensch zur Welk gekoren sie. Und ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen.

# Am vierten Sonntag nach Ostern, Cantate.

#### Introitus.

inget dem Herrn ein neues Lied. Hallelujah. Denn Er thut Wunder. Hallelujah.

Bor den Bölkern läßt Er Seine Gerechtigkeit offenbaren. Halle=

lujah. Hallelujah.

Er sieget mit Seiner Rechten und mit Seinem heiligen Arm.

Ghr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Tieber Herre Gott, der Du die Herzen Deiner Gläubigen mit einerlei Sinn erfüllest; verleihe Deinem Volke das zu lieben, was Du besiehlst, das zu begehren, was Du verheißest, auf daß bei dem eiteln Treiben dieser Welt unser Herzen droben haften, wo die wahren Freuden sind; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

### Epistel. 3af. 1, 16-21.

Arret nicht, lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle bollkommne Gabe kommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welchem ist keine Beränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Kreaturen, Darum, lieben Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zunn Zorn. Denn des Menschen Zorn thut nicht, was der Gott recht ist. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanstmut, das in euch gepflanzet ist, welches kann eure Seelen selig machen.

# Evangelium. Joh. 16, 5-51.

Dun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und nie-mand unter euch fragt mich: Wo gehest du hin? Sondern, dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch gut, daß ich hingehe; denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derfelbige kommt, der wird die Welt strafen um die Gunde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, daß ich zum Bater gehe, und ihr mich hinfort nicht sehet. Um das Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch biel zu sagen, aber ihr könnets jeht nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm felber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch berkündigen. Derselbige wird mich verklären; denn bon dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Bater hat, das ift mein. Darum habe ich gesagt: er wird es bon dem Meinen nehmen und euch verfündigen.

# Am fünften Sonntag nach Ostern, Rogate.

#### Introitus.

Prediget es mit fröhlichem Schall, daß mans höre; Hallelujah. Bringet es aus bis an der Welt Ende.

Der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöset. Hallelujah. Halle=

lujah.

Jauchzet Gott, alle Lande. Lobfinget zu Ehren Seinem heilisgen Rannen.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ferr Gott, von Dem alles Gute kommt, laß Deine Barmherzigkeit uns reichlich widersahren, und daß wir durch Dein heiliges Eingeben denken, was recht ift, und durch Deine Kraft auch dasselbige vollbringen; durch unsern Jerrn Jesun Christum, Deinen Sohn, welche mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. Jak. 1, 22-27.

eich aber Thäter des Worts, und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Thäter, der ist gleich einem Manne, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschauet. Denn, nachdem er sich beschauet hat, geht er von Stund an davon und vergisset, wie er gestaltet war. Wer aber durchschauet in das vollkommene Geset der Freiheit und darinnen beharret, und ist nicht ein vergestlicher Körer, sondern ein Thäter, derselbige wird selig sein in seiner That. Son aber sich jemand unter euch läßt dünken, er diene Gott, und hält seine Junge nicht im Zaum, sondern versühret sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. Sin reiner und unbesleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbesleckt behalten.

# Evangelium. Joh. 16, 23—30.

ahrlich, wahrlich, ich sage euch: So ihr den Bater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geden. Bisher habt ihr nichts gedeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch Sprichwort geredet. Es kommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprichwort mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vanten. Und ich sage euch nicht, daß ich den Bater für euch ditten will; denn er selbst, daß ich von Gott ausgegangen din. Ich din glaubet, daß ich von Gott ausgegangen din. Ich din vom Vater ausgegangen und gekommen in die Velt, wiederum verlasse ich die

Welt und gehe zum Bater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und sagest kein Sprichwort. Nun wissen wir, daß du alle Dinge weißest, und bedarst nicht, daß dich jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgeganzen bist.

# Am Himmelfahrtstage.

#### Introitus.

Thr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen himmel? hallelujah!

Wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel fahren, wird Er kom=

men. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Frohlocket mit Händen, alle Bölker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger Gott, wir bitten Dich, verleihe uns, die wir glausben, daß Dein einiger Sohn, unser Heiland, sei heute gen Himmel gesahren: daß auch wir mit Ihm in einem himmlischen Wesen wandeln; welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Jesu Christe, König der Ehren, Herr der Herrlichkeit, der Du heute im Triumph aufgesahren bist über alle Himmel: wir bitten Dich, laß uns nicht Waisen, sondern sende auf uns den versheißenen Geist; der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ilmächtiger Gott und ewiger Bater, ein König der Chren und ein Herr Himmels und der Erden, der Du Deinen eingebornen Sohn, unsern Heiland, gesehet hast zu Deiner Rechten und alle Dinge unter seine Füße gethan; wir bitten Dich, Du wollest uns Deinen Heiligen Geist verleihen, auf daß wir mit Herz und Genüt was droben ist im Himmel suchen und auch gnädiglich sinden; durch denselbigen unsern Herm Jesum Christun, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### Epistel. Apostg. 1, 1-11.

Die erste Rede habe ich zwar gethan, lieber Theophilus, von alle dem das Jesus ansing, veides zu thun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählet, durch den Heiligen Geift Befehl gethan hatte, welchen er sich nach seinem Leiden leben= dig erzeigt hatte durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen bom Reiche Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, daß sie nicht von Ferusalem wichen, sondern warteten auf die Ber= heißung des Baters, welche ihr habt gehört, sprach er, von mir. Denn Johannes hat mit Waffer getauft, ihr aber follt mit dem Beiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. aber, so zusammen gekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Ferack? Er sprach aber zu ihnen: Es gebühret euch nicht zu wissen Beit oder Stunde, welche der Bater seiner Macht borbehalten hat; son= dern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfahen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judaa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er folches gefagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als fie ihm nachsahen gen Himmel fahrend, siehe, da standen bei ihnen zween Männer in weißen Kleidern, welche auch fagten: Ihr Männer bon Galiläa, was ftehet ihr und sehet gen himmel? Dieser Fesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel fahren.

### Evangelium. Marc. 16, 14-20.

Puletzt, da die Else zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, daß sie nicht geglaubet hatten denen, die ihn gesehen hatten auserstanden. Und sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evantium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden benen, die da glauben, sind die: In meinem Namen werden fie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tötliches trinken, wirds ihnen nicht schaen; auf die Kranken werden sie die

Hände legen, so wirds besser mit ihnen werden. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er ausgehoben gen Himmel und sitzet zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und befrästigte das Wort durch mitsolgende Zeichen.

Bum Krühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Besper).

# Am Himmelfahrtstag.

#### Invitatorium.

Ballelujah. Den König, der gen himmel fährt, Kommt, laffet uns anbeten.

# Antiphone.

50 ich nicht hingehe, so kommet der Tröster nicht zu euch. So ich aber hingehe, will ich ihn euch senden. Hallelujah

### Derfikel.

1.

Thriftus ift aufgefahren in die Höhe. Hallelujah: Und hat das Gefängnis gefangen geführet. Hallelujah.

2

ott fähret auf mit Jauchzen. Hallelujah: Der Herr mit heller Posaune. Hallelujah.

# Am Sonntag nach Himmelfahrt, Exaudi.

#### Infenifus.

Perr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Hallelujah. Mein Herz hält Dir dor Dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, Dein Antlitz. Verbirg Dein Antlitz nicht dor mir. Hallelujah. Hallelujah.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, bor wem sollte ich mich fürchten?

Chrfei dem Bater u. f.f.

#### Kollekfe.

Minächtiger, ewiger Gott, verschaffe, daß wir alle Zeit Dir unsern Willen ergeben und Deiner Majestät mit reinem Herzen dienen; durch unsern Herrn Jesun Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. 1 Petri 4, 8-11.

so seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Bor allen Dingen aber habt unter einander eine brünstige Liebe; dem die Liebe becket auch der Sünden Menge. Seid gastirei unter einander ohne Murmeln und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. So jemand redet, daß ers rede als Gottes Wort. So jemand ein Umt hat, daß er es thue als aus dem Vermögen, das Gott darreichet, auf daß in allen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesum Christ, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Annen.

### Evangelium. Joh. 15, 26—16, 4.

enn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehet, der wird zeugen von mir. Und ihr werdet auch zeugen, denn ihr seid von Ansang bei mir gewesen. Solches habe ich zu euch geredet, daß ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Vann thun. Es kommt aber die Zeit, daß, wer euch kötet, wird meinen, er thue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum thun, daß sie weder meinen Vater, noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeitkommen wird, daß ihr daran gedenket, daß ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Ansang nicht gesagt, denn ich war bei euch.

# Am heiligen Pfinglifest.

#### Introitus.

Per Erdfreis ist voll Geistes des Herrn. Hallelujah! Und der die Rede fennet, ist allenthalben. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Dasselbige Dein Werk wollest Du, Gott, uns stärken von Dei=

nem heiligen Tempel zu Ferusalem.

Chr sei dem Bater u.f.f.

#### Kollekte.

Ferr Gott, lieber Bater, der Du an diesem Tage Deiner Gläubisgen Herzen durch Deinen Heiligen Geist erleuchtet und gelehret hast: gied und, daß wir auch durch denselbigen Geist rechten Berstand haben und zu aller Zeit Seines Trostes und Kraft und steuen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welscher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret wahrer Gott don Ewigkeit zu Ewigkeit.

# Epistel. Apostelg. 2, 1—13.

11 nd als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle ein-mütig bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen bom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllete bas ganze Haus, da fie fagen. Und man fahe an ihnen die Zungen zer= teilet, als wären sie feurig, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Bolk, das unter dem Himmel ift. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zu= sammen, und wurden verstürzt; denn es hörete ein jeglicher, daß fie mit seiner Sprache redeten. Sie entsetzten sich aber alle, ber= wunderten sich und sprachen unter einander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darinen wir geboren find? Parther und Meder und Clamiter, und die wir wohnen in Mesopotamia und in Rudia und Rappadocia, Ponto und Asia, Phrygia und Paniphylia, Agypten und an den Enden der Lybien bei Kyrene, und Auß= länder von Rom, Juden und Judengenoffen, Kreter und Araber:

Wir hören sie mit unsern Zungen die großen Thaten Gottes reden. Sie entsetzen sich aber alle und wurden irre und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Die andern aber hattens ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.

# Evangelium. Joh. 14, 23-31.

Tesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebet, der wird niem Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Neer Trösser, der mich gekandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Neer Trösser, der Holling Weist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wirds euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt giebt. Guer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gebe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lied, so würdet ihr euch freuen, daß ich gesagt habe: Ich mot der gesagt habe ichs euch gesagt, ehe dem es geschieht, auf daß, wenn es nun geschehen wird, daß ihr glaubet. Ich werde hinsort nicht mehr viel nitt euch reden; denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Weer auf daß die Welt erkenne, daß ich den Bater liebe und ich also thue, wie mir der Bater geboten hat: Stehet auf und lasset uns hinnen gehen.

# Bum Frühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Vesper) in der Pfingstzeit.

#### Invitatorium.

Hallelujah. Der Geist des Herrn erfüllet den Erdkreis; Kommt, lasset uns anbeten.

# Antiphonen.

1.

Du läffest aus beinen Obent, so werden sie geschaffen, und du verneuest die Gestalt der Erde. Hallelujah. Hallelujah.

2.

**B**allelujah. Der Tröster, der Heilige Geist, Hallelujah, der wird euch alles lehren. Hallelujah. Hallelujah.

#### Responsorium.

11) an sahe an den Aposteln Zungen zerteilt, als wären sie feurig. Hallelujah.

Und der Heilige Geift setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen.

Hallelujah. Hallelujah.

Die Apostel redeten mit andern Zungen die großen Thaten Gottes.

Und der Beilige Geist u. f. f.

Ehre sei bem Bater und bem Sohne und bem Beiligen Geiste.

#### Derlikel.

1.

Du läffeft aus beinen Obem, so werden fie geschaffen. Halle-

Du verneuest die Gestalt der Erde. Hallelujah.

2.

In fie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Hallelujah; Und fingen an zu sprechen. Hallelujah.

3.

chaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Hallelujah: Und gieb mir einen neuen, gewissen Geist. Hallelujah.

## Am Pfingstmontag.

#### Infroifus

(wie am Bfingftfonntag).

#### Kollekte.

Tieber Herre Gott, der Du Deinen Aposteln den Heiligen Geist gegeben hast: gewähre Dein Volk seiner Bitte, und denen, welchen Du Glauben geschenket hast, verleih auch reichlich Deinen Frieden; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dentselbigen Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Apostelg. 10, 42—48.

Ind er hat uns geboten zu predigen dem Bolk, und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott ein Richter der Lebendigen und der Toten. Bon diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Bergebung der Sünden enupfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, siel der Heilige Geist auf alle, die dem Worte zuhöreten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petro gekommen waren, entsetzen sich, daß auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denm sie höreten, daß sie mit Jungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Mag auch jemand das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? Und besahl sie zu tausen in dem Namen des Herrn.

#### Evangelium. Joh. 3, 16-21.

Tho hat Gott die Welt gesiebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet; dem er glaubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht; denn ihre Werke waren böse. Wer Arges thut, der hasset das Licht und konnt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit thut, der sonmt an das Licht, daß seine Werke ofsendar werden; denn sie sind in Gott gesthan.

#### Am Trinitatisfelte.

#### Introitus.

Gebenedeiet sei die heilige Dreifaltigkeit und unzerteilte Ginigkeit.

Laffet uns loben und danken Gott vom Himmel bei jedermann, daß Er an uns Seine Barmherzigkeit erzeiget hat.

Laffet uns loben ben Bater und den Sohn samt dem Heiligen Geifte.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

allmächtiger, ewiger Gott, ber Du ums Deinen Dienern aus Gnaden gegeben haft, im Bekenntnis des wahren Glaubens die Herrlichkeit der ewigen Dreifaltigkeit zu erkennen und die Einigkeit göttlicher Gewalt und Majestät anzubeten: wir bitten Dich, verleihe, daß wir durch Beständigkeit solches Glaubens allezeit bekestiget werden in aller Widerwärtigkeit; der Du lebest und regierest, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du uns gelehret haft im rechten Glauben zu wissen und bekennen, daß Du in drei Personen gleicher Macht und Spren ein einiger, ewiger Gott und dafür anzubeten bist: wir bitten Dich, Du wollest uns dei solchem Glauben allezeit sest erhalten wider alles, das uns dagegen mag ansechsten; der Du lebest und regierest, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Epistel. Röm. 11, 33-36.

welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und Erfenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich find seine Gerichte und unersorschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Aatgeber gewesen? Der wer hat ihm etwas zuder gegeben, das ihm werde wieder bergolten? Denn von ihm und durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Ihm sei Shre in Ewigkeit! Amen.

#### Evangelium. Joh. 3, 1—15.

benus, ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nitodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesu bei
der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du
bist ein Lehrer den Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen thun, die du thust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es
sei denn, daß jentand den neuem gekoren werde, kann er das Neich
Gottes nicht sehen. Nikodenus spricht zu ihm: Wie kann ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum

in seiner Mutter Leib geben und geboren werden? Jesus ant= wortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, das jemand geboren werde aus dem Wasser und Geift, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Las dichs nicht wundern, daß ich dir gefagt habe: Ihr müffet von neuem geboren werden. Der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl; aber du weißt nicht von wannen er fonunt und wohin er fähret. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen? Fesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Ferael und weißest das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: wir reden, das wir wissen, und zeugen, das wir gesehen haben, und ihr nehmet unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen fage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fähret gen Himmel, denn der bom Him= mel hernieder kommen ift, nämlich des Menschen Sohn, der im Simmel ift. Und wie Moses in der Bufte eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle. die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Bum Krühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Vesper).

### Am Trinitatisfelt.

#### Invitatorium.

Den wahren Gott, der da Eins ist in Dreien und Drei in Einem: Kommt, lasset uns anbeten.

#### Antiphone.

Dich rufen wir an, dich beten wir an, dich loben wir, o heilige Dreifaltigkeit.

#### Responsorium.

Taffet uns benedeien den Bater und den Sohn samt dem Heilisgen Geiste. Laffet uns ihn preisen und erhöhen.

In Emigfeit.

Gelobet seift du, Herr, in der Beste des himmels und mussett gebriesen und hoch gerühmet werden.

In Ewigkeit.

Ehre sei dem Bater und dem Sohne und dem Beiligen Geiste.

#### Berlikel.

Taffet uns benedeien den Bater und den Sohn und den Heiligen Geift;

Laffet uns ihn preisen und erheben immer und ewiglich.

# Am ersten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infroitus.

per, ich hoffe darauf, daß Du so gnädig bist; mein Herz freuet sich, daß Du so gerne hilfst.

Ich will dem Herrn singen, daß Er so wohl an mir thut.

Herr, wie lange willst Du meiner so gar vergessen? Wie lange verbirgst Du Dein Antlitz vor mir?

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Anllekfe.

Ferr Cott, Du Stärke aller, die auf Dich hoffen, nimm gnädiglich an unser Gebet, und weil menschliche Schwachheit ohne Dich nichts vermag, so verleih uns den Beistand Deiner Gnade, daß wir im Gehorsam Deiner Gebote mit unsrem Thun und Wollen Dir gefallen mögen; durch unsern Herrn Fejum Christum Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Swigkeit.

#### Epistel. 1 30h. 4, 16-21.

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe völlig bei uns, auf daß wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht

in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein; wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset uns ihn Lieben, denn er hat uns erst geliebet. So semand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet? Und dieses Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen Bruder liebe.

#### Evangelium. Luc. 16, 19-31.

Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und föstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer, mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Thür voller Schwären und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des Reichen Tische fielen. Doch famen die Hunde und leckten ihm seine Schwären. Es begab sich aber, daß der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abra= hams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Alls er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sabe Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß, rief und sprach: Bater Abraham, erbarme dich mein und fende Lazarus, daß er das Außerste seines Kingers ins Waffer tauche und fühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser" Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen haft in beinem Leben, und Lazarus bagegen hat Boses empfangen: min aber wird er getröstet, und du wirst gepeiniget. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestiget, daß, die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, können nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüber fahren. Da sprach er: So bitte ich dich. Bater, daß du ihn sendest in meines Baters Haus: denn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen be= zeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham fprach zu ihm: Sie haben Mosen und die Propheten, laß fie dieselbigen hören. Er aber fprach: Nein, Bater Abrahant; fondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buffe thun. Er fprach zu ihm: Hören fie Mosen und die Prophe= ten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten auferstände.

# Am sweiten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Der Herr ward meine Zubersicht, und Er führete mich aus in ben Raum.

Er riß mich heraus, denn Er hatte Luft zu mir.

Berglich lieb habe ich Dich, Herr, meine Starke, Berr, mein Fels und meine Burg.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Herr verleih, daß wir allzeit Deines heilgen Namens Furcht und Liebe gleichermaßen im Herzen haben: weil Du Deine treue Leitung niemals denen mangeln lässest, die Du in Deiner Liebe gründest und erbauft; durch unsern Jerrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epiltel. 1 Soh. 3, 13-18.

Derwundert euch nicht, meine Brüder, ob euch die Welt haffet. Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebet, der bleibet im Tode. Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger, und ihr wisset, daß ein Totschläger nicht hat das ewige Leben bei ihm bleibend. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für ums gelassen hat; und wir sollen auch das Leben sür bie Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und siehet seinen Bruder darben und schließt sein Ferz der ihm zu, wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm? Meine Kindlein, lasset und nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der That und mit der Wahrheit.

#### Evangelium. Luc. 14, 16-24.

Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein groß Abendmahl und lud viele dazu, Und sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie singen an alle nach einander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen: ich ditte dich, entschuldige mich. Und der andere sprach: Ich habe sünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jeht hin, sie zu besehen: ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kann und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Haußherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Gehe aus bald aus die Strafen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es sit geschehen, was du besohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Ferr sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie herein zu kommen, auf daß mein Haus doll werde. Ich sage euch aber, daß der Männer keiner, die geladen sind, mein Ubendmahl schmecken wird.

# Am dritten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infruitus.

ende Dich zu mir und sei mir gnädig, Herr, denn ich bin eins sam und elend.

Siehe an meinen Jammer und Elend, und vergieb nur alle

meine Sünde.

Nach Dir, Herr, berlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf Dich, Laß mich nicht zu Schanden werden.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Rollekte.

Gott, Du Beschützer aller Derer, die in Dich hoffen, ohne welchen nichts kräftig, nichts heilig ist: mehre über uns Deine Barmherzigkeit, auf daß, wenn Du unser Regierer und Führer bist, wir dermaßen durch die zeitlichen Güter wandern, daß wir die ewisgen nicht verlieren; durch unsern Fesun Jesun Christum, Deinen

Sohn, welcher mit Dir und bem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. 1 Petri 5, 6-11.

benn er sorget für euch. Seid nüchtern und wachet; denn euer Bidersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er derschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben und wisselft, welchen er derschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben und wisselft, daß eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der uns derusen hat zu seiner ewigen Ferrlichseit in Christo Jesu, derselbige wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärfen, kräftigen, gründen. Demselbigen sei Ehre und Wacht von Ewigkeit zu Ewigkeit!

#### Evangelium. Luc. 15, 1-10.

Es naheten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn höreten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murreten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und iffet mit ihnen. Er aber fagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und so er deren eins verlieret, der nicht laffe die neun und neunzig in der Bufte und hingehe nach dem berlornen, bis daß er es finde? Und wenn er es gefunden hat, so leget ers auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heim kommt, ruft er seinen Freunden und Nachbarn und fpricht zu ihnen: Freuet euch nit mir; benn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich fage euch: Also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße thut, vor neun und neunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Oder welch Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie deren einen verlieret, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis daß sie ihn finde? Und wenn sie ihn gefunden hat, rufet sie ihren Freun= dinnen und Nachbarinnen und spricht: Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich berloren hatte. Also auch, fage ich euch, wird Freude fein bor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Bufe thut.

# Am vierten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infrnifus.

Per Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte nitr grauen?

Darum, so die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen.

Wenn fich schon ein Heren wider mich leget, so fürchtet sich dennoch

mein Herz nicht. Ehr sei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Perleih uns, lieber Herr, wir bitten Dich, beibes, daß turch Dein Regieren der Lauf der Welt sich für uns friedlich schicke und Deine Kirche sich in stiller Ruh erbauen möge; durch unsern Jerun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Röm. 8, 18-23.

erm ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlickeit nicht wert sei, die an ums soll geoffendart werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offendarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelfeit, ohne ihren Willen, sondern um des willen, der sie unterworfen hat auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur frei werden wird don dem Dienst des dergänglichen Wesens, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immerdar. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch dei ums selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erstlinge,

#### Evangelium. Luc. 6, 36-42.

Parum sei barmherzig, wie auch euer Bater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet; verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt; vergebet, so wird euch vergeben. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerütztelt und überstüssig Maß wird man in euern Schoß geben; denn eben mit dem Maß, da ihr mit messet, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Mag auch ein Blinder einem Blinden den Beg weisen? Werden sie nicht alse beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen. Was siehest du aber einen Splitter in deines Bruders Auge und des Balken in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehest selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zeuch zuvor den Palken in deinem Auge nnd besiehe dann, daß du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.

# Am fünften Sonntag nach Trinitatis.

#### Infroifus.

Berr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Du bist meine Hilfe.

Lag mich nicht, und thue nicht von mir die Hand ab, Gott,

mein Beil.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten!

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

Ferr Gott, der Du denen, die Dich lieben, unsichtbare Güter bereitet hast: geuß Deiner Liebe Brunst in unsre Herzen, auf daß wir Dich in allem und über alles lieben, und also Deine Berheißung erlangen, die überschwenglich ist über alles, das wir bitten oder verstehen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit.

#### Epiftel. 1 Betri 3, 8-15.

Endlich aber seid allesamt gleichgesinnet, mitseidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Bergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit Scheltwort: sondern dagegen segnet, und wisset, daß ihr dazu berusen seid, daß ihr den Segen beerbet. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, daß sie nichts Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht trügen. Er

wende sich vom Bösen und thue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet; das Angesicht aber des Herrn siehet auf die, so Böses thun. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommet? Und ob ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid sieh doch selig. Fürchtet euch aber dor ihrem Trozen nicht, und erschreckt nicht. Heiliget aber Gott den Herrn in euren Herzen.

#### Cvangelium. Luc. 5, 1-11.

Es begab sich aber, da sich das Bolk zu ihm drang, zu hören das Wort Gottes, und er stand am See Genezareth und sahe zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze: trat er in der Schiffe eines, welches Simonis war, und bat ihn, daß er es ein wenig vom Lande führete. Und er setzte sich und lehrete das Volk aus dem Schiffe. Und als er hatte aufgehöret zu reden, sprach er zu Sinton: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, daß ihr einen Zug thut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf bein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das thaten, beschloffen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriß. Und sie winkten ihren Gesellen, die im andern Schiffe waren, daß sie kamen und hülfen ihnen ziehen; und sie kannen und fülleten beide Schiffe voll, also, daß sie sanken. Da das Simon Petrus sahe, fiel er Jesu zu den Anicen und sprach: Herr, gehe bon mir hinaus, ich bin ein fün= diger Mensch. Denn es war ihn ein Schrecken angekommen und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie mit einander gethan hatten: desfelbigen gleichen auch Jakobum und Johannem, die Söhne Zebedäi, Simonis Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fahen. Und sie führeten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgeten ihm nach.

# Am sechsten Sonntag nach Trinitatis. Introitus.

Per Herr ist Seines Bolkes Stärke. Er ist die Stärke, die Seisnem Gesalbten hilft.

Hilf Deinem Volke, Herr, und segne Dein Erbe und weide fie

und erhöhe sie ewiglich.

Wenn ich rufe zu Dir, Herr mein Hort, so schweige mir nicht, auf daß nicht, wo Du schweigest, ich gleich werde denen, die in die Hölle fahren.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

ott aller Kraft und Stärke, von Dem ohn Unterlaß alles Gute kommt: pflanze in unfre Herzen die Liebe Deines Namens, und laß uns zunehmen in Deiner Gnade und Erkenntinis, also daß Du treulich nährest, was wir Gutes von Dir haben, und es in frommem Wandel auch bewahrest; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heilisgen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Röm. 6, 3-11.

isset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesum Christum getaust sind, die sind in seinen Tod getaust? So sind wir je mit ihm begraben durch die Tause in den Tod, auf daß, gleichwie Christuß ist auserwecket von den Toten durch die Herlichteit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gehslanzet werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auserstehung gleich sein, dieweil wir wissen, daß unser alter Mensch samt ihm gekreuziget ist, auf daß der sündliche Leiß aussche höre, daß wir hinsort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestors ben ist, der ist gerechtsertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, und wissen, daß Christuß, von den Toten erwecket, hinsort nicht sitröt; der Tod wird hinsort über ihn nicht herrschen. Denn daß er gestorben ist, daß ihr der Sünde gestorben, zu einem Mal; daß er aber lebet, daß lebet er Gotte. Also auch ihr, haltet euch dassur, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gotte in Christo Kesu, unsern Gerrn.

#### Evangelium. Matth. 5, 20—26.

Denn ich sage euch: Es sei benn eure Gerechtigkeit besser, benn ber Schriftgelehrten und Pharisaer, so werdet ihr nicht in bas himmelreich kommen. Ihr habt gehört, daß zu den Alten

gesagt ist: Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagenet Racha, der ist des Kats schuldig; wer aber zu seinem Bruder saget Racha, der ist des Kats schuldig; wer aber sagt: Du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und wirst allda eindenken, daß dein Bruder etwas wider dich habe, so laß allda den dem Altar deine Gabe und gehe zudor hin und dersöhne dich mit deinem Bruder, und alsdaum komm und opfere deine Gabe. Sei willsertig deinem Widerschafer bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widerschafer nicht dermaleins überantworte dem Richter, und der Richter überantworte dich dem Diener, und werdest in den Kerker geworsen. Ich sage dir: Wahrlich, du wirst nicht den dannen heraus kommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest.

# Am siebenten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Trohlodet mit Händen, alle Völker. Jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich, ein großer König auf dem ganzen Erdboden.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Perr Gott, der Du im Walten Deiner Borsehung niemals irrest noch sehlest: wir bitten Dich demütiglich, Du wollest alles, was und schädlich ist, abwenden, und gnädiglich verleihen, was und gut und heilsam ist; durch unsern Herun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewiakeit.

#### **Epistel.** Röm. 6, 19—23.

Ich muß menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienste der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern, also begebet nun auch eure Glieder zum Dienste der Ges

rechtigkeit, daß sie heilig werden. Denn da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch jetzt schämet; denn das Ende derselbigen ist der Tod. Nun ihr aber seid don der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Fesu unsern Herrn.

#### Evangelium. Marc. 8, 1-9.

Bu der Zeit, da viel Bolts da war und hatten nicht zu effen, rief Jesus seine Junger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Bolks, denn sie haben nun drei Tage bei mir verharret und haben nichts zu effen, und wenn ich sie ungegessen von mir beim ließe geben, würden sie auf dem Wege verschmachten. Denn etliche waren bon ferne gekommen. Seine Junger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Bufte, daß wir fie fat= tigen? Und er fragte fie: Wie viel habt ihr Brot? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Bolf, daß fie fich auf die Erde lager= ten. Und er nahm die sieben Brote und dankete und brach sie und gab fie seinen Jungern, daß sie dieselbigen vorlegten: und fie legten dem Bolke vor. Und hatten ein wenig Fischlein, und er dan= fete und hieß dieselbigen auch vortragen. Sie affen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, sieben Körbe. Und ihrer waren bei viertausend, die da gegessen hatten. Und er ließ sie von sich.

# Am achten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Gott, wir warten Deiner Güte in Deinem Tempel. Gott, wie Dein Name, so ist auch Dein Ruhm bis an der Welt Ende; Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit.

Groß ist der Herr und hochberühmt in der Stadt unseres Gottes.

auf Seinem heiligen Berge.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Serr, wir bitten, gieb uns allzeit gnädiglich einen Geift, zu gedenken und zu thun, was recht ist, auf daß wir, die wir ohn Dich nicht sein können, nach Dir auch leben mögen; durch unsern Herm Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Röm. 8, 12-17.

so sind wir nun, lieben Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, daß wir nach dem Fleische leben. Denn wo ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben müssen; wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rusen: Abba, lieber Bater! Derselbige Geist giebt Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir dem Kinder, so sind wir auch Erben, nämtlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichseit erhoben werden.

#### Evangelium. Matth. 7, 15-23.

sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen bon den Dornen, oder Reigen bon den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Gin guter Baum fann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Fener geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Baters im himmel. Es werden viele zu mir fagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen ge= weissagt? Haben wir nicht in beinem Namen Teufel ausgetrie= ben? Saben wir nicht in beinem Namen viele Thaten gethan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle bon mir, ihr Übelthäter.

# Am neunten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

siehe, Gott stehet mir bei, der Herr erhält meine Seele. Er wird die Bosheit meinen Feinden bezahlen. Zerstöre sie durch Deine Treue, Herr, meine Stärke.

Hilf mir, Gott durch Deinen Ramen und errette mich durch

Deine Stärke.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Dein gnädig Ohr, o Herr, laß merken auf die Stimme unfres Flehens, und damit Du unfrer Bitte uns gewähren könneft, verleih, daß wir nur folches bitten, das Dir gefällig ist; durch unsfern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. 1 Cor. 10, 6-13.

Das ist aber uns zum Borbilde geschehen, daß wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Werdet auch nicht Abgöttische, gleich wie jener etliche wurden, als geschrieben stehet: Das Bolf satte sich nieder zu essen und zu trinfen und stand auf zu spielen. Auch lasset nicht hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben, und sielen auf einen Tag drei und zwanzig tausend. Lasset uns aber auch Christum nicht berssuchen, wie etliche von jenen ihn dersuchten, und wurden don den Schlangen umgebracht. Wurret auch nicht, gleich wie jener etliche murreten, und wurden umgebracht durch den Verderber. Solches alles widersuhr ihnen zum Borbilde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Darum, wer sich lässet duschen, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht salle. Es hat euch noch keine, denn menschliche Bersuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht läst versuchen über euer Vermögen, sondern machet, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß ihr es könnet ertragen.

#### Evangelium. Luc. 16, 1-9.

Er sprach aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, ber hatte einen Haushalter, ber ward vor ihm berüchtigt,

als hätte er ihm seine Güter umgebracht. Und er forderte ihn, und sprach zu ihm: Wie höre ich das von dir? Thue Rechnung von deinem Haushalten; denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Der Haushalter sprach dei sich selbst: Was soll ich thun? Mein Herr minntt das Antt von nir; graden mag ich nicht, so schäme ich nich zu betteln. Ich weiß wohl, was ich thun will, wenn ich nun von dem Amt gesett werde, daß sie mich in ihre Häuser nehmen. Und er rief zu sich alle Schuldner seines Herrn und sprach zu dem ersten: Wie diel bist du meinem Herrn schuldig? Ersprach: Hunder tonnen Öls. Und ersprach zu ihm: Nimm deinen Brief, sehe dich, und schreibe slugs sünzig. Darnach sprach er zu dem andern: Du aber, wie diel bist du schuldig? Er sprach: Hundert Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Brief und schreibe achtzig. Und er spert lobete den ungerechten Haushalter, daß er klüglich gethan hätte; denn die Kinder weltsessen. Und ich sage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Wanmunon, auf daß, wenn ihr nun darbet, sie euch aussenhmen in die ewigen Hütten.

# Am zehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infroitus.

Ich will zu Gott rufen: so wird Er meine Stimme hören. Er erlöset meine Seele von denen, die an mich wollen und schaffet ihr Ruhe.

Gott wird hören und sie demütigen, Der allweg bleibt. Wirf

dein Anliegen auf den Herrn, Der wird dich versorgen.

Gott höre mein Gebet und berbirg Dich nicht bor meinem Fleben : merke auf mich und erhöre mich.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ferr Gott, der Du Deine Kraft und Herrlickfeit allerneist kund thust im Berschonen und Erbarmen: laß uns Deine Barm-herzigkeit reichlich widersahren, daß wir lausen nach Deiner Bersheißung und also der himmilichen Güter teilhaftig werden; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. 1 Cor. 12, 1-11.

Don den geistlichen Gaben aber will ich euch, lieben Brüder, nicht berhalten. Ihr wisset, daß ihr Seiden seid gewesen und hinsgegangen zu den stummen Göhen, wie ihr geführet wurdet. Darum thue ich euch kund, daß niemand Fesum versuchen. Dersum the ich euch kund, daß niemand Fesum versuchen Geist Gottes redet. Und niemand kann Fesum einem Herrn heißen, ohne durch den Beiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ift Sin Geist. Und es sind mancherlei Anter, aber es ist Sin Herr. Und es sind mancherlei Aräfte, aber es ist Sin Serr. Und es sind mancherlei Aräfte, aber es ist Sin Sort. Und es sind mancherlei Aräfte, aber es ist Sin Sort, der da wirket alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nuhen. Sinem wird gegeben durch den Geist zu reden don der Weisheit; dem andern wird gegeben zu reden don der Erkenntnis, nach demselbigen Geist; einem andern die Gabe gesund zu machen, in demselbigen Geist; einem andern die Wabe gesund zu machen, in demselbigen Geist; einem andern Geister zu unterscheiden, einem andern Weissaung, einem andern Geister zu unterscheiden, einem andern mancherlei Sprachen, einem andern dern die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbige einige Geist und teilet einem jeglichen Seines zu, nachdem er will.

#### Evangelium. Luc. 19, 41-48.

Ind als er nahe hinzu kam, sahe er die Stadt an und weinete über sie und sprach: Wenn du es wüßtest, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist es dor deinem Augen verdorgen. Denn es wird die Zeit über dich konnnen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten. Und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesuchet bist. Und er ging in den Tempel und sing an auszutreiben, die darinnen verkauften und kauften, und sprach zu ihnen: Es stehet geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habts gemacht zur Mördergrube. Und lehrete täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten ihm nach, daß sie ihn umbrächten. Und fanden nicht, wie sie ihm thun sollten; denn das Volk hing ihm an und hörete ihn.

# Am elften Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Er ist Gott in Seiner heiligen Wohnung, ein Gott, der den Einsfamen das Haus voll Kinder giebt.

Der Gott Jsraels wird dem Volke Macht und Kraft geben.

Es stehe Gott auf, daß Seine Feinde zerstreuet werden, und die Ihn hassen, vor Ihm fliehen.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du nach dem Reichtum Deiner Güte überschwenglich thust über alles, das wir bitten und verdienen: gieß aus über uns Deine Barmherzigkeit, daß Du wegräumest, was unser Gewissen ängstet, und uns das verleihest, was wir zu ditten uns nicht unterwinden; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. 1 Cor. 15, 1-10.

Ich erinnere euch aber, lieben Brüder, des Evangelii, das ich euch vertundiget have, welches the auch angenommen have, in welchem the auch stehet, durch welches the auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündiget habe, so ihrs behalten habt, es wäre denn, daß ihrs umsonst geglaubet hättet! Denn ich habe euch zu= vörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, daß Christus gestorben sei für unsere Sünden, nach der Schrift, und daß er begraben sei, und daß er auferstanden sei am dritten Tage, nach der Schrift, und daß er gesehen worden ist von Rephas, darnach von den Zwölfen. Darnach ist er gesehen worden von mehr denn fünf= hundert Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber find entschlafen; darnach ift er gesehen worden von Jakobus, dar= nach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel heiße, darum, daß ich die Gemeine Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnaden bin ich, das ich bin, und feine Gnade an mir ift nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist.

#### Evangelium. Luc. 18, 9—14.

Fr sagte aber zu etsichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären, und verachteten die andern, ein solch Gleichnis: Es gingen zween Menschen hinauf in den Tenpel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die anderen Leute, Näuber, Ungerechte, Ghebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich sas ich habe. Und der Woche und gebe den Zehnten von allem, das ich habe. Und der Zöllner stand von serne, wollte auch seine Augen nicht ausscheden gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechtsertiget in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget werden; und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöhet werden.

# Am zwölften Sonntag nadz Trinitatis.

Introitus.

Eile Gott, mich zu erretten, Herr, mir zu helsen. Es müssen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meiner Seele stehen.

Sie muffen zuruckfehren und gehöhnet werden, die mir Übels

wünschen.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Imächtiger, barmherziger Gott, von dessen Güte allein es konunt, daß Deine Gläubigen Dir würdig und löblich dienen: wir bitten Dich, verleihe uns, daß wir ohne Anstoß und Argernis den Lauf vollenden und Deine Verheißung erlangen; durch unsern Hefum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. 2 Cor. 3, 4-11.

Ein solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, daß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken als bon uns selber; sondern daß wir tüchtig find, ift bon Gott. welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des neuen Testaments, nicht des Buchstabens sondern des Geistes. Denn der Buchstabe totet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Ant, das durch den Buchstaben tötet und in die Steine ift gebildet, Klarheit hatte, also daß die Kinder Jörael nicht bonn-ten ansehen das Angesicht Wosis, um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhöret: wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist giebt, Klarheit haben? Denn so das Amt, das die Berdammnis prediget, Alarheit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit prediget, überschwengliche Klarheit. Denn auch jenes Teil, das verkläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieser überschwenglichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet.

#### Evangelium. Marc. 7, 31-37.

Ind da er wieder ausging von den Grenzen Thri und Sidon, fam er an das galiläische Meer, mitten unter die Grenze der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, daß er die Hand auf ihn legete. Und er nahm ihn von dem Bolk besonders und legete ihm die Finger in die Ohren und spützete und rührete seine Zunge, und sahe auf gen Himmel, seufzete und sprach zu ihm: Sephata! das ist, thue dieth auf! Und alsbald thaten sich seine Ohren auf und das Band seiner Zunge ward los, und redete recht. Und er verbot ihnen, sie solltens niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je niehr sie es ausbreiteten. Und winderten sich über die Maße und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.

# Am dreisehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infruitus.

**G**edenke, Herr, an Deinen Bund. Laß den Geringen nicht mit Schanden davon gehen.

Mache Dich auf, Gott, und führe aus Deine Sache und vergiß nicht des Geschreies Deiner Feinde.

Gott, warum verstößest Du und sogar? Und bist so grimmig zornig über die Schafe Deiner Weide? Ehr sei dem Bater u. s. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, gieb Gnade, daß in uns vermehret werde der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, und damit wir erlangen mögen, was Du verheißest, so verleih, daß wir lieben, was Du gebietest; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Eviltel. Gal. 3, 15-22.

Tieben Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden: Ber-achtet man doch eines Menschen Testament nicht, wenn es bestätiget ist, und thut auch nichts dazu. Nun ist je die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen, als durch viele, sondern als durch einen, durch beinen Samen, welcher ist Christus. Ich sage aber davon: Das Testament, das von Gott zuvor bestätiget ist auf Christum, wird nicht aufgehoben, daß die Berheißung follte durchs Gefetz aufhören, welches gegeben ift über vierhundert und dreißig Sahre hernach. Denn so das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Berheißung gegeben. Gott aber hats Abraham durch Berheißung frei geschenkt. Was foll denn das Gesetz? Es ist dazu kommen um der Sünde willen, bis der Same känne, dent die Verheißung geschehen ist, und ist gestellet von den Engeln durch die Hand des Mittlers. Gin Mittler aber ift nicht eines einigen Mittler. Gott aber ist einig. Bie? Ist benn das Gesetz wider Gottes Berheifzungen? Das sei ferne! Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat es alles beschlossen unter die Sünde, auf daß die Verheißung fame durch den Glauben an Jesum Christum, gegeben denen, die da glauben.

#### Evangelium. Luc. 10, 23—37.

Ind er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach insonderheit: Selig sind die Augen, die da sehen, das ihr sehet. Denn ich sage euch: Biele Propheten und Könige wollten sehen, das ihr sehet, und habens nicht gesehen, und hören, das ihr höret, und habens nicht gehöret. Und fiche, da ftand ein Schriftgelehrter auf, bersuchte ihn und sprach: Meister, was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Wie stehet im Geseige geschrieben? wie liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, bon allen Kräften und bon ganzem Gemüte, und beinen Nächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du haft recht geantwortet; thue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesu: Wer ist benn mein Nächster? Da antwortete Jesus, und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Ferusalem hinab gen Fericho und fiel unter die Mörder: die zogen ihn aus und schlugen ihn, und gingen davon und ließen ihn halb tot liegen. Es begab sich aber ohngefähr, daß ein Priester dieselbige Straße hinabzog, und da er ihn sahe, ging er vorüber. Desselbigen gleichen auch ein Levit, da er kam bei die Stätte und sahe ihn, ging er borüber. Gin Samariter aber reisete und kam dahin; und da er ihn sahe, jammerte ihn sein, ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goß darein Öl und Wein, und hob ihn auf sein Tier und führete ihn in die Herberge und pflegete sein. Des andern Tages reisete er, und zog heraus zween Groschen und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Pflege sein, und so du was mehr wirst darthun, will ich dirs bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher bunket dich, der unter diesen dreien der Rächste sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und thue desgleichen.

# Am vierzehnten Honntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

ott, unser Schild, schaue doch; siehe an das Reich Deines Gesalbten.

Denn Ein Tag in Deinen Vorhöfen ist besser, denn sonst tausend. Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Borhösen des Herrn. Ehr seidem Vater u. s. f.

#### Enllekte.

Behüte, wir bitten Dich, Herr, Deine Kirche mit immerwährenbem Erbarmen, und weil ohne Dich menschliche Schwachheit dahinfällt, so verleih Deinem Volk allzeit Deinen Beistand, daß es von allenn, was schädlich ist, sich kehre und zu dem, was heilsam It, sich lenken lasse; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewiakeit.

Epistel. Gal. 5, 16-24.

Ich sage aber: Wanbelt im Geist, so werbet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch; dieselbigen sind wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet. Regieret euch aber deist, so seid ihr nicht unter dem Gesetze. Offenbar sind aber die Werfe des Fleisches, als da sind Ghebruch, Hurreinigsteit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Haber, Neid, Zoun, Zank, Zwietracht, Kotten, Haf, Mord, Sausen, Fressen und der gleichen; don welchen ich euch habe zuwor gesagt und sage noch zuwor, daß, die solches thun, werden das Reich Gottes nicht erers ben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Gebuld, Freundlichseit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmut, Keuschsleit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die freuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.

#### Evangelium. Luc. 17, 11—19.

Ind es begab sich, da er reisete gen Ferusalem, zog er mitten durch Samaria und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von serne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Fesu, lieber Meister, erbarme dich unser! Und den Fiestern. Und es geschahe, da sie hinz gingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sahe, das er gesund worden war, kehrete er unt, pries Gott mit lauter Stimme und siel auf sein Angesicht zu seinen Füsen und dankete ihm. Und das war ein Samariter. Fesus aber antwortete und sprach: Sind ihr nicht zehen rein worden? Wo sind aber die neune? Hat sich sonst die Gott die Shre, denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin; dein Glaube hat dir geholsen.

# Am fünfzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Ferr, neige Deine Ohren und erhöre mich. Hilf Du, mein Gott, Deinem Knechte, der sich verläßt auf Dich.

Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu Dir.

Erfreue die Seele Deines Knechtes; denn nach Dir, Herr, ber-langet mich.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Herr, wir bitten Dich, Du wollest Deine Kirche mit ewiger Erbarmung reinigen und bewahren, und weil sie ohne Dich nicht bestehen kann, so wollest Du allzeit mit Deinem Schutz und Gaben sie regieren; durch unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Gal. 5, 25—6, 10.

So wir im Geiste leben, so lasset ums auch im Geiste wandeln. Lasset ums nicht eitler Ehre geizig sein, unter einander zu entrüsten und zu hassen. Lieben Brüder, so ein Wensch etwa von einem Fehler übereitet würde, so helset ihm wieder zurecht mit sanst nicht auch versucht werdest. Einer trage des andern Lass, das dieset ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, das du nicht auch versucht werdest. Siner trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber sich jentand lässet dunken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrüget sich selbst. Sin jeglicher aber prüse sein selbst Werk, und alsdam wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem andern. Denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Frret euch nicht, Gott läst sich nicht spotten. Denn was der Mensch säch, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch säch, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist säch von dem Fleisch das Berderben ernten; wer aber auf den Geist säch von den Geist das ewige Leben ernten. Lasset ums aber Gutes thun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Ausschen. Als wir mun Zeit haben, so lasset ums Gutes thun an jedermann, allerneist aber an des Glaubens Genossen.

#### Evangelium. Matth. 6, 24-34.

Diemand kann zween Herren dienen; entweder er wird einen haffen und den andern lieben, oder er wird einem anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr effen und trinken werdet; auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ift nicht das Leben mehr, denn die Speise, und der Leib mehr, denn die Kleidung? Sehet die Bögel unter dem Himmel an: fie fäen nicht, fie ernten nicht, fie fammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Bater nähret fie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum forget? Und warum forget ihr für die Kleidung? Schauet die Lilien auf dem Relde, wie fie wachsen; fie arbeiten nicht, auch spinnen fie nicht. Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, als derselbigen eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute stehet und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch thun, o ihr Aleingläubigen? Darum follt ihr nicht forgen und fagen: Was werden wir effen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden; denn euer himm= lischer Bater weiß, daß ihr des alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den andern Mor= gen; denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.

# Am sedzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

perr, sei mir gnädig, denn ich ruse täglich zu Dir. Denn Du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die Dich anrusen.

Herr, neige Deine Ohren und erhöre mich; benn ich bin elend und grm.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

form, wir bitten Dich, laß Deine Enade allewege uns zuvorfommen und bei uns bleiben, auf daß wir immerdar fleißig seien zu guten Werken; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Ephef. 3, 13-21.

Parum bitte ich, daß ihr nicht müde werdet um meiner Trübsale willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Derhalben beuge ich meine Kniee gegen den Bater unsers Hern Fesu Christi, der der rechte Bater ist über alles, was da Kinder heißet im Hinnnel und auf Erden, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herscheit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen und Christum zu wohnen durch dem Glauben in euren Herschen und Ghristum zu wohnen durch dem Glauben in euren Herzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden, auf daß ihr begreisen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiese und die Höhe, auch erfennen, daß Christum lieb haben diel besser ist, denn alles Wissen, auf daß ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottessülle. Dem aber, der überschwenglich thun kann über alles, das wir dieten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirtet, dem seinze in der Gemeine, die in Christo Felu ist, zu aller Zeit, don Ewigkeit zu Ewigkeit!

#### Evangelium. Luc. 7, 11—17.

Nain ging, und seiner Jünger gingen viel mit Mamen Nain ging, und seiner Jünger gingen viel mit ihm und viel Bolks. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Toten herauß, der ein einiger Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Wittve, und viel Bolks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herauß, der sahe, sammerte ihn derselbigen, und herach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und rührete den Sarg an, und die Träger standen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der Tote richtete sich auf und sing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine Furcht an, und priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk leingesucht. Und

diese Rede von ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegende Länder.

# Am stebzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Perr, Du bist gerecht, und Dein Wort ist recht. Handle mit Deinem Knechte nach Deiner Gnade. Wohl denen, die ohne Wandel leben, die im Gesetz des Herrn

while better, he hime warmer teven, hie im weigh des gierri

wandeln.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Herr, wir bitten Dich, gieb Deinem Bolf, daß es bon aller Berführung des Satans sich unbesleckt erhalte und Dir dem einigen Gott mit reinem Herzen nachsolge; durch unsern Herrn Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heilisgen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epiltel. Cphef. 4, 1-6.

so ermahne nun euch ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wandelt, wie sichs gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanstmut, mit Geduld, und derstraget einer den andern in der Liebe, und seid sleihig zu halten die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. Ein Leid und Sin Geist, wie ihr auch derusen seid auf einerlei Hosstung eures Berufs. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Tause, Ein Gott und Vater unser aller, der da ist über euch alle und durch euch alle und in euch allen.

### Evangelium. Luc. 14, 1—11.

Ind es begab sich, das er kam in ein Haus eines Obersten der Pharisäer auf einen Sabbath, das Brot zu effen, und sie hielten auf ihn. Und siehe, da war ein Mensch dor ihm, der war wasserschutig. Und Jesus antwortete und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprach: Jits auch recht, auf den Sabbath heilen? Sie aber schwiegen stille. Und er griff ihn an und heilete ihn und ließ ihn gehen, und antwortete und sprach zu

ihnen: Welcher ift unter euch, dem sein Ochse oder Gsel in den Brunnen fällt, und er nicht alsbald ihn herauszeucht am Sabbathtage? Und sie konnten ihm darauf nicht wieder Antwort geben. Er fagte aber ein Gleichnis zu den Gäften, da er merkte, wie sie erwähleten oben an zu sitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand geladen wirst zur Hochzeit, so setze dich nicht oben an, daß nicht etwa ein Ehrlicherer, denn du, von ihm geladen sei, und so dann kommit, der dich und ihn geladen hat, spreche zu dir: Weiche diesem, und du muffest dann mit Scham unten an sitzen. Sondern wenn du geladen wirft, so gehe hin und setze dich unten an, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, spreche zu dir: Freund, rude hinauf! Dann wirst du Ehre haben bor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, und wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden.

# Am achtiehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infrnitus.

Herr, bergilt denen, so auf Dich harren, daß Deine Propheten wahrhaftig erfunden werden.

Erhöre das Gebet Deines Knechtes und Deines Volkes Frael. Ich freue mich des, das mir geredet ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen.

Ghr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Herr, wir bitten Dich, laß Deine Barmherzigkeit in unsern Herzen wirken und regieren, dieweil wir ohne Dich Dir nicht gefallen mögen; durch unsern Herrn Fesun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigfeit.

#### Evillel. 1 Cor. 1. 4-9.

Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, daß ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Wie denn die Predigt von Christo in euch fräftig geworden ift, also, daß ihr keinen Mangel habt an irgend einer Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unsers Herrn Jesu Christi, welder auch wird euch fest behalten bis ans Ende, daß ihr unsträflich seid auf den Tag unsers Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Refu Chrifti, unfers Herrn.

#### Evangelium. Matth. 22, 34-46.

Da aber die Pharifäer höreten, daß er den Sadducäern das Maul gestanfet hatte barten bas Maul gestopfet hatte, versammelten sie sich, und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ift das vornehmfte Gebot im Geset ? Jesus aber sprach zu ihm: Du follst lieben Gott beinen Herrn bon ganzem Berzen, bon ganzer Seele und bon ganzem Gemüte; dies ift das bornehmfte und größeste Gebot. Das andere ist dem gleich: Du sollst beinen Nächsten lieben als dich selbst. In diesen zweien Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten. Da nun die Pharifäer bei einander waren, fragte sie Fesus und sprach: Wie dünket euch um Christus? Wes Sohn ift er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennet ihn denn David im Geist einen Herrn, da er sagt: Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege beine Feinde zum Schemel beiner Ruße? So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ift er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, und durfte auch niemand von dem Tage an hinfort ihn fragen.

# Am neunzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infrnifus.

prich zu meiner Seele: Ich bin beine Hilfe. Wenn sie schreien, so will Ich hören und sie erretten aus aller ihrer Not und ihr Herr sein für und für.

Höre, Mein Bolk, Mein Geset; neiget eure Ohren zu der Rede

Meines Mundes.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Anllekte.

Mmächtiger, barmherziger Gott, wend in Gnaden von uns alles ab, was uns zuwider ist, damit wir an Leib und Seele

unbeschweret Dein Werk mit freiem Herzen ausrichten; durch unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Ephef. 4, 22-28.

Denschen, der durch Lüste in Frrtum sich verderbet; erneuert euch aber im Geist eures Gemüts, und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und heitigkeit. Darum leget die Lügen ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintennal wir unter einander Glieder sind. Zürnet und sündiget nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebet auch nicht Kaum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf daß er habe zu geben dem Dürftigen.

#### Evangelium. Matth. 9, 1—8.

Pa trat er in das Schiff, und fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir dergeden. Und siehe, etliche unter den Schriftgesehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sahe, sprach er: Warum denket ihr so Arges in euren Herden sehen zu sagen: Stehe auf und wandle? Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht habe, auf Erden die Sünden zu bergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Vergeben, sprach er zu dem Esche auf, hebe dein Vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigund und ging heim. Da das Volk daß sahe, berwunderte es sich und verse Verlichen der hacht den Wenschen das

# Am zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Der Herr unser Gott ist gerecht in allen Seinen Werken, die Er thut. Denn wir gehorchten Seiner Stimme nicht.

Nun aber, Herr, gieb Chre Deinem Namen und thue mit uns nach Deiner großen Barmherzigkeit.

Wohl denen, die ohne Wandel leben, die im Gefetz des Herrn

wandeln.

Chr fei dem Bater u.f.f.

#### Kollekte.

ir bitten Dich Herr, hulbreicher Gott, gieb Deinen Gläubigen mildiglich Bergebung und Frieden, auf daß sie von allen Sünden gereiniget werden und Dir mit getrostem Herzen dienen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Ephef. 5, 15-21.

po sehet nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Und schieft euch in die Zeit, denn es ist vöse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille, und saufet euch nicht voll Weins, darauß ein unordentlich Wesen folget, sondern werdet voll Geistes, und redet unter einander von Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und saget Dank allezeit für alles Gott und dem Bater, im Namen unsers Herrn Zesu Christi. Und seid unter einander unterthan in der Furcht Gottes.

#### Evangelium. Matth. 22, 1—14.

Ind Jesus antwortete und redete abermal durch Gleichnisse zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohne Hochzeit machte, und sandte seine Knechte aus, daß sie die Gäste zur Hochzeit riesen; und sie wollten nicht kommen. Abermal sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles dereit; kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das, und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung. Ekliche aber griffen seine Knechte, höhneten und töteten sie. Da das der König hörete, ward er zornig, und schiebte seere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereitet; aber die Gäste

warens nicht wert. Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen, und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäfte zu besehen, und sahe allva einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummete. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, und werset ihn in die äußersie Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähnklappen. Denn diese sind berusen, aber wenige sind außerwählet.

### Am einundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Ferr Gott, Du bist der allmächtige König: es steht alles in Deiner Macht, und Deinem Willen kann niemand widerstehen.

Denn Du haft Himmel und Erde gemacht, und alles, was da=

rinnen ift. Du bist aller Herr.

Wohl denen, die ohne Wandel leben, die im Gesetz des Herrn mandeln.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

III ir bitten Dich, o Herre Gott, erhalt ohn Unterlaß in treuer Obhut Deine Hausgenossen, auf daß sie durch Dein Beschirmen von aller Widerwärtigkeit frei seine und in guten Werken Deinem Namen ganz ergeben; durch unsern Herun Setum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epiltel. Ephef. 6, 10-17.

Pulctyt, meine Brüber, seib stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr destehen könnet gegen die listigen Anläuse der Teusels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kännpsen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finfternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen so ergreiset den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand thun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden nit Wahrheit und angezogen mit dem Arebs der Gerechtigkeit und an Beinen gestieselt, als sertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen kömnet alle seurigen Pseile des Bösewichts. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.

#### Evangelium. Joh. 4, 47-54.

Dieser hörete, daß Jesus kam aus Judäa in Galiläa, und ging hin zu ihm und bat ihn, daß er hinad käme und hülse seinem Sopn, denn er war totkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Beichen und Bunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm: Henr ihr nicht Beichen und Bunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm: Henr, konn hinad, ehe denn mein Kind stirdt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinad ging, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen: Dein Kind lebet. Da forschete er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die siedente Stunde verließ ihn das Fieder. Da merkte der Vater, daß es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebet. Und er glaubete mit seinem ganzen Haufe. Das ist nun das and dere Zeichen, das Zesus that, da er aus Judäa in Galiläa kam.

### Am zweiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Introitus.

Du willst, herr, Sunde zurechnen: herr, wer wird beftehen?

Denn bei Dir ist die Bergebung, Gott Jeraels.

Mus der Tiefe ruse ich, Herr, zu Dir: Herr, höre meine Stimme. Ehr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Perr Gott, unsre Zussucht und Stärke, vernimm die frommen Bitten Deiner Gemeine, der Du selbst der Quell bist aller Frönunigkeit, und verleih uns, was wir gläubig bitten, auch kräftiglich zu erlangen; durch denselbigen unsern Herrn Fesun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Phil. 1, 3—11.

Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, (welches ich allezeit thue in alle meinem Gebet für euch alle, und thue das Gebet mit Freuden,) über eurer Gemeinschaft am Evangelio, dam ersten Tage an disher. Und din desselbigen in guter Zuversicht, daß, der in euch angesangen hat das gute Werk, der wirds auch vollsühren dis an den Tag Fesu Christi. Wie es dem mir villig ist, daß ich dermaßen don euch allen halte, darum, daß ich euch in meinem Herzen habe in diesem meinem Gefängnis, darinnen ich das Evangelium verantworte und bekräftige, als die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlanget von Herzensgrund in Fesu Christo. Und darum dete ich, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Ersahrung, daß ihr prüsen möget, was das Beste sei, auf daß ihr seid lauter und unanstößig bis auf den Tag Christi, ersüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Fesun Christum geschen zur Ehre und Lobe Gottes.

#### Evangelium. Matth. 18, 23—35.

Parum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Konechten rechnen wollte. Und als er ansing zu rechnen, kam ihm einer dor, der war ihm zehn tausend Psund schuldig. Da ers nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Hert verkausen ihm nicht hatte zu bezahlen, hieß der Hette, und bezahlen. Da siel der Knecht nieder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da siel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dirs alles bezahlen. Da jammerte den Herrn desselbigen Knechts, und ließ ihn los, und die Schuld erließer ihm auch. Da ging derselbige Knecht hinaus, und fand einen seiner Mittnechte, der war ihm hundert Groschen schuldig. Und er griff ihn an und würgete ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da siel sein Mittnecht nieder und bat ihn und

sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dirs alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, dis daß er bezahlete, was er schuldig war. Da aber seine Mittnechte solches sahen, wurden sie sehr verübt, und kannen und brachten dor ihren Herrn alles, das sich begeben hatte. Da sorderte ihn sein hor ihren Herrn alles, das sich begeben hatte. Da sorderte ihn sein hort ihr und sprach zu ihm: Du Schalfsknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil du mich batest; solltest du denn dich nicht auch erdarmen über deinen Mitsnecht, wie ich mich über dich erbarmet habe? Und sein Herr ward zornig und überantwortete ihn den Beinigern, dis daß er bezahlete alles, was er ihm schuldig war. Also wird euch mein hinnnlischer Bater auch thun, so ihr nicht vergebet von eurem Herzen ein jeglicher seinem Bruder seine Fehle.

# Am dreiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infroitus.

Ich weiß wohl, was Ich für Gedanken über euch habe, spricht ber Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides.

Und ihr werdet Mich anrufen und hingehen und Mich bitten; und Ich will euch erhören. Und Ich will euer Gefängnis wenden und euch fammeln aus allen Bölkern und von allen Orten.

Herr, Du bist vormals gnädig gewesen Deinem Lande, und haft

die Gefangenen Jakobs erlöset.

Chr fei dem Bater u.f.f.

#### Rollekfe.

Pergieb, o Herr, wir bitten Dich, die Übertretung Deines Volkes, auf daß wir von den Banden unsrer Sünden, darein wir nach unsrer Schwachheit geraten sind, durch Deine milde Güte erlediget werden; durch unsern Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

## Epistel. Phil. 3, 17-21.

Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weise

nen, die Feinde des Areuzes Chrifti, welcher Ende ift die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ift, und ihre Ehre zu Schanden wird, derer, die irdisch gesinnet sind. Unser Wandel aber ist im Himmel, den dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leid verklären wird, daß er ähnlich werde seinem derklärten Leide, nach der Wirfung, damit er kann auch alle Dinge ihm unterthänig nachen.

# Evangelium. Matth. 22, 15-22.

Pa gingen die Pharifäer hin und hielten einen Kat, wie sie ihn stingen in seiner Nede; und sandten zu ihm ihre Jünger, samt Herodis Dienern, und sprachen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig dist und sehrest den Weg Gottes recht, und du fragest nach niemand: denn du achtest nicht das Anselven der Menschen: darum sage und, was dünket dich? Ist recht, daß man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Da nun Jesus merste ihre Schalkbeit, sprach er: Ihr Heuchler, was dersucht ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen: Wes ist das Vild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihne: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sied das höreten, verwunderten sie sich, und ließen ihn und gingen dahon.

# Am vierundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Infroifus.

Rommt, laffet uns anbeten und knieen und niederfallen bor dem Herrn, der uns gemacht hat.

Denn Er ift unser Gott und wir das Volk Seiner Weide und

Schafe Seiner Hand.

Kommt herzu, laßt uns dem Herrn frohloden und jauchzen dem Hort unfers Heils.

Chr fei bem Bater u.f.f.

#### Rollekte.

Erwecke Herr, wir bitten Dich, die Herzen Deiner Gläubigen, auf daß sie die Frucht Deines göttlichen Werks immer williger

bringen und Deiner Gnaden Hilfe dabei immer reichlicher enthfangen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Col. 1, 9-14.

Perhalben auch wir von dem Tage an, da wirs gehöret haben, hören wir nicht auf, für euch zu deten und zu ditten, daß ihr erfüllet werdet mit Erfenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verstand; daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken und wachset in der Erfenntnis Gottes und gestärfet werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, in aller Geduld und Langmütgeti mit Freuden, und dansfiget dem Bater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Welcher uns errettet hat von der Obrigseit der Finsternis, und hat uns dersetzt in das Neich seines lieden Sohnes, an welchem wir haben die Erslösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden.

# Evangelium. Matth. 9, 18—26.

Da er solches mit ihnen rebete, siehe, da kam der Obersten einer und siel vor ihm nieder und sprach: Herr, meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und solgete ihm nach und seine Jünger. Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührete sienes Kleides Saum an. Dem sie sprach bei sich selst: Möchte ich nur sein Kleid anzuhren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sahe sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Elaube hat dir geholsen. Und das Weib ward gesund zu derselbigen Stunde. Und als er in des Obersten Haus kam und sahe die Pseiser und das Getüntmel des Volks, sprach er zu ihnen: Weichet, denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Uls aber das Volk ausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mägdlein auf. Und dies Gerücht erscholl in dasselbige ganze Land.

# Am fünfundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

# Introitus.

Ferr, sei mir gnädig, denn mir ist angst. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Herr, laß mich nicht zu Schanden werden; denn ich ruse Dich an. Herr, auf Dich traue ich. Laß mich nimmermehr zu Schanden

werden; errette mich durch Deine Gerechtigkeit.

Ehr sei dem Bater u. s. f.

# Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, wir bitten Dich bemütiglich, erzeig uns Deine Barmherzigkeit, auf daß wir, die an allem unserem Berdienst billig verzagen, nicht Dein Gericht, sondern Deine Verzgebung ersahren mögen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Epistel. 1 Thess. 4, 13—18.

Die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auserstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlasen sind durch Jesum, mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunst des Herrn, werden denen nicht vorkommen, die da schlassen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen dom Himmel, und die Toten in Christo werden auserstehn zuerst, darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entsgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander.

# Evangelium. Matth. 24, 15—28.

menn ihr nun sehen werdet den Greuel der Berwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, daß er stehet an der

heiligen Stätte, (wer das lieset, der merke drauf!) alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Sause zu holen. Und wer auf dem Kelde ist, der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangern und Säugern zu der Zeit! Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter, oder am Sabbath. Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, als nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher, und als auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht würden verkürzet, so würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzet. So alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier ist Christus, oder da, so sollt ihrs nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, und große Zeichen und Wunder thun, daß verführet werden in den Frrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zubor gefagt. Darum, wenn ich zu euch sagen werde: Siehe, er ist in der Wüste, so gehet nicht hinaus; siehe, er ist in der Kam= mer, so glaubet nicht. Denn gleichwie der Blitz ausgehet vom Aufgang und scheinet bis zum Niedergang, also wird auch sein die Rufunft des Menschen Sohns. Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler.

# Am sedisundivanzigsten Sountag nach Trinitatis.

# Introitus.

Filf mir, Gott, durch Deinen Namen, und schaffe mir Recht durch Deine Gewalt.

Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Er wird die Bosheit meinen Feinden bezahlen. Zerstöre sie durch Deine Treue.

Chr sei dem Bater u. f. f.

# Kollekte.

Ferr Gott, regiere unfre Herzen und Gedanken durch Deinen Heiligen Geist, daß wir allzeit gedenken an das Ende und an Dein gerechtes Gericht und erwecke uns dadurch zu einem göttlichen Leben in dieser Zeit, auf daß wir dort ewiglich mit Dir bleiben mögen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn,

welcher mit Dir und demselbigen Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit.

Epistel. 2 Petri 3, 3-14.

Ind wisset das aufs erste, daß in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Bäter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber mutwillens wollen sie nicht wissen, daß ver dirt geweset ist. Woer mitwillens wollen jie nicht wissen, dag der Hinnel vorzeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Basser bestanden durch Gottes Wort; dennoch ward zu der Zeit die Wett durch dieselbigen mit der Sündsslut verderbet. Also auch der Hinnel jehund und die Erde werden durch sein Wort gesparet, daß sie zum Feuer behalten werden am Tage des Gerichts und Berdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch under-halten, ihr Lieben, daß Ein Tag vor dem Derrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie Ein Tag. Der Herr verzeucht nicht die Berheißung, wie es etliche für einen Berzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen als ein Dieb in der Nacht, in welchem die himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darinnen sind, werden verbrennen. So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottselisgem Wesen, daß ihr wartet und eilet zu der Zusunft des Tages des Herrn, in welchem die Hinnel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hig zerschmelzen werden! Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde, nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollet, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet.

#### Evangelium. Matth. 25, 31-46.

Penn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, und werden der ihm alle Bölker bersammelt werden, und er wird sie von einander scheiden, gleich als ein Hirte die Schase von den Böcken scheidet, und wird die Schase zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommet

her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich din hungrig gewesen und ihr habt mich gespeiset. Ich din durstig gewesen und ihr habt mich getränket. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherberget. Ich bin nacket gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besuchet. Sch bin gefan= gen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und fagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeiset? oder durftig und haben dich getränket? Wann haben wir dich einen Gaft gesehen und beherberget? oder nacket und haben dich befleidet? Wann haben wir dich frank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich fage euch, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen gering= ften Brüdern, das habt ihr mir gethan. Dann wird er auch fagen au denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Berfluchten, in das ewige Keuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeiset. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränket. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nacket gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Sch bin frank und ge= fangen gewesen und ihr habt mich nicht besuchet. Da werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich geseshen hungrig, ober durstig, ober einen Gast, ober nacket, ober krank, ober gefangen, und haben dir nicht gebienet? Dann wird er ihnen antworten und fagen: Wahrlich, ich fage euch, was ihr nicht gethan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Bein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben.

# Am siebenundzwanzigsten Sonntag nadz Trinitatis.

#### Infroifus und Kollekfe

(wie am fechsundzwanzigften Conntag nach Trinitatis.)

Epistel. 1 Thess. 5, 1—11.

Pon den Zeiten aber und Stunden, lieben Brüder, ist nicht not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisset gewiß, daß der Tag

des Herrn wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gesahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entstliehen. Ihr aber, leiden Brüder, seid nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreise. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht don der Nacht, noch von der Finsternis. So lasse umd nüchtern sein. Denn die da schlasen, die schlasen des Nachts, und die da trunken sind, dollen nüchtern sein. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angethan mit dem Krebs des Tages sind, sollen nüchtern sein, angethan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe, und mit dem Helm der Hossfinng zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Fors, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsen herrn Fernn Fesun Christ, der für uns gestorden ist, auf daß, wir wachen oder schlasen, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch unter einander und bauet einer den andern, wie ihr denn thut.

## Evangelium. Matth. 25, 1—13.

ann wird das Hinmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Landen nahmen, und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren thöricht, und fünf waren flug. Die thörichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Dl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gesäßen, samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläftig und entschliefen. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die thörichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns don eurem Öle, dem unsere Landen verlössen. Da antworteten die klugen und sprachen: Nicht also, auf daß nicht und und euch gebreche; gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbse bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Thür ward derschen: Zulezt kannen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, herr, kerr, thue uns auf! Er antwortete aber und sprachen: Serr, Hoer, thue uns auf! Er antwortete aber und wachet; denn ihr wissen waah, ich seme euch nicht. Darum wachet; denn ihr wissen were.

# Am Erntefelt.

#### Introitus.

Du krönest das Fahr mit Deinem Gut: Deine Fußstapfen triefen von Fett.

Du suchest das Land heim und wässerst es: Gottes Brünnlein

hat Waffers die Fülle,

Gott, man lobet Dich in ber Stille zu Zion: und Dir bezahlet man Gelübbe.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Anllekte.

Ilmächtiger Gott, barmherziger Vater, der Du Deine milde Hand aufthuft und sättigest alles was da lebet nach Deinem Bohlgefallen, wir danken Dir demütiglich, daß Du die Felder geströnet mit Deinem Segen und die Früchte der Erde uns wiederum hast sammeln lassen in die Scheunen: und ditten Dich, segne und behüte auch die ewige Saat Deines Wortes in unsern Herzen, auf daß wir in reichlichen Früchten der Gerechtigkeit die rechten Danksoher Dir allezeit darbringen nögen; durch unsern Ferrn Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Am Reformationsfest.

#### Introitus.

Per Hern Zebaoth ist mit und: der Gott Jakobs ist unser Schutz. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt untersginge: und die Berge mitten ins Meer sünken.

Gott ift unfre Zuversicht und Stärke: eine Hilfe in den großen

Nöten, die uns troffen haben.

Chr fei bem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ferr Gott, himmlischer Bater, wir bitten Dich, Du wollest Deisen Geisten Geist in unser Herze geben, uns in Deiner Enad und Wahrheit ewiglich erhalten, in aller Ansechtung behüten und trösten, bor dem Papst, Türken und allen Feinden Deines Worts bewahren und Deiner armen Christenheit heilsamen Fried verleihen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn,

welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Emigkeit.

Epistel. Galater 2, 16-21.

Doch, weil wir wissen, daß der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum: so glauben wir auch an Christum Jesum, auf daß wir gerecht werden durch den Glauben an Christum Jesum, auf daß wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke wird ein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen durch Christum gerecht zu werden, auch noch selbst Sünder ersunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne! Wenn ich aber das, so ich zerbrochen habe, wiederum daue, so mache ich mich selbst zu einem Ubertreter. Ich din aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich din mit Christo gekreuziget. Ich lebe aber; doch nun nicht jch, sas lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat, und sich selbst für nich dargegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn, so durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus dergeblich gestorben.

## Andere Epistel. Off6. 14, 6. 7.

In nd ich sahe einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewig Evangesium zu verfündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölkern. Und sprach mit großer Stimme: Fürchetet Gott und gebet ihm die Chre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erden und Meer und die Wasserbrunnen.

## Evangelium. Joh. 2, 13—17.

Jand der Juden Ostern war nahe, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem, und sand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben seil hatten, und die Wechsler. Und er machte eine Geisel auß Stricken, und trieß sie alse zum Tempel hinauß, samt den Schafen und Ochsen, und verschützte den Wechslern das Geld, und stieß die Tische um. Und spracht den de die Tauben seil hatten: Traget das don dannen, und machet nicht meines Baters Hauß zum Kausspale. Seine Jünger aber gedachten daran, daß geschrieben stehet: Der Giser um dein Hauß hat mich gesressen.

# Bum Krüfigvifesdienst (Mafutin) und Abendgvifesdienst (Vesper).

## Antiphone.

Beid stark im Streite und kämpfet mit der alten Schlange, und ihr werdet empfahen das Reich des Himmels, spricht der Herr.

#### Derlikel.

1.

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Hallelujah: Und ein Licht auf meinem Wege. Hallelujah.

2

Berr, unser Gott, sei mit uns. Hallelujah: Wie du gewesen bist mit unsern Bätern. Hallelujah.

3.

Thue wohl an Zion nach deiner Gnade. Hallelujah: Und baue die Mauern zu Jerusalem. Hallelujah.

4

Do bestehet nun in der Freiheit. Hallelujah: Damit euch Christus besreiet hat. Hallelujah.

# Am Bust- und Bet-Tag.

#### Introitus.

Böret ihr Himmel, und Erde nimm zu Ohren, denn der Herr redet: Ich habe Kinder auferzogen und erhöhet, und sie sind von Mir abgefallen.

Sie haben den Herrn verlaffen, den Heiligen in Israel gelästert

und weichen zurück.

So Du, Herr, Sünde zurechnest, Herr, wer wird bestehen?

Das Gloria Batri fällt an biefem Tage aus.

#### Evllekte.

allmächtiger, barmherziger Gott, himmlischer Vater, des Barmherzigkeit kein Ende ist, der Du langmütig, gnädig und von großer Güte und Treue bist, und vergiebst die Missethat, übertretung und Sünde; wir haben mißhandelt und sind gottloß gewest und Dich oft erzürnet, Dir allein haben wir gefündigt und übel vor Dir gethan; aber, herr, gedenk nicht an unse vorige Missethat, laß bald Deine Barmherzisseit über uns größer sein, denn wir sind sast elend worden. His uns Gott unses Heils, errette uns und vergieb uns unse Sünden um der Ehre willen Deines heiligen Namens und von wegen Deines lieben Sohnes, unses heilandes Jesu Christi, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit.

Bum Krühgottesdienst (Matutin) und Abendgottesdienst (Vesper).

# Antiphone.

Ferr, sei mir gnädig, denn ich ruse täglich zu dir; Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm.

#### Derlikel.

1.

ott, sei uns gnädig nach deiner Güte: Und tilge unsre Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.

Ferr, geh nicht ins Gericht mit deinem Knechte: Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.

3

Ferr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden: Und vergilt uns nicht nach unser Missethat.

4

Had nimm deinen Heiligen Geift nicht von uns.

Wir haben gefündiget samt unsern Bätern; Wir haben mißgehandelt und sind gottloß gewesen.

# Am Danktag.

#### Introitus.

Iles was Odem hat, lobe den Herrn! Hallelujah. Lobet Ihn in Seinen Thaten: lobet Ihn in Seiner großen Herrlickfeit.

Hallelujah! Lobet den Herrn in Seinem Heiligtum: lobet Ihn

in der Beste Seiner Macht!

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

Ilmächtiger Gott, heiliger Bater, bessen bäterliche Treue über ums alle Morgen neu ist und ums ohne unser Berdienst und Bürdigseit mit allem, so wir nach Geist, Seel und Leib bedürsen, gnädiglich und reichlich bersorget: wir bitten Dich, gieb ums Deinen Heiligen Geist, daß wir Deine erbarmende Güte gegen ums bon ganzem Herzen ertennen, für alle Deine Wohlthat Dir Dank sagen und ums samt allem, was wir burch Deine Gnade sind und haben, williglich zu Deinem Dienst ergeben; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

# Am Tage der Darstellung Christi.

#### Introitus

(wie am achten Sonntag nach Trinitatis).

#### Kollekte.

Ilmächtiger, ewiger Gott, wir bitten inniglich Deine Majestät, daß gleichwie heute Dein eingeborner Sohn im Tempel dargestellt wurde, also auch wir mit gereinigten Herzen Dir dargestellt werden; durch denselbigen unsern Hesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Ilmächtiger, ewiger Gott, wir bitten Dich herzlich, gieb uns, daß wir Deinen lieben Sohn erkennen und preisen, wie der heilige Sinteon ihn leiblich in die Arme genontmen und geistlich gesehen und bekennet hat; durch demselbigen unsern Herun Ferun Fesunt Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Mal. 3, 1—3.

iehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, des ihr bezehret. Siehe, er kommt spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber dem Tag seiner Zukunft erseiden mögen? Und wer wird deftehen, wenn er wird erschienen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschnieds, und wie die Seise der Wäscher. Er wird sitzen und schnielzen und das Silber reinigen; er wird die Kinden Ledis reinigen und läutern, wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit; und wird dem Herrn wohlgefallen das Speisopfer Judas und Ferusalems, wie vorhin und vor langen Jahren.

## Evangelium. Luc. 2, 22-32.

Ind da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mosis kamen, brachten sie ihn gen Ferusalem, auf daß sie ihn darstelleten dem Herrn: wie denn geschrieben steht in dem Gesetz des Herrn: Allerlei Männlein, das zum ersten die Mutter bricht, soll dem Herrn geheiliget heißen; und daß sie gäben das Opfer, nachdem gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein haar Turteltauben, oder zwo junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem, mit Nanten Sinteon; und derselbe Mensch war fromm und gottessfürchtig, und wartete auf den Trost Jeraels, und der Heilige Geist war in ihm; und ihm war eine Antwort geworden den den Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zudor den Christ des Herrn gesehen. Und kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Estern das Kind Jesus-in den Tempel brachten, daß sie für ihn thäten, wie man psiegt nach dem Gesetz da nahm er ihn auf seine Arme, und lobete Gott und sprach: Herr, nun lässest hat deinen Diener im Frieden sahren, wie du gesagt hast; dem meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Böltern, ein Licht, zu erleuchten die Hereis deinen Bund zum Preis deines Bolkes Jerael.

# An Mariä Verkündigung. Introitus.

Die Reichen im Bolf werden vor Dir stehen. Man führet bes Königs Tochter in gestickten Kleidern zum Könige.

Ihre Gespielen, die Jungfrauen, die ihr nachgehen, führet man zu Dir; man führet sie mit Freuden und Wonne.

Mein Berg dichtet ein feines Lied; ich will fingen meinem

Rönige.

Chr fei dem Bater u. f. f.

#### Kollekte.

**B** Gott, der Du gewollt, daß Dein lieber Sohn follt von dem Leib der heiligen Jungfrau Maria durch Berkündigung des Engels das Fleisch an sich nehmen : verleihe uns, daß wir das von ganzent Herzen glauben, auch den Nutz und Frucht solcher Seiner Menschwerdung mögen überkommen; durch denselbigen unsern Herrn Jesum Christum Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geifte lebet und regieret in Ewigkeit.

## Epistel. Jef. 7, 10-16.

Und der Herr redete abermal zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will es nicht fordern, daß ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er: Wohlan, so höret ihr bom Hause Davids: Fit es euch zu wenig, daß ihr die Leute beleidiget, ihr müsset auch meinen Gott beleidis gen? Darum so wird euch der Herr selche ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er effen, daß er wisse Böses zu verwersen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernet Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land, davor dir grauet, verlaffen fein bon feinen zweien Königen.

Evangelium. Luc. 1. 26-38.

Ind im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Glasser. Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die bertrauet war einem Manne mit Namen Jofeph, vom Hause Davids; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein, und sprach: Gegrüßet seiest du, Holdsselige! Der Herr ist mit dir, du Gebenedeiete unter den Weibern. Da sie ihn aber sahe, erschraf sie über seine Rede, und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Enade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden im Leibe, und einen Sohn gebären, des

Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Stuhl seines Baters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakobs ewiglich, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen? sintemal ich von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich sommen, und die Krast des Höchsten wird dich überschatten; darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Gefreundte, ist auch schwanger mit einem Sohne in ihrem Alter, und gehet setzt im sechsten Monat, die im Geschrei ist, daß sie unfruchtbar sei. Denn dei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.

# An Mariä Heimsuchung.

#### Introitus

(wie zu Mariä Berfündigung).

#### Kollekte.

Imächtiger Gott, der Du an der Jungfrau Maria große Dinge gethan und sie zur Mutter Deines lieben Sohnes, unsres Herrn, gemacht, auf daß uns kund würde, wie Du der Armen, Nichtigen und Berachteten Dich gnädiglich anninnust: gieb, daß auch wir uns in aller Demut und Gelassenheit an Dein Wort mit wahrem Glauben ergeben und also Deines lieben Sohnes teilshaftig werden, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

#### Epistel. Jef. 11, 1-5.

Ind es wird eine Kute aufgehen von dem Stamm Jai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Berstandes, der Geist des Kats und der Stärke, der Geist der Erkenntmis und der Furcht des Herrn. Und sein Riechen wird sein in der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem seine Augen sehen, noch strasen nach dem seine Ohren hören; sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen, und mit Gerichtstrasen die Elenden

im Lande, und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen, und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, und der Glaube der Gurt seiner Nieren.

Evangelium. Luc. 1, 39-56.

Paria aber stand auf in den Tagen, und ging auf das Gebirge endelich, zu der Stadt Judas. Und kam in das Haus Zacharias, und grüßte Elijabeth. Und es begab sich, als Elijabeth den Gruß Mariä hörete, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth ward des Heiligen Geiftes voll, und rief laut und sprach: Gebenedeiet bift du unter den Weibern, und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Siehe, da ich die Stimme beines Grußes hörete, hupfte mit Freuden das Kind in meinent Leibe. Und o selig bift du, die du geglaubet haft! Dem es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria fprach: Meine Seele erhebet ben Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit feiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden nich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir gethan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigfeit währet immer für und für, bei denen, die ihn fürchten. übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Ge ftoget die Gewaltigen bom Stuhl und erhebet die Niedrigen. Die hungrigen füllet er mit Gütern und läßt die Reichen leer. Er benket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Farael auf, wie er geredet hat unsern Bätern Abraham und seinem Samen ewiglich. Und Maria blieb bei ihr drei Monate: darnach kehrte sie wiederum heim.

# An Aposteltagen. Introitus.

Ich weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß, daß Er mir kann meine Beilage bewahren bis an jenen Tag.

Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir

der Herr, der gerechte Richter, geben wird.

Herr, Du erforschest mich und kennest mich: ich sitze ober stehe auf, so weißest Du es.

Ehr fei bem Bater u. f. f.

#### Rollekte.

Herr Gott, der Du durch Deine Apostel das Wort Deines Evangelii über die ganze Welt hast ausgebreitet und zu uns auch mit Einaden kommen lassen: wir bitten Dich, Du wollest unter uns die Lehre Deiner heiligen Apostel rein erhalten und durch Deinen Heiligen Geist geben, daß wir darin wachsen und zunehmen, der Du mit dem Bater und demselbigen Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigseit.

Munten, daß Du durch Deine lieben Apostel Bergebung der Sänden, Gerechtigkeit und ewiges Leben hast derümdigen lassen, und ditten Dich herzlich, Du wollest und durch Deinen Heiligen lassen, und ditten Dich herzlich, Du wollest und durch Deinen Heiligen weist regieren, daß wir ihrer Lehre, Glauben und Geduld gerne folgen und in solchem Glauben beständig bis an unser Ende derharren; durch unsern Herun Jesun Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und demselbigen Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du die ersten Märthrer und Zeugen mit Deinem Geiste erfüllet und ihnen in ihren Nöten Herz und Freudigseit hast gegeben: hilf uns auch, daß wir Dich und Deinen Sohn mit Freudigseit bekennen und unser Leib und Blut bei Deinem Namen und Evangelio zusehen; durch densselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Eeiste lebet und regieret in Ewigkeit.

(Die Cpisteln und Evangelien auf die Aposteltage und andere Feiertage finden sich in den Tabellen.)

# Am Tage St. Michaelis.

#### Introitus.

Tobet den Herrn, ihr Seine Engel, ihr starken Helden, die ihr Seinen Befehl ausrichtet, daß man höre die Stimme Seines Worts.

Lobet den Herren, alle Seine Heerscharen, Seine Diener, die ihr Seinen Willen thut.

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, Seinen heiligen Namen.

Chrfei bem Bater u. f. f.

#### Kollekfe.

err Cott, der Du wunderbarerweise der Engel und Menschen Dienste verordnet hast: wir bitten Dich, derseih uns gnädiglich, daß unser Leben hier auf Erden behütet und beschirmet werde
von denen, die Deiner göttlichen Majestät allzeit beiwohnen im hinnnel; durch unsern Herun Ehristun, Deinen Sohn,
welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit,

#### Epiltel. Offenb. 12, 7-12.

Ind es erhob sich ein Streit im Hinmel: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel. Und siegeten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gesunden im Himmel. Und es ward ausgeworsen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teusel und Satanas, der die ganze Welt verführet, und ward geworsen auf die Erde. Und seine Engel wurden auch dahingeworsen. Und ich hörete eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Gottes seines Christus geworden, weil der Verkläger unserer Brüder verworsen ist, der sie verklaget Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunsden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebet, dis an den Tod. Darum freuet euch ihr Himmel und die darinnen wohnen.

#### Evangelium. Matth. 18, 1—11.

Du berselbigen Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen: Wer ist doch der Größeste im Hinmelreich: Jesus rief ein Kind zu sich und stellete es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, daß ihr euch umkehret, und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Hinmelreich kommen. Wer sich nun selbst erniedriget, wie dies Kind, der ist der Größeste im Hinmelreich. Und wer ein solches Kind ausnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehänget und en ersäuset würde im Weer, da es am tiessten ist. Wehe der Welt der Ürgernis halber! Es muß ja Ärgernis kommen; doch wehe dem Wenschen, durch welchen Ärgernis kommen; doch wehe dem Wenschen, durch welchen Ärgernis kommen! So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn don dir; es ist dir besser, daß du zum

Leben lahm oder ein Krüppel eingeheft, denn daß du zwo Hände oder zween Füße habeft und werdest in das ewige Feuer geworsen. Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es von dir, es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingehest, denn daß du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworsen. Sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch: Ihre Engel im Himnel sehen allezeit das Angesicht meines Baters im Himnel. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, das verloren ist.

# Invitatorien, Antiphonen, Responsorien und Persikel.

# Am Kirchweihfelt.

# Antiphone.

Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Herr ist in dem himmel. Hallelujah.

#### Derlikel.

1.

Pein Wort ist eine rechte Lehre. Hallelujah: Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses ewiglich. Hallelujah.

2.

schmücket das Fest mit Maien. Hallelujah: Bis an die Hörner des Altars. Hallelujah.

# Am Totenfelt.

# Antiphone.

wie herrlich ist das Reich, in welchem sich mit Christo freuen alle Heiligen, angethan mit weißen Kleidern, zu folgen dem Lamme, wohin es geht.

## Berlikel.

1.

**W**ir haben hier keine bleibende Statt. Hallelujah: Sondern die zukünftige fuchen wir. Hallelujah.

2.

Selig find die Toten, die in dem Herrn sterben. Hallelujah: Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach. Hallelujah.

# Bu andern Beiten.

## Antiphonen.

1.

Pus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.

2.

pus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.

Ω

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn.

1

Behüte mein Leben bor dem Feinde.

5.

pas ist ein köstlich Ding, unsern Gott loben.

B

pas Werk Deiner Hände wollest du nicht laffen.

7.

Per Herr ist meines Lebens Kraft.

8.

Per Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten.

9.

Du, Herr, wollest uns bewahren und behüten ewiglich.

10.

**(**Belobet sei der Herr, der Gott Jsraels.

11.

Belobet sei der Herr aus Zion, der zu Ferusalem wohnet.

19

Belobet sei des Herrn Name bis in Ewigkeit.

13

Ach freu mich des, daß wir gehen in das Haus des Herrn.

14.

Ach rufe zum Herrn in meiner Not und er erhöret mich.

15.

Ach will beinen Namen rühmen immer und ewiglich.

16.

Schaffe uns Beistand in der Not.

17.

finget fröhlich; Gott ift unfre Stärke.

18.

Thue mir kund den Weg zum Leben.

19.

11) ir loben den Herrn bon nun an bis in Ewigteit.

20.

Wohl dem, der den Herrn fürchtet.

#### Responsorium.

Perr, Dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.

Herr, ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und den Ort, da

Deine Chre wohnet.

Selig find, die Gottes Wort hören und bewahren.

Herr, ich habe lieb u. f. f.

Ehre sei bem Bater und bem Sohne und bem Beiligen Geifte.

Berlikel.

1.

Pller Augen warten auf dich, Herr:

Und du giebst ihnen ihre Speife zu seiner Zeit.

2

**Barmherzig** und gnädig ist der Herr. Hallelujah: Geduldig und von großer Güte. Hallelujah.

3.

Bittet den Herrn der Ernte: Daß er Arbeiter sende in seine Ernte.

4.

Bittet, so werdet ihr nehmen: Daß eure Freude vollkommen sei.

5.

Panket dem Herrn, denn er ist freundlich. Hallelujah: Und seine Güte währet ewiglich. Hallelujah.

ß

Das ift ein köstlich Ding, dem Herrn danken: Und lobsingen deinem Namen, du Höchster.

7

Das Berlangen der Elenden hörest du, Herr: Ihr Herz ift gewiß, daß dein Ohr drauf merket.

8.

Per Herr wird seinem Volke Kraft geben. Hallelujah: Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Hallelujah.

9.

Die Lehrer werben leuchten, wie des Himmels Glanz. Hallelujah:

Und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Hallelusch.

10.

Durch mich regieren die Könige und die Katsherren setzen das Recht, spricht Gott der Herr: Durch mich herrschen die Fürsten und alle Regenten auf Erden.

11.

Er hat seinen Engeln besohlen über dir: Daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

12.

**(H**ott der Herr ist Sonn und Schild, der Herr giebt Enade und Ehre. Hallelujah: Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Hallelujah. 13.

Feilige uns in deiner Wahrheit. Hallelujah:

14.

Herr, lehre mich thun nach deinem Wohlgefallen. Hallelujah: Dein guter Geift führe mich auf ebener Bahn. Hallelujah.

15.

Berr, zeige mir beine Wege. Hallelujah: Und lehre mich beine Steige. Hallelujah.

16.

Bilf deinem Bolf und segne dein Erbe: Weide sie und erhöhe sie ewiglich.

17.

Hilf du uns, Gott, unfer Helfer, um deines Namens Chre willen: Errette uns und bergieb uns unfere Sünde um deines Na= mens willen.

18.

Ach hoffe darauf, daß du so gnädig bist: Mein Berg freuet sich, daß du so gerne hilfest.

19.

Taffet die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht: Denn solcher ist das Reich Gottes.

Tobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ift, seinen heili= aen Namen:

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat. Hallelujah.

21.

Rufe mich an in der Not:

So will ich dich erretten, so sollst du mich preisen.

22.

Unterweise mich den Weg deiner Befehle: Stärke mich nach deinem Wort.

# Allgemeine und besondere Kollekten.

# Allgemeine Kollekten.

1.

But Vater, berleihe uns einen beständigen Clauben an Christum Jesum, eine unerschrockene Hoffnung in Deine Barmsherzigkeit wider alle Blödigkeit unsers fündlichen Gewissens und eine grundgütige Liebe zu Dir und allen Menschen; durch densselbigen unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn. Amen.

2

Ferr Gott, himmlischer Bater, wir danken Dir für Deine große Gnade und Barmherzigkeit, daß Du Deinen eingebornen Schn in unser Fleisch haft kommen lassen und durch Ihn uns dom Sünden und ewigem Tode gnädiglich geholsen. Wir bitten Dich, erleuchte unser Herzen durch Deinen Heiligen Geist, daß wir für solche Deine Inade Dir dankbar seien und derselben in allen Röten und Ansechungen uns trösten; durch denselbigen Deinen Sohn Jesum Christum, unsern Herrn. Am en.

3.

Ilmächtiger Gott, der Du uns befohlen hast, daß wir um den Heiligen Geist ditten sollen: wir ditten Dich den Herzen, gleb uns durch Christum, unsern Mittler, den Heiligen Geist, der Gottes Wort in unsern Herzen kräftig mache, uns in alse Wahrheit leite, sehre, erleuchte, regiere, tröste und heilige zum ewigen Leben; durch denselbigen Deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

Berr Jesu Christe, Du Sohn des allmächtigen Gottes, wir bitten Dich, Du wollest durch Dein Wort Deinen Heiligen Geist in unser Herze geben, daß derselbige uns regiere und führe nach Deinem Willen, uns in allerlei Ansechtung und Unglück tröste, in Deiner Wahrheit wider allen Jrrtum leite und erhalte, auf daß wir im Glauben sestebehen mögen, in der Liebe und guten Wers

ken zunehmen und durch eine gewisse Hoffnung Deiner erworbenen und geschenkten Gnade ewig selig werden; der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Gwigkeit. Am en.

5.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du aus väterlicher Liebe ums armen Sündern Deinen Sohn geschenket hast, daß wir an Ihn glauben und durch den Glauben selig werden sollen: wir bitten Dich, gieb Deinen Heiligen Geist in umsre Herzen, daß wir in rechtem Glauben bis ans Ende beharren und selig werden; durch denselbigen unsern Herun Christum, Deinen Sohn. Am en.

6.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du durch Deinen Sohn Bergebung unsere Sünden, Gerechtigkeit und ewiges Leben ums verheißen: wir bitten Dich, Du wollest durch Deinen Heiligen Geist unser Herzen also führen und erwecken, daß wir solche Hispauch tägliches Gebet und sonderlich in aller Ansechtung bei Ihm suchen und durch einen rechten Glauben auf Sein Zusag und Wortz gewiß sinden und erlangen; durch denselbigen Deinen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Am en.

7.

Ferr Gott, himmlischer Bater, hilf, daß bei uns wohne Dein Heiliger Geist, der uns erleuchte und leite in alle Wahrheit, und beschütze und stärke in aller Widerwärtigkeit; durch Fesum Christum, unsern Herrn. Am en.

8.

Herr Gott, himmlischer Bater, der Du Deinen eingebornen Sohn um unster Sünden willen dahin gegeben und unst zur Gerechtigkeit wieder haft auserwecket: wir bitten Deine Barnsberzigkeit, Du wollest jehund unste Herzen durch Deinen Geist zum neuen Leben erwecken und unste Leiber dort mit Christo ewig lebendig machen; durch denselbigen unsern Herrn Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

9.

Ilmächtiger Gott, der Du bist ein Beschützer aller, die auf Dich hoffen, ohn welches Gnade niemand etwas dermag, noch etwas der Dir gilt: laß Deine Barmherzigkeit uns reichlich widersfahren, auf daß wir durch Dein heiliges Eingeben denken, was recht ist, und durch Deine Kraft auch dasselbige vollbringen; durch unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Am en.

10

Deinen Heiligen Geist uns also regieren und führen, daß wir mit ganzem Herzen Dein Wort hören und annehmen und den Sabbath recht heiligen, damit wir durch Dein Wort auch geheiliget werden, auf Jesum Christum Deinen Sohn, all unser Bertrauen und Hoffnung sehen, unser Leben nach Deinem Wort bessern und alle Argernisse bermeiben, bis wir durch Deine Gnade in Christo ewig selsg werden, durch denselsen, die wir durch Deine Gnade in Christo ewig selsg werden; durch denselsgen unsern Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit. Um en.

11.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du ums Deinen Sohn geschenket und durch Ihn uns vom Reich des Teusels erlöset hast: wir bitten Dich, Du wollest uns dei Deinem Borte erhalten, in aller Not und Angst uns damit trösten, was wir dawider gethan, gnädig vergeben, durch Deinen Heiligen Geist uns heiligen und endlich selig machen, auf daß wir Deine Gnade und Barmherzigteit in Swigkeit rühmen und preisen mögen; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

12.

Deiner Beitiger Geist, ein Tröster und Beistand aller Glenben, wir bitten Dich, Du wollest Deine Wohnung in uns zurichten, daß wir im Glauben und Ersenntnis Christi wachsen und zunehmen, in der Liebe brünstig, im Leiden geduldig, allezeit nach Deiner Leitung und Regierung leben und wandeln und durch Dich zur ewigen Seligkeit geheiliget und erhalten werden; der Du mit dem Bater und dem Sohne lebest und regierest in Ewigkeit. Am en.

# Besondere Kollekten.

#### Nür die Kirche.

13.

Ilmächtiger Herre Gott, wir bitten Dich, gieb Deiner Gemeine Deinen Geist und göttliche Weisheit, daß Dein Wort unter ums lause und wachse und mit aller Freudigkeit, wie sichs gebühret, gepredigt und Deine heilige christliche Gemeine dadurch gebesert werde, auf daß wir mit beständigem Glauben Dir dienen und Wesenntnis Deines Namens bis an das Ende verharren; durch umsern Herrn Ferun Thistund. Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigseit. Am en.

#### 14

Frleuchte Deine Kirche, Herr, nach Deiner milben Güte, damit sie im hellen Lichte Deiner Apostel und Evangelisten Lehre verbleibe und also die ewigen Güter erlange; durch unsern Herrn Ferrn Jesum Christum. Amen.

#### 15.

ott, unser Schild, schaue doch, siehe an das Reich Deines Gefalbten, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, und verleihe, daß vom Aufgang der Sonne bis zum Riedergang Dein Name herrlich werde unter den Heiden und an allen Orten geopfert werde Deinem Namen ein reines Opfer; durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

#### 16.

ir bitten Dich, Herr, nimm gnädiglich an das Gebet Deiner Kirche und mach zu nichte alle falsche Lehre und alles, was ihr zuwider ist, auf daß sie allzeit frei und sicher Dir dienen möge; durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

#### 17.

err Gott, himmlischer Bater, wir bitten Dich, Du wollest Deisen Geiligen Geist in unfre Herzen geben, uns in Deiner Gnade ewig zu erhalten und in aller Ansechtung zu behüten, wolslest auch allen Feinden Deines Worts um Deines Namens Chrewillen wehren und Deine arme Christenheit allenthalben gnädig befrieden; durch Fesun Christum, Deinen lieben Sohn. Am en.

18.

Fesu Christe, Du einiger Sohn bes lebendigen Gottes, der Du auf Dich erdauest und gründest Deine Gemeine, die Du aus menschlichem Geschlecht durchs Wort sammelst, und giebst ihr die Schlüssel zum Himmelreich, daß sie im Wort und Sakrament Bergebung der Sünden den Gläubigen austeile: wir ditten Deine milbe Güte, Du wollest Deine Braut und Kirche wider alle Pforten und Macht der Höllen erhalten und ihre Feinde unter ihre Füße legen; der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Um en.

#### Wider des Teufels Tyrannei.

19.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du Deinen Sohn, unsern Herrn Jesum Christum in diese Welt gesandt hast, daß Er des Teusels Thrannei wehren und uns arme Menschen wider solchen argen Feind soll schüten: wir ditten Dich, Du wollest uns der Sicherheit behüten und in aller Ansechtung durch Deinem Heiligen Geist nach Deinem Wort zu wandeln gnädiglich erhalten, daß wir dis ans Ende der solchem Feinde befriedet bleiben und endlich seltze werden nichgen; durch nichten, des werden nichten, des werden nichten seinen Sohn. Am eine Kunten, Deinen Sohn.

#### Wider die Keinde des Worts.

20.

wiger Gott, weil sich die Gottlosen allenthalben mehren und Deine Diener berfolgen, so siehe an ihr Dräuen, und gieb Deinen Knechten mit aller Freudigkeit Dein Wort, so das Du allein gefürchtet und recht erkannt werdest zu Lob und Preis Deines Namens; der Du lebest und regierest, Gott, gewaltiglich in Ewigkeit. Umen.

21.

Ferr Gott, himmlischer Vater, der Du uns aus dem schädlichen Frrtum des Papstums durch Dein Wort geführet und zum rechten Licht Deiner Gnaden gebracht hast: wir ditten Dich, Du wollest in solchem Licht uns gnädiglich erhalten, dor allem Frrtum und Ketzerei bewahren und ja davor behüten, daß wir nicht Dein

Wort verachten oder verfolgen, sondern daß wirs mit ganzem Herzen annehmen, unser Leben danach bessern und alles Vertrauen auf Deine Gnade und das Verdienst Deines lieben Sohnes Christi Jesu setzen; der mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiezret in Ewigseit. Amen.

# Kür die Jugend.

22.

Ilmächtiger, ewiger Gott, dieweil Dein Wille nicht ist, daß je mand aus diesen Geringsten verloren werde, sondern has Deinen einigen Sohn gesandt, das Berlorne selig zu machen, und durch Desselben Mund vesohlen, wir sollen die Kinder zu Dir dringen, denn solcher sei das Hinnereich: wir bitten Dich herzlich, Du wollest diese unsre Jugend mit Deinem Heiligen Geist lich, Du wollest diese unsre Jugend mit Deinem Heiligen Geisten und zunehmen, und durch den Schutz Deiner Engel wider alle Fährlichsteit behüten und bewahren; um Jesu Christi, Deines lieben Sohnes, unsres Herrn willen. Am ein.

# Kür Pfarrherren und Gemeinden.

23.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du allein große Wunder thust: gieß auß den Geist Deiner heilsamen Gnade über Deine Diener und die Gemeinden, die ihnen besohlen sind, und damit sie Dir in der Wahrheit wohlgefällig seien, so tränke sie allzeit mit dem Tau Deines Segens; durch unsern Jerun Jesun Christum.

24.

allmächtiger, gütiger Gott und Bater unsers Herrn Jesu Christi, der uns ernstlich besohlen hast, daß wir Dich um Urbeiter in Deine Ernte bitten sollen: wir bitten Deine grundlose Barmherzigseit, Du wollest uns rechtschaffene Lehrer und Diener Deines göttlichen Worts zuschieben und denselben Dein heilsames Wort in ihr Herz und Mund geben, daß sie Deinen Besehl treulich ausrichten und nichts predigen, das Deinem heitigen Wort entgegen sei, auf daß wir durch Dein himmlisch, ewig Wort ermalnet, gesehrt, gespeist, getröstet und gestärft werden und thun, was Dir gefällig und uns fruchtbarlich ist; durch unsern Jesum Christum. Am en.

25.

allmächtiger, ewiger Gott, der Du willst, daß allen Menschen geholsen werde und zur Erfenntnis der Wahrheit kommen: wir bitten Deine göttliche Majestät, Du wollest Deine göttliche Gnade, Hist und Geist neitteilen allen christlichen Dienern Deines heiligen Worts, daß sie recht und fruchtbarlich lehren, und wollest durch Deine allmächtige Gewalt und unersorschliche Weisheit Widerstand thun allen denen, die Dein heiliges Wort hassen und mit falscher Lehre und unordentlicher Gewalt versolgen, sie erleuchen und zur Erkenntnis Deiner Herrlichkeit führen, auf daß wir alle in einem stillen, geruhigen Leben die Reichtünter Deiner göttlichen Inaden durch einen reinen Glauben erlernen und Dir einigem wahren Gott und Herrn in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die Dir gefällig ist, dienen mögen; durch unsern Ferrn Festen Erristum.

#### Kür die Irrenden.

26.

Ilmächtiger Gott, barmherziger Bater, wir bitten Dich ernstlich und mit ganzem Herzen, Du wollest alle diesenigen, so vom christlichen Glauben abgewichen oder sonst in etlichen Stücken irrig und mit falscher Lehr versühret und behaftet sind, väterlich heimsuchen und wiederbringen zur Erkenntnis ihres Frrums, daß sie Lust und Gefallen gewinnen an Deiner beständigen, einfältigen, ewigen Wahrheit; durch unsern Herun Christum. Annen.

#### Um Einigkeit.

27.

Ferr Gott, der Du das Frrende zurecht bringst und das Zersstreute sammelst und was Du gesammelt, auch bewahrest: wir ditten Dich, gieß mildiglich aus über Deine Christenheit die Gnade wahrer Einigkeit, daß sie von aller Spaltung sich wende, zum rechten Erzhirten Deiner Gemeine allein sich halte und also Dir würdiglich dienen möge; durch denselbigen unsern Herun Fesum Christum, Deinen Sohn. Amen.

28

Mach zu nichte, o Chrifte, alle Spaltung und Retzerei, die Deine Wahrheit zu stürzen trachtet, auf daß, wie Du der Gine

Herr bekannt wirst im Himmel und auf Erden, so auch Dein Bolk, gesammelt aus allen Bölkern, in Einigkeit des Glaubens Dir dienen möge; der Du mit dem Bater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Um en.

#### Rür die Juden.

29.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du gerne Barmherzigkeit erzeigeft, erhöre unser Gebet für das verblendete Volk der Juden, daß sie das Licht Deiner Wahrheit, Jesum Christum, erkennen und also aus ihrer Finsternis errettet werden; durch denselbigen unsern Herrn, Jesum Christum, Deinen Sohn. Amen.

## Rür die Heiden.

30.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du nicht willst der Sünder Tod, sondern daß sie sich bekehren und leben: nimm gnädiglich an unser Gebet für die Heiden und errette sie don ihrer greutlichen Abgötterei und bersammle sie zu Deiner heiligen Kirche zu Lob und Preis Deines göttlichen Namens; durch unsern Ferrn Jesum Christum. Am en.

# Bür Obrigheit und Bausffand.

31.

Ferr Gott, Du höchste Majestät, der Du alle Gewalt hast über alle Königreiche der Welt: wir ditten Dich, regiere und führe unfre Obrigkeit, daß sie Deinen Gehorsam nicht hindere, sondern fördere, daß wir desto mehr Segens und Glückes unter ihrem Regiment haben mögen, durch Jesum Christum unsern Herrn. Annen.

32.

Barntherziger, himmlischer Bater, in welches Hand besteht aller Menschen Gewalt und Obrigkeit, von Dir gesetzt zur Straf der Bösen und Wohlsahrt der Frommen, in welches Hand auch stehen alle Recht und Gesetz aller Neich auf Erden: wir bitten Dich, siehe gnädiglich auf Deine Diener, unsre Landes-Obrigkeit und alle,

die Gewalt haben, damit sie das weltlich Schwert, ihnen von Dir befohlen, nach Deinem Befehl sühren mögen, erleuchte und erhalte sie dei Deinem göttlichen Namen, gieb ihnen Weisheit und Berstand und ein friedlich Regiment, auf daß wir in Frieden, Ruhe und Sinigkeit samt ihnen Deinen göttlichen Namen heiligen und preisen mögen; durch unsern Ferrn Fesum Christum. Umen.

## Kür Eltern und Herren.

33.

Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten Dich, Du wollest allen christlichen Regenten und Hausdatern und Eltern gnädiglich berleihen, daß sie mit guten Exempeln ihren Unterthanen, Gesinde und Kindern vorgehen, sie weder mit Worten noch mit Werfen ärgern, sondern in der Zucht und Vermahnung zu Dir auserziehen nögen, und daß sie auch durch Deine Gnade in christlichem, gotteleigem Gehorsam solgen mögen; der Du lebest und regierest, wahrer Gott, immer und ewiglich. An en.

#### Rür Cheleute.

34.

Ferr Gott, himmlischer Bater, wir bitten Dich, Du wollest allen Sheleuten verleihen, daß sie in Frieden und Ginigkeit gottsselig leben und Dir dienen mögen, ihre Kinder nach Deinem Wilsten erziehen, Du wollest alle ihre Nahrung segnen und in allem Unglück, Kreuz und Ansechtungen sie trösten; durch Fesum Christum unsern Herrn. Am en.

#### Für unfre Feinde.

35.

Ilmächtiger, ewiger Gott, dem Liebe und Friede wohlgefällt, Du wollest allen unsern Feinden wahrhaftige Liebe und Lust zum Frieden verleihen, auch alles, damit sie uns beleidiget, gnädiglich verzeihen und uns vor ihrer Macht und List bewahren; durch Fesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

36

Mutachtiger, ewiger Gott, der Du uns befohlen hast durch Deinen einigen Sohn, unsern lieben Herrn Jesum Christum, daß wir unsre Feinde lieb haben sollen, denen, die ums beleibigen, Guts thun und für unsre Bersolger bitten: wir schreien ernstlich zu Dir, daß Du alle unsre Feinde gnädiglich wollest heimssuchen, ihnen wahre Rene ihrer Sünden verleihen und mit uns • und der ganzen Christenheit ein freundlich, gottesfürchtig und einshelliges Genuit und Herzz geben; durch unsern Herun Tesum Christum. Am en.

#### In allgemeiner Avt.

37.

Pir bitten Dich, Herr, sieh gnädiglich an die Bedrängnis Deines Bolfes, daß wir, der Sünden Vergebung teilhaftig, Deiner Wohlthat uns allzeit rühmen mögen; durch unsern Ferun Jesum Christum. Amen.

38.

Ferr Gott, himmlischer Bater, wir bekennen alle bor Dir, daß wir durch unser Missethat, schändliche Undankbarkeit gegen Dein liebes Wort und langen Ungehorsant der Feinde Tyraunei und allersei Unglück wohl berdienet haben: aber Herr, wir bitten Dich, Du wollest uns unser Sünde bergeben und um Deines Namens willen unser gnädiglich verschonen, solchen schädlichen Feinden wehren und Deine arme Christenheit wider sie beschützen, auf daß Dein Wort im Frieden weiter ausgebreitet werde und wir ums daraus bessern und im rechten Gehorsam gegen Dir wandeln mögen; durch Fesun Christum unsern Herrn. Unt en.

#### In Sterbens- und Kriegsläuften.

39

Darmherziger, gütiger Gott, der Du für unsere dielfältigen Sünben uns Deine Ruten und Strafen empfinden lässest, wir fliehen allein zu Deiner Gnad und väterlichen Barmherzigkeit und bitten Dich herzlich, Du wollest Dich von uns armen Sündern als ein gnädiger Bater lassen erbitten und Deinen gerechten Zorn saheren lassen und mis so elendiglich dem Tod nicht übergeben, auf daß wir Dich hier und dort in Gwigkeit loben und Dir danken; durch unsern Zesun Lesun Christum. Amen.

## Für die Gefangenen.

40

Ilmächtiger Herre Gott, der Du dem Apostel Petro aus seinem Gefängnis hast geholsen: Du wollest Dich Deiner gefangenen Diener erbarmen, und ihre Bande auslösen, auf daß wir ums ihrer Erlösung freuen und Dir dafür danken und Dich allezeit loben; durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

#### In Kreug und Trübfal.

41.

allmächtiger, ewiger Gott, ein Trost der Traurigen und Stärke der Schwachen, laß vor Dein Angesicht gnädiglich kommen die Bitt aller derer, so in Kümmernis und Ansechtung zu Dir seufzen und schreien, daß männiglich merke und empfinde Deine Hilfe und Beistand in Zeit der Not; durch Jesum Christum Deinen Sohn, unsern Herrn. Am en.

42

Parmherziger, ewiger Gott, der Du willst, daß wir zuwor mit Christo leiden und sterben sollen, ehe denn wir mit Ihm zur Herrlichkeit erhoden werden: verleihe und gnädiglich, daß wir und allezeit in Deinen Willen ergeben und im rechten Glauben bis an unser Ende beständig bleiben, und und der zukünstigen Auferstehung und Herrlichkeit trösten und freuen mögen; durch Jesum Christum unsern Herrn. Am en.

43.

Perwirf nicht, o allmächtiger Gott, Dein Volk, das zu Dir schreit in seiner Not, sondern konnn gnädiglich zu Hilse denen, die um Deines Namens Ehre willen angesochten sind; durch umsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Um en.

44.

Imächtiger, ewiger Gott Bater, der Du aus väterlicher Wohlsmeinung uns Deine Kinder allhier auf Erden unter das Kreuz stellest und allerlei Ungewitter über uns läßt kommen, der

Sünde damit zu wehren und uns im Glauben, Hoffnung und Gebet zu üben: wir bitten Dich, Du wollest uns in aller Ansechung und Not durch Deinen Heisigen Geist trösten, unser Gebet erhören und gnädige Hilf verschaffen, auf daß wir nicht verzagen, sondern Weine bäterliche Gnad und Beistand erkennen und Dich mit allen Heisigen in Gwigkeit loben, preisen und danken; durch unsern Herun Christum. Am en.

45.

Ilmächtiger Gott, barmherziger Bater, der Du willst, daß wir durch viel Trübsal in Dein Reich eingehen sollen: wir bitten Dich, gieb uns Deinen Heiligen Geist, daß Er uns in unsere Schwachheit vor allen Jertümern bewahre, in Widerwärtigkeit uns tröste und in die ewige Seligkeit einführe; durch Jesum Christum Deinen Sohn. Am en.

46.

Die herr, getreuer Gott und Bater, der Du züchtigest alle, die Du lieb hast, auf daß sie nicht samt der gottlosen Welt versdammet werden: wir bitten Dein treues Baterherz, Du wollest uns in unseem Kreuz mit Deinem Geist und Worte trösten, daß wir das kleine Stündlein dieses Elends in Geduld überwinden und feste glauben und hoffen, Du werdest unser Leid und Traurigkeit bald in ewige Freude und Herrlichseit verwandeln; durch unsern Herrn Kesum Christum. Anne n.

#### Kür Kranke.

47.

Ilmächtiger, ewiger Gott, ein Heiland aller, die an Dich glauben, hör unfre Bitt für Deine kranken Knechte, für welche wir zu Deiner Barmherzigkeit um Hise flehen, auf daß fie wiedergenesen und in Deiner Gemeinde mit Wort und Werk Dir danken mögen; durch unsern Herun Ferm Fesun Christum, Deinen Sohn. Anne n.

## Kür Schwangere.

48.

Mmächtiger, ewiger Gott und Bater, ein Schöpfer aller Ding, ber Du Mann und Weib gnädiglich gesegnet und dem Weibe ihre Schmerzen im Gebären zu einem heiligen gebenedeiten Areuz verordnet hast: wir bitten Dich, Du wollest die Frucht ihres Leibes, Dein eigen Werk, erhalten und bewahren und unter dem Areuz in der kümmerlichen Geburt nicht verderben lassen, sondern gnädiglich und mit Freuden entbinden; durch unsern Herm Tesum Christum, Deinen Sohn. Amen.

### Bur Beit der Pestilenz.

49.

err Gott, himmlischer Bater, Schöpfer Himmels und der Erde, es sind alle Dinge Deinem Besehl unterworsen und ist nichts, das Deiner Majestät widerstreben könnte und bleiben: derhalben beugen wir die Kniee unseres Herzens vor Deiner hohen göttlichen Herrlichseit und ditten Dich durch Deinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern Erlöser, Du wollest und und alle Kranken mit den Augen Deiner Barmherzigsteit anschauen. Oherre Gott, steure und wehre der Pestilenz Wüten und Toben und friste alle Kranken, behüte vor der Pest alle Gesunden und besiehl den schlasgenden Engeln stille zu halten, und unser zu verschonen, auf daß wir im Leben Deinen Kannen preisen und zu Deinen Chren Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Chren Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Chren Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Karen Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Chren Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Karen Dir dienen und solche Deinen Kannen preisen und zu Deinen Chren Dir

50.

Du von wegen unfrer schweren Sünden und Missethaten diese scharfe Kute der Pest und des Sterbens zur billigen Strafe über uns hast kommen lassen: wir bitten Dich, gnädiger Bater, Du wollest Dich unser wiederum väterlich erbarmen, unsre Sünde ums verzeihen und Deinen verzeihen Born fallen lassen und diese schreckliche Kute der Pestilenz in Gnaden von uns nehmen, auf daß wir sichlicher Gesundheit unsers Leibes Dir gehorsantlich dienen mögen; durch unsern Herm Kesum Kesum Christium. Um en.

51.

Ilmächtiger, barmherziger, ewiger Gott, himmlischer Bater, wir, Deine arme Kinder hier auf Erden, bekennen mit dentütigem Herzen, daß wir die Strafe der Krankheit, die Du uns sendest, mit unsern Sünden wohl verdienet haben, bitten aber Deine grundlose Barmherzigkeit, Du wollest uns wahre Buße geben,

unfre Sünde gnädiglich verzeihen, die wohlverdiente Strafe von uns hinwegnehmen oder mildern, und geben, daß wir in Gehorsam Deinen Willen erkennen und denselben mit Geduld tragen mögen; durch Fesum Christum unsern Herrn. Am en.

### Wider den schnellen und jähen Tod.

52.

Ilmächtiger, barmherziger Herre Gott, wir bitten Dich herzlich, Du wollest Dich zu Deinem Bolf, Deiner Majestät unterworsen, gnädiglich wenden, und damit wir durch Deinen Grinnn des jähen und schnellen Todes nicht übereilet werden, uns durch Deine allmächtige Hand gnädiglich bewahren; durch Jesum Christum unsern Herrn. Um en.

#### Um gnädiges Wetter.

53.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du gütig und barmherzig bist und uns durch Deinen Sohn verheißen hast, Du wollest Dich unser in allerlei Not gnädig annehmen: wir bitten Dich, sieh nicht an unse Missethat, sondern unser Not und Deine Barntherzigteit und schiede einen gnädigen Regen (Sonnenschein), auf daß wir durch Deine Güte unser tägliches Brot haben und Dich als einen gnädigen Gott erkennen und preisen mögen; durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Anne n.

54.

err, allmächtiger Gott, der Du alles, was da ist, regierest und nährest, ohne dessen Gnade nichts geschehen kann, gieb uns, Deinen Kindern, lieber Bater, einen gnädigen Regen (Sonnensschein), auf daß umser Land durch Deinen Segen nitt seinen Früchten erfüllet werde und wir Dich in allen Deinen Wohlthaten erkennen und loben; durch unsern Ferrn Jesun Christum. Um en.

#### Kür die Krüchte der Erde.

55.

Mimächtiger Gott, barmherziger Bater, der Du durch Deine göttliche Kraft alles haft erschaffen und, was da lebet und webet, fättigest nach Deinem Wohlgefallen: wir bitten Dich demtätiglich, Du wollest unse Felder mit Deinem Segen krönen, und was Du zu Nutzen der Menschen aus der Erde wachsen sässes, unter Deinem Schirm und Schutz gnädiglich erhalten, auch Dein Wort in unser Herzen pflanzen, daß wir Dir diese Früchte der Gerechtigkeit bringen; durch Deinen Sohn Jesum Christium, unsern Herrn. Amen.

56.

Ilmächtiger, reicher Gott und Bater, der Du sorgest für alles, was Du geschaffen hast: wir bitten Deine milde Güte, Du wollest den Erdboden segnen und alle wachsende Frucht vor Ungewitter behüten, auf daß wir in diesem Elend unser täglich Brot allzeit haben mögen; durch unsern Ferrn Jesum Christum. Amen.

### Danksagung.

57.

Ferr Gott, himmlischer Bater, von dem wir ohn Unterlaß allerlei Gutes ganz überflüssig empfahen und täglich vor allem Übel gnädiglich behütet werden: wir bitten Dich, gieb uns durch Deinen Geist solches alles mit ganzem Herzen in rechtem Glauben zu erkennen, auf daß wir Deiner milden Güte und Barmherzigkeit hier und dort ewiglich danken und Dich loben; durch unsern Herrn Zesum Christum, Amen.

58.

Ilmächtiger, barmherziger Gott, der Du aus besonderem bäterlichem Kat unsre Sünde billig heintsucht, daß wir nicht in unsrem sichern, undußfertigen Leben fortsahren und also mit der undußfertigen Welt verdammt werden: mitten im Zorn hast Du Deiner Barmherzigkeit gedacht und hast uns gnädiglich errettet aus aller unsrer Not. Darum sagen wir Dir don Herzen Loh, Ehr und Dank, daß Du Deines Zorns vergessen und Dich zu uns Unwürdigen so diterlich wiederum gewandt hast. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, Seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan hat. Du Herr bist darmherzig und gnädig, geduldig und don großer Güte; Dir sei Ehre und Preis immer und ewiglich durch Zesum Christum unsern Herrn. Um en.

### Um besondere Gaben und Güfer.

#### Des Morgens.

59

Herr, allmächtiger Gott, der Du uns dis zum Anfang dieses Tages hast kommen lassen: hilf uns heute durch Deine Kraft, daß wir an diesem Tage in keine Sünde willigen, sondern unser Sinnen, Thun und Reden dahin richten, daß wir Dir gefallen und Deinen Willen thun; durch unsern Fesun Christum. Amen.

### Um Segen jur Berufsarbeit.

60.

Ilmächtiger Gott und Bater, ohne dessen hilfe und Segen alle Mühe und Arbeit umsonst ist: siehe an Deine Güte und unsre Dürftigkeit und segne den Schweiß unseres Angesichts, daß wir Deine Güte ersahren und preisen und in Deinem Namen und Bertrauen unsern Beruf in Geduld fröhlich berrichten; durch unsern Herrn Fern Fesum Christum. Amen.

#### Des Abends.

61.

Erleucht unfre Finsternis, wir bitten Dich, Herr, und nach Deisner großen Barmherzigkeit behüt uns diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr; durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

### Um rechten Brauch unserer Gaben.

62.

allmächtiger Herre Gott, der Du Deine Knechte mit mancherlei und sonderlichen Gaben des Heiligen Geistes ausrüftest: wir bitten Dich, laß es uns an solchen Deinen Gaben nicht mangeln und verleih uns auch Gnade, dieselbigen allzeit zu Deiner Ehre zu brauchen; durch unsern Ferrn Jesum Christum. Um en.

### Um das rechte Boren des göttlichen Wortes.

63.

ir danken Dir, Herr Gott, himmlischer Bater, von Grund unsers Herzens, daß Du uns Dein heiliges Evangelium gegeben und Dein väterliches Herz hast erkennen lassen: wir bitten Deine grundlose Barmherzigkeit, Du wollest solch seliges Licht Deines Worts uns gnädiglich erhalten und durch Deinen Heiligen Deinen Heiligen unser herzen leiten und führen, daß wir nimmermehr davon abweichen, sondern fest daran halten und endlich dadurch selig werden; durch unsern Herrn Fesum Christum. Annen.

### Um die Teitung des Beiligen Geistes.

64.

pir bitten Dich, Herr, laß den Tröster, der von Dir ausgeht, unfre Sinnen erseuchten und uns, wie Dein Sohn verheißen, in alse Wahrheit leiten; durch denselbigen, unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

### Um ein buffertiges Herz.

65.

err Gott, himmlischer Bater, wir bitten Dich, Du wollest durch Deinen Heiligen Geist uns also leiten und führen, daß wir unsere Sünde nicht geringer achten und sicher werden, sondern in steter Buße stehn und uns von Tag zu Tag bessern, und dabei allein uns dessen trösten, daß Du um Deines Sohnes willen uns gnädig sein, alle Sünde vergeben und selig machen wollest; durch denselbigen unsern Herrn Jesun Christum. Um en.

### Um Bergebung der Sünden.

66

Erhöre Herr, wir bitten Dich, unser Gebet und Flehen und bersischen nuseren Missellen, die wir Dir bekennen, auf daß Du nach Deiner milben Güte uns beides schenkest, Bergebung und Frieden; durch unsern Jesum Christum. Amen.

### Um Errettung von Sünden.

67.

Erzeig uns, Herr, in Gnaben Dein unaussprechliches Erbarmen, auf daß wir gleichermaßen aller Sünden los und ledig und bon deren wohlberdienten Strafen errettet werden; durch unsern Herrn Zesum Christum. Amen.

### Um Glauben, Tiebe und Hoffnung.

68.

Ilmächtiger Herr Gott, gieb uns den rechten, wahrhaftigen Glauben und mehre denselben täglich in uns, gieb uns auch Liebe und Hoffnung, damit wir Dir und unsrem Nächsten nach Deinem Wohlgefallen mögen dienen; durch Jesum Christum Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

### Kür gottselige Kreunde.

69.

Ferr Gott, der Du die Gaben der Liebe durch die Gnade des Heiligen Geistes in die Herzen Deiner Gläubigen ausgegossen hast: gieb Deinen Knechten und Mägden, für welche wir Deine milde Güte anrufen, Heil an Leib und Seele, daß sie Dich aus allen Kräften lieben und, was Dir gefällig ist, von ganzem Herzen ausrichten mögen; durch Jesum Christum unsern Herren. Um en.

#### Wider Anfechtung.

70.

Ferr Gott, der Du den Gottlosen gerecht machest und nicht willst den Tod des Sünders: wir slehn demütiglich zu Deiner Majestät, Du wollest Deine Diener, die Deiner Barmherzigseit trauen, mit Deiner allmächtigen Hise in Gnaden beschützen und in solchem Deinem Schutz beständig erhalten, auf daß sie Dir ohn Unterlaß dienen und durch keine Ansechtung von Dir sich scheiden lassen; durch unsern Ferm Fesun Christum. Amen.

#### Um Glauben.

71.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du denen, die da glauben, übersichwenglich große und köstliche Verheißungen gegeben hast: verleihe uns so bölliglich und ungezweiselt an Deinen Sohn Jesum Christum zu glauben, daß unser Glaube vor Dir nimmermehr zu Schanden werde; durch denselben unsern Herrn Jesum Christum.

### Um Gottes Kührung und Bewahrung.

72.

Taß unser Thun, wir bitten Dich, Herr, aus Deines Geistes Trieb anheben und durch Deinen Beistand fortgehen, auf daß all unser Bitten und Bornehmen in Dir und durch Dich Ansang und Ende habe; durch unsern Ferun Jesum Christum. Amen.

73.

Ferr Gott, wir bitten Dich, Du wollest uns in Enaden Leib und Seele in Deinem Gesetz und in den Werfen Deiner Gebote also heiligen und regieren, daß wir durch Deine Hilfe hier und dorten heil und unversehret bleiben; durch unsern Herrn Fesum Christum. Um en.

### Um Erleuchtung des Beiligen Geistes.

74.

Perseih, allmächtiger Gott, wir bitten Dich, daß der helle Schein Deiner Klarheit über uns erglänze und Licht von Deinem Licht durch Deines Geists Erseuchtung die Herzen stärke, die durch Deine Gnade wiedergeboren sind; durch unsern Herun Fern Fesum Christum. Amen.

### Daß Gottes Wille geldiehe.

75.

pir bitten Dich, lieber Herr, Du wollest unfre Herzen von allem dem, das Dir mißfället, abwenden, und durch Deinen Geist uns erleuchten und erwecken, daß wir Lust kriegen zu allem, das Dir wohlgefället, auf daß also nicht unser, sondern Dein Wille allezeit vollbracht werde; durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

#### Wider des Satans Gewalt.

76.

allmächtiger, ewiger Gott, Du siehst, auf wie mancherlei Weise wir armen schwachen Menschen vom Satan geängstet werden, ohne daß wir etwas wider ihn vermögen: wir bitten Dich, Du wollest um Deines Sohnes Jesu Christi willen, der den höllischen Bersucher ritterlich überwunden, ums Kraft aus der Höllischen Leihen und ums mit Deinem Worte also ausrüsten, daß wir wider ihn bestehen, den Sieg davon bringen und mit allen Außerwählten im Himmel triumphieren mögen; durch denselben unsern Ferrn Jesum Christum, Deinen Sohn. Am en.

#### Um felten Glauben.

77.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du aus sonderlicher Liebe und Barntherzigkeit Deinen Sohn für uns hast Mensch werden und am Kreuze sterben lassen: gieb Deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, daß wir all unser Vertrauen auf Ihn sehen und durch Ihn Vergebung unsere Sünde und ewiges Leben nit ungezweiseltem Herzen glauben und an unserm letzten Ende sest dadei bleiben; durch denselbigen unsern Kernn Fesum Christum. Amen.

### Um den Beiligen Geift.

78.

Deines göttlichen Vortes zur Erkenntnis Deines lieben Sohnes hast kommen lassen: wir bitten von ganzem Herzen, Du wollest uns durch Deinen Heiligen Geist also begnaden und begaben, daß wir nach solchem Licht Deiner Wahrheit immerdar wandeln, uns mit ganzer Zuversicht unseres Heilands allezeit erfreuen und also zur ewigen Seligkeit erhalten werden mögen; durch dens selbigen unsern Ferrn Fesum Christum. Um en.

### Um ein reines Herz.

79.

Umächtiger, ewiger Gott, der Du uns nach Deiner großen Barmherzigkeit in Christo Jesu, Deinem Sohne, Bergebung unser Sünden geschenkt hast und allerlei Deiner göttlichen Kraft, so zum Leben und göttlichen Wandel dienet: wir bitten Dich, gieb und Deinen Heiligen Geist, daß Er unse Herzen regiere, danit wir solcher Deiner bäterlichen Liebe nimmer bergessen, sondern unser Fleisch freuzigen, die Welt und alle Lüste diese Lebens überwinden und durch einen sautern Wandel Dir für alse Deine Barmsherzigkeit immerdar danken und Dich loben mögen; durch unsern Herzigkeit immerdar danken und Dich loben mögen; durch unsern Herrn Jesum Christum. Annen.

#### Um Tiebe ju Gott.

80.

Ferr Gott, dem aller Herz und Sinnen kund und offenbar sind, und vor dem nichts verborgen bleibt: reinige die Gedanken unjres Herzens durch Eingießung Deines Heiligen Geistes, auf daß wir tüchtig werden, Dich vollkommen zu lieben und würdiglich zu preisen; durch unsern Ferrn Fesum Christum. Amen.

#### Um Tiebe.

81.

Ferr Gott, der Du schaffest, daß denen, die Dich lieben, alle Dinge zum besten dienen: wirk in unsern Herzen solch unwandelbare Lieb zu Dir, daß die heilige Begier, von Deinem Geist in uns entzündet, durch keinen Wechsel je verrücket werde; durch unsern Kern Kesum Christum. Anten.

82.

Perr Gott, der Du uns gelehret hast, das all unser Thun nichts ist ohne die Liebe: sende Deinen Heiligen Gest und gieß aus in unsre Herzen die köstliche Gabe der Liebe, die da ist das Band des Friedens und der Bollfommenheit und ohne welche alles, was da lebet, tot ist vor Deinen Augen: Solches berleihe uns um Deines einigen Sohnes, Zesu Christi willen. Am en.

#### Um Demut.

83.

Ferr Gott, der Du widerstehest den Hoffärtigen, den Demütigen aber Gnade giebst: verleih uns wahre Demut, welcher Gestalt sie Dein lieber Sohn an Jhn selber offenbaret hat, auf daß wir ninnnermehr uns selbst erhöhen und damit Deinen Zorn reizen, sondern vielmehr in aller Niedrigkeit der Gaben Deiner Enade teilhaftig werden; durch denselbigen unsern Fernn Jesum Christum. Am en.

#### Um Geduld.

84.

Ferr Gott, der Du durchs geduldige Leiden Deines eingebornen Sohnes des alten Feindes Trotz gedänufet haft: verleih uns, wir bitten Dich, was Er so mildiglich für uns erduldet hat, recht zu bedenken, auf daß wir durch Sein Borbild all unfre Widerwärtigfeit gelassentlich ertragen mögen; durch denselbigen unsern Fern Fesun Christum. Am en.

### Um ein selig Ende.

85.

Ilmächtiger Gott, wir bitten Deine milbe Güte, Du wollest uns Deine Diener nit Deiner Gnade stärken, daß uns an unsern letzten Ende der böse Feind nicht übermöge, sondern wir in Deiner Engel Geleite eingehen zum ewigen Leben; durch unsern Herun Christum. Amen.

86.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du durch Deinen Sohn Bergebung der Sünden und Rettung wider den ewigen Tod zugefaget hast: wir bitten Dich, stärfe uns durch Deinen Heiligen Gests, daß wir in solchem Bertrauen auf Deine Gnade durch Christum täglich zunehmen und die Hoffnung sest und gewiß behalten, daß wir nicht sterben, sondern entschlafen und am jüngsten Tag zum ewigen Leben erwecket sollen werden; durch denselbigen unsern Jesun Christum. Am en.

#### Um Frieden.

87.

Gott, Du Stifter des Friedens und Brunn der Liebe, wer Dich erkennet, der lebt, wer Dir dienet, der regieret: beschütze Deine Demütigen, behüte vor allem Anlauf der Feinde, auf daß wir keine Waffen der Feindschaft fürchten, die wir uns auf Deinen Schutz verlassen; durch unsern Fesum Christum. Am en.

### Um Erhörung.

88.

Ilmächtiger Gott, der Du uns Gnade verliehen hast, einmütig unser gemeinschaftlich Gebet vor Dich zu bringen, auch verheisen, das wo zwei oder drei eins werden in Deinen Namen, Du ihrer Bitte sie gewähren wollest: ersülle nun die Bitten Deiner Knechte, wie es ihnen zum besten dienet, und gieb uns in dieser Welt die Erkenntnis Deiner Wahrheit und in der zukünstigen das ewige Leben; durch unsern Herrn Jesun Christum. Um en.

89.

Ilmächtiger Gott, der Du weißt, was wir bedürsen, ehe wir bitten, und daß wir nicht wissen, was wir beten sollen, wie sichs gebühret: erbarnt Dich über unsee Schwachheit, und was wir nach unser Unwürdigkeit nicht bitten dürsen und in unser Blindheit nicht bitten fönnen, das verleihe Du uns gnädiglich durch das Berdienst Deines lieben Sohnes, Jesu Christi, unsers herrn. Um en.

90.

Imächtiger Gott, der Du verheißen hast, zu hören das Gebet derer, so in dem Namen Deines Sohnes bitten: neige in Gnaden Dein Ohr zu uns, die wir unser Gebet und Flehen dor Dich gebracht haben, und was wir im Glauben nach Deinem Billen gebeten haben, das lass uns auch reichlich erlangen zur Steuerung unser Not und zur Ehre Deines herrlichen Namens; durch denselbigen, unsern Fernn Kesum Christum. Amen.

# Allgemeine Kirden-Gebete.

#### I.

### Die Litanei.

- Die Litanei hat ihre eigentliche Stelle bei dem Gottesdienst am Mittwoch und Freitag und an Bus- und Bettagen. Wenn beim Morgengottesdienst am Sonntag das Helige Abendunchl nicht geseiert wird, ist es sehr passend, statt des Allgemeinen Kirchengebets die Litanei zu halten; auch beim Abendgottesdienst am Sonntag ist die Litanei statthaft.
- I Die Gemeinde spricht oder fingt ihre Antwort entweder nach jedem Sat, oder nur am Ende des betreffenden Abschnitts.

Der Pfarrer (oder Chor):

Khrie. Christe. Christe. Die Gemeinde:

Eleison. Eleison. Erhöre uns.

T Benn die Litanei gesprochen wird, kann man auch folgendermaßen aufangen:

Ferr erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Herr erbarme Dich. Christe erhöre uns. **F**err erbarme Dich. Chrifte erbarme Dich. Herr erbarme Dich. Chrifte erhöre uns.

Herr Gott, Bater im Himmel. Herr Gott Sohn, der Welt Heiland. Herr Gott, Heiliger Geist.

Erbarm Dich über uns.

Sei uns gnädig. Sei uns gnädig. Berschon uns, lieber Herre Gott. Hilf uns, lieber Herre Gott. (180) Bor allen Sünden. Bor allem Frsal. Bor des Teufels Trug und Lift. Bor bösen, schnellen Tod. Bor Pestilenz und teurer Zeit. Bor Krieg und Blutvergießen. Bor Aufruhr und Zwietracht. Bor Hagel und Ungewitter. Bor Hagel und Wassersnot.

Behüt uns lieber Herre Gott.

Durch Dein heilig Geburt. Durch Deinen Todeskampf und blutigen Schweiß. Durch Dein Kreuz und Tod. Durch Dein heiliges Auferstehen und Himmels

Hilf uns, lieber Herre Gott.

In unfrer letzten Not. Am jüngsten Gericht.

fahrt.

Vor dem ewigen Tod.

Hilf uns, lieber Herre Gott.

Wir armen Sünder bitten:

Du wollest uns erhören, lieber Herre Gott.

Und Deine heilige christliche Kirche regieren und führen.

Alle Hirten und Diener der Kirche im heilsamen Bort und heiligen Leben behalten. Allen Rotten und Argernissen wehren. Alle Frigen und Berführten wiederbringen. Den Satan unter unsre Füße treten, Treue Arbeiter in Deine Ernte senden. Deinen Geist und Kraft zum Worte geben. Allen Betrübten und Blöden hessen und trösten.

Erhör uns, lieber Herre Gott.

Allen Bölkern Fried und Eintracht geben. Unserm Bolke steten Sieg wider seine Feinde gönnen.

Unfre Obrigfeit in Inaden leiten und schützen. Unfern Rat und Gemeinde segnen und behüten. Erhör uns, lieber Herre Gott. Allen, so in Not und Fahr sind, mit Hilf erschei-

Allen Schwangern und Sängern fröhliche Frucht und Gedeihen geben.

Aller Kinder und Kranken pflegen und warten. Alle um Unschuld Gefangenen los und ledig Lassen.

Alle Wittven und Waisen verteidigen und versforgen.

Aller Menschen Dich erbarmen.

Erhör uns, lieber Herre Gott.

Unsern Feinden, Berfolgern und Erhör ums, lieber Herre Lästerern vergeben und sie bekehren. Gott.

Lästerern vergeben und sie bekehren. Gott. Die Früchte auf dem Lande geben und be- Erhör uns,

wahren. Und uns gnädiglich erhören. lieber Herre Gott.

O Jesu Christe, Gottes Sohn,

Erhör uns, lieber Herre Gott.

O Du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Erbarm Dich über uns.

O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Erbarm Dich über uns.

Berleih uns steten Fried.

O Du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt.

Christe

Sünde trägt. Christe. Kyrie.

Erhöre uns. Eleison. Eleison.

Alle zusammen. Khrie Gleison. Amen.

T Wenn die Litanei gesprochen wird, kann man auch folgendermaßen schließen:

(Christe erhöre uns. Herr erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Christe erhöre uns. Herr erbarme Dich. Christe erbarme Dich.)

Alle zusammen. Herr erbarnte Dich. Amen. T Darauf fpricht der Pfarrer und die Gemeinde das Baterunfer.

Dater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Rame. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unser Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns den dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herslichseit in Ewigkeit. Um en.

¶ Darnach kann man eine oder mehrere der folgenden Litanei-Kollekten beten.

#### Kollekten zur Titanei.

1.

Bfarrer.

Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden

Gemeinbe.

Und vergilt uns nicht nach unserer Missethat.

perr Gott, himmlischer Bater, der Du nicht Lust hast an der armen Sünder Tod, lässess sie auch nicht gern verderben, sondern wilst, daß sie bekehret werden und leben: wir bitten Dich herzlich, Du wollest die wohlverdiente Strafe unsver Sünde gnäbiglich abwenden, und uns hinsort zu bessern Deine Barmherzigsteit milbiglich verleihen; durch Jesun Christum unsern Herrn. Am en.

2.

Pfarrer.

Hilf uns, Gott unfers Heils, um Deines Namens willen.

Gemeinbe.

Errette uns und vergieb uns unfre Sünde um Deines Namens willen.

Umächtiger, ewiger Gott, der Du durch Deinen Heiligen Geist die ganze Christenheit heiligst und regierest: erhöre unsre Bitte und gieb gnädiglich, daß sie mit allen ihren Gliedern in reinem Glauben durch Deine Gnade Dir diene; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

3.

Bfarrer.

Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden.

Gemeinde.

Und vergilt uns nicht nach unfrer Miffethat.

Ferr, allmächtiger Gott, der Du der Elenden Seufzen nicht versschmäheft und der betrübten Herzen Verlangen nicht verachteit: sieh doch an unfer Gebet, welches wir in unsver Not vorbringen, und erhöre uns gnädiglich, daß alles, so beide von Teufel und Menschen wider uns strebt, zunichte und nach dem Nate Deiner Güte zertrennet werde, auf daß wir, von aller Ansechtung unwersehrt, Dir in Deiner Gemeinde danken und Dich allezeit loben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, umsern Herrn. Anne n.

4

Bfarrer.

Berr, geh nicht ins Gericht mit Deinem Anecht.

Gemeinde.

Denn bor Dir ist fein Lebendiger gerecht.

err Gott, himmlischer Bater, Du weißest, daß wir in so mancher und großer Gesahr vor menschlicher Schwachheit nicht niögen bleiben: berleih und beide an Leib und Seele Kraft, daß wir alles, so und unsver Sünden willen quält, durch Deine Hise überwinden; durch Jesun Christum, Deinen Sohn, unsern Herr. Am en.

5.

Pfarrer.

Rufe mich an in der Not.

Gemeinde.

So will Ich dich erretten und du follst Mich preisen.

Ilmächtiger Herr Gott Bater, wir bitten Dich, Du wollest unste Sünde gnädiglich berschonen, und wiewohl wir ohn Unterslaß fündigen und eitel Strafe verdienen, so verleihe doch gnädiglich, daß das ewige wohlverdiente Berderben von uns abgewandt, zu Steuer und Hisse unster Besserung geändert werde; durch Jesum Christun, Deinen Sohn, unsern Herrn. Um en.

#### Um Krieden.

6.

Pfarrer.

Gott, gieb Fried in Deinem Lande.

Gemeinbe.

Glück und Heil zu allem Stande.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du heiligen Mut, guten Kat und rechte Werke schaffest: gieb Deinen Dienern Fried, welschen die Welt nicht kann geben, auf daß unsre Herzen an Deinen Geboten hangen und wir unsre Zeit durch Deinen Schutz still und sicher vor Feinden leben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Hern. Um en.

### II.

## Die Preces.

Die Preces werden beim Morgen- oder Abendgottesdienste gebraucht, in derselben Weise wie die Litanei.

Pfarrer und Gemeinde:

Khrie Eleison. Christe Eleison. Ahrie Eleison. Ferr erbarme Dich Herr erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Herr erbarme Dich. Herr erbarme Dich.

Bfarrer.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unser Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Bersuchung.

Gemeinde.

Sondern erlöse uns bon dem Übel.

Pfarrer und Gemeinde.

Ach sprach: Herr sei mir gnädig:

Beile meine Seele, denn ich habe an Dir gefündiget.

Berr, kehre Dich doch wieder zu uns:

Und sei Deinen Knechten gnädig. Deine Güte, Herr, fei über uns:

Wie wir auf Dich hoffen.

Lag Deine Priester sich fleiden mit Gerechtigkeit:

Und Deine Heiligen sich freuen.

Bilf, Herr, den Oberen:

Und erhöre uns wenn wir rufen.

Bilf Deinem Bolf und fegne Dein Erbe: Und weide fie und erhöhe fie ewiglich.

Gedenk an Deine Gemeine:

Die Du von alters ber erworben haft.

Es muffe Friede sein inwendig Deinen Mauern:

Und Glück in Deinen Palästen.

Laffet uns beten für unsere abwesenden Brüder:

Silf Du, mein Gott, Deinen Knechten, die fich verlaffen auf Dich.

Für die Betrübten und Gefangenen:

Erlöse sie, Gott Israel, aus aller ihrer Not.

Send ihnen Silfe bom Beiligtum:

Und stärke fie aus Bion. Herr, höre mein Gebet:

Und laß mein Schreien zu dir kommen.

Sierauf mögen Pfarrer und Gemeinde wechselweise einen der folgenden Bfalmen fprechen.

### De Profundis (Pfalm 130).

Beim Morgengottesdienft zu gebrauchen.

Bfarrer und Gemeinde.

Hus der Tiefe:

Rufe ich, Herr, zu Dir.

Herr, höre meine Stimme:

Laß Deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens.

So Du willst, Herr, Sünde zurechnen:

Herr, wer wird bestehen?

Denn bei Dir ist die Vergebung:

Daß man Dich fürchte.

Ich harre des Herrn, meine Seele harret:

Und ich hoffe auf Sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn:

Bon einer Morgenwache bis zur andern.

Brael, hoffe auf den Herrn:

Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei Ihm.

Und Er wird Fsrael erlösen: Aus allen seinen Sünden.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

### Miserere (Pfalm 51).

¶ Beim Abendgottesbienft zu gebrauchen.

Pfarrer und Gemeinbe.

ott, sei mir gnädig nach Deiner Gute:

Und tilge meine Sünde nach Deiner großen Barmherzigkeit.

Wasche mich wohl von meiner Missethat: Und reinige mich von meiner Sünde.

Denn ich erfenne meine Missethat:

Und meine Sünde ist immer vor mir.

Un Dir allein hab ich gefündigt und übel vor Dir gethan:

Auf daß Du Recht behaltest in Deinen Worten, und rein bleibest,

wenn Du gerichtet wirft.

Siehe, ich bin aus fündlichem Samen gezeuget:

Und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.

Siehe, Du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgnen liegt:

Du lässest mich wissen die heimliche Weisheit. Entsündige mich mit Njopen, daß ich rein werde:

Wasche mich, daß ich schneeweiß werde.

Laß mich hören Freude und Wonne:

Daß die Gebeine fröhlich werden, die Du zerschlagen haft.

Berbirg Dein Antlitz bor meinen Sünden:

Und tilge alle meine Missethat.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz:

Und gieb mir einen neuen gewissen Geist. Berwirf mich nicht von Deinem Angesichte:

Und nimm Deinen Heiligen Geist nicht von mir.

Tröste mich wieder mit Deiner Hilfe: Und der freudige Geist enthalte mich.

Denn ich will die Übertreter Deine Wege lehren:

Daß sich die Sünder zu Dir bekenren.

Errette mich bon ben Blutschulden, Gott, der Du mein Gott und Heiland bist:

Daß meine Zunge Deine Gerechtigkeit rühme.

Herr, thu meine Lippen auf:

Daß mein Mund Deinen Ruhm berfündige.

Denn Du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollt Dir es sonst wohl geben:

Und Brandopfer gefallen Dir nicht.

Die Opfer, die Gott gefallen, find ein geängsteter Geist:

Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst Du. Gott, nicht berachten.

Thu wohl an Zion nach Deiner Gnade: Baue die Mauern zu Jerusalem.

Dann werden Dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die Brandopfer und gangen Opfer:

Dann wird man Farren auf Deinem Altar opfern.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

Bfarrer und Gemeinde.

ott Zebaoth, tröste uns. Laft leuchten Dein Antlitz, so genesen wir. Mache Dich auf, Christe, hilf uns. Und erlöse uns um Deiner Güte willen. Berr, höre mein Gebet. Und laß mein Schreien vor Dich kommen.

mer herr sei mit ench. Und mit deinem Geifte.

Laffet uns beten.

Der Pfarrer betet eine Rollette nach der Zeit des Kirchenjahres oder fonft paffende Rolleften und mag mit der folgenden Rollefte um Frieben fcbließen:

Pfarrer.

Gott gieb Fried in Deinem Lande.

Gemeinbe.

Glück und Heil zu allem Stande.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du heiligen Mut, guten Rat und rechte Werke schaffest: gieb Deinen Dienern Fried, welchen die Welt nicht kann geben, auf daß unfre Herzen an Deinen Geboten hangen und wir unfre Zeit durch Deinen Schutz still und ficher bor Keinden leben; durch Jefum Chriftum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

#### TIT.

Tasset ums bitten für die gemeine christliche Kirche und für ihre Diener, daß sie unser Gerr Gott beschütze wider alle Anläuse und Versuchung des bösen Feindes und erhalte sie beständig auf dem rechten Felsen, unserm Ferrn Jesu Christo.

#### Bittet aljo:

Almächtiger, ewiger Gott, der du hast allen Bölkern Deine Gnade durch Fesum Christum und Sein Gvangelium offenbaret: erhalte, Herr, das Volk Deiner Barmherzigkeit, daß Deine Kirche samt ihren Dienern, in der ganzen Welt zerstreut, Dir mit rechtem Glauben diene und im Bekenntnis Deines Namens bestehe; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Um en.

Laffet uns bitten für alle weltliche Obrigkeit, sonderlich unseres Landes, daß wir ein geruhiges und stilles Leben in allem göttlichen Gehorsam führen mögen.

#### Bittet also:

Tarmherziger, himmlischer Bater, in welches Hand besteht aller Menschen Gewalt und Obrigseit, von Dir gesetzt zur Strafe der Bösen und Wohlsahrt der Frommen, in welches Hand auch stehen alle Rechte und Gesetze aller Reiche auf Erden: wir bitten Dich, sieh gnädiglich auf Deine Diener, unste Landesdorigteit und alle, die Gewalt haben, daß sie das weltliche Schwert, ihnen von Dir besohlen, nach Deinem Beschl führen nögen; durch unsern Ferrn Fesun Christum. Ante n.

Laffet uns bitten, daß Gott uns gnädiglich erlöse von allem Frrstum, Krankheit, Teurung, Gefängnis, Pestilenz und von aller Widerwärtigkeit, so der böse Feind uns zur Berderbnis zufügt.

#### Bittet also:

allmächtiger, ewiger Gott, ein Trost der Traurigen und Stärke der Schwachen, laß vor Dein Angesicht gnädigelich kommen die Bitt aller derer, so in Kümmernis und Ansfechtung zu Dir seufzen und schreien, daß männiglich merke und empfinde Deine Hise und Beistand in Zeit der Not; durch Jesum Christum Deinen Sohn, unsern Herrn. Um en.

Laffet uns auch bitten um gemeinen Frieden, daß wir Gottes

Bort mögen lernen und in einem chrbaren chriftlichen Leben wandeln.

#### Bittet also:

Imächtiger ewiger Gott, ein König der Ehren und ein Herr Himmels und der Erden, durch welches Geist alle Ding regiert und durch welches Vorsehung alle Ding geordnet werben, der Du bist ein Gott des Friedens und don dem allein alle Einigkeit zu ums kommt: wir bitten Dich, Du wollest ums unsere Sünde dergeben und ums mit Deinem göttlichen Fried und Einigkeit begnaden, damit wir in Furcht und Zittern Dir dienen zu Lob und Preis Deines Nannens; durch unsern Herrn Ferrn Festum Christum. Am ein.

Laffet uns auch bitten für unfre Feinde, daß Gott fie mit Gnaben bedenke und ihnen, was zu ihrem Heil nützlich und notdürftig ift, gnädiglich verleihe.

Bittet also:

Deinen einigen Sohn, unsern lieben Herrn Fesum Christum, daß wir unser Feinde lieb haben sollen, denen die uns beleidigen, Guts thun und für unser Berfolger bitten: wir schreien ernstlich zu Dir, daß Du alle unser Feinde gnädischt wollest heimsuchen, ihnen wahre Rene ihrer Sünden berleihen und nit uns und der ganzen Christenheit ein freundlich, gottesfürchtig und einhelliges Gemüt und Herz geben: durch unsern Ferrn Fesum Christum. Um ein.

Laffet uns auch bitten für die Früchte der Erde, daß fie Gott wolle gesegnen und uns dieselben in Seinem Gehorsam zu genießen gnädiglich verleihen.

Bittet also:

Mmächtiger, ewiger Gott, der Du durch Dein Wort alle Ding erschaffest und gesegnest: wir bitten Dich, daß Du Dein Wort, umsern Herrn Jesum Christum, in umser Herz pslauzest, dadurch an ums gesegnet werde mit fruchtbarer Wachsung und göttlichem Gebrauch alles, was ums zur leibslichen Notdurft dient; durch denselben umsern Herrn Jesum Christum Deinen Sohn. Amen.

Laffet uns auch sonst bitten für alles, so unser Herr gebeten sein will, sprechend:

Dater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unser Schuld, als wir verz geben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Anen.

#### IV.

Tiebe Freunde Christi, weil wir hier versammelt sind in dem Namen des Herrn, so dermahne ich euch, daß ihr eure Herzen zu Gott erhebet, mit mir zu beten das Baterunser, wie uns Christus unser Herr gelehret und Erhörung tröstlich zugesagt hat.

Daß Goft unser Bater im Himmel und Seine eleiden Kinder auf Erden barmherziglich ansehen wolle und Gnade verleihen, daß Sein heiliger Name unter und und in aller Welt geheiliget werde durch reine rechtschaffene Lehre Seines Wortes und durch brünstige Liebe unsred Lebens, wolle gnädiglich abwenden alle falsche Lehre und bösel Leben, darin Sein werter Name gelästert und geschändet wird.

Daß auch Sein Reich zukomme und gemehret werde, alle Sünsber, Verblendete und vom Teufel in sein Reich Gefangene zur Erkenntnis des rechten Glaubens an Jesum Christ Seinen Sohn bringen und die Zahl der Christen groß machen.

Daß wir auch mit Seinem Geist gestärft werden, Seinen Willen zu thun und zu leiden, beides im Leben und Sterben, im Guten und Bösen allzeit unsern Willen brechen, opsern und töten.

Woll uns auch unser täglich Brot geben, der Geiz und Sorge des Bauchs behüten, sondern uns alses Guts genug zu Ihm dersehen lassen.

Woll uns auch unser Schuld vergeben, wie wir denn unsern Schuldigern vergeben, daß unser Herz ein sicher, fröhlich Gewissen vor Ihm habe und vor keiner Sünde uns ninnner fürchten noch erschrecken.

Woll uns nicht einführen in Ansechtung, sondern helse uns durch Seinen Geist das Fleisch zwingen, die Welt mit ihrem Wesen berachten und den Teusel mit allen seinen Tücken überwinden.

Und zuletzt uns wolle erlösen von allem Übel, beides leiblich und

geistlich, zeitlich und ewiglich. Welche das alles mit Ernste begeheren, sprechen von Herzen Amen, ohn allen Zweisel glaubend, es sei Ja und erhöret im Himmel, wie uns Christus zusagt: Was ihr bittet, glaubt, daß ihrs haben werdet, so solls geschehen. Am en.

### V.

armherziger Gott, himmlischer Bater, Du hast ums geheißen, in Deinem und Deines lieben Sohnes, unsres Herrn und Heilandes, Jesu Christi, Namen zu versammeln und Dich um alles, das uns und allen Menschen nütz und gut sein mag, zu dien, mit gnädiger Vertröstung, uns däterlich zu gewähren. Hierauf vertröstet erscheinen wir allhier vor den Augen Deiner göttlichen Majestät, ditten und slehen, Du wollest uns alle unsre Sünd und Ungerechtigkeit verzeihen und unser Herz mit Deinem Heiligen Geist erneuern und zu Deinem Sohn, unserm Herrn Jesu Christo, ausrichten und entzünden durch Deinen Herst und aller Menschen mit allem Vertrauen bitten und don Dir erlangen, was uns allen zu Deinem Breis wahrlich nützen und fronnnen mag.

Und bitten Dich erstlich für Deine Kirche und Gemeine. Erlöse und behüte sie vor allen Bischöfen und Borgängern, die Du nicht gesandt haft und sende ihnen, die alle Deine zerstreuten Schässein mit allen Treuen suchen und unserm Herrn Christo, dem guten Hirten, zusühren, und welche sie Ihm zugebracht haben, zu allem Deinem Willen und Gesallen täglich besser und stärfer erbauen, damit bei uns und allenthalben alles gottlose Vesen, alle Sekten, Kotten und aller falsche Gottesdeienst hinfallen und ausgetigt werden und wir in Einigkeit wahres Glaubens und Erkenntnis Deines lieben Sohnes einander recht begegnen, in Ihm gänzlich bersanntelt und eins werden zu Deinem Lob und Besserung unse

res Nächsten.

Also ditten wir Dich auch für unfre Obrigkeit und alle Räte, Diener und Antisleute unfres Volkes. Gieb ihnen, daß sie wahrslich Gottes seien, alles Arge abtreiben, alles Gute pflanzen und fördern, damit wir frei von Furcht der Feinde Dir dienen in aller Heiligkeit und Gerechtigkeit.

Wir bitten Dich auch, gütiger Gott und Bater, für alle Menichen, wie Du doch willst ein Heiland sein aller Welt. Zeuch zu Deinem lieben Sohne, die noch bon Ihm entfremdet find, und die Du zu Ihm gezogen, denen gieb in Seiner Erkenntnis immer zu

wachsen und zuzunehmen.

Und für die, so Du uns allen zum Exempel züchtigst mit allerlei Anfechtung und Trübsal, bitten wir auch. Tröste sie und hilf ihnen aus allen Nöten und gieb uns, daß wir Deine bäterliche Warnung an ihnen zu Herzen führen und uns selbst richten und

beffern, daß wir nicht bon Dir muffen gerichtet werden.

Und uns, die wir allhie vor Deinen göttlichen Augen zu Deinem Wort, Gebet, Almosen und heiligem Sakrament versammelt sind, verleihe, daß wir ja allhie allein in Deinem und Deines lieben Sohnes Ramen berfammelt find, gieb, daß wir Dein heiliges Gesetz und Evangelium mit rechtem Glauben fassen und daher einmal gänzlich uns selbst absterben und an Deinen Sohn, unsern einigen Heiland, uns ergeben, Der uns auch allein durch Sein bitter Leiden und Sterben von Sünden und ewiger Berdamninis erlöset und durch Seine selige Auferstehung und himmlische Regie= rung zu Sich in Seine Kirche und Gemeine berufen und Ihnt felbst zum ewigen Leben eingeleibt hat. Und gieb uns über das alles auch Seinen Leib und Blut in dem Heiligen Saframent zur Speis und Trank in das ewige Leben, auf daß wir immer mehr in Ihm und Er in uns lebe zu unserm ewigen Beil und Seligkeit. Dies alles gieb, heiliger Bater, und im lebendigen, rechten Glauben zu bedenken und in solchem Glauben diese selige Gemeinschaft des Leibes und Blutes Deines lieben Sohnes, unfres Herrn, bon Seinem Tisch zu empfahen, also, daß wir selbst in uns immer weniger und in Ihm aber als völliger leben und Er in uns, ein Leben, das Dir zu allem Preis und dem Nächsten zu aller Besse= rung diene, damit Dein Name an uns also niehr geheiligt, Dein Reich erweitert werde und einmal alles bei uns auf Erden mit folcher Luft und Lieb nach Deinem heiligen Willen geschehe, wie das im Himmel geschieht. Dazu gieb uns auch unser täglich Brot, alle Leibesnotdurft, Gesundheit und Friede, daß wir Dir dies zu Lob gebrauchen mögen. Und vergieb uns unsere täglichen Kehle. wie jetzt vor Deinen Augen wir allen denen verzeihen, so uns je Leides gethan haben, und lag uns den Bersucher, den bosen Keind nimmermehr mit seiner Anfechtung obliegen; sondern erlöß uns bon ihm und allem Argen. Denn Dein ist das Reich und die Rraft und die Herrlichkeit in Ewiakeit. Amen.

#### VI.

Barmherziger, ewiger Gott, ein Tröster der Betrübten, ein Erquider der Kranken, laß unser Gebet vor Dich kommen, in waserlei Angst und Not wir Dich anrusen, auf daß alle Menschen

sich Deiner Hilfe erfreuen und Dir danken.

Wollest auch gnädiglich Deiner Christenheit ihre Sünde vergeben und sie von allem Frrtum und Not erretten, in rechtem Glauben und Gehorsam gegen Dich erhalten, treue Lehrer geben, alse Ovigfeit zu Deinem Lobe und gemeinem Frieden sichren und Gesinde verwahren, Pestilenz, Teuerung, Krankheit, Vrand, Krieg und alle wohlberdiente Strase von unz gnädiglich abwenden, oder durch Deine Barncherzigseit lindern; die Früchte auf dem Felde bewahren, die Gefangenen erledigen, den Schiffbrüchigen zu Lande helsen, die Betrübten trösten, den Schwangern fröhlichen Anblick der Früchte geben, den Kranken Gesundheit, den Sündern Gnade zur Besserung ihres Lebens und allen Christgläubigen Barncherzigseit, Deinen Heiligen Geist und ewiges Leben mitteilen; durch unsern Sernn Feiligen Geist und ewiges Leben mitteilen; durch unsern Sernn Feiligen Geist und ewiges Leben mitteilen; durch unsern Sernn Feiligen Geist und ewiges Leben mitteilen; durch unsern Sernn Feiligen Geist und ewiges Leben mitteilen; durch unsern Sernn Feiligen Geist elbet nud regieret in Ewigseit. Anne n.

#### VII.

Tieben Freunde in Christo, lasset uns Gott, dem Allmächtigen, danten, daß Er uns Sein heiliges seligntachendes Wort lauter und rein offenbaret, treue Prediger verlichen und bisher erhalten und uns gelehret hat, und dazu fleißig ditten, er wolle uns bei Seiner ofsenbarten Wahrheit göttlichen Worts und der heiligen Safrantente beständiglich wider alle Notten und Sekten gnädiglich schügen, unsere Seelsorger in Seiner Wahrheit erhalten, mit dem Heiligen Geiste begnaden, daß sie in reiner Lehre, rechtem Glauben und dristlichen Wandel mit guten Exempeln zur Erbaumg uns vorgehn und wir Gottes Wort gehorchen mögen, daß Sein Name bei uns nicht verlästert, sondern geehret, Sein Neich in uns angefangen und verlästert, sein Wille geschehe und vollbracht werde, und wir durch Christum das Ende unsers Glaubens, die ewige Seligkeit, ererben mögen.

So laffet und auch weiter Gott bitten, der wolle alle unfere armen Brüder und Schweftern, welche mit falfcher Lehre oder äußerlicher

unrechter Gewalt von gottlosen bösen Leuten und Feinden Christi beschweret und verfolget werden, gnädiglich trösten und helsen, daß sie in wahrem Glauben mit Geduld beständig bleiben und ihre

Beschwer väterlich möge gemildert werden.

Bittet auch treulich für alle weltliche Obrigkeit, Gott wolle alle, die Er zu Seines Worts Erkenntnis und Bekenntnis gebracht, gnädiglich dabei erhalten, die aber noch in Finsternis oder Frrtum stecken, väterlich daraus erretten, den mutwilligen Verfolgern aber in ihrem unchristlichen Vornehmen und Wüten mit Seinem kräftigen Arm steuern und wehren.

Bittet auch, daß uns alle nit einander Gott wolle gnädiglich behüten vor Aufruhr, Zwietracht, Krieg, Unfried und Blutvergießen, vor Feuersnot, Seuche, Peftilenz, teurer Zeit, Mißwachs der Früchte des Landes und vor allem Schaden Leibes und der Seele, wolle uns begnaden nit einem seligen fröhlichen Wetter und gnädigen Frieden, die Früchte des Landes vor allem Schaden bäterlich dehüten, daß zu rechter Zeit wir dieselbigen fröhlich einsammeln und chriftlich gebrauchen mögen.

Bittet auch für den gemeinsamen Hausstand, als Witwen, Waissen, Schwangere, auch kranke Leute, alt und jung, auch Kindbettezinnen, trostlose, betrübte, angesochtene, kleinmütige Herzen, und reisende Versonen, Gott wolle sich ihrer aller um Christi willen

annehmen.

Hierauf wollen wir um alles, was insgemein und sonderlich wir Gotte in unserm Gebet befohlen haben, dem Bater aller Inaden im Namen Christi einmütig in wahren Glauben auf Sein Besehl und Zusage vortragen in dem Gebete, das uns der Herr Christisselschift hat heißen und lehren beten, und sprechen von Herzen ein andächtig Baterunser.

#### VIII.

The Geliebten in Christo, bittet Gott, den Bater aller Barmherzigfeit, durch Fesum Christum, unsern liebsten Herrn, um ein fruchtbares Gedeisen des heiligen Evangeliums, daß Er rechtschaffene Arbeiter in Seine Ernte senden wolle, und die Er allbereits gesandt hat, gnädiglich erhalten, auch beide, Diener und Hörer des Worts, gnädiglich erleuchten, zur Heiligung Seines gebenedeiten Namens, Mehrung Seines Reiches und Erfüllung Seines göttlichen Willens.

Darnach bittet um ein chriftlich, ehrbarlich Regiment, für alle

chriftliche Obrigkeit und insonderheit für die Beannten unsres Bolkes und Landes, auf daß wir ein geruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Redlichkeit und unser täglich Brot und was zur zeitlichen Leibesnotdurft gehört, mit Segen gebrau-

chen mögen.

Ferner bittet für alles, so einem jeden Menschen, wes Standes er sei, anliegt, nämlich für alle Gheleute, Hausherren und Frauen, Arbeiter, Hantierer, Chehalten, Sünder und Sünderinnen, Kranke und Sterbende, Schwangere und Gebärende, für alle Kinder, auch für die ungeborenen und neugeborenen, für alle, die um Unschuld gefangen, für die Betrüften, für berlassene Bitwen und Waisen, auch bedrängte, irrige, verführte Gewissen Witwen und Waisen, auch bedrängte, irrige, verführte Gewissen und die in Ansechung stecken oder was dergleichen sind. Der ewige, gütige und barmsberzige Gott wolle sich ihrer aller erbarnen, ihre Missethat verzeichen, ehrschen, friedlichen, ehrbaren Wandel nach Seinem Wort verseihen und sie in keiner Versuchung sinken lassen, sondern von allem Übel, es sei leiblich oder geistlich, durch reine Lehre und sesen Glauben gnädiglich erlösen.

Solches alles zu erlangen, sprecht aus rechtem Glauben: Bater

unser 2c.

### IX.

Minächtiger himmlischer Bater, Du hast uns durch Deinen Sohn, unsern Herrn Gesum Christum verheißen, was wir Dich in Seinem Namen bitten wollest Du uns gewähren, und befohlen, Dich für alle Menschen, und besonders für die Obern zu bitten. So bitten wir Dich, lieber getreuer Bater, durch denselbi= gen Deinen Sohn, unfern Beiland, für unfere Obrigkeit, alle Beamte und Rate unseres Bolkes. Gieb ihnen Deine Furcht und Geift, daß sie nach Deinem Willen und zu Deiner Ehre ihr Amt berwalten, damit Deine Kinder allenthalben ein ruhig ftill Leben führen in aller Gottseligkeit und Chrbarkeit. Also bitten wir Dich auch für alle, die Dein heiliges Wort verkündigen und Deine Rirche weiden sollen, verleihe ihnen Dein Wort und Geift, daß sie Dir dazu dienen, daß alle Deine Auserwählten zu Dir versammelt werden, und die Deinen Namen schon tragen und zu den Chriften gezählt find, diesem ihrem Beruf gemäß leben, zu Deinem Preis und Aufbanung Deiner Kirche. Wir bitten Dich auch für alle, die Du durch Krankheit und andere Widerwärtigkeit zuchtigest, gieb ihnen Deine gnädige Sand zu erfennen und Deine Bucht zur Befferung aufzunehmen, damit Du ihnen auch Deinen Trost und Hilf

gnädiglich widerfahren laffest.

Wir bitten Dich auch für alle, die Dein heiliges Evangelium noch nicht erkennen, in Frrtum und Lastern liegen, erleucht ihre Augen, daß auch sie Dich, ihren Gott und Schöpfer, erkennen und sich zu Deinem Willen bekehren. Für uns selbst, die wir hier versant-melt sind, bitten wir Dich auch: himmlischer Vater, gieb uns daß wir in Deinem Namen versammelt seien; treibe ab von unserm Herzen und Gemüt alles, das Dir mißfällt; gieb uns zu erkennen, daß wir in Dir leben, weben und find, daß auch unsere Sünden so groß und vor Dir so abscheulich sind, daß uns Deine Huld und das Leben nicht hat mögen wieder zugestellt werden, denn durch den Tod Deines Sohnes, unseres Herrn Jesu Chrifti. Gieb uns mit wahrem Glauben zu fassen, daß Du uns so lieb hast, daß Du Deinen lieben Sohn für uns in den Tod gegeben, auf daß wir, wann wir an Ihn glauben, nicht berderben, sondern haben das ewige Leben. Bu diesem Deinem Sohne zeuch unser Herz und Gemüt, barmherziger Gott und Bater, auf daß, so Er sich selbst uns in seinem heiligen Evangelium und Sakramenten anbeut, Seinen Leib und Blut schenket, daß wir in Ihm leben, die wir an uns selbst verdorben sind, wir solche Seine Liebe mit lebendigem Glauben und ewiger Dankbarkeit annehmen, daher täglich mehr und mehr allem Argen absterben, zu allem Guten wachsen und zunehmen, in aller Zucht, Geduld und Liebe gegen unsern Nächsten unser Leben führen, dahin Er, unser Herr, uns berufet und so freundlich anreizt durch Sein heilig Evangelium und die Sakramente. Dieselbigen verleihe uns, himmlischer Vater, jezund also in wahrem Glauben zu unserem Heil zu empfahen und zu genießen, und immer als mahre lebendige Glieder sein unseres Herrn, Deines lieben Sohnes, und durch Ihn Deine wahren rechten Kinder zu sein, die allweg zu Dir rusen und bitten in wahrem Geist und von recht gläubigen Herzen, wie Er uns selbst das gelehret hat, und sprechen:

Dater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb ums unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe ums nicht in Bersuchung; Sondern erlöse ums don dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichseit in Ewigkeit. Annen.

# Pronung der heiligen Caufe.

- T Die heilige Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt, durch welches wir Christo unsern derrn eingeleibt, in Seinen Tod begraden und mit Ihm bekleidet, Kinder und Erden Gottes werden. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist machet darin einen Bund mit uns, also das Er unser gnädiger lieber Vater sein wolle, uns für Seine Kinder annehmen und aus großer Liebe schenken Seinen Sohn Jesum Christum mit allem Seinem Verdienst, Leiden, Blutderziehen und Ererben, und in Ihm und durch Ihm Vergebung der Sünde, Erlöfung vom Tode, Teufel und ewiger Verdammnis. Darum lasset uns nicht so unsleißig solche unaussprechliche Gabe achten und handeln, ist doch die Taufe unser einiger Trost und Eingang zu allen abtlichen Giltern und aller Seiligen Gemeinkaaft.
- Die Heilige Schrift bezeuget klärlich, daß es Gottes Wille und Meinung sei, daß auch die kleinen Kinder sollen zur heiligen Taufe gebrucht werden. Denn die Taufe ist der Christen Bundeszeichen im Neuen Testament, gleichwie die Beschneidung der Juden im Alten Testament. So soll man die Kindlein auf Begehren ihrer Eltern aufs erste und sleistigste taufen, denn auch die Kindlein nach dem Beschl Gottes am achten Tag beschnitten wurden; und Christus spricht: Wer nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren werde, der möge Gottes Neich nicht schnen. Aum müssen ja die Kindlein, wie jung geboren sie seien, wiedergeboren werden, sollen sie in Gottes Reich sommen. Dazu glauben wir, die Phossel flaßen auch Kinder getauft, dieweil sie ganze Dausgesind getauft haben, und sind gewiß, daß niemand mit der Heiligen Schrift ein anderes und widerwärtiges könne beweisen.
- Die Tause der Kindlein follte unter keinen Umständen ungebührlich verschoben, sondern, wo möglich, am ersten oder zweiten Sonntag nach der Geburt vollzogen werden.
- Poie Tause soll beim öffentlichen Gottesdienst, im Beisein vieler Christen, gehalten werden, damit die ganze Gemeine nicht allein des Gebrauchs und Rugens der Tausse erinnert, sondern auch ermaspiet und dewegt werde, Gottes Namen über das Kind anzurusen, damit es durch die heilige Tausse unserm Herrn Christo und Seiner lieben Kirche einverleibt werde.
- N Wenn die heilige Taufe beim Hauptgottesdienst stattsüdet, kann sie entweder nach dem Evangelium oder vor dem allgemeinen Kirchengebet gehalten werden; bei der Matut in und Bespernach der Lettion oder Ansprache; bei der Kinderlehre vor dem Schlußgebet.

- ¶ Es kann auch ein besonderer Taufgotte Bbien st gehalten werden. Derfelbe sollte öffentlich angezeigt und die Gemeinde dazu eingeladen werden.
- I Wo aber die Taufe, um der Schwachheit des Kindes oder anderer wichtiger Ursachen willen, nicht in der Kirche gehalten werden kann, so sollen die Kinder zu jeder Zeit und an irgend einem schicklichen Ort zur Taufe gebracht werden, denn die Reichung der Taufe ist an keine gewisse Zeit und Ort in Gottes Wort gebunden.
- I Bon alters her hat es die Kirche für recht und schicklich erachtet, Taufpaten bei der heiligen Taufe zu brauchen.

Rum erften follen fie Zeugen fein, daß das Rind getauft ift.

Bum and ern sollen sie, neben den Ettern, das Kindlein dem Herrn Christo zubringen, an seiner Statt dem Tensel und der Welt entsagen, den dristlichen Glauben bekennen und als Bürgen für die Kindlein geloben, daß sie das, so sie unserm Herrn Gott in der Tause durch die Vaten zugesagt, treutich kalten sollen.

Bum dritten sollen sie, samt den Eltern, die Kinder erinnern, was sie ihretwegen in der Tause zugesagt, und ein sleißig Aussehen auf sie haben, damit sie demselben nachsommen und Gottes Gebot, Glauben und Gebet lernen. Insonderheit aber sollen sie, so die Eltern durch frühen Tod abzingen, an ihrer Statt solches alles auß treulichste ausrichten.

Hieraus ist offenbar, daß zu diesem hohen, heiligen Werke nur gottesfürchtige Leute sollen genommen werden, und daß Ungläubige, Falschgläubige oder auch solche, die noch nicht konstrmiert sind, zu solchem Amt nicht können zugelassen werden.

# Caufe der Kinder.

Pfarrer.

Im Namen bes Baters, und bes Sohnes, und bes Heiligen Geiftes. Amen.

Thier mag ein Tauflied gefungen werden

#### Pfarrer.

Tieben Freunde in Christo! Wir hören alle Tage aus Gottes Wort, ersahren's auch, beide an unserem Leben und Sterben, daß wir von Abam her allesamt in Sünden empfangen und geboren werden, darinnen wir denn unter Gottes Zorn in Ewigfeit verdammt und versoren sein müßten, wo uns nicht durch den einzgebornen Gottessohn, unseren lieben Herrn Jesum Christum, daraus gehossen wäre.

Weil denn dieses gegenwärtige Aindlein in seiner Natur mit gleicher Sünde, inmaßen wie wir, auch vergistet und verunreiniget ist, derwegen es auch des ewigen Tods und Verdammnis sein und bleiben müßte:

Und aber Gott, der Bater aller Gnade und Barmherzigkeit, seinen Sohn Christum der ganzen Welt, und also denmach auch den Kindlein, nicht weniger denn den Alten, verheißen und gesandt

hat;

Welcher auch der ganzen Welt Sünde getragen, und die armen Kindlein nicht weniger, sondern gleich sowohl als die Alten, von Sünden, Tod und Verdammnis erlöset und selig gemacht hat, und besohlen, man solle sie zu Ihm bringen, daß sie gesegnet werden, die Er auch aufs allergnädigste anninunt, und ihnen das Himmelreich verheißet;

Derhalben so wollet aus christlicher Liebe dieses gegenwärtigen armen Kindseins gegen Gott, dem Herrn, euch mit Ernst auch annehmen, dasselbige dem Herrn Christo vortragen, um Vergebung der Sünden, und daß es ins Reich der Enaden und Seliakeit auch

aufgenommen werden möge, fürbitten helfen;

Ungezweiselter Zuversicht, unser lieber Herr Jesus Christus werde solches euer Werk der Liebe, gegen dem armen Kindlein erzeiget, in allen Gnaden von euch annehmen, und euer Gebet auch gewißlich erhören; sintemal Er die Kindlein zu Ihm zu bringen selbst de fohlen, und sie in Sein Reich aufzunehmen der

heißen hat.

Dieweil denn in der Taufe ist unseres Herrn Jesu Christi Befehl und Gebot, welches Er Seinen lieben Jüngern gegeben hat, da Er spricht, Matthäi am letzen: Gehet hin und tauset sie im Nannen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes; auch Seine tröstliche Verheißung, die Er dazu gesprochen hat, Marci am letzen: Wer da glaubet und getaust wird, der wird selig werden; so sollen derhalben diese zwei, nämlich Gottes Vese hi und Verheißung, die Ursache sein, darum ihr dies Kindlein anher zur seligen Tause bringet, daß es in Gottes Nannen getauset werde.

I Bo es gebräuchlich ist, oder verlangt wird, da mag der Pfarrer, zum Zeichen, daß es durch den getreuzigten Christum ertöset ist, dem Kinde ein Kreuz an Stirne und Brust machen, mit den Worten: Nimm hin das Zeichen des heitigen Kreuzes, beide an der Stirne + und an der Brust !

#### Pfarrer.

#### Laffet uns beten.

allmächtiger, ewiger Gott, Bater unseres Herrn Fesu Christi, ich ruse Dich an über dieses Kind, das Deiner Tause Gabe bittet, und Deine ewige Gnade durch die geistliche Wiedergeburt begehret. Nimm es auf, Herr, und wie Du gesagt hast: Bittet, so werdet ihr nehmen, suchet, so werdet ihr sinden; klopfet an, so wird euch aufgethan: so reiche nun das Gute dem, der da bittet, und öffne die Thüre dem, der da auflopfet, daß es den ewigen Segen dieses himmulischen Bades erlange und das berheißene Neich Deiner Gabe empfahe, durch Christum unsern Herrn. Um en.

11 Ilmächtiger, ewiger Gott, der du hast durch die Sündflut, nach Deinem gestrengen Gericht, die ungläubige Welt verdammt, und den gläubigen Noah selbacht, nach Deiner großen Barmberzig= feit erhalten: und den verstockten Pharaoh mit all den Seinen im roten Meer erfäuft und Dein Bolt Jarael troden durchhin ge= führet, damit dies Bad Deiner heiligen Taufe zufünftig bezeichnet: und durch die Taufe Deines lieben Kindes, unseres Herrn Jesu Chrifti, den Jordan und alle Wasser zur seligen Sündflut und reichlicher Abwaschung der Sünden geheiliget und eingesetzt: wir bitten durch dieselbe Deine grundlose Barmherzigkeit, Du wollest dieses Kind gnädiglich ansehen, und mit rechtem Glauben im Geist beseligen, daß durch diese heilsame Sündflut an ihm ersaufe und untergehe alles, was ihm von Adam angeboren ift und es selbst dazu gethan hat; und es, aus der Ungläubigen Rahl gesondert, in der heiligen Arche der Chriftenheit trocken und sicher behalten, alle= zeit brünftig im Geifte, fröhlich in Hoffnung, Deinem Namen diene, auf daß es mit allen Gläubigen Deiner Berheißung ewiges Leben zu erlangen würdig werde: durch Jesum Christum, unsern Herrn. Umen.

Taffet uns hören das Heilige Evangelium Sankt Marci am

Ind fie brachten Kindlein zu Jesu, daß Er sie anrührete; die Jünger aber suhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sahe, ward Er unwillig, und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu Mir kommen, und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfähet als ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und Er herzte sie, und legte die Hände auf sie, und segnete sie.

I Dann legt ber Pfarrer seine Sand auf bes Kindes Haupt und betet bas Baterunger samt den Paten:

Pater unser, der Du bist im Hinmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Hinmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und dergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich, und die Krast, und die Hrest, in Ewigkeit. Am en.

#### Bfarrer.

Der Herr behüte deinen Eingang und Ausgang, von nun an bis zu ewigen Zeiten.

Der Pfarrer fpricht zu ben Baten :

Tiebe Freunde und Paten! Da ihr euch aus christlicher Liebe dieses Kindes augenommen und es in dieser öffentlichen, christlichen Handlung vertretet, so wollet ihr mir auf folgende Frasgen, die ich an das Kind richte, Rede und Antwort geben:

Entsagest du dem Teufel, und allen seinen Werken, und allem seinem Wesen?

Antwort:

Ja, ich entsage.

Jambest du an Gott, den Bater allmächtigen, Schöpfer Himntels und der Erden?

Antwort:

Ja, ich glaube.

Saubest du an Fesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn; der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Fungfrau Maria; gelitten unter Pontio Pilato, gekreuzisget, gestorben und begraben; niedergefahren zur Höllen; am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten; aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Nechten Gottes, des allmächtigen Baters; von dannen Er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten?

Antwort:

Ja, ich glaube.

Claubest du an den Heiligen Geist; Eine heilige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen; Bergebung der Sünden: Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben?

Antwort: Ja, ich glaube.

33) illst du auf diesen chriftlichen Glauben getauft werden?

Antwort: Ja, ich will.

¶ Hier kann der Pfarrer fragen: Wie foll das Kind heißen? und darauf tauft er es mit Wasser, das mit jedem der drei Namen gebraucht wird.

D. Ich taufe dich im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geiftes.

T Dann legt der Bfarrer die Sand auf des Kindes Saupt und fpricht:

Per allmächtige Gott, und Bater unseres Hern Jesu Christi, der bich wiedergeboren hat durchs Wasser und den Heiligen Geist, und hat dir alle beine Sünde vergeben, der stärke dich nit Seiner Gnade zum ewigen Leben. An en.

Friede sei mit dir. Amen. Laffet uns beten.

Ilmächtiger, barmherziger Gott und Bater, wir sagen Dir Lob und Dank, daß Du Deine Kirche gnädiglich erhältst und mehrest, und diesem Kind verliehen hast, daß es, durch die heilige Tause wiedergeboren und Deinent lieben Sohn, unsrem Herrn und einigen Heiland Jesu Christo, eingeleibt, Dein Kind und Erbe Deiner himmtlischen Güter worden ist. Wir ditten Dich demütigslich, daß Du dies Kind, so nunmehr Dein Kind worden ist, bei der empfangenen Gutthat gnädiglich bewahren wollest, damit es nach allem Deinem Wohlgefallen, zu Lob und Preis Deines heiligen Kamens, treulich und gottselig auferzogen werde, und endich das bersprochene Erbteil im Himmel mit allen Heiligen empfahe, durch Fesum Christum. Um en.

T Darauf foll der Pfarrer die, fo das Kind zur Taufe gebracht, also vermahnen:

Ich bermahne euch in Kraft der christlichen Liebe, die ihr jetzt an des Kindleins Statt bei der Taufe gethan habt, daß ihr's sleißig und treulich wollt unterrichten und lehren, erstlich die

zehn Gebot, auf daß es den Willen Gottes und feine Gunde dadurch lerne erkennen; darnach den chriftlichen Glauben, durch welchen wir Gnade, Bergebung der Sünde und den Seiligen Beift empfahen; zuletzt auch das Baterunfer, damit es Gott anxufen und Hilfe bitten könne, dem Satan Widerstand zu thun und christlich zu leben, bis Gott an ihm erfüllet, was Er jetzt in der Taufe angefangen hat, und es selig werde.

### Der Segen.

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Amen.

# Die Not-Taufe.

Menn ein neugeborenes Rind in Gefahr des Lebens steht, foll man alsbald ben Pfarrer rufen, um ihm die heilige Taufe zu geben. In soldem Falle soll der Pfarrer von der gewöhnlichen Ordnung der Taufe so viel gebrauden, als unter ben Umftanden möglich ift. Wo es aber die hohe Not erfordert und fein Pfarrer zugegen fein fann, ba tann ber Bater ober eine andere driftliche Mannsperfon, im Notfall auch eine driftliche Frau, die Taufe verrichten.

Sie follen aber ohne äußerste Rot nicht dazu eilen und wohl acht haben, baß es in rechter driftlicher Ordnung und Andacht gefchehe, wie folgt: Sie follen unfern herrn Gott guvor aurufen und ein Baterunfer beten; alsbann bas Rind mit Waffer taufen, mit ben Worten: n. 3ch taufe dich im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Beiligen Geiftes. Wenn foldes geschehen, foll man nicht zweifeln, das Rind fei recht

und genugfam getauft.

Solche Not-Taufe foll in jedem Falle, ob das Rind lebt oder ftirbt, dem Pfarrer angezeigt werden und er foll untersuchen, ob das Rind recht getauft fei mit Waffer und in dem Namen des Baters, und des Sohnes, und des Beiligen Beiftes, welches die zwei nötigen Stude find, fo eine rechte driftliche Taufe machen. Findet er es alfo, fo foll er die Taufe als eine rechte und gultige bestätigen und in das Kirchenbuch eintragen.

Wenn das Rind am Leben bleibt, follte man es in die Kirche tragen und allda foll es der Pfarrer in die Gemeine und Zahl der rechtschaffenen Chriften annehmen und burch Gebet Gott dem Allmächtigen befehlen

wie folat:

### Belfätigung der Avt-Taufe.

Die öffentliche Bestätigung der Not-Taufe ist hochwichtig um folgender Urfaden willen:

Erstlich um der Eltern willen, auf daß dieselben durch bas öffentliche Renanis des Pfarrers mogen vergewiffert werden, daß ihr Kindlein recht getauft und dadurch in die Zahl der Gemeine Gottes, eingeleibet

und angenommen worden.

Bum andern, auch um der lieben Kindlein willen, auf daß diefelben hernachmals von der Gemeine Gottes ihrer empfangenen Taufe desto mehr Zeugnis haben mögen und sich derfelbigen in allen Anfechtungen und

Anliegen desto gewisser zu trösten haben.

Bum britten auch um der Gemeine Gottes willen, auf daß sie durch solche öffentliche Bestätigung der Rot-Tause erinnert werde, daß man in den heitigen Saframenten vor allen Dingen Achtung geben solle auf die Einsehung Zesu Christi und wo dieselbige gehalten wird, da sie an den Saframenten und ihrer Kraft nicht zu zweiseln, denn dieselbigen sind nicht gedunden an irgend welche äußerlichen Unistände, sondern allein an die Einsehung des Herrn Zesu Christi und Gottes Besehl und Zusage.

Pei der öffentlichen Bestätigung der Not-Taufe sollen diejenigen, welche dabei gegenwärtig gewesen und sonderlich die Person, welche die Not-Taufe verrichtet, mit dem Kinde in der Kirche erscheinen zu einer Zeit, wie sie sonst für die Taufe gedräuchlich ist.

T Der Pfarrer fpricht:

Tieben Freunde in Christo. Ich frage euch vor dem Angesicht Gottes, ob das Kind getauft sei.

Antwort:

Ja.

Pfarrer.

Durch wen ist solches geschehen und wer ist dabei gewesen?

Antwort:

N. N. und N. N. sind dabei gewesen und N. N. hat dem Kinde die Taufe gegeben.

Pfarrer. Womit habt ihr getauft?

Antwort:

Mit Waffer.

Pfarrer.

Mit welchen Worten habt ihr getauft?

Untwort:

Ich taufe dich im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.

Pfarrer.

Wisset ihr, daß ihr der Worte nach dem Besehl Christi gebraucht habt?

Antwort: Ka, wir wissen's.

#### I Der Pfarrer fpricht:

Im, meine lieben Freunde, weil ihr denn in dem Namen und auf den Befehl unseres lieben Herrn Gottes solches alles gethan, so sage ich, daß ihr recht und wohlgethan habt, sintemal die armen Kindlein der Gnade bedürsen und unser Herr Fesus Christus ihnen dieselbe nicht absagt, sondern sie auf's allersreundlichste dazu fordert, wie solches der nachsolgende Text des heiligen Evansgelii tröstlich zeuget, Marci am zehnten:

Und sie brachten Kindlein zu Jesu, daß Er sie anrührete; die Jünger aber suhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sale, ward Er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu Mir kommen und wehret ihnen nicht, deum solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht emphähet als ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und Er

herzte sie und legte die Sande auf sie und segnete fie.

Und weil wir aus diesen Worten unfres Hern Jesu Christi des gewiß und sicher sind, daß dies Kindlein zum Neich der Gnaden auch angenommen, wollen wir bitten, daß es darinnen möge zur ewigen Seligkeit auch beständig erhalten werden.

Der Pfarrer legt feine Sand auf des Kindes Saupt und fpricht:

Pater unser, der Du bist im Himmel. Seheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser fäglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herslichkeit in Ewigkeit. Um en.

Per allmächtige Gott und Vater unfres Herrn Jesu Christi, Der dich wiedergeboren hat durchs Wasser und den Heiligen Geist, und hat dir alle deine Sünden vergeben, Der stärke dich mit Seiner Enade zum ewigen Leben. Am en.

Friede fei mit dir. Unen.

I Würden aber die Leute auf des Pfarrers Fragen ungewisse Antwort geben, so soll er das Kind als ungetauft nehmen, und ihm nach der gewöhnlichen Ordnung die heilige Taufe reichen.

# Taufe der Erwachsenen.

- T Die Taufe der Erwachsenen foll nur solchen gereicht werden, welche durch Gottes Wort zu wahrer Buße und Glauben gekommen, solches mit eigenem Munde zu bekennen bereit find, und begehren zum heiligen Abendmahle zugelassen zu werden.
- ¶ Gin forgfältiger Unterricht in der Heilswahrheit auf Grund des Kleinen Katechismus, und nach Bollendung desselben eine Prüfung, wie es bei der Konsirmation ersordert ist, soll der Tause der Erwachsenen vorangehen.
- I Die Taufe der Erwachsenen foll, außer in Krantheitsfällen, in der Kirche, vor versammelter Gemeine stattfinden.

#### Pfarrer.

Im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.

Tieben Freunde in Christo! Wir hören alle Tage aus Gottes Wort, erfahren's auch beide an unserm Leben und Sterben, daß wir den Adam her allesamt in Sünden empfangen und geboren werden, darinnen wir denn unter Gottes Zorn in Swigkeit berdammt und versoren sein müßten, wo uns nicht durch den einzgeborenen Gottessohn, unseren lieben Herrn Jesum Christum, daraus geholsen wäre.

Well benn dieser gegenwärtige Täusling in seiner Natur mit gleicher Sünde, imnaßen wie wir, auch vergistet und verunreinigt ist, derwegen er auch des ewigen Todes und Verdammnis sein und

bleiben müßte;

Und aber Gott, der Bater aller Gnade und Barmherzigkeit, seinen Sohn Christum verheißen und gesandt hat; welcher auch der ganzen Welt Sünde getragen und uns von Sünden, Tod und Berdannntnis erlöset und selig gemacht hat, derhalben so wollet aus dristlicher Liebe dieses gegenwärtigen Täuslings gegen Gott dem Herrn, euch mit Ernst auch annehnen, um Vergebung der Sünden, und daß er ins Reich der Gnaden und Seligkeit auch aufgenommen werden möge, fürbitten helsen;

Ungezweifelter Zubersicht, unser lieber herr Jesus Christus werde solches euer Werk der Liebe in allen Gnaden von euch an-

nehmen und euer Gebet auch gewißlich erhören.

#### Laffet uns beten.

Bott, Du ewige Zuflucht aller die da fuchen, Erlösung der Flehenden, Friede der Vittenden, Leben der Gläubigen, Auferstehung der Toten, ich ruse Dich an über die sen Deinen Diener, der Deiner Taufe Gabe bittet und Deine ewige Gnade durch die geistliche Wiedergeburt begehret, Nimm ihn auf, Herr, und wie Du gesagt haft: Vittet, so werdet ihr nehmen, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethar; so reiche num das Gut dem, der da dittet, und öffne die Thüre dem, der da anklopfet, daß er den ewigen Segen dieses himmlischen Bades erlange und das verheißene Reich Deiner Gabe empfahe, durch Christium unsern Herrn. Am ein

Miniachtiger, ewiger Gott, der Du hast durch die Sündslut nach Deinem gestrengen Gericht die ungläubige Welt verdammt und den gläubigen Noah selbacht nach Deiner großen Barmherzig= feit erhalten; und den berstockten Pharaoh mit all den Seinen im roten Meer erfäuft und Dein Volk Järael troden durchhin geführet, damit dies Bad Deiner heiligen Taufe zufünftig bezeichnet; und durch die Taufe Deines lieben Kindes, unseres Berrn Jesu Chrifti, den Jordan und alle Waffer zur seligen Sündflut und reichlicher Abwaschung der Sünden geheiliget und eingesett: wir bitten durch dieselbe Deine grundlose Barmherzigkeit, Du wollest diesen Deinen Diener gnädiglich ansehen und mit rechtem Glauben im Geiste beseligen, daß durch diese heilsame Sündslut an ihm ersause und untergehe alles, was ihm von Adam angeboren ist und er selbst dazu gethan hat; und er, aus der Ungläubigen Zahl gesondert, in der heiligen Arche der Christenheit trocken und sicher behalten, allzeit brunftig im Geifte, fröhlich in Hoffmung Deinem Namen diene, auf daß er mit allen Gläubigen Deiner Berheißung ewiges Leben zu erlangen würdig werde; durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

Laffet und hören bas heilige Evangelium.

ir ift gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darunn gehet hin und lehret alle Bölker und taufet sie im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdanunt werden. Und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

T Dann legt der Pfarrer seine Hand auf des Täuslings Haupt und hetet das Baternnser:

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herslichseit in Ewigkeit. Am en.

Der Herr behüte beinen Eingang und Ausgang, von nun an bis zu ewigen Zeiten.

Darauf foll ber Pfarrer ben Täufling fragen:

Entjagest du dem Teufel, und allen seinen Werken, und allem seinem Wesen?

Untwort:

Ja, ich entjage.

Jambest du an Gott den Bater allmächtigen, Schöpfer himmels und der Erden?

Untwort:

Ja, ich glaube.

Saubest du an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn unsern Herrn; der entpfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria; gestitten unter Pontio Pisato, gekreuzisget, gestorben und begraben; niedengesahren zur Höllen; am britten Tage wieder auserstanden von den Toten; aufgesahren gen himmel, sigend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters; von dannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten?

Antwort:

Ja, ich glaube.

Slaubest du an den Heiligen Geist; Gine heilige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen; Bergebung der Sünden; Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben?

Antwort:

Ja, ich glaube.

Millst du getauft sein?

Antwort:

Ja, ich will.

illst du bei dem wahren christlichen Glauben, wie ihn unsere evangelisch-lutherische Kirche bekennt, beständig verharren und in einem gottseligen Wandel dem Herrn Jesu Christo dienen bis aus Ende?

#### Untwort:

Ja, ich will es, mit der Hilfe Gottes.

T Sier foll der Täufling niederknieen.

- ¶ Wo es gebräuchlich ist, oder verlangt wird, da mag der Pfarrer, zum Zeichen, daß er durch den gestreuzigten Christus erlöset ist, dem Täusling ein Kreuz am Stirne und Brust machen, mit den Worten: Rimm hin daß Zeichen des heiligen Kreuzes, beide an der Stirne † und an der Brust †
- Darauf tauft ihn der Pfarrer mit Wasser, das mit jedem der drei Namen gebraucht wird.
- A. Ich taufe dich im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.

T Dann legt ber Pfarrer seine hand auf des Täuflings haupt und spricht:

Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der dich wiedergeboren hat durch's Wasser und den Heiligen Geist, und hat dir alle deine Sünde vergeben, der stärke dich mit Seiner Gnade zum ewigen Leben. Annen.

# Priede sei mit dir. Anen. Laffet uns beten.

Ilmächtiger, barmherziger Gott und Bater, wir sagen Dir Lob und Dank, daß Du Deine Kirche gnädiglich erhältst und mehrest und diesem Deinem Diener verliehen hast, daß er, durch die heilige Taufe wiedergeboren und Deinem lieben Sohn, unserm Herrn und einigen Heiland Jesu Christo, eingeleibt, Dein Kind und Erbe Deiner himmlischen Güter worden ist. Wir bitten Dich demütiglich, daß Du ihn bei der enufsangenen Gutthat gnädiglich bewahren wollest, damit er nach allem Deinem Wohlgefallen zu Lob und Preis Deines heiligen Ramens treulich und gottselig wandeln möge und endlich daß versprochene Erbteil im Himmel mit allen Heiligen enufsche, durch Fesun Christum. Und en.

### Der Segen.

Der Herr legne dich und behüte dich. Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf Dich und gebe dir Frieden.

Umen.

# Ordnung der Konfirmation.

- P Die Konfirmation ist kein Sakrament, von Christo selbst eingesetzt, wie Tause und Abendmahl, sondern eine gute, kirchliche Ordnung, die zur Pflanzung und Erhaltung reiner christlicher Lehre und zur Förderung wahrer Gottseligkeit, guter Zucht und christlichen Wandels bei Jungen und Alten sehr nüblich und heilsam ist.
- T Der Konfirmation soll ein eingehender und sorgfältiger Unterricht in Authers Kleinem Katechismus vorangehen, denn zum Sakrament des Leibes und Blutes Christi soll niemand zugelassen werden, der nicht die zehn Gebote, Glauben und Baterunser kann und im Stande ist, sich selber zu prüsen, wie der heitige Paulus vermahnt. (1. Cor. 11: 28.)
- I Die Prüfung der Konfirmanden sollte öffentlich vor versammelter Gemeinde stattfinden, wo möglich an dem der Konfirmation selbst vorangehenden Sonntagnachmittag.
- I Oftern und Pfingsten sind von alters her in der Kirche als die schicklichsten Beiten zur Feier der Konsirmation gehalten worden. Doch mag dieselbe auch zu andern Zeiten stattsinden.
- P Die Konfirmation foll in der Kirche bor versammelter Gemeinde gehalten werden, es sei denn in besonderen Fällen schwerer Krankheit, oder um anderer wichtiger Ursachen willen.
- ¶ Diejenigen, die zur Konfirmation zugelassen werden, sollten in der Regel wenigstens das dreizehnte Lebensjahr zurückgelegt haben.

#### Pfarrer.

Im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.

I Der Pfarrer hält folgende Anrede an die Gemeinde:

eliebte in dem Herrn. Dieser Trost ist den Christen gewiß, daß auch ihre jungen Kinder zum Reich unseres Herrn Jesu Christi gehören, denn Gott schenkt denselben in der Taufe den Heiligen Geist, der sie zu Gottes Tempeln macht und in ihnen den Glauben nach ihrem Maß anrichtet.

Weil aber unser Herr Jesus Christus solches an den Kindern thut, so liegt uns, den Predigern und Lehrern, den Eltern und Taufzeugen, und der ganzen Gemeinde als ein heilig Werk ob, daß wir uns der Kinder annehmen, wie Christus spricht: Wer ein Kind aufnimmt in Meinenn Namen, der nimmt Mich auf. Das will sagen: Daß wir unsere Kinder im Katechismus treu und fleißig unterrichten, sie auch zu aller Gottseligkeit auseiten und sie also durch Lehre und Zucht des Wortes dem Herrn Christo zusühren. Wer sich so der Kinder annimmt, der nimmt Jesum Christum selbst an und pflanzet den Himmel, bauet das Reich Jesu Christi

und bringt viele Seelen zu Gott.

So wird auch die chriftliche Konfirmation in der Kirche gehalten, auf daß die liebe Jugend in ihrem Chriftentum unterrichtet, im Katechismus verhöret und nicht mit Gejahr und Ürgernis, ohne Verfand zu den hochwürdigen Sakramenten zugelassen werde, sondern wenn sie den Katechismus gelernt habe, daß man über sie nit der ganzen Gemeinde bete, Gott über sie anruse mit Auflegung der Hände und den Segen über sie spreche, dadurch sie also in ihrem Christentum bestätiget werden, Zeugnis ihrer Tause empfangen, auf daß sie sich ihrer Tause wissen, auf daß sie sich ihrer Tause den Veufel und sich erinnern, daß sie vor Gott im rechten Glauben, in Heiligsteit und Gerechtigkeit, die Ihm gefällig ist, leben sollen.

Und nachdem nun die hier gegenwärtigen jungen Christen ihren Katechismus aufgesaget haben, so wollen wir sie unsrem Herrn Jerrn Jesu Christo vorstellen und von Herzen bitten, er wolle sie mit dem Heiligen Geist in seiner Wahrheit erhalten und vestätigen, daß sie im Christentum undeweglich seien und viel Frucht vringen. Das bittet mit uns alle von Herzen durch unsern Hesun

Christum.

Dann fprechen Pfarrer und Gemeinde zusammen bas Gebet des Berrn:

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gied uns heute Und vergied uns unsere Schuld, als wir vergeden unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns don dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigseit. Anne n.

Die Gemeinde singt: "Romm, Heiliger Geist, Herre Gott," ober ein ähnliches Lieb.

Tach dem Gefang treten die Konfirmanden vor den Altar, und der Pfarrer fordert sie auf, ihr Bekenntnis und Gelübbe abzulegen.

#### Pfarrer.

Ihr Geliebten in Gott. Ihr habet in eurer heiligen Taufe durch eure Paten dem Teufel abgesagt und euren Glauben an den

breieinigen Gott, Bater, Sohn und Heiligen Geist bekannt. Solsches wollet ihr nun mit eigenem Munde bestätigen und vor versammelter Gemeinde eurem Herrn Jesu Christo die seierliche Zusage geben, daß ihr wollet Sein eigen sein und in der Gemeinschaft Seiner Kirche beständig verharren. Ich frage euch darum vor dem Angesicht des allwissenden Gottes und vor dieser Gemeinde:

Entsaget ihr dem Teusel, und allen seinen Werken, und allem seinem Wesen?

Antwort: Ja, wir entsagen.

(faubet ihr an Gott den Bater?

Untwort:

Ja, wir glauben an Gott den Bater allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

faubet ihr an Jesum Christum, unsern Herrn?

Untwort:

Fa, wir glauben an Fesum Christum, Gottes einigen Sohn, unsern Herrn; der entpfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria; gelitten unter Pontio Pilato, gekreuzisget, gestorben und begraben; niedergefahren zur Höllen; am dritten Lage wieder auferstanden von den Toten; ausgesahren gen Hinsmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters; von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

faubet ihr an den Heiligen Geist?

Untwort:

Ja, wir glauben an den Heiligen Geist; Eine heilige cristliche Kirche, die Gemeine der Heiligen; Bergebung der Sünden; Aufserstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben.

pollet ihr bei dem wahren christlichen Glauben, wie ihn unsere ebangelisch-lutherische Kirche bekennt, beständig berharren und in einem gottseligen Wandel dem Herrn Jesu Christo dienen bis aus Ende?

Untwort:

Ja, wir wollen es mit der Hilfe Gottes.

¶ Darauf beten Pfarrer und Gemeinde das folgende Fürbitten-Gebet:

allmächtiger, wahrhaftiger, lebendiger Gott, ewiger und barmherziger Bater unfres Heilands Jesu Christi, dieweil denn diese jungen Christen zu Deinem lieben Sohne Jesu Christo in der heiligen Taufe gebracht find und in Seinen Tod getauft, mit Seinem Blute gewaschen und durch die Taufe mit Christo begraben worden, so bitten wir Dich, barmherziger Bater, Du wollest aus milder Gütigkeit in diesen Deinen Kindern den Heiligen Geift, den Du über sie in der Taufe reichlich ausgegossen hast, wiederum erneuern, daß ihre Herzen mit dem Schein des heiligen Evangesii erleuchtet werden. Berniehre in ihnen, o anädiger Bater, die reine Erfenntnis Deines lieben Sohnes Jesu Christi und den rechten Glauben, daß fie an Dich, den wahrhaftigen Gott, und an Jefum Chriftum, Deinen Sohn, den Du gefandt haft, feste glauben und an Dir mit festem Bertrauen beständig bleiben. Erlöse sie aus der Gewalt der Finsternis und setze sie in das Reich Deines lieben Sohnes, darin wir haben die Erlöfung und Vergebung der Sünde. Gieb ihnen den Frieden Christi und die Freude des Beiligen Gei= ftes in ihr Gemüt und die Liebe Gottes und des Nächsten. Erfülle fie mit den Gaben des Heiligen Geiftes, der fie lehre und leite in alle Wahrheit und tüchtig mache, die Geschäfte des Fleisches zu töten, den Teufel mit all seiner List und Anfechtung zu überwinben, und Dir in Deiner Gemeinde zu dienen in Heiligkeit und Ge= rechtigkeit, die Dir gefällig ift; daß sie die Zukunft Deines lieben Sohnes samt allen Gläubigen mit fröhlichem Herzen und mit wachendem Gebete in Nüchternheit, Gerechtigkeit und Gottseligkeit mögen erwarten und hoffen, zu Deinen Ehren und Besserung Deisner armen Kirchen; der Du lebest und regierest mit Zesu Christo, Deinem eingeborenen Sohne, in Kraft und Einigfeit des Heiligen Geiftes bon Ewigteit zu Ewigkeit. Unt en.

¶ Darauf knieen die Konsirmanden nieder. Der Pfarrer legt jedem einzelnen die rechte Hand aufs Haupt und betet:

Der himmlische Bater erneure und vermehre in dir um Fesu Chrifti willen die Gabe des Heiligen Geistes zur Stärkung deines Glaubens, zur Kraft in der Gottseligkeit, zur Geduld in dem Leiden und zur seligen Hoffmung des ewigen Lebens.

<sup>¶</sup> Nachdem alle eingesegnet find, spricht der Pfarrer, erst zu den Konsirmierten, dann zu der Gemeinde, wie folgt:

Pachdem ihr nun, liebe junge Christen, den nötigen Unterricht empfangen, mit eigenem Munde euren christlichen Glauben bekannt, die ganze Genteinde über euch gebetet und ihr also in eurem Christentum bestätigt seid, wird euch billig zugelassen, daß ihr samt uns zum heiligen Abendmahl gehet, die Patenstelle berstetet, und an den Gütern und Rechten unser christlichen Gemeinde Anteil habt.

Ihr aber, liebe Glieder dieser Gemeinde, wollet sie erkennen in Christo Jesu für geliebte Kinder Gottes, eure lieben Brüder, eure und des Herrn Jesu Miterben, und sie euch aufs höchste besohlen sein lassen, auch allen christlichen Dienst und Liebe an Seele und Leib ganz willig erzeigen und beweisen in Christo, unsrem Herrn.

#### Laffet uns beten.

Ferr Gott, himmlischer Bater, wir sagen Dir Dank für Deine große Güte, durch welche Du auch diese jungen Christen würsbig geachtet hast, zu bringen zu solcher Erkenntnis, durch welche sie Deinen Sohn Feium Christum und die Wahrheit des Gvangelii, durch Ihn geoffenbart, nicht allein von Herzen glauben, sondern auch mit dem Munde bekennen. Wir ditten Dich zugleich bemütiglich, Du wollest durch Deinen Heiligen Geist ihre Herzen und Gemitter sorthin weiter erleuchten und stärfen, damit sie, mit rechten, lebendigem Glauben, Gottessucht und Beständigkeit, auch wahrem Berstand aller geistlichen Sachen begabt, in allem dem, so zu ihrer Seelen Heil dienlich, von Tag zu Tag je länger, je mehr zunehmen, auch wahre Frucht des Glaubens und der Liebe zu Ehren Deines heiligen Nannens vollbringen und darin beständig und sieghaft beharren dis an den Tag, an welchem allen denen, so wohl und ritterlich gekännsfet, beigeleget wird die Krone der Gerechtigkeit durch Fesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, Der mit Dir sant dem Heiligen Geiste lebet und regieret, wahrer Gott, don Ewigkeit zu Ewigkeit. Am en.

T Darauf fingt die Gemeinde ein Schluftlied.

# Der Segen.

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Amen.

# Ordnung der Beichte und Absolution.

- Die Beichte und Absolution sollte am Tage vor der Austeilung des Abendmahls gehalten werden.
- Aus, die zum heiligen Abendmahl kommen wollen, sollten zu diesem Gottesbienst sich einsinden nach dem alten Brauch unserer Kirche. (Augsb. Konfess., Neufess., Neufess.)
- ¶ Bor der Beichte und Absolution sollten die Namen aller Kommunikanten dem Pfarrer angemeldet werden, so daß nur solche, die dazu geschiekt sind, zum Tisch des herrn zugelassen und recht vorbereitet werden können, Seinen vollen Segen zu erlangen.

# 1. Privatbeichte.

- I Es ift hochwicktig, daß der Pfarrer alle, die er zum heiligen Abendmahl zuläßt, perfönlich kenne und zu diesem Ende ihren Glaubensstand erforsche, um sonderlich auch die Zungen und Unerfahrenen nach Bedürfnis zu unterrichten und zu ftärken.
- ¶ Bur Förberung ihres Wachstums in der Gnade und Erfenntnis unseres herrn Jesu Christi sollten alle Christen ihres Rechtes brauchen, in persönlichen Berkelp mit ihren hirten zu treten, die über ihre Seelen wachen sollen, damit ihnen so die Lehre und der Trost des Wortes Gottes im einzelnen und sonderlich zugeeignet werde.
- Au solchem sonderlichen und persönlichen Handeln hat die Kirche vor alters die Privatbeichte und Albsolution eingerichtet. Dieselbe ist nicht unumgänglich nötig und wird niemand dazu gezwungen. Aber sie ist von großem Augen und Segen, namentlich für die, so sich in sonderlicher Ausgen, befinden und um ihrer Sünde willen im Gewissen deschwert sind.
- I Das namhaftige herzählen von Sünden in der Privatbeichte ist dem Beichtenden ganz frei gestellt, und der Prarrer soll nicht vorwitzigerweise von seinen Beichtetindern fragen, was ihm nicht geseichtet worden. Denn das Amt der Berzöhnung ist nicht da zur Erforschung heimlicher und verdorgener Sünden; auch ist solche Ersorschung nicht nötig zur Vergebung. Wohl aber solcherde elich ein herz fassen, solche sondertiche Sünden zu bekennen, die ihn im Gewissen beschweren.
- PBer zur Privatbeichte kommt, mag das Sündenbekenntnis in seinen eigenen Borten sprechen, oder er mag eine der solgenden Formen, oder eine andere schickliche Korm dazu brauchen.

#### Sündenbekenntnis.

Ich armer, fündiger Mensch, bekenne bor Gott und bor euch, daß ich wider alle Gebote Gottes in Gedanken, Worten und Wer-

fen viel gesündiget habe, und von Natur in Sünden empfangen und verdorben din, unter Gottes Jorn des ewigen Todes schuldig, darum ist mein Herz betrübet und ist mir leid, daß ich Gott, meinen Herrn erzürnet habe, und bitte von Herzen, Gott wolle mir alle meine Sünde um Seines lieben Sohnes, des Herrn Jesu Christi willen aus Gnaden vergeben, mein Herz mit dem Jeiligen Geist erneuern, wie ich auf Sein göttlich Wort glaube und traue. Dieweil ihr denn vom Herrn Christo Besehl habt, allen Bußsertigen ihre Sünden zu vergeben, so ditte ich euch durch Christum, ihr wollet nich mit Gottes Wort unterrichten und trösten, im Namen Jesu Christi die Vergebung der Sünden sprechen sund Seinen Leid und Blut im Sakrament zur Stärkung meines Glaubens darreichen]. Ich will mich nit Gottes Hispe besseren.

## Eine andere Korm des Sündenbekennfnisses.

Ich armer, fündiger Mensch bekenne vor Gott, meinem Schöpfer und Erlöser, daß ich viel gefündigt habe, nicht allein mit Gesdanken, Worten und Werken, sondern daß ich auch in Sünden emspfangen und geboren din. Ich habe aber Zuslucht zu Seiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und begehre Gnade um des Herrn Jesu Christi willen. Herr sei gnädig mir armen Sünder. Ich will mit Gottes hilfe mein Leben gerne bessern.

#### Absolution.

per allmächtige Gott und Bater unfres Herrn Jesu Christi will dir gnädig und barmherzig sein und will dir alle deine Sünde bergeben um des willen, daß Sein lieber Sohn Jesus Christus dafür gelitten hat und gestorben ist, und im Namen desseldigen unfres Herrn Jesu Christi, auf Seinen Beschl und in Kraft Seines Borts, da Er sagt: Welden ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen ze., spreche ich dich aller deiner Sünden frei, ledig und los, daß sie dir allzumal sollen vergeben sein, so reichlich und vollskommen, als Jesus Christus dasseldige durch Sein Leiden und Sterden verdienet und durchs Edangelium in alle Welt zu predisgen beschen. Und dieser tröstlichen Zusage, die ich dir jetzt im Namen des Herrn Christi gethan, der wollest du dich tröstlich ansnehmen, dein Gewissen darauf zufrieden stellen und festiglich glauden, deine Sünden sind dir gewisslich bergeben, im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am en.

Gehe hin im Frieden.

# 2. Die öffentliche Beichte für solche, die zum heiligen Abendmahl kommen.

Im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geisftes. Amen.

Their singt die Gemeinde ein Buflied. Nach dem Gesang erhebt sich die Gemeinde.

Bfarrer.

Gile, Gott, mich zu erretten.

Gemeinbe.

Herr, mir zu helfen.

¶ Darauf sprechen Pfarrer und Gemeinde abwechselnd den 51. Pfalm. Statt desselben mag auch Pfalm 130 oder 32 gebraucht werden.

¶ Hierauf hält der Pfarrer die Beichtrede. Statt derselben mag auch die folgende Bermahnung verlesen werden.

Ihr Geliebten im Herrn. Ihr begehret von uns Dienern der Kirche, an Christi Statt von euren Sünden absolviert und entbunden zu werden und gedenset, das hochwürdige Sakrament des Leibes und Blutes unsres lieben Herrn zu mehrerer Versicherung der Bergebung der Sünden und Stärkung eures Glaubens zu empfahen. Bernehmet darum in der Kürze, wie die geschickt nüssen sein, welche die Bergebung ihrer Sünden durch die Absolution erlangen und das heilige Abendmahl würdiglich zu ihrer Seelen Seliakeit empfangen wolsen.

Erstlich müsset ihr euch eure Sünden lassen herzlich leid sein, nämlich alles das, wonnit ihr wider die zehn Gebote Gottes gesünzdiget habt, es sei nut böser Lust und Willen, mit Worten oder mit Wersen, innerlich vor Gott und eurem Gewissen, oder äußerlich vor den Leuten, und wider den Nächsten, mit welchen euren Sünzben ihr nach Gottes heiligem Wort, Gottes Zorn und ewige Verdammunis verdienet habt, darin ihr auch ewiglich verloren sein nüstet, wo euch nicht eure Sünde deutsch das Verdienst Ehristi

bergeben würde.

Bum andern müsset ihr auch eine herzliche Begierde und Berlangen haben nach der Gnade und Barmherzigkeit Gottes und nach Bergebung eurer Sünden. Dem den Hungrigen ist zugesagt, daß sie sollen gefüllet werden. Im Fall aber jemand nicht so herzliches Leid über seine Sünde und so große Begierde nach Berzeihung in sich sühlet, wie sich gebühret, der ist der Gnade um so bedürftiger und soll besto mehr barnach begehren. Alsbann wird Christus bas zerstoßene Rohr nicht ganz zerbrechen und bas

glimmende Docht nicht gar auslöschen.

Bum dritten nuffet ihr auch festiglich glauben, daß euch eure Sünden durch kein ander Mittel noch Berdienst vergeben werden, denn allein durch Jesum Christum, unsern Herrn, und Sein Ber= dienst, welcher für uns Gottlose am Kreuz gestorben, Sein teures Blut zur Vergebung unfrer Sünden vergoffen und also eine ewige Erlösung zugerichtet hat allen, die solches glauben. Den Ungläu= bigen kommt es nicht zu gut, wie geschrieben steht: Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Born Gottes bleibet über ihm. Und damit wir desto fester möch= ten glauben, baß Christi Genugthuung für die Sünden auch uns angehöre, hat unfer lieber Berr Seiner Gemeinde auf Erden Macht gelassen und befohlen, in Seinem Namen Sünde zu vergeben, da Er spricht: Nehmet hin den Heiligen Geift, welchen ihr die Sünden erlaffet, denen find sie erlaffen, und welchen ihr sie behaltet, denen find sie behalten. Solche Gewalt braucht die christliche Gemeinde durch die Diener, so sie dazu beruft. Darum wenn ein Diener der Rirche jemand von seinen Sünden absolviert und losspricht, so soll derselbe ungezweifelt halten, daß ihm von Christo seine Sunden vergeben sind, denn Christus ist es selbst, der es thut durch den Mund des Dieners. Und über dem unsern Glauben noch mächti= ger zu stärken, daß wir durch ihn haben Bergebung unfrer Sün= den, hat Chriftus auch Sein heiliges Testament eingesetzt, da Er uns speiset mit Seinem Leib und tränket uns mit Seinem Blute. Da= rum sollet ihr festiglich und ungezweifelt glauben, daß Er aus großer Lieb Seinen Leib für euch in Tod gegeben und Sein Blut vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Denn des zu einem Pfande giebt Er euch Seinen wahren Leib zu effen und Sein mah= res Blut zu trinken.

Das vierte Stück, so hierher gehört, ist: daß, nachdem einer glaubt, daß ihm seine Jehler und unzählige Sünden durch Christum verziehen werden, er wiederum verzeihe seinem Nächsten, so der wider ihn gethan hat, und wo er sennand beleidiget hat, sich mit demselben versöhne und ja keinen Groll und Haß, auch keine undristliche Nachgier in seinem Herzen wider irgend einen Menschen behalte. Denn so er seinem Nächsten nicht von Herzen verziebt, so ist es ein gewisse Zeichen, daß er seines Sünde, wider Gott gethan, nicht erkennet und den teuren Schatz der Bergebung der Sünden, nicht erkennet und den teuren Schatz der Bergebung der Sünden,

der doch Chrifto so viel gekostet, schmählich verachtet und also keinen rechten Glauben hat.

Kum fünften müsset ihr auch einen ernsten Vorsat haben, euer Leben von Tag zu Tag durch Gottes Gnade zu bessern und vor allem euch zu hüten, das wider die Liebe Gottes und des Nächsten ist. Denn die überschwengliche Gnade und Wohlthat Gottes, so uns in Christo widersährt, soll billig jedermann bewegen, Gott, unsern Herrn, wiederum zu lieben und zu loben, Ihm herzlich zu vertrauen, in Seiner Furcht zu wandeln, Sein Wort zu ehren, und wie ums Christus gedient hat, daß wir auch also unsern Nächsten dienen und brüderliche Lieb beweisen. In Summa: daß ein jeder seines Standes, darein ihn Gott gesetzt hat, treulich warte, und endlich auch allerlei Kreuz und Ansechtung nach Christi Exempel geduldig leide und trage.

TWenn statt dieser Bermahnung eine Beichtrede gehalten wird spricht der Pfarrer, ehe die Fragen gestellt werden, wie folgt:

Ihr Geliebten im Herrn. Ihr begehret von uns Dienern der Kirche, an Christi Statt, von euren Sünden absolviert und entbunden zu werden und gedenket das hochwürdige Sakrament des Leibes und Blutes unfres lieben Herrn zu mehrerer Versicherung der Vergebung der Sünden und Stärkung eures Glaubens zu empfahen.

Ich frage euch nun bor dem Angesicht des allwissenden Gottes:

1. Ob ihr auch wahrhaftig erkennet, bekennet und darüber euch bon Herzen betrübet, daß ihr nicht nur aus eurer natürlichen Geburt Sünder seid, sondern daß ihr auch wirklich mit Unterlassung des Guten und Ausübung manches Bösen in Gedanken, Begierden, Worten und Werken den Herrn, euren Gott und Wohlthäter, gar bielfältig betrübt und beleidigt habt; dennnach wohl wert wäret, daß euch Gott von Seinem Angesicht verstieße und ewiglich verswürse? — So saget: Ja.

Gemeinde.

Sa.

2. Glaubet ihr auch von Herzen, daß Jesus Christus kommen sei in die Welt, die Sünder selig zu machen, und daß alle, die an Seinen Namen glauben, Bergebung der Sünden empfahen sollen ? Habt ihr demnach ein sehnliches Verlangen, durch Christum von euren Sünden los zu werden, und stehet ihr in der Zuversicht, daß euch euer himmlischer Bater um Jesu Christi willen gnädig sein, eure Sünden vergeben und euch von aller Unreinigkeit reinigen und heiligen wolle? — So saget: Ja.

Gemeinde.

3. Begehret ihr auch die heilige Absolution, daß euch der Diener der Kirche an Christi Statt Vergebung aller eurer Sünden sprechen soll, und glaubet ihr, daß diese Absolution im Himmel gelte und vor Gott kräftig sei? — So saget: Ja.

Gemeinde. Ja.

4. Habet ihr auch den festen Vorsatz gesaßt, von nun an dem Heiligen Geist gehorsam zu sein, also daß ihr künftig die Sünde hassen und lassen, vor Gottes Angesicht zu wandeln, euch bestreben, euer Leben wirklich bessern und täglich frömmer werden wollet?—
So saget: Ja.

Gemeinde.

¶ Hierauf knieet die Gemeinde nieder und spricht mit dem Pfarrer die folgende Beichte:

Ich armer Sünder bekenne mich Gott, meinem himmlischen Bater, daß ich leider schwer und mannigsaltig gesündiget habe, nicht allein mit äußerlichen, groben Sünden, sondern diel mehr mit innerlicher, angeborner Blindheit, Unglauben, Zweiselung, Kleinmütigkeit, Ungeduld, Hoffart, bösen Lüken, Geiz, heimlichem Neid, Haß und Mißgunst, auch andern bösen Tücken, wie das mein Ferr und Gott an mir erkennt und ich leider so dollkommen nicht erkenenen kann. Nun aber reuen sie mich und sind mir leid und begehre von Herzen Anade von Gott durch Seinen Sohn Kesum Christum.

Der Pfarrer erhebt sich und spricht die Absolution, während die Gemeinde fnieen bleibt.

per allmächtige Gott hat sich euer erbarnt und durch das Berbeinst bes allerheiligsten Leidens, Sterbens und Auferstehens unseres Hern Jesu Christi, Seines geliebten Sohnes, vergiebt Ereuch alle eure Sünde, und ich, als ein berusener Diener der christlichen Kirche, aus dem Besehl unsres Hern Jesu Christi, verkündige euch solche Vergebung aller eurer Sünden, im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Um en.

Hingegen jage ich allen Unbuhfertigen und Ungläubigen und bezeuge ihnen aus Gottes Wort und im Namen Jesu Christi, daß, so lange sie in ihrem unbuhfertigen Zustande bleiben, Gott ihre Sünden ihnen nicht vergeben, sondern vorbehalten habe, und sie um deretwillen gewißlich einmal strasen werde, wo sie nicht in der Enadenzeit umkehren, von ihrem bösen Wesen sich ernstlich wenden und durch aufrichtige Buhe und Glauben zu Christo wahrshaftig kommen.

I hier fprechen Pfarrer und Gemeinde zusammen das Gebet des herrn.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Keich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Annen.

Die Gemeinde erhebt sich von den Anieen; dann mag ein Lied gefungen werden.

Pfarrer. Der Herr sei mit euch.

Gemeinde. Und mit beinem Geiste.

Pfarrer. Laffet uns beten.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du heiligen Mut, guten Rat, und rechte Werke schaffest: gieb Deinen Dienern Fried, welschen die Welt nicht kann geben, auf daß unsere Herzen an Deinen Geboten hängen und wir unsere Zeit durch Deinen Schutz still und sicher vor Feinden leben; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Um en.

### Der Segen.

Per Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Amen.

# Prdnung der Trauung.

- T Die Abvents- und Fastenzeit hat die Kirche von alters her als geschlossene Zeiten gehalten, während der keine Trauung stattsand.
- Two es gebräuchlich ist ober verlangt wird, soll der Pfarrer die Personen, so getraut werden sollen, einen oder mehrere Somntage zwor von der Kanzel aussieten, wie solgt: "N. und N. N. wollen nach göttlicher Ordnung in den heiligen Stand der Ehe treten, begehren deshalb ein gemein christlich Gebet für sie, daß sie es in Gottes Namen ansahen und wohl gerate. Und hätte Zemand etwas darein zu sprechen, der thue es bei Zeit oder schweige hernach. Gott gebe ihnen Seinen Segen. Amen."
- ¶ Die Trauung follte ordentlicherweise in der Kirche gehalten werden, kann aber auch an einem anderen schicklichen Orte stattsünden.
- ¶ Che der Pfarrer die Trauung vornimmt, foll er darüber Gewißheit haben:
  - 1. Daß die Versonen selbst ihre freie Zustimmung dazu geben und den Segen Gottes in firchlicher Ordnung zum Anfange ihres Chestandes begehren.

2. Daß die Eltern oder Bormunder ihre Ginwilligung geben, vornehm.

lich, wenn die Personen noch nicht einundzwanzig Jahre alt sind.

3. Daß die Gesetze des Landes in allen Punften beobachtet werben.
4. Daß die Personen nicht in der Blutsverwandtschaft wider die gött-

lice Ordnung Seiliger Schrift stehen. 5. Daß kein früheres Cheverhältnis im Wege stehe, es sei denn, daß es nach Gottes Wort aeschieden ist.

Menn die Trauung in der Kirche stattfindet, kann man zum Anfang singen: "Rum bitten wir den Seitigen Geist," oder ein ähnliches Lied. Darauf singt oder spricht man einen der folgenden Bsalmen:

#### Pfalm 127.

Ho der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst, | die daran | bauen.

Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so | wachet der | Wächter umsonst.

Es ist umsonst, daß ihr frühe aufstehet und hernach lang sitzet und esset euer | Brot mit | Sorgen;

Denn Seinen Freunden | giebt Ers | schlafend.

Siehe, Kinder sind eine | Gabe des | Herrn, Und Leibes= | frucht ist | ein Geschenk.

Wie die Pfeile in der Hand | eines | Starken, Also geraten die | jungen | Anaben. Wohl dem, der seinen Köcher der= | selben | voll hat,

Die werden nicht zu Schanden, wenn fie mit ihren | Feinden | handeln im Thor.

Chr fei dem Bater u. f. f.

### Pfalm 128.

11 ohl dem, der den | Herrn | fürchtet Und auf Seinen | Wegen | gehet.

Du wirft dich nähren beiner | Hände | Arbeit:

Wohl | dir, du | hasts gut.

Dein Weib wird fein wie ein fruchtbarer Weinstod | um bein | Haus herum,

Deine Kinder wie Ölzweige um | deinen | Tisch her.

Siehe, also | wird ge= | fegnet der Mann,

Der den | Berrn | fürchtet.

Der Herr wird dich | fegnen aus | Zion.

Daß du sehest das Glud Jerusa= | lem dein | Leben lang.

Und sehest beiner | Kinder | Kinder.

Friede | über | Israel.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

I hier mag eine Traurede gehalten werden. Nach berfelben findet bie Trau. ung in folgender Ordnung ftatt:

#### Bfarrer.

Im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geiftes. Amen.

Tiebe Freunde in Chrifto. Beil ihr denn in den Stand der heiligen Che treten wollt, follt ihr das nicht ohne Verstand gött= lichen Worts thun wie die Ungläubigen. Hört darum zum erften, wie der heilige Cheftand von Gott felbst eingesetzt worden. "Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Darum wird ein Mensch Bater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und werden die zwei Ein Bleisch sein."

Bum andern höret auch Gottes Gebot über diefen Stand. Also fpricht St. Paulus, Epheser int fünften: "Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie Chriftus geliebet hat die Gemeine und hat Sich felbst für sie gegeben. Also follen auch die Männer ihre Weiber lieben als ihre eigenen Leiber. Wer sein Weib liebet, ber

liebet sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch ge= haffet, sondern er nähret es und pfleget sein, gleichwie auch der Herr die Gemeine.—Die Weiber sein unterthan ihren Männern als dem Herrn, denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Chriftus bas Haupt ist der Gemeine."

Rum dritten höret auch das Kreuz, fo Gott auf diesen Stand geleget hat. Also sprach Gott zum Beibe: "Ich will dir biel Kum-mer schaffen; du sollst beine Kinder mit Schmerzen gebären; dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein und er soll dein Herr sein. Und zu dem Manne sprach Gott: Mit Kummer sollst du dich nähren dein Leben lang. Im Schweiß deines Angesichts follst du dein Brot effen, bis daß du wieder zur Erde werdest, davon du

genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden." Zum vierten sei das euer Trost, daß ihr wisset und glaubet, wie euer Stand vor Gott angenehm und gesegnet ist. Denn also steht geschrieben im ersten Buch Mose im ersten Kapitel: "Gott schuf den Menschen Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf Er ihn. Und Er schuf sie ein Männlein und Fräulein und Gott seg= nete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch unterthan und herrschet über Fische im Weer und über Bögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden kreucht. Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte und fiehe da, es war alles sehr gut." Darum spricht auch Salomo: "Wer eine Chefrau findet, der findet etwas Gutes und schöpfet einen Segen bon dem Berrn."

In diesen heiligen Stand der Ehe wollen gegenwärtige Perso-nen nach göttlicher Ordnung eintreten. Hätte jemand was darein

zu sprechen, der thue es bei Zeit oder schweige hernach. Dieweil nun keine Einrede wider diese Ehe vorhanden ist, so frage ich euch:

T Der Pfarrer fpricht zum Bräutigam :

Du stehst allsie und begehrest gegenwärtige N. zu nehmen zu deiner ehelichen Hausfrau, dich von ihr nicht zu scheiden, es set denn, daß euch der Tod scheide. Ist solches deines Herzens Wille und Meinung, so bekenn es allhie bor Gottes Angesicht (und in Gegenwart der Gemeine) und fage Ja.

#### Der Pfarrer fpricht zur Braut:

Du stehst allhie und begehrest gegenwärtigen N. zu nehmen zu deinem ehelichen Manne, dich von ihm nicht zu scheiden, es sei denn, daß euch der Tod scheide. Ist solches deines Herzens Wille und Meinung, so bekenn es allhie vor Gottes Angesicht (und in Gegenwart der Gemeine) und sage Ja.

Braut.

Ja.

- I Wenn der Trauring gebraucht wird, foll der Pfarrer ihn hier dem Bräutigam reichen, und derfelbe steckt ihn der Braut an den Goldfinger der linken Hand. Der Pfarrer spricht und der Bräutigam kann ihm nachsprechen: Nimm hin den Ring dum Zeichen und Unterpfand ehelicher Liebe und Treue.
- ¶ Wenn zwei Ringe gebraucht werden, spricht der Pfarrer: Wechselt nun die Ringe zum Zeichen und Unterpfand ehelicher Liebe und Treue.

Darauf fpricht ber Pfarrer:

po gebet einander nun die rechte Hand.

¶ Dann legt der Pfarrer seine Rechte auf beider Sande und fpricht:

as Gott zusammenfügt, soll kein Mensch scheiben. Weild benn N. und N. einander zur Ehe begehren und solches hie öffentlich der Gott und der Welt bekennen, darauf sie die Hand (und Ninge) einander gegeben haben, so spreche ich sie ehelich zusammen im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heilsgen Geistes. Am en.

Menn die Trauung in der Kirche stattfindet, so mögen die Cheleute hier vor dem Altar niederknieen.

Parauf rect ber Pfarrer die Hände über sie oder legt sie ihnen auf das Haupt und spricht:

Laffet uns beten.

Ferr Gott, der Du Mann und Weib geschaffen und zum Cheftand verordnet hast, dazu mit Früchten des Leibes gesegnet und das Echeimnis Deines lieben Sohnes Jesu Christi und der Kirche, Seiner Braut, darin bezeichnet: Wir ditten Deine grundslose Eite, Du wollest solch Dein Geschöpf, Ordnung und Segen nicht lassen berrücken, noch verderben, sondern gnädiglich in uns bewahren, durch Jesum Christum unsern Herrn. Am ein.

I Darauf beten alle mit bem Pfarrer bas Baterunfer.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und bergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

¶ Benn die Trauung in der Kirche ftattfindet, kann man hier das Te Deum (f. S. 27) fingen.

### Der Segen.

Pfarrer.

Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

gnädig. Der F Amen

# Krankenbesuch.

- T Wenn ein Chrift von Gott mit Krantheit heimgesucht wird, foll es bem Bfarrer angezeigt und berfelbe gerufen werden, ihm mit Wort und Saframent nach feinen Umftanden zu bienen. Man foll aber bamit nicht bis auf die lette Not verziehen, fondern den Pfarrer bei Zeit rufen, damit ber Rrante bei flarem Bewußtsein befragt, unterrichtet und getroftet werden möge.
- Der Bfarrer foll den Kranken nach Umftänden unterrichten, wie ein Chrift feine Krantheit ansehen foll, warum ihm diefelbe von Gott zugeschickt werde, was Gott darin suche und wie man fich in folder Krantheit driftlich halten folle. Er foll die Rranten nicht allein gegen die Schmerzen und Schwachheit des Leibes, fondern auch gegen allerlei inwendige Anfechtung des Herzens tröften, damit fie fich in ihrer Krankheit Gutes zu Gott verfehen lernen und besto besser zu Frieden und Geduld tommen mögen.
- In der Behandlung der Kranken läßt fich keine bestimmte Form aufstellen, die unter allen Umftanden zu brauchen mare, fondern der Pfarter muß fich befleißigen, dem einzelnen Falle gerecht zu werden.
  - Menn der Pfarrer in das Krankenzimmer eintritt, foll er fprechen:

Friede sei mit diesem Hause: Und allen, die darinnen wohnen.

Darauf mag der Pfarrer mit den Anwesenden also beten:

Anrie Eleison.

Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison. Hyrie Eleison. Hyrie Eleison.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Rame. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unfre Schuld, als wir vergeben unfern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung.

Gemeinbe.

Sondern erlöse uns bon dem Übel.

Filf Du, mein Gott, Deinem Knecht: der sich berläßt auf Dich.

Send ihm Hilfe bom Heiligtum: und stärk ihn aus Rion.

Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen:

und die Ungerechten sollen ihn nicht dämpfen.

Sei ihm, o Herr, ein fester Turm: vor seinen Feinden.

Grquicke ihn auf seinem Siechbett: hilf ihm von aller seiner Krankheit.

Herr, höre unser Gebet:

und lag unfer Schreien bor Dich kommen.

#### Laffet uns beten.

Ferr Gott, der Du allezeit Lust hast zur Barmherzigkeit und gerne verschonest: nimm an unser bußfertig Gebet und mache die, so in Banden der Sünde liegen, los und ledig nach Deiner milden Güte; durch unsern Herrn Fesun Christum. Unt en.

Darauf mag der Pfarrer nach Befinden die folgende Vermahnung sprechen; oder was sonst zur Lehre, Trost und Mahnung dient:

**G**eliebte[r] in dem Herrn. Weil dich unser Herr Gott mit Schwachheit deines Leibes heimgesucht, damit du es Gottes Willen heimstellest, sollst du wissen:

Bum er st en: Daß solcheunsers Leibes Krankheit uns von Gott dem Herrn um keiner andern Ursache, dem allein um der Sünde willen zugeschiekt wird, und daß die Erbsünde, welche von Abam auf uns geerbet, den Tod und alles was in des Todes Reich gehört, als Gebrechen, Krankheit, Clend, Jammer, mit sich bringt. Denn wo wir ohne Sünde blieben, so hätte auch der Tod, viel weniger anderlei Krankheit, an uns nichts schaffen mögen.

Zum andern: Damit wir aber in unsern Sünden, Kranksheit und allerlei Ansechung, auch des Todes Angst und Not nicht verzweiseln müssen, so lehret und das heilige Evangelium, daß und Christus, Gottes Sohn, der Sünden los und selig machen will, so wir glauben an Seine Verheißung. Und solches geschieht auf zweierlei Weise: die erste ist, daß Er und hie auf Erden durchd Evangelium und die heiligen Sakramente unse Herzen und Gewissen reiniget. Die andere ist: wenn unser Gewissen und Gewissen seinden gereiniget und mit Gott dem Vater durch den Glauben versöhnet sind, muß auch die Sünde auß unsere Natur und

Wesen ausgeseget und wir endlich von allen Sünden gereiniget werden, damit wir Gott ewig leben sollen.

Zum dritten: Damit nun solches geschese und in ums bollbracht werde, so schiefet ums umser lieber Herr Gott Krankheit, ja auch den Tod zu, nicht der Meinung, daß Er nit ums zürne und ums verderben wolle, sondern aus großen Gnaden, daß Er ums in diesem Zeben zu wahrer Buße und Glauben treiben und endlich aus der Sünde, darin wir noch stecken, und aus allem Unglück, beide leiblich und geistlich, frei machen will, wie solches die heilige Schrift reichlich bezeugt. Denn so sagt St. Paulus, 1. Korinther am elsten: Wenn wir gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtiget, auf daß wir nicht samt der Welt berdannut werden. Und Könter am achten: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum besten dienen und kann sie von der Liebe Gottes in Christo Jesu nichts abscheiden, es sei Trübsal oder Angst, Tod oder Leben.

Zum vierten: Weil nun dem also und du aus dem heiligen Evangelio des aufs allergewisseste und sicherste bist, daß alle deine Sünden von dir auf Chriftum, ja nun auch von Chrifto ganz und gar hinweggethan und ewig vertiget find, und also gar vor Gottes Angesicht teine Ursach des Zorns und Berdannnnis über die Gläubigen vorhanden, sondern eitel Gnaden, Troft, Leben und Seligfeit, sintemal unser lieber Herr Gott dich nun in Seinen Augen hat nicht als einen bösen, verdammten Sünder, von Abam geboren, sondern als ein ganz gerechtes, heiliges und liebes Kind in Christo. in welches Gerechtigkeit und Leben du so gewißlich leben und selig sein sollst, als gewißlich und wahrhaftig Er nicht in Seinen eigenen, sondern in beinen Sunden Gottes Born getragen und gestorben ift: fo fiche und tröfte dich folcher Gnade, und wiffe, daß die Gunde, Gottes Gericht, Tod und Solle, gar nichts mehr mit dir zu schaffen haben, sondern Christus, das einig Lamm Gottes, trägt fie, der fie auf Sich genommen und durch Sich felbst überwunden und ewig getilget hat. Derhalben du durch und in demselbigen beinem Herrn Jesu Christo aller Gnaden, Trost, Heils und Seligkeit zu Gott dem Bater dich bersehen und in solcher tröstlicher Zubersicht in Seinen gnädigen väterlichen Willen dich ergeben follst und sagen: Der Herr ist mein Licht, vor wem sollt ich mich fürchten? Mein Bater im Himmel, Dein Wille geschehe. In Deine Hände empfehle ich meinen Geift. Umen.

T Darauf foll der Pfarrer den Kranken befragen, ob er in mahrer Buße stehe und in Lieb und Frieden gegen seine Kebenmenschen sich halte, ob er an Jesum Christum don Herzen glaube und durch Gottes Inade eine gewisse Hossmung des ewigen Lebens habe. Dazu mag er die folgenden Fragen brauchen, oder ähnliche, wie es die Umstände erfordern. Bei solcher Besprechung mag der Pfarrer, je nachdem der Fall ist und der Kranke ein sonderliches Unslegen auf dem Gewissen hat, die Unwesenden auffordern, ihn mit dem Kranken allein zu lassen.

Lieber Bruder [liebe Schwester], ist es dir von Herzen leid, daß du den gütigen Gott, deinen lieben, frommen Bater, so oftmals mit deinen Sünden erzürnt hast und begehrest du von Herzen Bergebung aller deiner Sünde?

Glaubest du, daß der Sohn Gottes, Zesus Christus, für dich eines bittern Todes gestorben ist und dich mit Seinem Blute

erlöset hat?

Glaubest du, das du nicht kannst selig werden durch dein eigen Berdienst oder guten Werke, sondern nur allein durch das bittre Leiden und Sterben deines Heilandes Zesu Christi?

- ¶ Es ist schild und heilsam, daß auf solche Besprechung die Privatbeichte und Wosalution solge, nicht blos wenn der Kranke daß heilige Woendmaßl seiern will, sondern wenn immer seine Gewissenst eine besondere Bersicherung der Sitndenvergebung erfordert.
- ¶ Beim Besuch der Kranken mag der Pfarrer entweder vor ober nach der Befragung oder Beichte passende Schriftstellen verlesen, zur Behre, zur Strafe, zur Besseung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit.

# Psalmen, Tektionen, Sprücke und Gebete für Kranke und Sterbende.

I.

# Dom Duhen des Leidens überhaupt.

Pfalmen.

Pfalm 30. (Siehe Kirchenbuch, Zweiter Teil.)

Psalm 73.

Israel hat dennoch Gott zum Trost, Wer nur reines Herzens ist.

Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen,

Mein Tritt hätte beinahe geglitten.

Denn es verdroß mich auf die Ruhmredigen, Da ich sahe, daß es den Gottlosen so wohl ging.

Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes,

Sondern stehen fest wie ein Palast.

Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute,

Und werden nicht wie andere Menschen geplagt.

Darum muß ihr Troten köftlich Ding sein, Und ihr Frevel muß wohlgethan heißen.

Ihre Person bruftet sich wie ein fetter Wanst;

Sie thun was fie nur gedenken.

Sie bernichten alles, und reden übel dabon,

Und reden und lästern hoch her.

Was fie reden, das muß vom Himmel herab geredet fein; Was fie fagen, das muß gelten auf Erden.

Darum fällt ihnen ihr Pobel zu,

Und laufen ihnen zu mit Haufen, wie Waffer.

Und sprechen: Was sollte Gott nach jenen fragen?

Was sollte der Höchste ihrer achten?

Siehe, das find die Gottlosen;

Die find glückselig in der Welt und werden reich.

Soll es denn umfonft sein, daß mein Herz unsträflich lebet, Und ich meine Hände in Unschuld wasche? Und bin geplagt täglich,

Und meine Strafe ist alle Morgen da?

Ich hätte auch schier so gesagt, wie sie,

Aber siehe, damit hätte ich verdammet alle deine Rinder, die je gewesen sind.

Ich gedachte ihm nach, daß ich es begreifen möchte;

Aber es war mir zu schwer,

Bis daß ich ging in das Heiligtum Gottes,

Und merfte auf ihr Ende.

Aber du setzest sie auf das Schlüpfrige,

Und stürzest sie zu Boden.

Wie werden fie so plötlich zu nichte!

Sie gehen unter, und nehmen ein Ende mit Schrecken.

Wie ein Traum, wenn einer erwachet,

So machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmähet.

Aber es thut mir wehe im Herzen,

Und sticht mich in meinen Nieren,

Daß ich muß ein Narr sein, und nichts wissen, Und muß wie ein Tier sein vor dir.

Dennoch bleibe ich stets an dir;

Denn du hältst mich bei meiner rechten Sand.

Du leitest mich nach deinem Rat;

Und nimmst mich endlich mit Ehren an.

Wenn ich nur dich habe,

So frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,

So bift du doch, Gott, allezeit meines Herzens Troft und mein Teil.

Denn, siehe die bon dir weichen, werden umkommen,

Du bringest um alle, die wider dich huren.

Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte,

Und meine Zubersicht setze auf den Herrn Herrn, daß ich berstündige alle dein Thun.

#### Tekfionen.

Jac. 5, 14—16; Ferem. 29, 11—14; Magel. 3, 18—33; Matth. 8, 1—13; Joh. 5, 1—14; Hebr. 12, 1—11; Fac. 1, 2—12; 1 Petr. 1, 3—25; 1 Petr. 4.

Sprüdje.

iehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet; darum weigere dich der Züchtigung des Allmächtigen nicht. (Hiob 5, 12.) **W**elchen der Herr liebet, den strafet er, und hat Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohne. (Sprüche 3, 12.)

Ferr, wenn Trübfal da ist, so suchet man dich; wenn du sie züch= tigest, so rusen sie ängstiglich. (Jesaia 26, 16.)

iche, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich außerwählt machen im Ofen des Glends. (Jesaia 48, 10.)

Deine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr: Sondern, so viel der Himmel höher ist, denn die Erde; so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege, und meine Gedanken denn eure Gedanken. (Fesaia, 55, 8. 9.)

Ich habe dich je und je geliebet, darum hab ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. (Jerem. 31, 3.)

Insere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. (2 Kor. 4, 17. 18.)

**W**elche ich lieb habe, die ftrafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und thue Buße. (Offenb. 3, 19.)

### Gebete.

# 1.

## Litanei für Branke.

Ferr Gott, Bater im Himmel. Herr Gott Sohn, der Welt Heiland. Herr Gott, Heiliger Geist.

Erbarm Dich über ihn.

Sei ihm gnädig. Sei ihm gnädig. Von allen Sünden. Berschon sein, lieber Herre Gott. Hilf ihm, lieber Herre Gott. Erlöß ihn, lieber Herre Gott.

Bor Unglauben und aller Zweifelung. Bor Deinem Zorn und strengen Gericht. Bor des Teusels Trug und List. Bor dem Schrecken des ewigen Tods. Bor der Höllen Qual und Angst. Bor bösem schnellen Tod.

Behüt ihn, lieber Herre Gott. Durch Dein heilig Geburt.

Durch Deinen Todeskampf und blutgen Schweiß.

Durch Dein Kreuz und Tod.

Durch Dein heilig Auferstehn und Himmelfahrt. In seiner letzten Stunde.

Am jüngsten Gericht.

Hilf ihm, lieber Herre Gott.

Wir armen Sünder bitten: Erhör uns, lieber Herre Gott.

Daß Du ihn an Leib und Seele heilen und gefund machen wollest.

Daß er sich zu Deiner väterlichen Inade alles

Guts versehen möge.

Daß er Dich im rechten Glauben anrufen könne. Daß ihn Deine lieben Engel auf all seinen Wesgen behüten, führen und geleiten.

Daß er aller Anfechtung im Glauben widerstehe

und überwinde.

Daß er sich mit Leib und Seel in Deinen Willen gänzlich ergebe.

Daß er seine Sünd herzlich erkenne und bereue. Daß er sich Deiner Güte und Barmherzigkeit tröfte.

Daß er all seinen Feinden und Widersachern gern berzeihe.

Daß er von aller Welt Lust und Freude sich abwende.

Daß er nach Dir und den himmlischen Gütern ein Verlangen trage.

Daß er seines letzten Stündleins mit Geduld erwarte.

Daß er seinen Geist in Deine Hände besehle. Daß er mit Fried und Freud entschlase. Daß er am jüngsten Tage seliglich auserstehe. Daß er Christo mit allen Auserwählten fröhlich

entgegengehe. Daß er in Deinem Reich immer und ewiglich

Daß er in Deinem Reich immer und ewiglic Lebe. Erhör uns, lieber Herre Gott.

Erhör uns, lieber Herre Gott. O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt.

O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt.

O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Erbarm Dich über ihn.

Erbarm Dich über ihn.

Berleih ihm steten Fried.

Amen.

2.

Fwiger Gott, barmherziger Bater, Der Du Dich unfrer Not und Jammers herzlich anninumft und senkest Deinen Sohn in unser Elend und lässest Ihn allenthalben, doch ohne Sünde, berzsucht werden, damit wir einen treuen Priester hätten, der Mitleid habe mit unser Schwachheit: wir Deine Kinder bitten für unsern betrübten Bruder, der in Deinen Banden und Gewalt liegt, Du wollest ihm seine Sünden nicht zurechnen, und ihn in seinem Glauben und Geduld mit Deinem Geist stärfen und trösten, seine Schwerzen lindern, und seine Krankheit zu Deines Namens Chre und seiner Seelen Seligkeit wenden, durch Jesum Christum, den hinnnlischen Arzt, unsern Wittbruder und Herrn. Am eine

3.

Ferr Gott, himmlischer Bater, gefällt Dir3, mich mit Leibes Schwachheit heimzusuchen, hie bin ich, ich weiß, Du bist so fromm und gütig, daß Du nichts über mich berhängst, ohne was mir gut und seliglich ist. Berleih mir nur, daß ich mich recht dare ein schiehen und meine Krankheit zu Deinen Chren gereichen möge; durch Zesum Christum, meinen Heiland. Am en.

4.

d, mein Herr Fesu, der Du mir besohlen hast, Dein Kreuz zu tragen, gieb mir auch ein gehorsam Herze, daß ich Dein Foch fröhlich auf mich nehmen und Dir in allem Leiden willig folgen möge. Am en.

#### II.

# Von Erkenntnis der Sünde und Buße.

# Psalmen.

Pfalm 6, 51, 180, 189, 148. (Siehe Kirchenbuch, Zweiter Teil.)

Bfalm 31.

Berr, auf dich traue ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werben:

Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Reige deine Ohren zu mir, eilend hilf mir,

Sei mir ein starker Wels und eine Burg, daß du mir helfest.

Denn du bist mein Fels und meine Burg,

Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellet haben; Denn du bist meine Stärke.

In deine Hände befehle ich meinen Geift; Du haft mich erlöset, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die da halten auf lose Lehre;

Sch hoffe aber auf den Herrn.

Ich freue mich und bin fröhlich über deiner Güte:

Daß du mein Elend ansiehest, und erkennest meine Seele in der Not,

Und übergiebst mich nicht in die Hände des Feindes;

Du stellest meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir anädig, denn mir ist angst:

Meine Gestalt ist versallen vor Trauern, dazu meine Seele und mein Bauch.

Denn mein Leben hat abgenommen vor Betrübnis und meine Zeit vor Seufzen:

Meine Kraft ist berfallen vor meiner Miffethat, und meine Ge-

beine sind verschmachtet.

Es gehet mir so übel, daß ich din eine große Schmach worden meisnen Nachbarn, und eine Scheu meinen Verwandten;

Die mich sehen auf der Gasse sliehen vor mir. Mein ist vergessen im Herzen, wie eines Toten; Ich vin worden wie ein zerbrochen Gefäß.

Denn viele schelten mich übel, daß jedermann sich vor mir scheuet;

Sie ratschlagen mit einander über mich, und denken mir das Leben zu nehmen.

Ich aber, Herr, hoffe auf dich,

Und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit stehet in deinen Händen.

Errette mich von der Hand meiner Feinde, und von denen die mich verfolgen.

Lag leuchten dein Antlitz über deinen Knecht;

Hilf mir durch beine Güte.

Herr, laß mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an; Die Gottlofen muffen zu Schanden und geschweigt werden in der Hölle.

Berstummen müssen falsche Mäuler,

Die da reden wider den Gerechten, steif, stolz und höhnisch. Wie groß ist deine Güte, die du verborgen hast denen, die dich fürchten:

Und erzeigests denen, die vor den Leuten auf dich trauen.

Du verbirgest sie heimlich bei dir vor jedermanns Trot; Du verdeckest sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen.

Gelobet fei der herr,

Daß er hat eine wunderliche Güte mir beweiset in einer festen Stadt.

Denn ich sprach in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen:

Dennoch hörtest du meines Flehens Stimme, da ich zu dir schrie.

Liebet den Herrn, alle seine Beiligen.

Die Gläubigen behütet der Herr, und vergilt reichlich dem, der Hochmut übet.

Seid getrost und unverzagt, Alle, die ihr des Herrn harret.

Pfalm 38.

Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, Und züchtige mich nicht in deinem Grimm.

Denn deine Pfeile stecken in mir, Und deine Hand drücket mich.

Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Drohen, Und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünde.

Denn meine Sünden gehen über mein Haupt: Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern,

Vor meiner Thorheit.

Ich gehe frumm und sehr gebücket;

Den ganzen Tag gehe ich traurig. Denn nieine Lenden verdorren ganz,

Und ist nichts Gesundes an meinem Leibe.

Es ist mit mir gar anders und bin sehr zerstoßen.

Ich heule vor Unruhe meines Herzens.

Herr, bor dir ist alle meine Begierde,

Und mein Seufzen ist dir nicht berborgen.

Mein Herz bebet, meine Kraft hat mich verlaffen, Und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir.

Meine Lieben und Freunde stehen gegen mir, und scheuen meine Blage.

Und meine Nächsten treten ferne.

Und die mir nach der Seele stehen, stellen mir; und die mir übel wollen, reden, wie sie Schaden thun wollen,

Und gehen mit eitel Liften um.

Ich aber muß sein wie ein Tauber, und nicht hören,

Und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufthut.

Und muß sein wie einer, der nicht höret,

Und der keine Widerrede in seinem Munde hat.

Aber ich harre, Herr, auf dich,

Du Herr, mein Gott, wirst erhören.

Denn ich denke, daß sie ja sich nicht über mich freuen.

Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich.

Denn ich bin zu Leiden gemacht,

Und mein Schmerz ist immer bor mir.

Denn ich zeige meine Missethat an,

Und sorge für meine Sünde. Aber meine Keinde leben, und sind mächtig.

Die mich unbillig haffen, find groß.

Und die mir Arges thun um Gutes, setzen sich wider mich,

Darum, daß ich ob dem Guten halte.

Berlaß mich nicht, Herr, mein Gott,

Sei nicht ferne von mir.

Gile mir beizustehen,

Herr, meine Hilfe.

#### Pfalm 102.

Berr, höre mein Gebet,

Und laß mein Schreien zu dir kommen.

Berbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not,

Neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald.

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, Und meine Gebeine sind verdrannt wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen, und verdorret wie Gras.

Daß ich auch vergesse mein Brot zu essen.

Mein Gebein klebet an meinem Fleisch,

Vor Heulen und Seufzen.

Ich bin gleich wie eine Rohrdommel in der Wüste,

Ich bin gleich wie ein Käuzlein in den verstörten Stätten.

Ich wache,

Und bin wie ein einsamer Bogel auf dem Dache.

Täglich schmähen mich meine Feinde; Und die mich spotten, schwören bei mir.

Denn ich effe Afche wie Brot,

Und mische meinen Trank mit Weinen, -

Vor deinem Drohen und Born,

Daß du mich aufgehoben und zu Boden gestoßen haft.

Meine Tage sind dahin, wie ein Schatten;

Und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibest ewiglich,

Und bein Gedächtnis für und für.

Du wollest dich aufmachen, und über Zion erbarmen; Denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seist, und die Stunde ist gekommen.

Denn deine Anechte wollten gerne, daß fie gebauet würde,

Und fähen gerne, daß ihre Steine und Kalk zugerichtet würden: Daß die Heiben den Namen des Herrn fürchten,

Und alle Könige auf Erden deine Chre.

Daß der Herr Zion bauet,

Und erscheinet in seiner Ehre.

Er wendet sich zum Gebet der Berlaffenen, Und verschmähet ihr Gebet nicht.

Das werde geschrieben auf die Nachkommen:

Und das Bolk, das geschaffen soll werden, wird den Herrn loben.

Denn er schauet von seiner heiligen Söhe,

Und der Herr siehet vom Hinmel auf Erden,

Daß er das Seufzen der Gefangenen höre, Und los mache die Kinder des Todes;

Auf daß sie zu Zion predigen den Namen des Herrn,

Und sein Lob zu Jerusalent;

Wenn die Bölker zusammen kommen,

Und die Königreiche, dem Herrn zu dienen.

Er demütiget auf dem Wege meine Kraft,

Er berfürzet meine Tage.

Ich fage: Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Halfte meiner Tage!

Deine Jahre währen für und für. Du hast vorhin die Erde gegründet.

Und die Himmel find deiner Hände Werk.

Sie werden bergeben, aber du bleibeft,

Sie werden alle veralten, wie ein Gewand; sie werden verwanbelt, wie ein Reid, wenn du sie verwandeln wirst.

Du aber bleibest, wie du bist,

Und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Kinder deiner Knechte werden bleiben, Und ihr Same wird vor dir gedeihen.

# Psalm 88.

Perr Gott, mein Heiland, Ich schreie Tag und Nacht vor dir.

Laß mein Gebet vor dich kommen, Neige deine Ohren zu meinem Geschrei.

Denn meine Seele ist voll Jammer,

Und mein Leben ist nahe bei der Hölle.

Ich bin geachtet gleich denen, die zur Hölle fahren, Ich bin wie ein Mann, der keine Hilse hat.

Ich liege unter den Toten verlaffen,

Wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkest, und sie von deiner Hand abgesondert sind.

Du hast mich in die Grube hinunter gelegt, In die Finsternis und in die Tiese.

Dein Grimm drücket mich.

Und drängest mich mit allen beinen Fluten.

Meine Freunde haft du ferne von mir gethan,

Du hast mich ihnen zum Greuel gemacht. Ach liege gefangen. und kann nicht auskommen.

Meine Gestalt ist jämmerlich vor Glend.

Herr, ich rufe dich an täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du denn unter den Toten Wunder thun?

Ober werden die Verstorbenen aufstehn und dir danken?

Wird man in Gräbern erzählen deine Güte,

Und deine Treue im Berderben?

Mögen denn deine Wunder in der Finsternis erkannt werden? Oder deine Gerechtigkeit im Lande, da man nichts gedenket?

Aber ich schreie zu dir, Herr.

Und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößest du, Herr, meine Seele, Und verbirgest dein Antlitz vor mir?

Sch bin elend und ohnmächtig, daß ich so verstoßen bin;

Ich leide dein Schrecken, daß ich schier verzage.

Dein Grimm gehet über mich, Dein Schreden brudet mich.

Sie umgeben mich täglich wie Waffer, Und umringen mich mit einander.

Du machest, daß meine Freunde und Nächsten und meine Verwandten sich ferne von mir thun.

Um solches Elends willen.

#### Tektionen.

Rlagel. Jerem. 3, 37-44. 55-58; Jerem. 30, 12-15. 17; Sef. 18, 19-24; Daniel 9, 4-19; Luc. 13, 1-9; Offenb. 2, 1-7; Offenb. 3 1-6.

# Spriiche.

150 wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns felbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünde bergiebt, und reiniget uns von aller Untugend. (1 Joh. 1, 8. 9.)

11) er kann merken, wie oft er fehlet? Berzeihe mir die verborgenen Kehle! (Pfalm 19, 13.)

Buchet den Herrn, weil er zu finden ist; rufet ihn an, weil er nahe ift. Der Gottlofe laffe von feinem Wege, und der Ubelthäter seine Gedanken, und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen; und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Bersgebung. (Fesaia 55, 6. 7.)

Fure Untugenden scheiden euch und euren Gott von einander; und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, daß ihr nicht gehöret werdet. (Zesaia 59, 2.)

Wir find allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unslätig Kleid. Wir sind alle berwelket wie die Blätter; und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Herr, zürne nicht zu sehr, und denke nicht ewig der Sünden. Siehe doch das an, daß wir alle dein Bolk sind. (Fesaia 64, 6. 9.)

ist beiner Bosheit Schuld, daß du so gestäupet wirst, und beines Ungehorsams, daß du so gestraft wirst. Also nußt du inne werden und ersahren, was es für Jammer und Herzeleid bringet, den Herrn, beinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten, spricht der Herr Jedaoth. (Jerem. 2, 19.)

Kehre wieder, du abtrünnige Fsrael, spricht der Herr: so will ich mein Antlitz nicht gegen euch verstellen. Denn ich bin barnherzig, spricht der Herr, und ich will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Missethat, daß du wider den Herrn, deinen Gott, gesündiget hast. (Ferem. 3, 12. 13.)

Th Herr, unsere Wissethaten haben es ja verdienet; aber hilf boch um deines Namens willen; denn unser Ungehorsam ist groß, damit wir wider dich gesündiget haben. (Ferem. 14, 7.)

wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen, und lebe. (Hesek. 33, 11.)

Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weisnen, mit Klagen. Zerreißet eure Herzen, und nicht eure Kleider, und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott: denn er ist guädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und reuet ihn bald der Strase. (Foel 2, 12. 13.)

#### Gebete.

1.

Machtiger und ewiger Gott und Bater, erbarme Dich über uns durch Christum Jesum Deinen Sohn, und verleihe und mehre in ums Deinen Heiligen Geift, der ums lehre umfre Sünd und Ungerechtigkeit recht erkennen und bereuen, auch Deine Gnad und Berzeihung in Chrifto nit wahrem Glauben ergreifen und annehmen, also, daß wir den Sünden immer mehr absterben, und Dir in einem neuen Leben zu Deinem Preis und Besserung Deiner Gemeinde, dienen und wohlgesallen nögen; durch Jesum Christum, unsern Herrn und Heiland. Um en.

2

Ferr Fesu Christe, mein einiger und bester Arzt, zu Dir sliehe ich in dieser meiner Krankheit und ruse zu Dir in meiner Not. Nimm Du Dich meiner in Gnaden an und bergieb mir meines Sünde, damit ich solche Kute verschuldet habe. Herr, gehe nicht mit mir ins Gericht nach meinem Berdienst. Wende Deinen Zorn von mir ab diesmal, ich will mich vor Sünden hüten und mich bessern durch Deines Geistes Krast und Gnade. Am en.

3.

eiliger und barmherziger Gott, ich bekenne Dir mit zerschlagenem und zerknirschtem Herzen, daß ich diese meine Krankheit mit meinen Sünden wohl verdienet habe und ist mir von Herzen leid, daß ich Deine Majestät erzürnet und mich selbst in solches Leid gebracht. Siehe an meinen Jannner und Elend und heile mein zerbrochen Herz. Bergieb mir alle meine Sünd und reinige mich von aller meiner Wissethat; durch Jesum Christum, meinen Heiland. Ann en.

# III.

# Dom Glauben an den Herrn Iesum Christum und Trost der Sündenvergebung.

# Psalmen.

Pfalm 25, 40, 77. (Siehe Rirchenbuch, Zweiter Teil.)

#### Tektionen.

Matth. 9, 1—8; Luc. 7, 36—50; Luc. 15, 1—10; Luc. 15, 11—82; Joh. 14. 15. 16. 17; Römer 3, 23—28; 10, 9—13.

# Sprücke.

Had Herr, unsere Missethaten haben es ja verdienet; aber hilf doch um deines Namens willen: denn unser Ungehorsam ist groß, damit wir wider dich gesündiget haben. (Ferem. 14, 7.)

Ich will die müden Seelen erquicken, und die bekümmerten Seeslen fättigen. (Ferent. 31, 25.)

Ich bertilge beine Missethat wie eine Wolke, und beine Sünde wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. (Jes. 44, 22.)

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen; aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. (Ics. 54, 7. 8.)

Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott: denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils, und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck gezieret, und wie eine Braut in ihrem Geschmeide bärdet. (Jes. 61, 10.)

Peine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist, und der sich fürchtet vor meinem Wort. (Fes. 66, 2.)

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missethat willen verwundet und um unserer Sünde willen zersschlagen. Die Strase liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilet. Wir gingen alle in der Frre, wie Schase; ein jeglicher sahe auf seinen Weg; aber der herr warf unser aller Sünden auf ihn. (Jes. 53, 4—6.)

Ast nicht Ephraim mein teurer Sohn, und mein trautes Kind? Denn ich gedenke noch wohl daran, was ich ihm geredet habe; darum bricht mir mein Herz gegen ihn, daß ich mich seiner erbarmen muß, spricht der Herr. (Ferem. 31, 20.) iehe wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben; denn der Gerechte lebet seines Glaubens. (Habak. 2, 4.)

Name heilig ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne, nach heilig ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne, und dei denen, so zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf daß ich erquicke den Geist der Gedemütigten, und daß herz der Zerschlagenen. Ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen; sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist weben, und ich will Odem nachen. (Jes. 57, 15. 16.)

Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, und nicht die Frommen. (Matth. 9, 12. 13.)

Fommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet don mir; denn ich bin sanstmütig und den Herzen dennütig: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanst, und meine Last ist leicht. (Matth. 11, 28—30.)

iehe bas ift Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. (Joh. 1, 29.)

Plso hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht berloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3, 16.)

Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubet, den wird nimmersmehr dürsten. (Joh. 6, 35.)

Alles, was mir mein Bater giebt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. (Joh. 6, 37.)

Das ift aber der Wille des, der mich gesandt hat, daß, wer den Sohn siehet und glaubet an ihn, habe das ewige Leben; und Ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage. (Joh. 6, 40.)

Mahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubet, der hat das ewige Leben. (Joh. 6, 47.)

Ich bin das Licht der Welt; wer nur nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12.)

Parum preiset Gott seine Liebe gegen uns, daß Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. (Kömer 5, 8.)

Do die Sünde mächtig worden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger worden. (Römer 5, 20.)

as ift aber das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und, den du gesandt hast, Jesum Christ, erkennen. (Joh. 17, 3.)

In welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Bergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Enade. (Ephes. 1, 7.)

Und ift in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. (A. Gesch. 4, 12.)

Dachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er es gleischermaßen teilhaftig worden, auf daß er durch den Tod die Wacht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist, dem Teusel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein nußten. (Hebr. 2, 14. 15.)

**W**ir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben, gleichwie wir, doch ohne Sünde. (Hebr. 4, 15.)

find wir nun Botschafter an Christi Statt: benn Gott vermahnet durch und; so bitten wir nun an Christi Statt: Lassset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für und zur Sünde genacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. (2 Kor. 5, 20. 21.)

**M**ahrlid,, wahrlid, ich sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. (Joh. 8, 51.)

Denn das ist je gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort, daß Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu nachen. (1 Tim. 1, 15.) Pas Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein bon aller Sünde. (1 Joh. 1, 7.)

Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen. Darinnen stehet die Liebe, nicht daß wir Gott geliebet haben, sondern daß er uns geliebet hat, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. (1 Joh. 4, 9. 10.)

siehe, ich stehe vor der Thür, und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, und die Thüre aufthun, zu dem werde ich eingehen, und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. (Offend. 3, 20.)

Peine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürssprecher bei dem Bater, Jesum Christum, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünden; nicht allein aber für die unsere, sondern auch für der ganzen Welt. (1 Joh. 2, 1. 2.)

#### Gebete.

1

Ferr Jesu Christe, Du hast selbst gesagt: Kommet her zu Mir alle, die ihr nühselig und beladen seid, Ich will euch erzuicken. Darum kommen wir auch zu Dir in unsrem Gebet für unsern kranken Bruder. Ach, Herr Jesu, erbarme Dich über ihn und nimm zubörderst von ihm die schwere Sündenlast; denn Du allein bist das Lamm Gottes, so der ganzen Welt Sünde getragen und hinweg genonumen. Setze Dein bitter Leiden, Kreuz und Tod zwischen seine Sünden und die Gerechtigkeit Gottes, auf daß, wenn gleich die Sünde mächtig werden will, die Gnade viel mächziger sei. Handle nicht mit ihm nach seinen Verdiensten, sondern vertritt ihn bei Deinem Bater als Dein teuer erkauftes Gut und laß ihn gnädig finden den Weg durch Dich zum Later und also ins ewige Leben. Um en.

2.

perr Jesu Christe, erbarme Did mein. O Herr, hilf mir, errette meine Seele und mache mich selig. Ich traue und hoffe auf Dich, laß mich nicht zu Schanden werden. Gehe nicht

mit mir ins Gericht, sondern siehe mich an mit den Augen der Barmherzigkeit. Ach Herr, nimm mich an und erkenne Dein Geschöpfe, das Du durch Dein Blut erkauft. Sei mir gnädig und hilf mir, Gott meines Heils, um Deines Namens Ehre wilslen. Amen.

# IV.

# Don der Geduld im Teiden und Vertrauen auf Gott.

# Plalmen.

Pfalm 23, 27, 34, 91, 121. (Siehe Kirchenbuch, Zweiter Teil.)

# Pfalm 13.

Ferr, wie lange willt du mein so gar vergessen? Wie lange verbirgest du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele Und mich ängsten in meinem Herzen täglich?

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott;

Erleuchte meine Augen, daß ich nicht im Tobe entschlafe; Daß nicht mein Feind rühme, er sei mein mächtig worden,

Und meine Widersacher sich nicht freuen, daß ich niederliege. Ich hoffe aber darauf, daß du so gnädig bist;

Mein Herz freuet sich, daß du so gerne hilfest.

Ich will dem Herrn singen, daß er so wohl an mir thut.

# Pfalm 17.

Ferr, erhöre die Gerechtigkeit, merk auf mein Geschrei, Bernimm mein Gebet, das nicht aus falschem Munde gehet. Sprich du in meiner Sache,

Und schau du aufs Recht.

Du prüfest mein Herz und besuchests des Nachts,

Und läuterst mich und findest nichts.

Ich hab mir vorgesett, daß mein Mund nicht soll übertreten. Ich bewahre mich in dem Wort deiner Lippen

Bor Menschenwerk auf dem Wege des Mörders. Erhalte meinen Gang auf deinen Kufsteigen,

Daß meine Tritte nicht gleiten.

Ich rufe zu dir, daß du, Gott, wollest mich erhören;

Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede.

Beweise deine wunderliche Güte, du Heiland derer, die dir bertrauen,

Wider die, so sich wider deine rechte Hand setzen.

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge;

Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel,

Vor den Gottlosen, die mich verstören,

Bor meinen Feinden, die um und um nach meiner Seele stehen. Ihre Fetten halten zusammen,

Sie reden mit ihrem Munde stolz.

Wo wir gehen, so umgeben sie uns;

Ihre Augen richten sie dahin, daß sie uns zur Erde stürzen,

Gleich wie ein Löwe, der des Raubs begehrt, Wie ein junger Löwe, der in der Höhle sitzt.

Herr, mache dich auf, überwältige ihn und demütige ihn;

Errette meine Seele von dem Gottlosen mit deinem Schwert, Bon den Leuten deiner Hand, Herr, von den Leuten dieser Welt,

Welche ihr Teil haben in ihrem Leben,

Welchen du den Bauch füllest mit deinem Schatz,

Die da Kinder die Fülle haben

Und laffen ihr Übriges ihren Jungen.

Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit,

Ich will satt werden, wenn ich erwache nach deinem Bilde.

# Pfalm 42.

Die der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, So schreiet meine Seele, Gott, zu dir.

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott:

Wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? Meine Thränen sind meine Speise Tag und Nacht,

Weil man täglich zu mir fagt: Wo ist nun dein Gott?

Wenn ich dem des inne werde, so schildte ich mein Heraus bei mir selbst;

Denn ich wollt gerne hingehen mit dem Haufen

Und mit ihnen wallen zum Hause Gottes

Mit Frohlocken und Danken Unter dem Haufen, die da feiern.

Was betrübest du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott: denn ich werde ihm noch danken,

Daß er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ift meine Seele in mir;

Darum gedenke ich an dich im Lande am Fordan

Und Hermonim auf dem kleinen Berg.

Deine Fluten rauschen daher, daß hie eine Tiefe und da eine Tiefe brausen:

Alle deine Wafferwogen und Wellen gehen über mich.

Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte.

Und des Nachts singe ich ihm,

Und bete zu Gott meines Lebens.

Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mein vergessen? Warum muß ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich bränget?

Es ist als ein Mord in meinen Beinen, daß mich meine Keinde

schmähen,

Wenn sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?

Harre auf Gott; benn ich werde ihm noch danken, Daß er meines Angesichts Silfe und mein Gott ift.

# Pfalm 62.

Meine Seele ist stille zu Gott, Der mir hilft.

Denn er ist mein Hort, meine Hilfe,

Mein Schutz, daß mich fein Fall stürzen wird, wie groß er ift. Wie lange stellet ihr alle einem nach, daß ihr ihn erwürget,

Als eine hangende Wand und zerriffene Mauer?

Sie denken nur, wie sie ihn dämpfen, fleißigen sich der Lügen, Geben gute Worte, aber im Berzen fluchen fie.

Aber meine Seele harret nur auf Gott.

Denn er ist meine Hoffmung. Er ist mein Hort, meine Hilfe

Und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde.

Bei Gott ift mein Seil, meine Ehre,

Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist auf Gott.

Hoffet auf ihn allezeit, lieben Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus: Gott ift unfre Zuversicht.

Aber Menschen sind doch ja nichts, große Leute fehlen auch; Sie wägen weniger benn nichts, so viel ihr ift.

Berlaffet euch nicht auf Unrecht und Fredel, haltet euch nicht zu solchem, das nichts ist;

Fället euch Reichtum zu, so hänget das Herz nicht dran. Gott hat ein Wort geredt, das hab ich etlichemal gehört:

Daß Gott allein mächtig ist, Und du, Herr, bist gnädig,

Und bezahlest einem jeglichen, wie ers verdienet.

## Psalm 63.

ott, du bift mein Gott, frühe wache ich zu dir; G3 dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlanget nach dir in einem trockenen und dürren Lande, da kein Wasserist.

Daselbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, Wollt gerne schauen deine Macht und Ehre.

Denn deine Güte ist beffer denn Leben:

Meine Lippen preisen dich.

Daselbst wollt ich dich gerne loben mein Leben lang Und meine Hände in deinem Namen aufheben.

Das wäre meines Herzens Freud und Wonne, Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben sollte. Wenn ich mich zu Bette lege, so dent ich an dich;

Wenn ich erwache, so rede ich von dir.

Denn du bift mein Helfer,

Und unter dem Schatten deiner Flügel rühme ich.

Meine Seele hanget dir an. Deine rechte Hand erhält mich.

# Pfalm 71.

Berr, ich traue auf dich;

Lag mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir aus,

Neige beine Ohren zu mir und hilf mir.

Sei nitr ein starker Hort, dahin ich immer fliehen möge, der du zugesagt haft nitr zu helsen;

Denn du bift mein Fels und meine Burg, Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen,

Aus der Hand des Ungerechten und Thrannen.

Denn du bift meine Zuversicht, Herr, Herr, Meine Hoffmung von meiner Zugend an. Auf dich hab ich mich verlaffen von Mutterleibe an,

Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; mein Ruhm ist immer bor dir.

Ich bin vor vielen wie ein Wunder, Aber du bist meine starke Zuversicht.

Lak meinen Mund deines Kuhmes

Und deines Preises voll sein täglich.

Verwirf mich nicht in meinem Alter;

Verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde.

Denn meine Feinde reden wider mich,

Und die auf meine Seele halten, beraten fich mit einander,

Und sprechen: "Gott hat ihn verlaffen;

Raget nach und ergreift ihn, denn da ift kein Erretter."

Gott, fei nicht ferne bon mir :

Mein Gott, eile mir zu helfen.

Schännen mussen sich und umkommen, die meiner Seele wider sind; Mit Scham und Hohn mussen sie überschüttet werden, die mein Unglück suchen.

Ich aber will immer harren,

Und will immer deines Ruhmes mehr machen.

Mein Mund soll verfündigen deine Gerechtigkeit, Täglich dein Heil, die ich nicht alle zählen kann.

Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn.

Ich preise beine Gerechtigkeit allein.

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehret, Darum verkündige ich beine Wunder.

Auch verlaß mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde,

Bis ich deinen Arm verfündige Kindeskindern Und beine Kraft allen, die noch kommen sollen.

Gott, beine Gerechtigfeit ift hoch :

Der du große Dinge thust, Gott, wer ist dir gleich?

Denn du läffest mich erfahren biel und große Angst,

Und machst mich wieder lebendig

Und holest mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf.

Du machest mich sehr groß Und tröstest mich wieder.

So danke ich auch dir mit Psalterspiel für deine Treue, mein Gott; Ich lobsinge dir auf der Harfe, Du Heiliger in Järael.

Meine Lippen und meine Seele, die du erlöset hast,

Sind fröhlich und lobfingen dir.

Auch dichtet meine Zunge täglich von deiner Gerechtigkeit; Denn schännen müssen sich und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen.

# Tektionen.

Quc. 11, 1—13; A. Gefch. 3, 1—10; Quc. 18, 1—8; Röm. 5, 1—5; Röm. 8, 18—27; Röm. 8, 28—39; 2 Ror. 4, 7—18; 2 Ror. 1, 3—7; Röm. 14, 7—9; Fac. 5, 7—11.

# Sprüche.

- Pas Berlangen der Elenden hörest du, Herr; ihr Herz ist gewiß, daß dein Ohr darauf merket. (Psalm 10, 17.)
- **B**efiehl dem Herrn deine Wege, und hoffe auf ihn; er wird es wohl machen. (Pfalm 37, 5.)
- Ruse mich an in der Not; so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. (Psalm 50, 15.)
- Gelobet sei der Herr täglich. Gott leget uns eine Last auf; aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet. (Psalm 68, 20. 21.)
- enn ich mitten in der Angst wandele, so erquickest du mich, und streckest deine Hand über den Jorn meiner Feinde, und hilst mir mit deiner Rechten. Der Herr wirds ein Ende machen um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. (Psalm 138, 7. 8.)
- fo spricht der Herr Herr, der Heilige in Förael: Wenn ihr stille bliebet, so würde euch geholsen; durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. (Jes. 30, 15.)
- Fr giebt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden. (Jes. 40, 29. 31.)
- Fürchte dich nicht, ich bin mit dir: weiche nicht, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. (Jef. 41, 10.)
- Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und das glims mende Docht wird er nicht auslöschen. (Jes. 42, 3.)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem Namen gerusen: du bist mein. Denn so du durch Wasser gehest, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme nicht sollen ersäusen; und so du ins Feuer gehest, sollst du nicht brennen, und die Flannnen sollen dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heisige in Frael, dein Heiland. (Jes. 43, 1—3.)

Pion spricht: der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erdarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe in die Hände habe ich dich gezeichnet. (Fes. 49, 14—16.)

iehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, daß er nicht helsen könne; und seine Ohren sind nicht zu die worden, daß er nicht höre. (Jes. 59, 1.)

Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not; und kennet die, die auf ihn trauen. (Nahum 1, 7.)

Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir. (Matth. 16, 24.)

**W**er aber beharret bis an das Ende, der wird felig. (Matth. 24, 13.)

seib fröhlich in Hoffmung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. (Röm. 12, 12.)

**E**eduld aber ist euch not, auf daß ihr den Willen Gottes thut, und die Verheißung empfanget. (Hebr. 10, 36.)

Fr hat gesagt: "Jch will dich nicht verlassen, noch versäumen." Also, daß wir dürfen sagen: "Der Herr ist mein Helser; und will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch thun." (Hebr. 13, 5. 6.)

### Gebete.

#### 1.

Farmherziger, gnädiger Gott, der Du Deine Heiligen wunderbarlich führest und zu rechter Zeit errettest, ob Du wohl die Hilfe bisweisen verziehest, daß unser Glaube geprüft und unser Hoffnung mit Geduld und Ersahrung gemehret und versichert werde: neige Deine Ohren zu unsrem Gebete und leite uns in Deinem Geiste, daß wir ohne Zorn und Zweisel im Beten anhalten und Deiner versprochenen Hilse in Geduld und starker Hoffnung gewistlich erwarten, durch unsern lieben Herrn, Jesum Christun, Deinen Sohn. Annen.

2.

Perr, himmlischer Bater, Du bist je ein treuer Gott und läfsest niemand über sein Bermögen versuchet werden, sondern schafsest, daß die Bersuchung also ein Ende gewinne, daß ers tragen kann. Wir bitten Dich für unsern kranken Bruder in seinen großen Wöten und Schmerzen, laß ihm daß Kreuz nicht zu schwer werden. Stärke ihn, daß ers mit Geduld ertragen niöge und an Deiner Barnsberzigkeit ninunterniehr verzage.

O Christe, Du Sohn des lebendigen Gottes, Der Du des Kreusges Pein für ihn gelitten hast und für seine Sünde gestorben bist, zu Dir rusen wir aus Herzensgrund, erbarne Dich über ihn, versgieb ihm alle seine Wissethat und laß ihn im Glauben nicht sinken.

O Gott, Seiliger Geist, Du wahrer Tröster in aller Not, erhalte ihn in der Geduld und rechter Anrufung, heilige ihn mit wahrer Zuversicht und weiche nicht von ihm in seiner letzten Not; leit ihn aus diesem Jammerthal ins rechte Baterhaus. Anne n.

3.

err Fesu Christe, gieb mir allezeit ein geduldig Herze, das wohl warten und beten kann, dantit ich in meinem Kreuze nicht ungeduldig sei, sondern getrost und mit aller Zuversicht mein Anliegen auf Dich werfen und alle Augenblicke das Beste von Dir hoffen möge, Der Du lebest und regierest mit dem Vater und dem Heiligen Geiste immer und ewiglich. Am en.

V.

# Don der Bereifung zum Sterben.

Plalmen.

Pfalm 90. (Siehe Kirchenbuch, Zweiter Teil.)

Pfalm 39.

Ich habe mir vorgesetzt, ich will mich hüten, daß ich nicht fündige mit meiner Zunge; Ich will meinen Mund zäumen, weil ich muß den Gottlosen so vor mir sehen.

Ich bin berftummet und still und schweige der Freuden,

Und muß mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe,

und wenn ich dran gedenke, werde ich entzündet:

Ich rede mit meiner Zunge.

Aber, Herre doch mich, daß es ein Ende mit mir haben muß, und mein Leben ein Ziel hat,

Und ich davon muß.

Siehe, meine Tage sind einer Hand breit bei dir,

und mein Leben ist wie nichts vor dir.

Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben.

Sie gehen daher wie ein Schemen,

und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;

Sie sammlen, und wiffen nicht, wer es kriegen wird.

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?

Ich hoffe auf dich.

Errette mich bon aller meiner Sünde,

Und laß mich nicht den Narren ein Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht aufthun,

Du wirsts wohl machen. Wende deine Plage von mir,

Denn ich bin verschmachtet von der Strafe deiner Hand.

Wenn du einen züchtigest um der Sünde willen,

so wird seine Schöne berzehret wie von Motten. Ach wie gar nichts sind doch alle Menschen!

Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien,

und schweige nicht über meinen Thränen;

Denn ich bin beides, dein Pilgrim und dein Bürger, wie alle meine Väter.

Laß ab von mir, daß ich mich erquicke,

The denn ich hinfahre und nicht mehr hie fer.

#### Tekfinnen.

Fes. 38, 1—8; Hiob 14, 1—5; Fes. 40, 6—8; Phil. 1, 21—30; Luc. 2, 22—32; 2 Kor. 5, 1—10.

# Sprüche.

Wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Bäter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten, und ist kein Aufhalten. (1 Chron. 30, 15.) 20 achet, denn ihr wiffet nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. (Matth. 24, 42.)

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht. (2 Tim. 1, 10.)

Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolk Gottes. So lasset uns nun Fleiß thun, einzukonnnen zu dieser Ruhe, auf daß nicht jemand falle in dasselbige Exempel des Unglaubens. (Hebr. 4, 9. 11.)

F3 ift den Menschen gesetzt, Einmal zu sterben, darnach aber das Gericht. (Hebr. 9, 27.)

Mir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. (Hebr. 13, 14.)

### Gebete.

1.

Ferr, allmächtiger, ewiger und barmherziger Gott, Der Du uns aus dieser sündlichen und verkehrten Welt durch den Tod zu Dir sorderst und hinweg nimmst, auf daß wir durch stetig Sündigen nicht verderben, sondern zu dem Ewigen hindurchdringen: wir bitten Dich, Du wollest uns solches von Serzen lassen erkennen und glauben, auf daß wir uns unsres Abschieds freuen und dem Ruf zu Deinem Reiche gern und williglich solgen; durch Jesum Christun, Deinen Sohn, unsern Herrn. Am en.

2.

Ferr, lehre mich bebenken, daß ich sterben muß und allhie in diefer Pilgerschaft keine bleibende Stätte habe. Thu mir kund mein kurz und vergänglich Wesen, daß ich oft und viel gedenke an mein Ende, auf daß ich in dieser Welt nicht mir selbst, sondern Dir lebe und sterbe, damit ich im Flauben wacker und fröhlich erwarte den Tag meiner Heinschaft und der Erscheinung Veines Sohnes Vesu Christi und geschieft zu derselbigen mit heiligem Wandel und gottseligent Wesen eile, durch denselbigen, meinen Heiland, Jesun Christum. An ein.

3.

Ferr Jesu Christe, weil mir die Stunde meines Feierabends verborgen, so lehre mich, daß ich alle Stunden und Augen-

blick fertig sei, einen seligen Abschied zu machen; die Welt willig lassen, mit Fried und Freuden einschlassen und mit Dir und allen Auserwählten den ewigen Ruh- und Feiertag halten möge, Der Du mit dem Bater und dem Heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Um en.

#### VI.

# Hoffnung der Auferstehung und des Ewigen Lebens.

# Pfalmen.

Pfalm 116, 126. (Siehe Rirchenbuch, Zweiter Teil.)

#### Tektionen.

Offenb. 3, 7-13; 7, 13-17; 21, 1-7; 22, 1-5.

# Sprücke.

Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreisen, und Schnerz und Seufzen wird weg nüfsen. (Jes. 35, 10.)

Pher ich will sie erlösen aus der Hölle, und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein; Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. (Hosea 13, 14.)

Peine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reisen. (Joh. 10, 27. 28.)

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet, und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. (Joh. 11, 25. 26.)

Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Zesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirfung, damit er kann auch alle Dinge ihm untersthänig machen. (Phil. 3, 20, 21.)

penn ich werde schon geopsert, und die Zeit meines Abscheidens ist vorhauden. Ich habe einen guten Kannpf gekänupset, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist nur beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird; nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. (2 Tim. 4, 6—8.)

Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. (Hebr. 13, 8.)

sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenb. 2, 10.)

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. (Offenb. 14, 13.)

#### Gebete.

1.

Ilmächtiger, gütiger Gott, Der Du unser Leben erhältst im Tode und Sterben, wir bitten Dich, Du wollest die Augen Deiner Barmherzigkeit wenden zu diesem kranken Menschen und ihn erquicken an Leib und Seele und ihm alle Sünde aus Inaden vergeben. Nimm das Opser des unschuldigen Todes Jesu Christi, Deines lieben Sohnes, für die Bezahlung seiner Missethat. Denn er ist auf desselbigen Namen getauft und mit Seinem Blute gewaschen und gereiniget. So errette ihn nun von des Leides Qual und Pein, verkürze ihm seine Schnerzen, erhalte ihn wider die Unklage des Gewissens und wider alle Unsechtung des bösen Feinzdes, auf daß er im Glauben ritterlich kännsse und senden des Deine Heiligen Engel, daß sie ihn geleiten zu der Versammlung aller Auserwählten in Christo, unsern. Am ein.

2.

Herr Fesu Christe, Der Du allein bist die Thür zum ewigen Leben, daß, wer durch Dich eingehet, selig werden mag: wir

bitten Dich von Herzen, Du wollest solche Gnadenthür diesem Dahinsterbenden aufthun und ihn aus der Ansechung der Sünde und des Teusels List und Macht bald erlösen. Ach Herr, hilf ihm, daß er im sinstern Thal und Schatten des Todes nicht irre gehe, noch verderbe, sondern Du, als ein treuer Hirte, ninm auf dies versorne Schaf und Deinen Knecht, und laß ihm Dein Wort in seinem Herzen leuchten; stehe ihm in der Not bei und zeige ihm Dein Heil, saß ihn nicht entsallen von des rechten Glaubens Trost, ninm seine Seele in Deine Hände, auf daß sie keine Qual berühre und gieb ihm also das ewige Leben. Am en.

3.

Thriste, wahrer Heiland, Der Du bist das Lamm Gottes, welsches des der Welt Sünde trägt, und mich mit Deinem Blute gewaschen und gereiniget hast: ich bitt Dich durch Dein bitter Leiden, sonderlich und allermeist, das Du gefühlet hast zu der Stunde, da Deine edle Seele ausging aus Deinem allerheiligsten Leibe, erbarme Dich über meine arme Seele in ihrem Ausgang und führe sie zum ewigen Leben; Der Du lebest und regierest in Ewigkeit. Am en.

4.

ilf, o Herr Jesu Christe, daß ich durch Deine Gnade in dieser meiner letzten Not möge fröhlich überwinden. Erhalte mich im rechten Glauben, und tröste nich mit Deinem Geist an meinem letzten Ende, daß ich auch im Tode von Dir nicht geschieden werde. Uch Herr, laß Dir beschlen sein meine Seele, welche Du mit Deinem teuern Blute erworben und erkauft hast. Am en.

5.

treuer Gott, berkürze mir des Todes Qual und gieb mir ein sanft und seige Ende um Deiner Güte willen, die von der Welt her gewesen ist, daß ich Dir dafür danke immer und ewiglich.

Bfarrer.

Der Friede des Herrn fei mit euch allen. Umen.

# Kranken-Kommunion.

- ¶ Das Abendmahl foll niemand empfangen, der nicht felbst bezeugt, daß er in wahrer Buße steht, an Jesum Christum von Herzen glaubt und dasselbe ausdrücklich begehrt; auch soll es niemand gereicht werden, der seiner Bernunft beraubt ist, oder ber, seiner Krankheit halber, Brot und Wein nicht genießen, oder bei sich behalten kann. Über alles dieses soll der Pfarrer Gewißheit haben, ehe er zur Neichung des Sakraments schreitet.
- ¶ Im Fall der Kranke fo fcmach ift, daß die hier gegebene Ordnung zu lange würde, mag nur das Wesentliche daraus gebraucht werden. Dazu gehört; Sündenbekenntnis, Absolution, Einsehungsworte und Darreichung.

#### Pfarrer.

Im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geisftes. Amen.

Weil du das hochwürdige Sakrament des wahren Leibs und Bluts unfres lieben Herrn und Heilandes Jesu Christi zu Trost und Stärkung deines Gewissens in dieser deiner Krantheit zu empfahen willens bist, so bekenne und beichte nun deine Sünde, danit du die Vergebung durch die Absolution erlangen und das heilige Abendmahi würdiglich zu deiner Seelen Seligkeit empfangen mögest.

I Das Sündenbekenntnis mag der Kranke in seinen eigenen Worten sprechen, ober es mag die Horm des Sündenbekenntnisse in der Privatbeichte oder öffentlichen Beichte gebraucht werden, oder eine andere schickliche Horm. Der Pfarrer mag das Sündenbekenntnis vorsprechen und der Kranke es mit ihm sagen.

### Sündenbekennfnis.

Ich armer, fündiger Mensch bekenne vor Gott und vor euch, daß ich wider alle Gebote Gottes in Gedanken, Worten und Wersken viel gesündiget habe, und von Nahur in Sünden empfangen und verdorben vin, unter Gottes Zorn des ewigen Todes schuldig, darum ist mein Herz betrübet und ist mir leid, daß ich Gott, meisnen Herrn, erzürnet habe, und bitte von Herzen, Gott wolle mir alle meine Sünde um Seines lieben Sohns, des Herrn Jesu

Chrifti willen, aus Inaden vergeben, mein Herz mit dem Heiligen Geift erneuern, wie ich auf Sein göttlich Wort glaube und traue. Dieweil ihr denn vom Herrn Christo Besehl habt, allen Bußsertigen ihre Sünden zu vergeben, so bitte ich euch durch Christum, ihr wollet mich mit Gottes Wort unterrichten und trösten, im Namen Zesu Christi die Bergebung der Sünden sprechen und Seinen Leib und Blut im Sakrament zur Stärkung meines Glausbens darreichen. Ich will mich mit Gottes Hisse besseren.

# Eine andere Form des Sündenbekennfnisses.

Ich armer, sündiger Mensch bekenne der Gott, meinem Schöpfer und Erlöser, daß ich diel gesündigt habe, nicht allein mit Gebanken, Worten und Werken, sondern daß ich auch in Sünden empfangen und geboren din. Ich habe aber Zuslucht zu Seiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und begehre Gnade um des Herrn Zesu Christi willen. Herr, sei gnädig mir armen Sünder. Ich will mit Gottes Hise mein Leben gerne bessern.

T Darauf fpricht der Pfarrer die Absolution.

#### Ablolution.

Der allmächtige Gott und Vater unfres Herrn Jesu Christi will dir gnädig und barmherzig sein und will dir alle deine Sünden vergeben um deswillen, daß Sein lieber Sohn Jesus Christus dafür gesitten hat und gestorben ist und im Namen desselbigen unsers Herrn Jesu Christi, auf Seinen Besehl und in Kraft Seines Worts, da Er sagt: Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, spreche ich dich aller deiner Sünden frei, ledig und los, daß sie dir allzumal sollen vergeden sein, so reichlich und vollskommen, als Jesus Christus dasselbige durch Sein Leiden und Serben verdienet und durchs Evangelium in alle Welt zu predizgen beschlen. Und dieser trösslichen Zusage, die ich dir setzt im Namen des Herrn Christi gethan, der wollest du dich trösslich ansehnen, dein Gewissen karuf zufrieden stellen und sestigdig lausden, deine Sünden sind dir gewissich vergeben, im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ann en.

Nach geschehener Beichte und Absolution rüstet der Pfarrer Brot und Wein zur heiligen Handlung auf dem Tisch, der zuvor mit einem reinen weißen Tuche gedeckt sein soll.

¶Im Hall die Beichte und Absolution schon früher gehalten worden find, so beginnt die Abendmahlsseier mit Bsalm 25.

Dach Dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf Dich; laß mich nicht zu Schanden werden 2c.

Darauf fpricht der Pfarrer das Evangelium Joh. 3, 16.

Is hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht versoren werden, sondern das ewige Leben haben.

¶ Nun wird das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen.

Ich glaube an Gott, den Bater allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

Und an Fesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn; ber empfangen ist von dem Heisigen Geist, geboren von der Jungstrau Maria; gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben; niedergefahren zur Höllen; am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten; aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Nechten Gottes, des allmächtigen Baters; von dannen Erkonnnen wird zu richten die Lebendigen und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geift; Gine heilige chriftliche Kirche, die Gemeine der Heiligen; Bergebung der Sünden; Auferstehung

des Fleisches, und ein ewiges Leben. Amen.

¶ Darauf wendet sich der Pfarrer gegen den Tisch und spricht das Baterunser.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und bergieb uns unsere Schuld, als wir dergeben unsern Schuldisgern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns den Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichseit in Ewigkeit. Um en.

¶ Dann spricht der Pfarrer die Einsetzungsworte wie folgt:

In ner Herr Jesus Christus, in der Nacht, da Er berraten ward, nahm Er das Brot, dankte und brach's, und gad's Seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist Wein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu Weinem Gedächtnis.

Darauf reicht er bem Rranten bas Brot und fpricht:

Der Leib unfres Herrn Jesu Christi, für dich in den Tod gegeben, stärke und bewahre dich im rechten Glauben zum ewigen Leben. Umen.

Darnach nimmt er den Relch und fpricht:

Desselben gleichen nahm Er auch den Relch nach dem Abend-mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus; dieser Kelch ist das Neue Testament in Meinem Blut, das für euch vergoffen wird zur Vergebung der Solches thut, so oft ihr's trinket, zu Meinem Be-Sünden. dächtnis.

Dann reicht er bem Rranten ben Wein und fpricht:

pas Blut unfres Herrn Jesu Christi, für beine Sünden bergoffen, ftärke und bewahre dich im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen.

Mach der Kommunion mag man einen oder mehrere der folgenden Pfalmen fprechen: Bfalm 103, 111, 117, 118, und bann folgt die Dantfagung.

#### Bfarrer.

Panket dem Herrn, denn Er ist freundlich. Hallelujah. Und Seine Güte währet ewiglich. Hallelujah.

Laffet uns beten.

Dir danken Dir, allmächtiger Herr Gott, daß Du Deinen franfen Diener durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten Deine Barmherzigkeit, daß Du ihm solches gedeihen lassest zu starkem Glauben gegen Dir, zu brünstiger Liebe gegen den Nächsten, zur Gebuld im Leiden und zur seligen Hoffnung des ewigen Lebens, durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und herrschet, wahrer Gott von Ewiakeit zu Ewiakeit. Umen.

# Der Segen.

per Herr segne dich und behüte dich. Der Herr laffe Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir anädia.

Der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Amen.

# Einsegnung der Sterbenden.

T Wenn der Pfarrer zu einem Elied der Kirche gerufen wird, das in Sterbensnöten liegt, soll er die Umstehenden zum Gebet auffordern und folgenderweise mit ihnen beten:

Khrie Gleison: Christe Gleison: Khrie Gleison: Ferr, erbarm Dich unser. Christe, erbarm Dich unser. Herr, erbarm Dich unser.

I Dann fprechen alle zusammen:

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und bergieb uns unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

#### Pfarrer.

Ferr Gott, himmlischer Bater, Du hast uns durch Deinen Sohn Christum zugesagt: Wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum es ist, das sie bitten wollen, das soll ihnen widersfahren von Meinem Bater im Himmel. Auf solche Zusagung bitten wir für Deinen Diener [Deine Dienerin], sintemal er siel in dem Namen Jesu Christi getauft und Dich, ewigen Gott, und Deinen Sohn Jesum Christum, und Gott den Heiligen Geist, össentlich bekannt hat, Du wollest ihn siel gnädig annehmen, ihm seine sihr ihrel Sünde vergeben, in aller Ansechung gnädig behüten und ewig selig machen, durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Hern. Ann ein.

<sup>¶</sup> Darauf mag man, je nach dem Zustand des Kranken, einen oder mehrere Pfalmen und Schristabschuttte verlesen, wie sie in dem Abschmitt vom Besuch der Kranken angegeben sind. Wenn das Ende heraunaht, mag man Stücke der Leidenägeschichte und zuleht das Nuno Dimittis lesen.

<sup>¶</sup> Dann mag man die Litanei für die Sterbenden beten.

### Litanei für die Sterbenden.

Khrie Eleison. Christe Eleison. Khrie Eleison. Ferr erbarme Dich. Christe erbarme Dich. Herr erbarme Dich.

Herr Gott, Bater im Himmel. Herr Gott Sohn, der Welt Heiland. Herr Gott, Heiliger Geift.

Erbarn Dich über ihn [sie].

Sei ihm [ihr] gnädig. Sei ihm [ihr] gnädig. Verschon sein sihr], lieber Herre Gott. Hilf ihm sihr], lieber Herre Gott.

Bor Deinem Jorn. Bor bösem Tod. Bor der Höllen Pein. Bor des Teufels Macht. Bor allem Übel.

Behüt ihn [fie], lieber Herre Gott.

Durch Dein heilig Geburt. Durch Deinen Todeskampf und blutigen Schweiß. Durch Dein Kreuz und Tod. Durch Dein heiliges Auferstehn und Himmelfahrt. Durch die Gnad Deines Heiligen Geistes, des Trösters.

Hilf ihm [ihr], lieber Herre Gott.

In seiner sihrer] letzten Not. Am jüngsten Gericht. Hilf ihm [ihr], lieber Herre Gott.

Wir armen Sünder bitten:

Du wollest uns erhören, lieber Herre Gott.

Und wollest sein [ihr] verschonen. Herr erbarnte Dich. Erhör uns, lieber Herre Gott. Herr erbarme Dich.

Christe erbarme Dich.

Christe erbarme Dich.

Herr erbarnte Dich. Amen.

T Wenn es nun mit dem Kranken zu Ende geht, fo legt ihm der Pfarrer die Sand aufs Saupt und fpricht:

Tahr hin, erlöfte Seele, aus dieser Welt, im Namen Gottes, des allmächtigen Baters, Der dich geschaffen; im Namen Fesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, Der dich erkauft; im Namen des Heiligen Geistes, Der dich geheiliget hat. Zeuch ein zum Verge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Fernsalen, und zu der Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angesschrieben sind. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang dont mun an dis in Ewigseit. Am en.

I Nach dem Berscheiden mag man das folgende Gebet sprechen:

19 ir daufen Dir, Herr Jefu Chrifte, Du Herzog des Lebens, daß Du unsern lieben Bruder sunfre liebe Schwester in wahrer Buße und Glauben beständig erhalten und ihm sihr ein feliges Ende verliehen haft. Run ift er sfiel daheim bei dem Serrn; all sein [ihr] Trauern hat ein Ende und Gott wird abwischen alle Thränen von seinen sihren Augen. Ewige Freude und Wonne ist über seinent sihrent Haupte; aber Angst und Seufzen ist ferne bon ihm [ihr]. Ach Herr Jesu Christe, erbarme Dich auch über uns, die wir noch hinieden wallen. Tröft uns in diesem Jammer= thal und hilf und die Mühseligfeit dieses Glends mit Geduld er= tragen, bis and Ende. Gieb, daß wir folchem Glauben nachfolgen, täglich und stündlich bereit stehen, auf daß wir auch, wenn unser Stündlein borhanden ift, einen seligen Feierabend machen, und mit Fried und Freuden hinnach fahren mögen, der Du lebeft und regierest mit dem Bater und dem Heiligen Geifte bon Ewigkeit zu Ewinkeit. Amen.

Pfarrer.

per Friede des herrn fei mit ench. Amen.

# Begräbnis.

- T Wird der Gottesdienst im Hause oder in der Kirche vor der Bestattung gehalten, so braucht man die hier gebotene Ordnung bis zum Schluß der Cantica. Am Grab wird die zur Bestattung vorgeschriebene Ordnung gebraucht und darauf der Schluß des Zeichengottesdiensses.
- Twird der Gottesdienst in der Kirche nach der Bestattung gehalten, so wird die ganze Ordnung des hier gegebenen Leichengottesdienstes gebraucht.
- Wird vor dem Kirchengang ein kurzer Gottesbienst im Hause gehalten, so mag ein Lieb gefungen, eine Schriftlektion verlesen und eine Kollekte gebetet werben.

#### Pfarrer.

Im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

I hier mag ein Lied gefungen werden.

# Die Psalmodie.

¶ Nun wird einer oder mehrere der folgenden Pfalmen mit Antiphone gefungen oder gefprochen. Die Antiphone wird nach dem Pfalm vom vollen Chor wiederholt. Das Gloria Patri wird im Leichengottesdienst weder bei Pfalmen, noch bei den Cantica gebraucht.

# Psalm 130.

Antiphone: So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen?

Pus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme,

Laß beine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens,

So du willst, Herr, Sünde zurechnen,

Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung,

Daß man dich fürchte.

Ich harre des Herrn, meine Seele harret,

Und ich hoffe auf sein Wort.

Meine Seele wartet auf den Herrn,

Von einer Morgenwache bis zur andern.

(269)

Asrael, hoffe auf den Herrn,

Denn bei dem Herrn ist die Gnade, und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Järael erlösen Aus allen seinen Sünden.

# Pfalm 90.

Antiphone: Lehre uns bedenken, daß wir sterben muffen, auf daß wir klug werben.

Ferr, Gott, du bist unfre Zuslucht Für und für.

She denn die Berge wurden, und die Erde und die Welt geschaffen wurden,

Bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Der du die Menschen läffest sterben,

Und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder.

Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist,

Und wie eine Nachtwache.

Du läffest sie dahin fahren wie einen Strom, und sind wie ein Schlaf,

Gleichwie ein Gras, das doch bald welf wird,

Das da frühe blühet und bald welk wird,

Und des Abends abgehauen wird und verdorret.

Das machet bein Zorn, daß wir so vergehen,

Und dein Grimm, daß wir so plötzlich dahin müssen.

Denn unsere Missethat stellest du vor dich,

Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesichte. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch beinen Zorn;

Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz.

Unfer Leben währet siebenzig Jahr; und wenns hoch kommt, so sinds achtzig Jahr, und wenns köstlich gewesen ist, so ists Wähe und Arbeit gewesen;

Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir dabon.

Wer glaubts aber, daß du so sehr zürnest?

Und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen,

Auf daß wir klug werden.

Herr, kehre dich doch wieder zu uns,

Und sei beinen Knechten gnädig.

Fülle uns frühe mit deiner Gnade,

So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest,

Nachdem wir so lange Unglück leiden.

Beige deinen Anechten deine Werke, Und deine Ehre ihren Kindern.

Und der Herr, unfer Gott, sei uns freundlich.

Und fördere das Werk unserer Hände bei uns; ja das Werk unserer Hände woll er fördern.

¶ Statt dieser Psalmen mögen auch die folgenden gebraucht werden: Psalm 23, 25, 27, 39, 42, 73, 116, 121, 139, 146. Antiphonen dazu finden sich auf Seite 152—154.

#### Tektionen.

¶ Darauf liest der Pfarrer eine oder mehrere der folgenden Lektionen, oder andere passende Schriftlektionen:

ir wollen euch aber, lieben Brüder, nicht berhalten von denen, die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie die andern, die keine Hossimung haben. Demn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auserstanden ist; also wird Gott auch, die da entschlasen sin Bort des Herun, mit ihm führen. Denn das sagen wir euch, als ein Wort des Herun, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Jukunkt des Herun, werden denen nicht vorkontnnen, die da schlasen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels, und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Hinnnel, und die Toten in Christo werden auserstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit densselbigen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entzegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander. (1 Thess. 4, 13—18.)

o aber Chriftus geprediget wird, daß er sei von den Toten auferstanden: wie sagen denn etliche unter euch, die Auserstebung der Toten sei nichts? Ift aber die Auserstebung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auserstanden. Ist aber Christus nicht auserstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Claube vergeblich. Wir würden aber auch ersunden salsche Zeugen Cottes, daß wir wider Cott gezeuget hätten, er hätte Christum auserwecket, den er nicht auserwecket hätte, sintemal die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auserstehen, so ist Christus

auch nicht auferstanden. Fit Christus aber nicht auferstanden, so ist ener Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden; so sind auch die, so in Christo entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christun, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. (1 Kor. 15, 12—19.)

Im aber ist Christus auferstanden von den Toten, und der Ersteining worden unter denen, die da schlasen. Sintemal durch einen Menschen der Tod, und durch einen Menschen die Ausersteinung der Toten kommt. Dem gleichwie sie in Abam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Ein jegslicher aber in seiner Ordmung. Der Erstling Christus; darnach, die Christo angehören, wenn er konnnen wird. Darnach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Bater überantworten wird, wenn er ausschen wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Er nuch aber herrschen, bis daß er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der ausgehoben wird, ist der Tod. Denn er hat ihm alles unter seine Füße gethan. Wenn er aber sagt, daß es alles unterthan sei, ist es offenbar, daß ausgenommen ist, der ihm alles untergethan hat. Wenn aber alles ihn unterzthan sein wird, alsdamn wird auch der Sohn selbst unterthan sein dem, der ihm alles unterthan hat, auf daß Gott sei alles in allen. (1 Kor. 15. 20—28.)

Und mit welcherlei Leibe werden die Toten auferstehen?
Und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du Narr!
das du säest, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und das du säest,
ist ja nicht der Leib, der werden soll; sondern ein bloß Korn, nämlich Weizen, oder der andern eins. Gott aber giebt ihm einen Leib,
wie er will, und einem jeglichen den Samen seinen eigenen
Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein anderes
Fleisch ist der Wenschen, ein anderes des Viehes, ein anderes der Fleisch, ein anderes der Vögel. Und es sind himmlische Körper und
irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen, und eine andere die irdischen. Sine andere Klarheit hat die
Sonne, eine andere Alarheit hat der Mond, eine andere Klarheit
haben die Sterne; denn ein Stern übertrifft den andern nach der
Klarheit. Also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesäet in
Unehre, und wird auserstehen in Herrlichkeit. Es wird gesäet in

Schwachheit, und wird auferstehen in Kraft. Es wird gefäet ein natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man auch einen geistlichen Leib. Wie es geschrieben stehet: Der erste Mensch, Abam, ist gemacht in das natürliche Leben; und der lette Adam in das geistliche Leben. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste; sondern der natürliche, darnach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der andere Mensch ist der Herr im Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen; und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, also werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Davon fage ich aber, lieben Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben; auch wird das Verwesliche nicht erben das Unberwesliche. Siehe, ich fage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen; wir werden aber alle verwandelt werden; und dasselbige plötlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Bosaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden berwandelt werden. Denn dies Verwesliche muß anziehen das Underwesliche, und dies Unsterbliche nuß anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterb= lichkeit: dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben ste= het: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist bein Sieg? Aber der Stachel des Todes ift die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber fei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unfern Herrn Jefum Chriftum! Darum, meine lieben Bruder, seid feste, unbeweglich, und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn; fintemal ihr wiffet, daß eure Arbeit nicht bergeblich ift in dem Berrn. (1 Ror. 15, 35-58.)

Pa sprach Martha zu Fesu: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben! Aber ich weiß auch noch, daß, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auserstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, daß er auserstehen wird in der Auserstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auserstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet, und glaubet an mich, der wird nimmers

nnehr sterben. Glaubest du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja, ich glaube, daß du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen ist. (Joh. 11, 21—27.)

Nain ging; und seiner Jünger gingen viele mit Mamen Nain ging; und seiner Jünger gingen viele mit ihm, und viel Bolks. Als er aber nahe an das Stadtthor kant, siehe, da trug nuan einen Toten heraus, der ein einiger Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Witwe, und viel Bolks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sahe, jannnerte ihn dersesslögen, und sprach zu ihr: Beine nicht! Und trat hinzu, und rührete den Sarg an; und die Träger standen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der Tote richtete sich auf, und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. (Que. 7, 11—15.)

Pa er solches mit ihnen redete, siehe, da kam der Obersten einer, und siel vor ihm nieder und sprach: Herr, meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm, und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf, und solgte ihm nach, und seine Jünger. Und als er in des Obersten Haus kam, und sahe die Pseizer und das Getümmel des Bolks, sprach er zu ihnen: Weichet! dem das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihm. Als aber das Bolk ausgetrieben war, ging er hinein, und ergriff sie bei der Hand; da stand das Mägdlein auf. Und dies Gerücht erscholl in dasselbige ganze Land. (Matth. 9, 18. 19. 23—26.)

- ¶ Daneben find auch die folgenden Lektionen zu gebrauchen: Möm. 6, 8—11; Möm. 14, 7—9; Joh. 6, 37—40. 47—54; Hiod 14, 1—16; Hiod 19, 21—27; 2 Sam. 12, 16—23; 2 Nön. 4, 18—37; Pred. 12, 1—7; Watth. 25, 31—43; Warc. 10, 13—16.
- ¶ Nach der Lektion folgt das Responsorium, oder ein anderer passender Chorgefang.

# Responsorien.

#### 1. (Si Bona.)

Taben wir das Gute empfangen von der Hand des Herrn, war rum sollten wir das Böse nicht auch leiden. Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen.

Wie es dem Herrn gefallen hat, so ist es geschehen.

Der Name des Herrn sei gelobet.

# 2. (Credo, quod Redemptor.)

Ich weiß, daß mein Erlöser lebet und Er wird mich hernach auß der Erde auferwecken und werde hernach mit dieser meiner Hauf umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen.

Denselben werde ich mir sehen

Und meine Augen werden ihn schauen und kein Frember.

### 3. (Si credimus.)

so wir glauben, daß Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlasen sind durch Jesum, mit Ihm führen.

Drum seid ihr nicht traurig, wie die andern traurig sind, die keine

Hoffnung haben.

Gleichwie in Abam alle sterben, also werden in Christo alle lebendig gemacht werden.

# 4. (Ecce, quomodo moritur.)

Siehe, wie dahin stirbt der Gerechte und niemand nimmt es zu Herzen. Fromme raffet der Tod hin und niemand ist, ders betracht. Bon allem sündigen Thun und Wesen ist er nun genesen. Sein Name wird bleiben und gar nicht vergehen.

# 5. (In pace.)

Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Unser keiner lebt ihm selber und unser keiner stirbt ihm selber. Darum wir leben, oder wir sterben, so sind wir des Herrn.

Nach der Lektion und dem Responsorium mag eine Ansprache folgen

#### Canfira.

¶ Nun wird eins der folgenden Cantica mit Antiphone gefungen.

# Antiphonen zu den Cantica.

1.

wie herrlich ist das Reich, in welchem sich mit Christo freuen alle Heiligen, angethan mit weißen Kleibern, zu folgen dem Lamme, wohin es geht.

2.

Bie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und fommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

3.

Ich hörte eine Stimme bom Himmel zu mir sagen: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben.

4.

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an Mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an Mich, der wird ninmermehr sterben.

5.

ott wird abwischen alle Thränen von den Augen der Heiligen und es wird nicht mehr sein der Tod, noch Leid, noch Gesschreit, noch Schmerzen; denn das Erste ist vergangen.

#### Cantica.

1.

Dunc Dimiffin (fiche Seite 23),

2.

Benedictus (fiche Seite 29).

3.

# Gebet des Hiskias.

ach sprach: Run muß ich zur Höllenpforte sahren, da meine Zeit aus war,

Da ich gedachte noch | länger zu | leben.

Ich sprach: Run muß ich nicht nicht sehen den Herrn, ja den Herrn im Lande | der Le= | bendigen;

Nun muß ich nicht mehr schauen die Menschen bei denen, die

| ihre Zeit | leben.

Meine Zeit ist dahin und von mir ausgeräumet, wie eines | Hirten | Hütte,

Und reiße mein Leben ab wie ein Weber. Er sauget mich dürre aus. Du machsts mit mir ein Ende den | Tag vor | Abend.

Ich dachte: Möcht ich bis morgen leben! Aber Er zerbrach mir all meine Gebeine, | wie ein | Löwe;

Denn Du machest es mit mir aus den | Tag vor | Abend.

Ich winselte wie ein Kranich und Schwalbe und girrte wie | eine | Taube;

Meine Augen wollten mir brechen: Herr, ich | leide Not, | lindre

mirs.

D, wie will ich noch reden, daß Er mir zugesagt | hat und | thuts auch!

Ich werde mich scheuen all meine Lebetage vor solcher Betrübnis

| meiner | Seele.

Herr, | dabon | lebt man,

Und das Leben meines Geistes stehet gar in demselbigen; Denn Du ließest mich entschlafen und | machtest mich | leben.

Siehe, um Troft war | mir fehr | bange,

Du aber hast Dich meiner Seele herzlich angenommen, daß sie nicht verdürbe; Denn Du wirsest alle meine Sünden | hinter | Dich zurück.

Denn die Hölle lobet Dich nicht, so rühmet | Dich der | Tod nicht, Und die in die Grube fahren, warten nicht auf | Deine | Wahr=

heit.

Sondern allein, die da leben, loben Dich, wie | ich jetzt | thue; Der Bater wird den Kindern Deine | Wahrheit | fund thun.

Herr, | hilf | mir:

So wollen wir meine Lieder fingen, so lange wir leben, in dem | Hause des | Herrn.

# Die Seligpreisungen.

selig find, die da | geistlich | arm sind, Denn das | Himmelreich | ist ihr.

Selig sind, die da | Leide | tragen,

Denn sie sollen ge= | tröstet | werden.

Selig sind die | Sanftmüt= | igen,

Denn sie werden das | Erdreich be= | sitzen,

Selig find, die da hungert und dürstet | nach der Ge= | rechtigkeit, Denn sie | sollen satt | werden.

Selig find | die Barm= | herzigen,

Denn sie werden Barm= | herzigkeit er= | langen.

Selig find, die | reines | Herzens find, Denn sie | werden Gott | schauen.

Selig find | die Fried= | fertigen.

Denn sie werden | Gottes Kinder | heißen.

Selig find, die um der Gerechtigkeit willen ber= | folget | werden,

Denn das | Himmelreich | ist ihr.

Selia seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und ver= | folgen,

Und reden allerlei Übels wider euch, so | sie daran | lügen.

Seid | fröhlich | und getroft,

Es wird euch im Himmel | wohl belohnet | werden.

I Darauf folgt bas Gebet.

I Wenn der Gottesbienft vor der Bestattung gehalten wird, fo mag man nun zum Grabe gehen, wo nach der Bestattung der Schluft des Gottesdienstes in der angegebenen Ordnung gehalten wird.

## Gebet.

Rhrie Eleison: Aprie Eleison:

vie Eleison: Ferr erbarm Dich unser. Christe Eleison: Christe erbarm Dich unser. Herr erbarm Dich unser.

ater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und dergieb uns unsre Schuld, als wir dergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

I Darauf eine ober mehrere der folgenden Rolletten:

### Kollekfen.

1.

Mmächtiger Gott, der Du durch den Tod Deines Sohnes die Sünde und Tod zu nichte gemacht und durch Sein Aufer= stehen Unschuld und ewiges Leben wiederbracht haft, auf daß wir, bon der Gewalt des Teufels erlöfet, und, durch die Kraft derfelbigen Auferstehung auch unsere sterblichen Leiber, von den Toten aufer= wecket werden: verleihe uns, daß wir solches festiglich und von

ganzem Herzen glauben, und die fröhliche Auferstehung unsers Leibes mit allen Seligen erlangen mögen; durch denselbigen Deinen Sohn, Zesum Christum, unsern Herrn. Amen.

2.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du durch deinen Sohn Vergebung der Sünden und Rettung wider den ewigen Tod zugesaget hast, wir bitten Dich, stärke uns durch Deinen Heiligen Geist, daß wir in solchem Vertrauen auf Deine Gnade durch Christum täglich zunehmen und die Hoffnung selft und gewiß behalten, daß wir nicht sterben, sondern entschlafen und am jüngsten Tage zum ewigen Leben erwecket sollen werden; durch denselbigen unsern Herrn Ferrn Fesum Christum. Amen.

3.

Ferr Gott, himmlischer Bater, der Du ums durch Deinen heiligen Apostel gelehrt hast, daß wir ums über die, so in Christo entsichlafen sind, nicht allzusehr betrüben sollen: berleih ums gnädiglich, daß wir samt allen Gläubigen nach diesem Leben die ewige Freude haben mögen; durch Fesum Christum, unsern Herrn. Um en.

4.

Farmherziger, ewiger Gott, der Du willft, daß wir zubor mit Chrifto leiden und sterben sollen, ehe denn wir mit Ihm zur Herrlichseit erhoben werden: berleih uns gnädiglich, daß wir uns allezeit in Deinen Willen ergeben und im rechten Glauben bis an unser Ende beständig bleiben, und uns der zufünstigen Auferstebung und Herrlichseit trösten und freuen mögen; durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

5.

err Jesu Christe, der Du zukünftig bist, zu richten, die Lebendigen und die Toten, und willst auserwecken alle, die unter der Erde schlassen, zum ewigen Urteil des Lebens oder der Berdammnis: wir bitten Dich, Du wollest uns gnädig sein und uns zum ewigen Leben auserwecken, auf daß wir bei Dir seien und bleiben allezeit, der Du lebest und regierest mit dem Bater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Um en.

6.

Herr Jesu Christe, der Du bist die Auferstehung und das Leben und hast uns durch Deinen Sieg eine ewige Gerechtigkeit, Freude und Heiligkeit erworben: wir bitten Deine milde Güte, Du wollest uns eine fröhliche Auserstehung des Lebens versleihen und in das ewige Paradies heimholen, der Du vom Tod bist erstanden und herrschest mit Bater und Heiligem Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. An en.

I Nach der Kollette folgt das Benedicamus und der Segen.

Bfarrer.

Laffet uns benedeien den Herrn.

Untwort:

Gott sei ewiglich Dank.

Pfarrer:

Per Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse Sein Angessicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.

# Am Grabe.

T Der Pfarrer fpricht:

Per Mensch, bom Beibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Er gehet auf wie eine Blume und fällt ab, fleucht wie ein Schatten und bleibet nicht.

Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umsangen; wen suchen wir, der Hise stu. daß wir Gnad erlangen? das bist Du, Herr, alleine. Und reuet unser Missethat. die Dich, Herr, erzürnet hat. Heiliger herre Gott, Heiliger starter Gott, Heiliger barnherziger Heiland, Du ewiger Gott, laß und nicht bersinken in des bittern Todes Not. Kyrieleison.

I Wenn der Sarg ins Grab gefenkt ift, fpricht der Pfarrer:

Nachdem es dem Allmächtigen Gott gefallen hat, die Seele unfres Bruders [unfrer Schwester] zu sich zu nehmen, legen wir seinen sihren Leib in Gottes Acter, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in sicherer und gewisser Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unsern Herrn Jesum Christum. welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit Er kann auch alle Dinge Ihm unterthänig machen.

I Nun mag ein Lied gefungen werden.

- T Wenn die Bestattung zuerst gehalten wird, fo geht man nun zur Kirche und ber Leichengottesbienft folgt in ber oben gegebenen Ordnung.
- T Wenn der Gottesdienft im Saufe oder in der Rirche begonnen worden ift, fo folgt hier der Schluß der oben gegebenen Ordnung vom Gebet an.
- I Wenn der gange Leichengottesdienst im Saus ober in der Kirche bis jum Ende gehalten worden ift, fo mag eines ber nachfolgenden Gebete nach der Bestattung gebraucht werden.

# Gebefe.

1.

Allmächtiger Gott, barmherziger Bater, wir bitten Deine grundlose Gütigkeit, Du wollest uns durch den Heiligen Geist im rechten Glauben stärken und bewahren, daß wir uns durch die herrliche Auferstehung Deines einigen lieben Sohnes über den Abschied unsers Bruders sunfrer Schwester], dessen seichnam wir zur Erde bestattet haben, durch Dein göttlich Wort trösten mögen; gieb uns Deine Gnade und den Heiligen Geift, daß wir unfre mannigfaltigen Sünden und Deinen erschrecklichen Zorn wider die Sünde erkennen mögen, und uns bon Herzen zu Dir bekehren, durch Deine Gnade unser Gemüt zu Dir in den Himmel erheben. daß wir suchen, was droben ist, da Christus ist, Dein Sohn, unser Heiland, sitzend zur rechten Hand des Baters; auf daß wir also täglich der Sünde mehr und mehr absterben, in wahrer brüderlicher Liebe unter einander leben, Dir dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, unfre Herzen durch Dein Wort im rechten Glauben zur Stunde des Todes bereiten und durch Deine Barmherzigkeit ein seliges Ende zur fröhlichen Auferstehung erlangen mögen; durch Refum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

2.

Umächtiger Gott, himmlischer Bater, wir sagen Dir Lob und Dank, daß Du diesen unsern Bruder schee unser Schwesters haft zur Ersenntnis Deines lieben Sohnes und in Seine heilige Geneinschaft berusen, auch in derselbigen erhalten, und den hinnen in Deine Ruhe genommen: wir ditten Dich, gied uns allen durch Deinen Heiligen Geist unser Sünd recht zu erkennen und zu beweisnen, und stärke uns im Glauben an Deinen lieben Sohn, daß wir in allem an Jhn unsern Haubt wachsen, und Dich immer mehr in dem neuen Leben loben und preisen, und also vohlgetrost warten auf dieselbige Hoffmung und herrliche Erscheinung unsers grossen Gottes und unsers lieben Herren und Heilands Jesu Christi, der nut Dir samt dem Heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigskeit. Ann en.

3.

Darmherziger, gütiger Gott, der Du des Tods schrecklich Gericht, das um der Sünde willen über alle Menschen kommen ist, durch den Tod Deines eingebornen Sohns Jesu Christi, in einer gnädigen, zeitlichen Strafe allein über dem Fleisch Deiner Gläubigen gelassen haft: hilf uns, daß wir bei diesem gegenwärtigen Todessall unser letztes Ende fruchtbarlich bedenken, diesem derz gänglichen Wesen durch wahren Glauben absterden, uns mit aller Borsichtigkeit auf den ungewissen Augenblick des Todes zu rüsten gedenken, und an unsers Lebens Ende in die Hossinung der zukünsen ditzen Ausserteitung mit Freuden ergeben; durch denselbigen Deinen Sohn, Jesum Christum unsern Herrn. Am en.

# Die Ordination jum Predigtamt.

- ¶ Der Ordination foll der gewöhnliche Hauptgottesdienst bis zum Ende bes Allgemeinen Kirchengebets vorangehen.
- ¶ Nach dem Allgemeinen Kirchengebet, in welches eine besondere Fürbitte für die Kandidaten und alle Pastoren eingefügt werden mag, singt man: "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" (No. 140), oder ein ähnliches Lied.
- ¶ Nach dem Lied treten die Ordinanden vor den Altar und man spricht oder singt Bersifel und Kollette wie folgt:

# Dersikel:

Schaff in mir, Gott, ein reines Herz: Und gieb mir einen neuen, gewissen Geist.

Dber:

In alle Land ift ausgegangen ihr Schall: Und in alle Welt ihr Wort.

Orbinator. Laffet uns beten.

Ferr Gott, der Du Deiner Gläubigen Herzen durch Deinen Heisligen Geist erleuchtet und gelehret hast: Gieb uns, daß wir auch durch deutschigen Geist rechten Verstand haben und zu aller Zeit Seines Trosts und Kraft uns freuen; durch unsern Herrn Heimen Gohn, welcher mit Dir und demselbigen Heiligen Geiste lebet und regieret, wahrer Gott den Ewigkeit zu Ewigkeit. Ann en.

¶ Dann foll der Ordinator die Ordinanden folgendermaßen anreden:

Celiebte in dem Herrn. Höret das Wort Gottes vom heiligen Predigtamt. So spricht der Herr Fesus zu Seinen Jüngern: Wie Mich der Later gesandt hat, so sende Ich euch. Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie Sünden erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behaltet.

So schreibt St. Paulus an Timotheum:

Das ist je gewißlich wahr, so jemand ein Bischofsamt begehret, der begehret ein köstlich Werk. Es soll aber ein Bischof unsträslich sein, Eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrshaftig; nicht ein Weinsäujer, nicht pochen, nicht unehrliche Hantie-

rung treiben, sondern gesinde, nicht haderhaftig, nicht geizig; der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarten, so aber sennand seinem eigenen Hause nicht weiß dorzustehen, wie wird er die Gemeine Gottes versorgen? Richt ein Neuling, auf daß er sich nicht aufblase und dem Lästerer ins Urteit falle. Er muß aber auch ein gut Zeugnis haben don denen, die draußen sind, auf daß er nicht falle dem Lästerer in die Schmach und Strick.

Also vermahnet der heilige Apostel die Altesten der Gemeinde

zu Ephefus:

So habt nun acht auf euch selbst, und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzet hat zu Bischösen, zu weiden die Gemeine Gottes, welche Gr durch Sein eigen Blut erworsen hat. Denn das weiß ich, daß nach nieinem Abschiede werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die der Herde nicht verschonen werden. Auch auß euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wacker, und denset darun, daß ich nicht abgelassen habe drei Jahre, Tag und Nacht einen jeglichen mit Thränen zu vernahnen.

Hier hören und lernen wir, was uns, die wir zu Predigern und Pfarrherren berufen sind, befohlen wird. Darum frag ich euch, liebe Brüder, vor dem allwissenwet und dieser Gemeinde:

Seid ihr nun bereit, dieses heilige Antt auf euch zu nehmen und treulich zu verwalten? Wollet ihr das reine Wort Gottes nach dem Bekenntnis der Edungelisch-Autherischen Kirche lehren und predigen und diese Lehre unseres Heilandes zieren mit einem heiligen Leben und gottseligen Wandel?

Darauf antworten die Ordinanden einzeln der Reihe nach:

Ja, von ganzem Herzen; wozu mir Gott Seines Geistes Kraft und Gnade verleihen wolle. Amen

T Darauf knieen die Ordinanden nieder und der Ordinator und seine Afsistenten legen einem jeden die rechte Hand aufs Haupt.

## Ordinator.

ir überantworten dir hiermit das heilige Amt des Wortes und der Saframente Gottes des Dreieinigen und ordnen und weihen dich zum Diener der Kirche Chrifti, im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

> Affistenten. Amen. Amen.

Ordinator.

Laffet uns beten.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Anne n.

T Darauf mag das nachstehende Gebet folgen:

Darmherziger Gott, hinnnlischer Vater, Du hast durch den Mund Deines lieben Sohnes, unsers Hern Jesu Christi, zu uns gesagt: die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter; bittet den Herrn der Ernte, daß Er Arbeiter in Seine Ernte sende. Auf solschen Deinen göttlichen Besehl ditten wir don Herzen, Du wollest diesen Deinen Dienern samt uns und allen, die zu Deinem Wort derusen sind, Deinen Heisigen Geist reichlich geben, daß wir mit großen Hausen Deine Evangelisten sein und treu und sehn, daß wir mit großen Hausen Deine Evangelisten seien und treu und sehliget, Dein Reich gemehret, Dein Veleisch; damit Dein Name geheiliget, Dein Reich gemehret, Dein Wille bollbracht werde. Wollest auch dem leidigen Greuel des Papstes und allen, so Deinen Namen lästern, Dein Keich zerstören und Deinem Willen widerstreben, endlich steuern und ein Ende machen. Sold, unser Gebet wollest Du gnädiglich erhören, wie wir glauben und bertrauen, durch Deinen lieben Sohn, unsern Hernt Serrn Fesun Christ, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und herrschet in Ewigseit. Um ein.

I Die neu Ordinierten erheben fich und der Ordinator fpricht:

gehet nun hin und weidet die Herde Christi, so euch besohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern williglich, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzens Grund, nicht als die übers Bolk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die underwelkliche Krone der Chren embfangen.

Der Herr segne euch, daß ihr hingehet und Frucht bringet und

eure Frucht bleibe.

Die neu Ordinierten fprechen:

Amen.

Darauf wird bas heilige Abendmahl nach ber gewöhnlichen Ordnung an bie neu Ordinierten ausgeteilt.

# Installation.

I Die Inftallation eines Pfarrers einer Gemeinde foll bei einem öffentlichen Gottesdienst stattsinden, der zu diesem Zweck bestimmt wird. Dabei wird eine auf die Gelegenheit bezügliche Predigt gehalten. Statt des Allgemeinen Nirchengebets mag auch folgendes Gebet gebraucht werden:

Amächtiger, ewiger Gott, himmlischer Bater, Du hast selbst dem armen, elenden menschlichen Geschlecht zu Wohlfahrt, Trost und Hilfe, das hochwürdige Predigtant Deines heiligen Worts und Evangelit von Deinem geliebten Sohn, unfrem Herrn Jefu Christo, verordnet und eingesetzt und dabei gnädiglich versprochen und zugesagt, daß, wer da glaubet und getauft wird, selig sein soll. Dieweil es aber von wegen unfrer gar tief verderbten Natur gar beschwerlich und gefährlich sein will, solchen so teuren und werten Schatz wider den listigen Anlauf des grimmigen Feindes, ohne Deinen gnädigen Beistand und sonderliche Hilfe unter uns zu behalten, so bitten wir Dich durch Christum unsern Herzlich, Du wollest uns mit Deiner grundlosen Gnade und Barmberzigkeit in solchen Nöten und Anliegen nicht verlaffen, sondern Deine gött= liche Hand über uns halten und sonderlich über diesen Deinen Diener, welchem das heilige Predigtamt Deines seligmachenden Worts in dieser Kirche jetzt befohlen wird, auf daß Dein so heil= samer und notwendiger Befehl in Deiner Christenheit auf Erden bis an der Welt Ende seinen fröhlichen Fortgang habe und wir solches himmlischen Schatzes und Trostes nimmermehr beraubt werden mögen; durch denselben Deinen lieben Sohn, unsern Herrn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geift lebt und regiert, wahrer Gott in Ewiafeit. Amen.

¶ Darauf fingt man: "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" (No. 140), oder ein ähnliches Lied. Nach dem Lied tritt der Installator vor den Altar und spricht zu der Gemeinde wie folgt:

eliebte in dem Herrn. Wir sind beauftragt, N. N., unsern lieben Bruder und Mitarbeiter am Evangelio, als Pfarrer dieser Gemeinde zu installieren. Zuwor aber müssen wir versichert sein, daß er in christlicher Ordnung erwählt und berusen ist, und sordern darüber die nötigen Zeugnisse.

¶ Gin von den Beamten unterzeichnetes Schriftstück, welches die Erwählung des zu Installierenden beglaubigt, foll dem Installator eingehändigt und von demfelben öffentlich verlefen werden.

I Darauf tritt der erwählte Pfarrer vor den Altar und der Anstallator spricht:

Föret das Wort Gottes vom heiligen Predigtamt: Das ist je gewißlich wahr, so jemand ein Bischo Das ist je gewißlich wahr, so jemand ein Bischofsamt begehret, der begehret ein köstlich Werk. Es soll aber ein Bischof un= fträflich sein, Eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaftig; nicht ein Weinfäuser, nicht pochen, nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gelinde, nicht haderhaftig, nicht geizig: der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Rinder habe mit aller Chrbarkeit; so aber jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeine Gottes versorgen? Nicht ein Neuling, auf daß er sich nicht aufblase, und dem Lästerer ins Urteil falle. Er muß aber auch ein gut Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf daß er nicht falle dem Lästerer in die Schmach und Strick.

Also vermahnet der heilige Apostel die Ültesten der Gemeinde zu

Epheius:

So habt nun acht auf euch selbst, und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzet hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeine Gottes, welche er durch Sein eigen Blut erworben Denn das weiß ich, daß nach meinem Abschiede werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen wer= den. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da ver= kehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wacker und denket daran, daß ich nicht abgelassen habe drei Jahre, Tag und Nacht einen jeglichen mit Thränen zu bermahnen.

Ich frage dich nun, lieber Bruder, vor Gott und dieser Ge= meinde: Bist du bereit, das Ant des Pfarrers an dieser Gemeinde zu übernehmen und dasselbe treulich zu verwalten? Willst du das reine Wort Gottes nach dem Bekenntnis der Ebangelisch= Lutherischen Kirche lehren und predigen und die Lehre unfres Sei= landes zieren mit einem heiligen Leben und gottseligen Wandel?

Der erwählte Pfarrer fpricht.

7a, mit Gottes Hilfe.

T Der Installator nimmt die rechte Hand des erwählten Baftors und fpricht:

50 konfirmiere und bestätige ich dich nach Gottes Befehl und Ordnung zum Diener und Seelsorger dieser Gemeinde mit ernstlichem Besehl, daß du derselben ehrlich und ohn alles Argernis mit höchstem Fleiß und Trene vorstehen wollest, wie du denn vor dem Richterstuhl unsres Herrn Jesu Christi an jenem Tage Red und Antwort geben mußt dem rechten Richter; im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geiftes.

Der Herr fegne dich, daß du viel Frucht brungest und beine

Frucht bleibe.

Der neu installierte Bfarrer fpricht:

### Amen.

### T Darauf fpricht der Inftallator zu der Gemeinde:

Ind mun, Geliebte in dem Herrn, befehle ich euch N. N. als euren erwählten Pfarrer und bermahne euch im Namen Gottes, daß ihr allezeit eingebenk seid, was das Wort Gottes von euch als Gliedern seiner Herde fordert:

Daß ihr Gottes Wort und Predigt von ihm gerne und fleißig wollet anhören und es willig aufnehmen, nicht als Menschen-, sondern wie es denn in Wahrheit ist, als Gottes Wort.

Daß ihr eure Kinder und Gefinde fleißig zur Schule und in die Kirche schiefet, damit sie in ihrer Seligkeit nicht versäumt, noch verwahrlost werden; nach dem Wort der Schrift: Jhr Eltern, ziehet eure Kinder auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Daß ihr sleißig für ihn betet, auf daß er zu eurem Heil großen Kutzen in dieser Gemeinde schaffen möge und ihr smei ihm durch

seinen treuen Dienst selig werdet; denn seine Seele ist an eure und eure Seele an seine gebunden, darum allhier bon beiden Teilen

fleisiges Aufsehen und herzliches Gebet von nöten ist.

Daß ihr ihn in gebührlichen Ehren haltet als euren Seelenhir= ten, nach der Bermahnung St. Pauli: Wir bitten euch, liebe Brüder, daß ihr erkennet, die an ench arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt sie desto lieber um ihres Werkes willen und seid friedsam mit ihnen.

Daß ihr ihm seinen Unterhalt zur rechten Zeit treulich und völ= lig gebet, wie der Herr Jesus spricht: Ein Arbeiter ist seines Loh-nes wert; und St. Paulus sagt: So wir euch das Geistliche säen, ists ein groß Ding, ob wir euer Leibliches ernten?

In Summa, gehorchet eurem Lehrer und folget ihm, denn er

wacht für eure Seelen, als der da Rechenschaft für euch geben soll, auf daß er das mit Freuden thue und nicht mit Scufzen, denn das ist euch nicht gut.

Laffet uns beten.

Serr Jesu Christe, Du ewiger Sohn Gottes, der Du zur Rechten des Baters in der höhe sitzest, den Menschen auf Erden Gaben giehst und sendest hirten und Lehrer, daß die Heiligen zugerichtet werden zum Werke des Amts, dadurch ein geistlicher Leib erbauet werde; wir sagen Dir von Herzen Dank, daß Du diese Gemeinde jetzt wiederum mit einem treuen Lehrer und hirten versorget hast und bitten Dich, Du wollest ihm und uns allen Deine göttliche Gnade verleihen, daß wir thun, was Dir gesällig ist, den Glauben und ein gut Gewissen bis ans Ende bewahren und mit allen Auserwählten die ewige Seligkeit erlangen. Am en

¶ Darauf fprechen alle zusammen das Vaterunser.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheisiget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gied uns heute. Und vergied uns unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldizgern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns don dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Annen.

Darauf wird ein Boblied gesungen und ber neu installierte Pfarrer schließt mit dem Segen.

# Einführung des Kirchenrats.

I Die Einführung des Kirchenrats findet statt beim gewöhnlichen Gottesdienst, in Gegenwart der Gemeinde. Nach dem Allgemeinen Kirchengebet soll der Pfarrer die Namen derer verlesen, welche zu den derschiedenen Amtern erwählt worden sind. Dieselben treten vor den Altar und der Pfarrer hält ihnen die Pflichten ihred Amtes vor, wie sie in der Gemeinde-Ordnung seizgesetzt sind; oder auch in folgenden Worten:

Tiebe Brüder. Ihr seid nach der Ordnung dieser Gemeinde zu Gliedern ihres Kirchenrats erwählt worden. In solchem Amte ist es eure Pflicht, dahin zu sehen:

Daß die Gottesdienste in der Kirche zur rechten Zeit gehalten

werden und dabei alles ehrlich und ordentlich zugehe;

Daß das lautere Wort Gottes nach dem Bekenntnis der Kirche gepredigt und nur solche Lehrer auf der Kanzel zugelassen werden, welche nach der Konstitution dazu ermächtigt sind;

Daß die nötigen Borkehrungen zum Unterricht der Jugend

getroffen werden;

Daß die rechte Zucht in der Gemeinde aufrecht erhalten werde und die Frrenden vermahnt, die Unverbesserlichen aber von der Gliedschaft der Gemeinde ausgeschlossen werden;

Daß das Eigentum der Gemeinde und alles, was zu seiner Ber=

waltung gehört, richtig beforgt werde;

Daß alles, was zum Besten der Gemeinde dient, aufs beste bor=

gesehen und die nötigen Ausgaben bestritten werden.

Ihr sollt dem Pfarrer beim Besuch der Kranken und in der Bersorgung der Armen und Hilfsbedürstigen Beistand leisten und den Frieden und das gute Einbernehmen unter den Gemeindes gliedern nach Kräften fördern;

Ihr sollt selbst mit dem Beispiel eines christlichen Wandels vor-

angehen, als Knechte des Herrn und Diener Seiner Kirche.

Damit nun die Gemeinde erfahre, ob ihr willens seid, diese Pflichten auf euch zu nehmen, so frag ich euch hier vor dem Angessicht Gottes und der gegenwärtigen Versammlung:

Ubernehmet ihr nun diese Pflichten und Anter und wollet ihr mit Gottes Hilfe sie treulich ausrichten nach Seinem Wort und

dem Bekenntnis unfrer Kirche?

### Untwort:

Ja.

Darauf giebt der Pfarrer jedem der erwählten Beamten die rechte hand (oder, wo der Kirchenrat nur aus Diakonen (Vorstehern) besteht, da knieen die nen Erwählten nieder und der Pfarrer legt einem jeden die hand auf) und spricht:

Der Herr unser Gott und Bater, Der euch zum Dienst in Seiner Gemeinde berusen hat, erleuchte und stärke euch in eurem Amt, auf daß ihr gute und getreue Haushalter seid zur Ehre Seines heiligen Namens. Am en.

### Laffet und beten.

Teue, mit der Du Deine Kirche auf Erden dehütest und dieser Gemeinde Männer geschenkt hast, die bereit sind, ihr um Deinetwillen zu dienen. Wir bitten Dich, Du wollest denselben die Gaben Deines Heiligen Geistes verleihen, damit sie allezeit treu und unverdressen ihr Ant führen. Breite Deinen Segen aus über diese ganze Gemeinde und laß das Wort der Liebe und der Jucht, der Bermahnung und des Trostes stets eine gute Stätte bei ihr sinden. Führe sie durch Deinen Geist auf ebener Bahn, daß sie eine Gemeine darstelle, die da sei heilig und unsträsslich, durch Fesum Ehristum. Am en.

¶ Darauf fpricht der Pfarrer zu den neu eingeführten Gliedern des Kirchenrats:

ehet hin, liebe Brüder, und bleibet eingedenk der Vermahnung des Apostels: Seid seste, undeweglich, und nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.

T Darauf wird der Gottesdienst in der gewöhnlichen Weise geschloffen.

# Eckstein-Tegung.

Wenn der Ecktein einer Kirche oder Kapelle gelegt wird, so soll der Gottesdienst an der Stätte gehalten werden, wo das Gebäude errichtet wird.

¶ Folgende Pfalmstellen, oder auch die ganzen Pfalmen 84, 87, 122 oder 127, werden wechselweise gesprochen oder gesungen:

Unire Hilfe steht im Namen des Herrn, Der Himmel und Erde gemacht hat.

pie lieblich find Deine Wohnungen, Herr Zebaoth, Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn.

Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen;

Der Herr liebet die Thore Zion über alle Wohnungen Jakob.

Ich freue mich des, das mir geredet ift,

Daß wir werden ins Haus des Herrn gehen;

Und daß unfre Füße werden stehen In deinen Thoren, Jerusalem.

Wo der Herr nicht das Haus bauet,

So arbeiten umsonst, die daran bauen; Wo der Herr nicht die Stadt behütet,

So wachet der Wächter umsonst. Ehr sei dem Bater u. f. f.

## Pfarrer.

Föret das Wort Gottes: Da mm Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Gewißlich ist der Herr an diesem Ort und ich wußte es nicht, und fürchtete sich, und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anders, denn Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand des Morgens frühe auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten geleget hatte, und richtete ihn auf zu einem Mal, und goß Öl oben darauf, und hieß die Stätte Bethel; vorhin hieß sonst die Stadt Lus. Und Jakob that ein Gesübde, und sprach: So Gott wird mit mir sein, und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und Brot zu effen geben, und Meider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim

zu meinem Bater bringen; so soll der Herr mein Gott sein; und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mas, soll ein Gotzteshaus werden; und alles, was du mir giebst, des will ich dir den Zehnten geben.

Darum spricht der Herr Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen föstlichen Ecstein, der

wohl gegründet ist. Wer glaubet, der fliehet nicht.

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Frentdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen, und Gottes Hausgenossen, erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Edstein ist, auf welchem der ganze Bau in einander gesüget, wächset zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbauet werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist.

## Laffet und beten:

Ferr Gott, hinnmlischer Bater, den Himmel und Erde nicht zu fassen haben, darinnen immerdar Dein Name angerusen werde: wir ditten Dich, sieh an diesen Ort mit den Augen Deiner Barm-herzigkeit, und wie Du den sehnlichen Wunsch Deines geliebten Anechtes David durch den Ban des Tempels von der Hand seines Sohnes Salomo erfüllt hast, so wollest Du auch unser Herzen Bunsch und Verlangen durch die Vollendung dieses Bau's gnäsdiglich vollsühren durch Zesum Christum unsern Herrn. Anne n.

Herr Jesu Christe, Du Sohn des lebendigen Gottes, der Du bist der außerwählte und köstliche Eckstein und der unwandelbare Erund Deiner Kirche: wir bitten Dich, laß diesen Stein, den wir in Deinem Kamen legen, seltzssich gegründet sein, und wie Du selber bist der Ansang und das Ende, so sei auch Ansang, Fortgang und Bollendung dieses Werkes, welches wir zu Lob und Preis Deines heiligen Namens beginnen, der Du mit dem Bater und dem Heiligen Geist lebest und regierest in Ewigkeit. Ann en.

Herr Gott, der Du aus der Bersammlung aller Heiligen Deiner Majestät eine ewige Wohnung bereitest, gieb diesem Bau Wachstum und Segen von oben und verleihe zugleich, daß auch wir als lebendige Steine erbaut werden zum geistlichen Hause und zu einem bleibenden Tempel Deiner Herrlichkeit; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebet und regiert, wahrer Gott von Ewigseit zu Ewigseit. Am en.

¶ hierauf wird ber Stein in die rechte Lage gebracht und der Pfarrer thut den hammerschlag, bei jedem Namen der Dreieinigkeit, mit diesen Worten:

Do lege ich nun diesen Eckstein der Evangelisch-Lutherischen N. N. Kirche im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.

T Darauf fprechen alle zusammen das Baterunser.

Pater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergeben unsern Schulzdigern. Und führe uns nicht in Versuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichteit in Ewigkeit. Um en.

¶ Darauf wird die Liste der Schriftstüde verlesen, die in den Stein eingeschlossen werden sollen. Dann mag eine Ansprache gehalten werden.

T Der Gottesbienft ichließt mit einem Loblied und dem Segen.

# Kirdzweihe.

T Benn eine Kirche ober Kapelle eingeweiht werden soll, so versammeln sich die Gestlitchen mit der Gemeinde an einem schicklichen Ort und ziehen in Prozession mit der Bibel und den heiligen Gefäßen nach dem Haupteingang der Kirche.

Menn fie an der verschloffenen Thure angelangt find, beginnt der Gottesdienst

mit bem Berfifel:

Unfre Hilfe steht im Namen des Herrn: Der Himmel und Erde gemacht hat.

> Pfarrer. Laffet uns beten.

Herr, wir bitten Dich, lehre uns durch Dein heiliges Eingeben denken was recht ist, und hilf uns durch Deinen Beistand es auch vollbringen, auf daß all unser Gebet und Arbeit allezeit nit Dir begonnen und durch Dich auch vollführt werden möge; durch Fesum Christum, unsern Herrn. Annen.

T Darauf wird wechselweise gesprochen oder gesungen:

Machet die Thore weit und die Thüren | in der | Welt hoch: Daß der König der | Chren ein= | ziehe.

Wer ist derselbige | König der | Ehren?

Es ift der Herr, stark und mächtig, der Herr | mächtig im | Streit. Machet die Thore weit und die Thüren | in der | Welt hoch :

Daß der König der | Ehren ein= | ziehe. Wer ist derselbige | König der | Ehren?

Es ift der Herr Zebaoth, Er ist der | König der | Ehren.

Ehr fei dem Bater u. f. f.

¶ Darauf singt man auß dem Lied: "Thut mir auf die schöne Pforte." No. 9, V. 1 und 2, oder auß dem Lied: "Macht hoch die Thür." No. 17, Vers 1, 4 und 5. Dann übergiebt der Baumeister dem Pfarrer die Schlüssel der Kirche, welcher die Thüre aufschließt und öffnet mit den Worten.

Pfarrer.

Friede sei mit diesem Hause.

Gemeinbe.

Und mit allen, die hier eingehen.

Pfarrer.

Laffet uns beten.

allmächtiger, ewiger Gott, der Du durch Deinen Sohn, den rechten Echfein, die Gläubigen zu Einem Bau zusammenfügst

(295)

und aus lebendigen Steinen Dir einen geistlichen Tempel bereitest: laß Dir auch wohlgefallen dies Haus, welches wir Deiner Herrlichsfeit erbaut haben zu einem Gedächtnis Deines Namens, zu einer Wohnung Deiner Chre und zu einem Bethaus Deinen Bolke. Ninnn, o Herr, von Stund an Besig von Deinem Eigentum, zeuch ein, wo wir einziehen, und suche heim durch Deine allerheitigste Gegenwart, was wir nun heinsluchen, auf daß unser Eingang an diesem Ort und unser Ausgang gesegnet sei von nun an bis in Ewigseit; durch Fesum Christum, unsern Herrn. Am en.

Darauf ziehen Pfarrer und Gemeinde langsam in die Kirche hinein, während bessen sie wechselweise den 122sten Pfalm sprechen oder singen.

P Wenn der vorstehende Teil wegfällt, so beginnt der Gottesbienst mit dem Bersikel: "Unsere Hilse tielt im Namen des Herrn, der Hinmel und Erde gemacht hat," und es folgt darauf der 122ste Pfalm.

## Bfalm 122.

Ich freue mich des, das | mir ge= | redet ift, Daß wir werden ins Haus des | Herrn | gehen,

Und daß unsere Füße | werden | stehen In deinen | Thoren, Fe= | rusalem.

Jerusalem | ift ge= | bauet,

Daß es eine Stadt sei, da man zu= | sammen | kommen soll; Da die Stämme hinaufgehen sollen, nämlich die Stämme des Herrn, zu predigen | dem Bolk | Ferael,

Zu danken dem | Namen des | Herrn.

Denn daselbst fitzen die | Stühle | zum Gericht,

Die Stühle des | Hauses | David.

Wünschet Je= | rusalem Glück;

Es müsse wohlgehen denen, | die dich | lieben. Es müsse kriede sein inwendig in | deinen | Mauern,

Und Glück in | deinen Pa= | lästen.

Um meiner Brüder und | Freunde | willen

Will ich dir | Frieden | wünschen.

Um des Hauses willen des Herrn, | unsers | Gottes,

Will ich dein | Bestes | suchen. Ehr sei dem Bater u. s. f.

Benn der Zug am Altar angekommen tst, so werden die Bibel und die heiligen Gefäße an ihre Stelle gebracht und der Pfarrer spricht:

#### Bfarrer.

Ich will hineingehen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, daß sie mich leiten und bringen zu Deinem heiligen Berg und zu Deiner Wohnung, daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und Dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.

¶ Darauf fingt man: "Komm heiliger Geift, Herre Gott," No. 140, oder ein ähnliches Lied, und darauf folgt die Schriftverlefung.

Die Schrifflektion. 1 Könige 8: 1-13, 22-30.

I Darauf folgt bas Weihegebet.

Pfarrer. Laffet uns beten.

B Berr, allmächtiger Gott, den Himmel und Erde nicht faffen mögen, der Du aber dennoch willst ein Haus auf Erden haben, da Deine Chre wohne und da Dein Name angerufen werde: wir bitten Dich, heilige und segne durch Deine Gegenwart dies Haus, das wir Dir weihen zur Ehre Deines Namens. Erhöre uns, wenn wir hier beten und um Dein Erbarmen flehen. mitten unter uns, wenn Deine Knechte in diesem Hause ihres Umtes warten, wenn sie Dein Wort berkündigen und Deine Sakramente handeln. Hier bringe Dein priesterlich Bolf Dir die Opfer des Lobes dar. Hier lag Deine Gläubigen fröhlich ihr Gelübde bezahlen. Hier entbinde die Sünder ihrer Laften und die gefallenen Gläubigen richte wieder auf. Welcherlei Gebrechen hierher ge= bracht werden, die nimm hinweg durch Deines Geistes Enade, auf daß alle, die Dich hier mit Ernst anrusen, Erhörung finden und Dein Erbarmen fröhlich rühmen mögen. Vor allem aber erhalte hier die ungefälschte Wahrheit Deines göttlichen Worts und den rechten Brauch der hochwürdigen Saframente, auf dan Dein Bolk nicht verführet werde durch Frrtum, noch abweiche zu falscher Lehre, sondern erhalten werde in Deinem Namen und geheiliget werde in Deiner Wahrheit und bewahret zum ewigen Leben: durch Jefum Chriftum, unfern Herrn. Amen.

Ind nun, so heiligen und weihen wir diese Evangelisch-Lutherische N. N. Kirche zu einem Gotteshause im Namen des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Die Gemeinde fpricht ober fingt: Amen. Amen.

T Darauf wird das Nicänische Glaubensbekenntnis gesungen oder gesprochen, und es folgt der gewöhnliche Hauptgottesdienst nach seiner Ordnung.

# Eröffnung und Schluss der Synode.

# Eröffnung.

- T Spnoben und allgemeine kirchliche Berfammlungen follen mit einem Hauptsgottesbienst mit Predigt und heiligem Abendmahl eröffnet werden.
- 1 Zum Anfang der ersten Geschäfts-Versammlung wird ein Lied gesungen und darum detet der Präsident nach der Salutation die nachsolgenden Kollekten:

# Der Herr sei mit euch. Und mit beinem Geiste.

### Laffet uns beten.

Ilmächtiger Gott, himmlischer Bater, der Du durch Deinen Sohn Jesum Christum verheißen hast, daß Du bei Deiner Kirche sein wollest dis ans Ende der Welt und daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen sollen, derleih in Gnaden, daß Deine Kraft mächtig sei in unserer Schwachheit und erfülle die Verheißung Deiner Gegenwart an uns, Deinen unwürdigen Knechten; durch Jesum Christum, unsern Herrn. Am en.

Umächtiger Gott, wir bitten Dich, Du wollest Deinen Heiligen Geist in unser Herze geben, daß derselbige ums regiere und führe nach Deinem Billen, ums in allerlei Ansechtung umd Unglücktröste, in Deiner Wahrheit wider allen Frrtum leite und erhalte, auf daß wir im Glauben sest bestehen mögen, in der Liebe und guten Werken zunehmen durch Jesum Christum, unsern Herrn.

### Darauf fpricht der Präfident:

So wir denn nun haben, lieben Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Clauben, besprenget in unsern Herzen und los von dem bösen Gewissen. Lasset uns halten am Bekenntnis der Hossman und nicht wanken, denn Er ist

treu, der sie berheißen hat. Und lasset uns unter einander unser selbst wahrnehmen, mit Reizen zur Liebe und guten Werken.

Hiermit eröffne ich diese Synode nach unsrer firchlichen Ordnung zur Ehre Gottes und zur Förderung Seines Reiches, im Namen Gottes des Baters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.

# Schluß der Synode.

¶ Ein Loblied mag gefungen werden, worauf der Präsident die nachfolgenden Kollekten betet. Statt derselben mögen auch die Preces, oder die Litanei gebraucht werden.

Ferr Gott, himmlischer Vater, von dem wir ohn Unterlaß allerlei Gutes ganz überflüssig empfahen und täglich vor allem Übel gnädiglich behütet werden: wir bitten Dich, gieb uns durch Deinen Geist solches alles mit ganzem Herzem in rechtem Glauben zu erfennen, auf daß wir Deiner milden Güte und Barmherzigkeit hier und dort ewiglich danken und Dich loben; durch unsern Fesum Christum. Um en.

ott unser Schild, schaue doch, siehe an das Reich Deines Gesalbten, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, und verleihe, daß von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang Dein Name herrlich werde unter den Heiden und an allen Orten geopfert werde Deinem Namen ein reines Opfer; durch Jesum Christum, unsern Herrn. Annen.

Ilmächtiger, ewiger Gott, der Du allein große Wunder thust, gieß auß den Geist Deiner heilsannen Gnade über Deine Diener und die Gemeinden, die ihnen besohlen sind, und damit sie Dir in der Wahrheit wohlgefällig seien, so tränke sie allezeit mit dem Tau Deines Segens; durch unsern Herrn Jesum Christum. Um en.

Umächtiger, ewiger Gott, der Du alles regierest im Himmel und auf Erden, erhöre gnädiglich das Flehen Deines Volfes und verleihe Deinen Frieden zu unseren Zeiten; durch unsern Herrn Fesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geist lebet und regieret in Ewigkeit. Annen. Dater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name. Dein Neich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gieb uns heute. Und vergieb uns unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Bersuchung; Sondern erlöse uns von dem Übel. Denn Dein ist das Neich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am en.

### Darauf fpricht ber Brafibent:

ierauf beschließe ich diese Synode im Namen des Herrn. Und nun, lieben Brüder, lasset uns bleiben in der Liebe Christi, auf daß, wenn Er wieder kommt in Seiner Herrlichkeit, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor Ihm.

Die Gnade unseres herrn Jesu Christi, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Beiligen Geistes sei mit uns allen.

Amen.

# Hymbolum Quicunque.

#### (Athanafianifches Glaubensbekenntnis.)

- 1. Wer da will selig werden, der muß vor allen Dingen den rechten christlichen Glauben haben.
- 2. Wer denselbigen nicht gang und reine hält, der wird ohn Zweisel ewiglich verloren sein.
- 3. Dies ift aber ber rechte chriftliche Glaube, daß wir einen einigen Gott in drei Personen und drei Personen in einiger Gottheit ehren.
- 4. Und nicht die Personen in einander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen.
- 5. Gine andre Person ist der Bater, eine andre der Sohn, eine andre der Geiste Geist.
- 6. Aber der Bater und Sohn und Heiliger Geist ist ein einiger Gott, gleich in der Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät.
- 7. Welcherlei der Bater ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist auch der Beilige Geift.
- 8. Der Bater ist nicht geschaffen, ber Sohn ist nicht geschaffen, ber Heil lige Geift ist nicht geschaffen.
- 9. Der Bater ist unmeglich, ber Sohn ist unmeglich, ber Seilige Geist ist unmeglich.
- 10. Der Bater ist ewig, der Sohn ift ewig, der Beilige Geist ift ewig.
- 11. Und find doch nicht drei Ewige, sondern es ist Ein Ewiger.
- 12. Gleichwie auch nicht drei Ungeschaffene, noch drei Unmegliche, sondern es ist Ein Ungeschaffener, und Ein Unmeglicher.
- 13. Also auch der Bater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig, der Heilige Geist ist allmächtig.
- 14. Und find doch nicht brei Allmächtige, sondern es ist Ein Allmächetiger.
- 15. Also der Bater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott.
- 16. Und sind doch nicht drei Götter, sondern es ist Ein Gott.
- 17. Also ber Bater ift ber Herr, ber Sohn ift ber Herr, ber Beilige Geist ift ber Herr.
- 18. Und find doch nicht drei Herren, sondern es ist Ein Herr.
- 19. Denn gleich wie wir müssen nach christlicher Wahrheit eine jegliche Person für sich Gott und Herrn bekennen:
- 20. Also können wir im christlichen Glauben nicht drei Götter oder drei Gerren nennen.
- 21. Der Bater ist von niemand weder gemacht, noch geschaffen, noch geboren.

22. Der Sohn ift allein vom Bater, nicht gemacht, noch geschaffen, son bern geboren.

23. Der Seilige Geist ist vom Bater und Sohn, nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren, sondern ausgehend.

24. So ifts nun Gin Bater, nicht drei Bater; Gin Sohn, nicht drei Söhne: Gin Beiliger Geift, nicht drei Beilige Geifter. 25. Und unter diesen drei Personen ift keine die erste, keine die lette,

feine die größte, feine die fleinfte.

26. Sondern alle drei Personen sind mit einander gleich ewig, gleich groß.

27. Auf daß also, wie gesagt ift, drei Personen in Giner Gottheit, und

Gin Gott in drei Personen geehret werde.

28. Wer nun will selig werden, der muß also von den drei Bersonen in Gott halten.

29. Es ist aber auch not zur ewigen Seligkeit, daß man treulich glaube, daß Jesus Christus, unser Herr, sei wahrhaftiger Mensch.

30. So ift nun dies der rechte Glaube, fo wir glauben und bekennen, daß unfer Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott und Mensch ift.

31. Gott ift Er aus des Baters Natur por der Welt geboren. Mensch ift Er aus der Mutter Natur in der Welt geboren.

32. Ein vollkommener Gott, ein vollkommener Mensch, mit vernünftiger Seele und menschlichem Leibe.

33. Gleich ist Er dem Bater nach der Gottheit, kleiner ist Er denn der Bater nach der Menschheit.

34. Und wiewohl Er Gott und Mensch ist, so ist Er doch nicht zween, fondern Gin Christus.

35. Einer, nicht daß die Gottheit in die Menschheit verwandelt sei, sondern daß die Gottheit hat die Menschheit an sich genommen.

36. Ja Einer ift Er, nicht daß die zwei Naturen vermenget find, fondern daß Er eine einige Berjon ift.

37. Denn gleichwie Leib und Seel Ein Mensch ift: so ift Gott und Menich Gin Christus.

38. Welcher gelitten hat um unfrer Seligkeit willen, zur Söllen gefah: ren, am britten Tage auferstanden von den Toten.

39. Aufgefahren gen himmel, figet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters.

40. Bon bannen Er kommen wird zu richten die Lebendigen und die

41. Und zu seiner Rutunft muffen alle Menschen auferstehn mit ihren eignen Leibern.

42. Und müffen Rechenschaft geben, was fie gethan haben.

43 Und welche Gutes gethan haben, werden ins ewige Leben gehen: welche aber Bojes gethan, ins ewige Fener.

44. Das ift der rechte chriftliche Glaube. Wer denfelbigen nicht fest und treulich glaubt, der kann nicht selig werden.

# Die Augsburgische Konfession

ober

# Bekenntnis des Glaubens etlicher Kürsten und Städte,

überankwortet Raif. Majestät zu Augsburg, Anno 1530.

# Dorrede.

Merburchlauchtigster, großmächtigster, unüberwindlichster Kaifer, allergnädigster Herr. Als Eur. Kaiferl. Majestat turz vorschiener Zeit einen gemeinen Reichstag allhier gen Augsburg gnädiglichen ausgeschrieben, mit Anzeig und ernstem Begehr, von Sachen, unfern und des christlichen Namens Erb-Feind, den Türken, betreffend, und wie demselben mit beharrlicher Hilfe stattlichen widerstanden, auch wie der Awiespalten halben in dem heiligen Glauben und der christlichen Religion gehandelt möge werden, zu ratschlagen und Fleiß anzufehren, alle eines jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung zwischen uns felbst in Lieb und Gütigkeit zu hören, zu ersehen und zu erwägen, und dieselben zu einer einigen christlichen Wahrheit zu bringen und zu vergleichen, alles, so zu beiden Teilen nicht recht ausgelegt oder gehandelt wäre, abzuthun, und durch uns alle ein einige und wahre Religion anzunehmen und zu halten, und wie wir alle unter einem Christo sind und streiten, also auch alle in einer Gemeinschaft, Kirchen und Einigkeit zu leben.

Und wir, die unten benannten Kurfürst und Fürsten, samt unsern Berwandten, gleich andern Kurfürsten, Fürsten und Ständen dazu erfordert, so haben wir uns darauf dermaßen erhaben, daß wir sonder

Ruhm mit den ersten hierher tommen.

Und alsdenn auch E. K. M. zu unterthänigster Folgthuung berührts E. K. M. Ausschreibens und demjelbigen gemäß, dieser Sachen halben, den Glauben berührend, an Kursürsten, Fürsten und Stände ingemein gnädiglichen, auch mit höchstem Fleiß und ernstlich begehrt, daß ein jeglicher, vermüge vorgemeldts E. K. M. Ausschreibens, sein Eutbedünten, Opinion und Meinung derselbigen Frrungen, Zwiespalten und Mißbrauch halben 2c. zu Deutsch und Eatein in Schrift stellen und über-

antworten sollten. Darauf benn, nach genommenem Bedacht und gehaltenem Nat, E. K. M. an vorgangener Mittwochen ift sürgetragen worden als wollten wir auf unsern Teil das Unsere, vermöge E. K. M. Fürrrags, in Deutsch und Latein auf heut Freitag übergeben. Sierum und E. K. M. zu unterthänigftem Gehorsam überreichen und übergeben wir unser Pfarrherren, Prediger und ihrer Lehren, auch unsers Glaubens Besenntnis, was und welchergestalt sie aus Grund göttlicher heiliger Schrift in unsern Landen, Fürsentunen, herrschaften, Städen und

Gebieten predigen, lehren, halten und Unterricht thun.

Und find gegen E. K. M. unsern allergnädigsten Herrn wir in aller Unterthänigkeit erbötig, so die andern Kurstürsten, Kürsten und Stände bergleichen gezwiesachte schriftliche Übergebung ihrer Meinung und Opinion in Latein und Deutsch jest auch thun werden, daß wir uns mit ihren Liebben und ihnen gern von bequemen gleichmäßigen Wegen unterreden und derselbigen, so viel der Gleichbeit nach immer möglich, vereinigen wollen, damit unser beiderseits, als Parten, schriftlich Fürbringen und Gebrechen zwischen und selbst, in Lieb und Gütigkeit, gehandelt und dieselben Zwieipalten zu einer einigen wahren Religion, wie wir alse unter einem Christo sind und streiten, und Christum bekennen sollen, alses nach laut ofigemelds E. K. M. Ausschreibens und nach göttlicher Wahrheit gesührt mögen werden. Als wir denn auch Gott den Allunächtigen mit höchster Demut anrusen und bitten wollen, seine göttliche Gnade dazu zu verleihen. Unnen.

Wo aber bei unsern Herrn, Freunden, und besonders den Kursürsten, Hürsten und Ständen des andern Teils die Jandlung derniaßen, wie E. K. M. Aussichreiben vermag, unter uns selbst in Lied und Güttigkeibequeme Handlung nit versahen, noch ersprießlich sein wollt, als doch an uns in keinem, das mit Gott und Gewissen zu christlicher Einigkeit diensteit diensteit diensteit dienstein fann oder unag, erwinden soll; wie E. K. M. auch gemeldte unser Freunde, die Kursürsten, Fürsten, Stände und ein seder Liedshaber christlicher Religion, dem diese Sachen fürkommen, aus nachsolagenden unsern und der Unsern Bekenntnissen gnädiglich, freundlich und

genugiam werden zu vernehmen haben.

Nachdem benn E. K. W. vormals Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs gnädiglichen zu verstehen gegeben, und sonderlich durch ein offentliche verlesene Infruktion auf dem Reichstage, so im Jahre der mindern Zahl 26 zu Speier gehalten, daß E. K. M. in Sachen, unsern heiligen Glauben besaugend, zu schließen lassen, aus Ursachen, so dabei gemeldet, nicht gemeinet, sondern dei dem Papst um ein Concilium sleißigen und Anhaltung thun wollten. Und für einem Jahr auf dem lezten Reichstag zu Speier, vermöge einer schriftlichen Instruktion, Kursürsten, Fürsten und Ständen des Reichs durch E. K. M. Stathalter im Reich, Königliche Würsen zu Hungarn und Böhmen 2c. sant E. K. M. Oratorn und verordneten Kommissierien, dies unter andern haben fürtragen und anzeigen lassen, daß E. K. M. derselbigen Statts

halter, Amts-Berwalter und Käten bes kaiserl. Regiments, auch der abwesenden Kurfürsten, Fürsten und Ständen Volschaften, so auf dem ausgeschriebenen Reichstag zu Regensdurg versammelt gewesen, Gutdebedünken, das Generalconcilium belangend, nachgedacht, und solches anzusesen auch für fruchtbar erkannt. Und weil sich aber diese Sachen zwischen E. K. M. und dem Papst zu gutem christlichem Berstand ichieken, daß E. K. M. gewiß wär, daß durch den Papst das Generalconcilium zu halten nicht gewegert, so wäre E. K. M. gnädiges Erbietens, zu sordern und zu handeln, daß der Papst solch Generalconcilium neben E. K. M. zum ersten auszuschreiben bewilligen, und daran kein Mangel ericheinen sollt.

So erbieten gegen E. K. M. wir uns hiemit in aller Unterthänigseit und zum Übersluß, in berührtem Fall serner auf ein solch gemein, trei, christlich Conciliun, darauf auf allen Reichstägen, so E. K. M. bei ihrer Regierung im Reich gehalten, burch Kursürsen, Fürsten und Stände aus hohen und tapsen Bewegungen geschlossen, an welches auch zusamt E. K. M. wir uns von wegen dieser großwichtigken Sachen in rechtlicher Weise und Form vorschiener Zeit berusen und appelliert haben, der wir hiemit nochmals anhängig bleiben und uns durch diese oder nachsolgende Hanblung (es werden denn diese zwiehaltigen Sachen endlich in Lieb und Gütigkeit, laut E. K. M. Ausschreibens, gehört, erwogen, beigelegt und zu einer christlichen Einigkeit vergleichet) nicht zu begeben wissen, davon wir hiemit össenlich bezeugen und protestieren. Und seind das unsere und der Unsern Bekenntnis, wie unterschieblichen von Artikeln zu Artikeln hernach folget.

# Artikel des Glaubens und der Tehre.

## Der 1. Artikel. Don Gott.

Frieich wird einträchtlich gelehret und gehalten, saut des Beschluß concilii Nicaeni, daß "ein einig göttlich Wesen sei," welches genannt wird und wahrhaftiglich "ist" Gott, und seind dach drei Personen in demselben einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott Bater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei ein göttlich Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End, unermeßlicher Wacht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Ding. Und wird das Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht ein Sigenschaft in einem andern, sondern das selbst bestehet, wie denn die Bäter in dieser Sachen dies Wort gebrauchet haben.

Derohalben werden verworsen alle Ketzereien, so diesem Artikel zuwider sind, als Manichäi, die zween Götter gesett haben ein bösen und ein guten. Item Balentiniani, Ariani, Eunomiani, Mahometisten und alle dergleichen, auch Saurosateni, alt und neu, so nur eine Person setzen und von diesen zweien, Wort und Seiligem Geist, Sophisterei machen und sagen, daß es nicht müssen unterschiedene Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder Stimme, und der Heilige Geist sei geiterschaffene Regung in Kreaturen.

#### Der 2. Artikel. Don der Erbfünde.

Beiter wird bei uns gelehret, daß nach Abams Fall alle Menschen, so natürlich geboren werden, "in Sünden empfangen und geboren werden," das ist, daß sie alle von Mutterleibe an voller böser Lust und Reigung sind und feine wahre Gottessurcht, tein wahren Glauben an Gott von Natur haben können; daß auch dieselbige "angeborne Seuche und Erbssüche" wahrhaftiglich Sünde sei, und verdamme alle die unter ewigen Gottes Zorn, so nicht durch die Tause und Heiligen Geist wiederum neu geboren werden.

Hieneben werben verworfen die Pelagianer und andere, so die Erbs slünde nicht für Sünde haben, damit sie die Natur fromm machen durch

natürliche Kräfte, zu Schmach dem Leiden und Berdienst Christi.

### Der 3. Artikel. Don dem Bohne Gotfes.

Item, es wird gelehret, daß "Gott der Sohn sei Mensch worden," geboren aus der reinen Jungfrauen Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und menschliche, in einer Person, also unzertrennlich vereinigt, ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Mensch ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gefreuziget, gestorben und begraben, daß er ein Opfer wäre, nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für alle andere Sünde, und Gottes Zorn versühnete.

Item, daß derselbige Christus sei abgestiegen zur Hölle, wahrhaftig am dritten Tage von den Toten auserstanden, aufgesahren gen himmel, sitzend zur Rechten Gottes, daß er ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle, so an ihn glauben, durch den Heiligen Geist heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch Leben und allersei Gaben und Güter außteile, und wider den Teufel und wider die Sünde schütze und

beschirme.

Item, daß derselbige Herr Christus endlich wird öffentlich kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten 2c., laut des Symboli Apostolorum.

# Der 4. Artifel. Don der Rechtfertigung.

Weiter wird gelehret, daß wir "Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit für Gott nit erlangen mügen durch unser Verdienst, Werf und Gnugthun," sondern daß wir "Vergebung der Sünden bekommen und für Gott gerecht werden aus Gnaden um Christus willen durch den Glauben," so wir gläuben, daß Christus für uns gelitten hat, und daß uns um seinerwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtig-

teit für ihme "halten und zurechnen," wie St. Paulus fagt zun Kömern am 3. und 4.

### Der 5. Artikel. Dom Predigfamt.

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das "Predigtamt eingesett, Evangelium und Satrament" gegeben, dadurch er, als durch Mittel, den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket, welches da lehret, daß wir durch Ehristus Berdienst, nicht durch unser Berdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches gläuben.

Und werden verdammt die Wiedertäufer und andere, so lehren, daß wir ohn das leibliche Wort des Evangelii den Heiligen Geist durch

eigene Bereitung, Gedanten und Wert erlangen.

## Der 6. Artikel. Dom neuen Gehorfam.

Auch wird gelehrt, daß "solcher Glaub gute Früchte und gute Werk bringen soll," und daß man müsse gute Werk thun, allerlei, so Gott geboten hat, um Gottes willen, doch nicht auf solche Werk zu vertrauen, badurch Gnade für Gott zu verdienen. Denn wir empfahen Bergebung der Sinde und Gerechigkeit durch den Glauben an Christum, wie Christus selbst spricht, Luk. 17. "So ihr dies alles gethan habt, sollt ihr sprechen: Wir sind untlichtige Knechte." Also lehren auch die Väter. Denn Ambrosius spricht: "Also ists desplossen dei Gott, daß, wer an Christum gläubt, selig sei und nicht durch Werk, sondern allein durch den Glauben ohn Verdienst Vergebung der Sinden habe.

## Der 7. Artikel. Don der Rirde.

Es wird auch gelehret, daß alle Zeit müsse "eine heilige christliche Kirche" sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heilige Satrament laut

des Evangelii gereicht werden.

Denn dieses ist gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Verstand das Svangelium gepredigt und die Sakrament dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht not zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß allenthalben gleichförmige Ceremonien, von den Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht Ephse. 4, 5. 6.: "Sin Leid, ein Geist, wie ihr berusen seid zu einersei Jossphung eures Beruss, ein Herr, ein Glaub, eine Tause."

# Der 8. Arfikel. Was die Rirdje fei.

Item, wiewohl die "christliche Kirch" eigentlich nichts anders ist, denn die Bersammlung aller Gläubigen und Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die Satrament gleichwohl träftig,

obschon die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm seind, wie denn Christus selbst anzeigt Matth. 23, 2: "Auf dem Stuhl Mosi sigen die Pharisäer 2c."

Derhalben werden die Donatisten und alle andere verdammt, so

anders halten.

#### Der 9. Artikel. Don ber Caufe.

Bon der "Tause" wird gelehret, daß sie nötig sei und daß dadurch Gnade angeboten werde, daß man auch die Kinder täusen soll, welche durch solche Tauf Gott überantwort und gefällig werden.

Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, welche lehren, daß

die Kindertauf nicht recht fei.

### Der 10. Artikel. Dom heiligen Abendmahl.

Bom "Abendmahl des Herrn" wird also gelehret, daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegenlesze verworfen.

### Der 11. Artikel. Don der Beichte.

Bon der "Beichte" wird asso gelehrt, daß man in der Kirchen privatam absolutionem erhalten und nicht salten lassen sol, viewohl in der Beicht nicht not ist alle Wissethat und Sünden zu erzählen, dieweil doch solches nicht möglich ist. Bialm 19, 13: "Wer kennt die Wissethat?"

### Der 12. Artikel. Don der Buffe.

Von der "Buße" wird gelehret, daß diejenigen, so nach der Taufe gesündigt haben, zu aller Zeit, so sie zur Buße kommen, mögen Vergebung der Sünde erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirchen nicht soll gewegert werden. Und ist wahre rechte Buße eigentlich Reu und Leid oder Schrecken haben über die Sünde, und doch daneben gläuden an das Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben und durch Christum Inad erworben sei, welcher Glaube wiederum das Serztröstet und zusrieden macht. Darnach soll auch Besserung folgen, und daß man von Sünden lasse; denn dies sollen die Früchte der Buße sein, wie Johannes spricht Watth. 3, 8: "Wirtet rechtschaffene Früchte der Buße."

Hie werden verworfen die, so lehren, daß diesenigen, so einst find

fromm worden, nicht wieder fallen mögen.

Dagegen werden auch verdammet die Rovatiani, welche die Absolution denen, so nach der Taufe gefündigt hatten, wegerten.

Auch werden die verworfen, so nicht lehren, daß man durch Glauben Bergebung der Sünde erlange, sondern durch unser Gnugthun.

## Der 13. Artikel. Dom Gebrauch der Sakramente.

Vom "Brauch der Sakramente" wird gelehret, daß die Sakrament eingelett sind nicht allein darum, daß sie Zeichen sein, dabei man äußerlich die Christen kennen möge, sondern daß es Zeichen und Zeugnis sind göttliches Willens gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stäten, derhalben sie auch Glauben sordern und dann recht gebraucht werden, so mans im Glauben empfähet und den Glauben dadurch stärket.

## Der 14. Artikel. Dom Rirdgen-Regiment.

Bom "Mirchen-Regiment" wird gelehret, daß niemand in der Kirchen öffentlich lehren oder predigen, oder Sakrament reichen soll ohne ordents lichen Beruf.

### Der 15. Artikel. Don Birchen-Ordnungen.

Bon "Kirchen-Ordnung", von Menschen gemacht, sehret man die senigen halten, so ohne Sünde mögen gehalten werden und zu Frieden, zu guter Ordnung in der Kirchen dienen, als gewisse Feier, Festa und bergleichen. Doch geschieht Unterricht dabei, daß man die Gewissen nicht damit beschweren soll, als sei solch Ding nötig zur Seligkeit. Darüber wird gelehret, daß alse Sahungen und Tradition, von Menschen dazu gemacht, daß man dadurch Gott versühne und Gnad verdiene, dem Evangesio und der Lehre vom Glauben an Christum entgegen seind; derhalben sein Alostergesübe und andere Tradition von Unterschied der Speise, Tag ze. dadurch man verweint Gnade zu verdienen und für Sünde gnug zu thun, untüchtig und wider das Evangesium.

### Der 16. Artikel. Don der Polizei und weltlichem Regiment,

Bon "Polizei und welklichem Regiment" wird gelehret, daß alle Oberkeit in der Welt und geordnete Regiment und Gejeze gute Ordnung von Gott geschaffen und eingeset sind, und daß Christen mögen in Oberkeitz, Fürstenz und Richterant ohne Sünde sein, nach kaiserlichen und andern üblichen Rechten Urteil und Recht sprechen, Übelthäter mit dem Schwert strasen, rechte Kriege sühren, streiten, kufen und verkäusen, aufgelegte Eide thun, eigens haben, ehelich sein ze.

Hie werden verdammt die Wiedertäufer, so lehren, daß der obange

zeigten keines christlich sei.

Auch werden diejenigen verdammt, so lehren, daß christliche Vollkommenheit sei, Haus und Hof, Weib und Kind leiblich verlassen und
sich der vorderührten Stück äußern; so doch dies allein rechte Vollkommenheit ist, rechte Furcht Gotes und rechter Glaube an Gott. Denn
das Evangelium lehret nicht ein äußerlich, zeitlich, sondern innerlich
ewig Wesen und Gerechtigkeit des Herzens und flößt nicht um weltlich
Regiment, Polizei und Chestand, sondern will, daß man solches alles
halte als wahrhaftige Ordnung, und in solchen Ständen christliche

Liebe und rechte gute Werke, ein jeder nach seinem Beruf, beweise. Der halben sind die Christen schuldig der Sberkeit unterthan und ihren Geboten gehorsam zu sein allem, so ohne Sünde geschehen mag. Denn so der Sberkeit Gebot ohn Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein, denn den Wenschen. A. Gesch. 5, 29.

## Der 17. Artikel. Don der Wiederkunft Chrifti jum Gericht.

Auch wird gelehret, daß unser "Ferr Jesus Christus am jüngsten Tage fommen wird zu richten," und alle Toten auserwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Frende geben, die gottlosen Menschen aber und die Teusel in die Hölle und ewige Strafe verdammen.

Derhalben werben die Wiebertäufer verworfen, so lehren, daß die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werben.

Item, hie werden verworfen etliche jüdische Lehre, die sich auch jhund eräugen, daß vor der Auferstehung der Toten eitel heilige, fromme ein weltlich Reich haben und alle gottlosen vertilgen werden.

#### Der 18, Artikel. Dom freien Willen.

Bom "freien Willen" wird gelehret, daß der Mensch etlichermaßen einen freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter denen Dingen, so die Bernunst begreist; aber ohne Gnad, Hilfe und Wirfung des Heiligen Geistes vernag der Mensch nicht Gott gefällig werden, Gott herzlich zu fürchten, oder zu gläuben, oder die angeborne böse Lust aus dem Herzen zu wersen; sondern solchst geschicht durch den Heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort gegeben wird. Denn Paulus spricht 1 Kor. 2, 14: "Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes."

Und damit man erkennen möge, daß hierin kein Neuigkeit gelehrt werde, so sind das die klaren Wort Lugukini vom freien Willen, wie jetzund hiedei geschrieben auß dem 3. Buch Hypognosticon: "Wir bekenzenen, daß in allen Wenschen ein freier Wille ist, denn sie haben je alle natürlichen, angedornen Verstand und Vernunft, nicht daß sie etwas vermögen mit Gott zu handeln, als: Gott von Herzen zu lieben, zu sürchen, sondern allein in ängerlichen Werken, diese Lebens haben sie Freiheit Guts oder Böses zu wählen. Gut mein ich, das die Natur vermag, als auf dem Acker zu arbeiten oder nicht, zu essen zien, zu einem Freinde zu gehen oder nicht, ein Kleid ans oder auszuthun, zu bauen, ein Weid zu nehmen, ein Handwerk zu treiben und dergleichen etwas Nitglichs und Guts zu thinn. Welches alles doch ohne Gott nicht ist noch besteht, sondern alles aus ihm und durch ihn ist. Dagegen kann der Wensch auch Böses aus eigener Wahs fürnehmen, als sür einem Abgott nieder zu knien, ein Totschlag zu thun 22."

### Der 19. Britikel. Don Urfach der Bunden.

Bon "Ursach ber Sünden" wird bei uns gelehret, daß, wiewohl Gott der Allmächtige die ganze Natur geschaffen hat und erhält, so wirket doch der verkehrte Wille die Sünde in allen Bösen und Berächtern Vottes, wie denn des Teufels Wille ist und aller Gottlosen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt hat, wie Christus spricht Joh. 8, 44. "Der Teufel redet Lügen aus seinem eigen."

## Der 20. Artikel. Dom Glauben und guten Werken.

Den Unsern wird mit Unwahrheit ausgelegt, daß sie "gute Werte" verbieten. Denn ihre Schriften von Zehen Geboten und andere beweisen, daß sie von rechten dristlichen Ständen und Werten guten nühlichen Bericht und Ernahnung gethan haben, davon man vor dieser Zeit wenig gelehret hat, sondern allermeist in allen Predigten auf tindische unnötige Werte, als Kosentränze, Heiligendienst, Mönchewerden, Wallsahren, gesaßte Fasten, Feier, Brüderschaften ze. getrieben. Solche unnötige Wert rühmet auch unser Widerhaften ze. getrieben. Solche unnötige Wert rühmet auch unser Widerpart nun nicht mehr so hoch als vorzeiten; darzu haben sie auch gesernet nun vom Glauben zu reden, davon sie doch in Vorzeiten gar nichts gepredigt haben; sehren dennoch nun, daß wir nicht allein aus Werten gerecht werden sür Gott, sondern sehen Glauben an Christum darzu, sprechen, Glauben und Wert machen uns gerecht sür Gott, welche Kede niehr Trosts bringen möge, dann so man allein sehrt aus Wert zu vertrauen.

Dieweil nun die Lehre vom Glauben, die das Hauptstück ist in christlichem Wesen, so lange Zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werklehre an allen Orten gepredigt, ist davon

durch die Unsern solcher Unterricht geschehen:

Erstlich daß uns unsere Werk nicht mögen mit Gott versihnen und Gnade erwerben, sondern solchs geschieht allein durch den Glauben, so man gläubt, daß uns um Christus willen die Sünde vergeben werden. welcher allein der Mittler ist den Bater zu versühnen. (1 Tint. 2, 5.) Wer nun vermeinet solchs durch Wert auszurichten und Gnade zu verdienen, der verachtet Christum und sucht ein eigen Weg zu Gott wider das Evangelium.

Diese Tehre vom Glauben ist össentlich und klar im Paulo an vielen Orten gehandelt, sonderlich zum Ephesern am 2, 8: "Aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme 2c."

Und daß hierin kein neuer Verstand eingeführt sei, kann man aus Augustino beweisen, der diese Sache steißig handelt und auch also lehret, daß wir durch den Glauben an Christum Gnade erlangen und für Gott gerecht werden, und nicht durch Werke, wie sein ganzes Buch de spiritu et litera ausweiset.

Wiewohl nun diese Achr bei unversuchten Leuten sehr veracht wird, so besindet sich doch, daß sie den blöden und erschrockenen Gewissen siehr tröstlich und heilsam ist. Denn das Gewissen kann nicht zu Kuhe und Friede kommen durch Wert, sondern allein durch Glauben, so es bei sich gewistlich schleußt, daß es um Christus willen einen gnädigen Gott hab, wie auch Paulus pricht Köm. 5, 1.: "So wir durch den Glauben sind gerecht worden, haben wir Ruhe und Friede mit Gott."

Diesen Trost hat man vorzeiten nicht getrieben in Predigten, sobern die armen Gewissen auf eigene Wert getrieben, und sind mancherlei Werte sürgenommen. Denn etliche hat das Gewissen in die Alöster gejagt, der Josson, daselbst Gnade zu erwerben durch Alosterseben, etliche haben andere Wert erdacht damit Gnade zu verdienen und für Sünde gnug zu thun. Derselbigen viel haben ersahren, daß man dadurch nicht ist zu Frieden kommen. Darum ist not gewesen diese Lehre vom Glauben an Christum zu predigen und sleist zu treiben, daß man wisse, daß man allein durch den Glauben, ohn Verdienss. Gottes Gnade ergreiset,

Es geschieht auch Unterricht, daß man hie nicht von solchem Glauben redet, den auch die Teufel und Gottlose haben, die auch die historien gläuben, daß Christus gelitten hab und ausersanden sei von Toten, sondern man redet vom wahren Glauben, der da gläubet, daß wir durch

Chriftum Gnade und Bergebung der Gunde erlangen.

Und der nun weiß, daß er einen gnädigen Gott durch Christum hat, sennet also Gott, ruset ihn an und ist nicht ohn Gott wie die Heiden Denn der Teusel und Gottlose gläuben diesen Artisel, Vergebung der Sinde, nicht, darum sind sie Gott seind, können ihn nicht anzusen, nicht Gutes von ihm hossen. Und also, wie jetzt angezeigt ist, redet die Schrift vom Glauben, und heißet nicht Glauben ein solches Wissen, das Teusel und Gottlose Menschen haben. Denn also wird vom Glauben gesehret zum Hebr. am 11. daß gläuben sei nicht allein die Historien wissen, sondern Zuversicht haben zu Gott seine Zusag zu empfahen. Und Augustinus erinnert uns auch, daß wir das Wort (Glauben) in der Schrift versiehen sollen, daß es heiße Zuversicht zu Gott, daß er und gnädig sei, und heiße nicht allein solche Historien wissen, wie auch die Teusel wissen.

Ferner wird gelehrt, daß gute Werk sollen und müssen geschehen, nicht daß man darauf vertraue Gnade danit zu verdienen, sondern um Gottes willen und Gott zu Lod. Der Glauß ergreift allzeit allein Gnad und Bergebung der Sünde. Und dieweil durch den Glaußen der der Hold gegeben wird, so wird auch das Herz geschitt gute Wert zu thun. Denn zuvorn, dieweil es ohne den heitigen Geift ist, so ist es zu schwach, dazu ist es ins Teufels Gewalt, der die arme menschliche Natur zu viel Sinden treibet; wie wir sehen in den Philosophen, welche sich unterstanden ehrlich und unsträssich zu leden, haben aber dennoch gesallen. Also ausgericht, sondern seind in viel große öffentliche Sünde gesallen. Also gehet es mit dem Wenschen, so er außer dem vechten Glau-

ben ohn den Heiligen Geift ist und sich allein durch eigene menschliche

Rräfte regieret.

Derhalben ist die Lehr vom Glauben nicht zu schelten, daß sie gute Wert verbiete, sondern vielmehr zu rühmen, daß sie lehre gute Wert zu thun, und Sils andiete, wie man zu guten Werten kommen möge. Denn außer dem Glauben und außerhald Christo ist menschliche Natur und Bermögen viel zu schwach gute Wert zu thun, Gott anzurusen, Geduld zu haben im Leiden, den Nächsten zu lieden, besolsten kunter sleißig auszurichten, gehorsam zu sein, die Lüft zu meiden. Solche hohe und rechte Wert mögen nicht geschehen ohne die Hils Ehristi, wie er selbst spricht Joh. 15, 5: "Ohne mich könnt ihr nichtst thun" ze.

#### Der 21. Artikel. Dom Dienft der Beiligen.

Bom "Seiligendienst" wird von den Unfern also gelehret, daß man ber Beiligen gebenken foll, auf daß wir unfern Glauben stärken, fo wir fehen, wie ihnen Inade widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ift: dazu, daß man Exempel nehme von ihren auten Werken, ein jeder nach seinem Beruf, gleichwie die Rais. Majest, seliglich und göttlich bem Erempel David folgen mag, Kriege wider den Türken zu führen; benn beide find fie in föniglichem Amt, welchs Schutz und Schirm ihrer Unterthanen fordert. Durch Schrift aber mag man nicht beweisen, daß man die Seiligen anrufen, oder Silfe bei ihnen suchen foll. Denn es ift allem ein einiger Versühner und Mittler gesett zwischen Gott und den Menschen, Jesus Chriftus, 1 Tim. 2, 5, welcher ist ber einige Beiland, ber einige öberfte Priefter, Gnadenftuhl und Fürsprecher vor Gott, Rom. 8, 34. Und der hat allein zugesagt, daß er unser Gebet erhören wolle. Das ist auch der höchste Gottesdienst nach der Schrift, daß man densels bigen Jesum Christum in allen Nöten und Anliegen von Bergen suche und anrufe. 1 30h. 2, 1, "So jemand fündiget, haben wir einen Für fprecher bei Gott, der gerecht ift, Jefum."

Dies ist sast die Summa der Lehre, welche in unsern Kirchen zu rechem christlichem Unterricht und Trost der Gewissen, auch zur Besserung der Gläubigen gepredigt und gelehret ist; wie wir denn unser eigen Seel und Gewissen je nicht gerne wollten für Gott mit Mißbrauch göttliches Namens oder Worts in die höchste und größte Jahr seizen, oder auf unser Kinder und Aachkommen ein ander Lehre, denn so dem reinen göttlichen Wort und christlicher Wahrheit gemäß, sällen oder erben. So denn dieselbige in heiliger Schrift klar gegründet, und darzu auch gemeiner christlicher und christlicher Kirchen, so viel aus der Bäter Schrift zu vermerken, nicht zuwider Airchen, so viel aus der Bäter Schrift zu vermerken, nicht zuwider nich entgegen ist, so achten wir auch, unsere Widersachen handeln dieseingen ganz unsernablich, geschwind und wiede alse henhandeln dieseingen ganz unserweidel, geschwind und wiede alse christliche Einigkeit und Ziede, so die Unsern derhalben als Ketzer abzusiondern, zu verwerfen und zu meiden ihnen selbst ohne einigen beständigen Grund götslicher Gebot oder Schrift sürnehmen. Tenn die Frung

und Jank ist fürnehmlich über eklichen Traditionen und Mißbräuchen. So denn nun an den Hauptartikeln kein befindlicher Ungrund oder Mangel, und dies unser Bekenntnis göttlich und chriftlich ist, sollten sich billig die Bischöse, wann schon dei uns der Tradition halben ein Mangel wäre, gelinder erzeigen, wiewohl wir verhossen, beständigen Grund und Ursachen darzuthun, warum bei und ekliche Traditionen und Mißbräuche geändert sind.

## Artikel, von weldzen Zwiespalt ist, da erzählet werden die Misbräudz, so geändert seind.

To nun von den Artifeln des Glaubens in unsern Kirchen nicht gelehret wird zuwider der heiligen Schrift, oder gemeiner chriftlichen Kirchen, sondern allein etliche Mißväuche geändert sind, welche zum Teil mit der Zeit selhst eingerissen, zum Teil mit Gewalt ausgericht, sordert unser Notdurft, dieselbigen zu erzählen und Ursach darzuthun, warum hierinne Anderung geduldet ist, damit Kais. Majest. erkennen möge, daß nicht hierinne unchristlich oder freventlich gehandelt, sondern daß wir durch Gottes Gebot, welches billig höher zu achten denn alle Gewohnheit, gedrungen sein solche Enderung zu gestatten.

#### Der 22. Artikel. Don beider Geffalt des Sakraments.

Den Laien wird bei uns "beibe Gestalt bes Sakraments" gereicht aus dieser Ursach, daß dies ist ein klarer Besehl und Gebot Christi, Matth. 26: "Trinket alle daraus." Da gebeut Christus mit klaren Worten von

bem Relch, daß fie alle daraus trinten follen.

Und damit niemand diese Worte aufechten und gloffieren könne, als gehöre es allein den Priestern zu, so zeiget Baulus 1 Korinth. 11, 26 an, daß die ganze Versammlung der Korinther-Kirchen beide Geftalt gebraucht hat. Und dieser Brauch ist lange Zeit in der Kirchen blieben, wie man durch die Historien und der Bäter Schriften beweisen fann. Cyprianus gedenft an vielen Orten, daß den Laien der Relch die Zeit gereicht sei. So spricht St. Hieronymus, daß die Priester, so das Sakrament reichen, dem Bolk das Blut Christi austeilen. So gebeut Gelafius, der Papft, felbft, daß man das Saframent nicht teilen foll, distinct. 2 de consecrat. c. Comperimus. Man findet auch nirgend fein Canon, der da gebiete allein eine Gestalt zu nehmen. Es kann auch niemand wiffen, wenn oder durch welche diese Gestalt zu nehmen eingeführt ist, wiewohl der Kardinal Cusanus gedentt, wenn diese Weise approbieret sei. Run ifts öffentlich, daß folche Gewohnheit, wider Gottes Gevot, auch wider die alten Canones eingeführt, unrecht ift. Derhalben hat sich nicht gebühret, berjenigen Gewissen, so bas heilige Saframent nach Chriftus Ginfegung zu gebrauchen begehrt haben, zu beschweren, und

zwingen wider unsers Herrn Christi Ordnung zu handeln. Und die wet die Tellung des Satraments der Einsegung Christi zu entgegen ist, wird auch bei uns die gewöhnliche Prozession mit dem Satrament unterlassen.

### Der 23. Artikel. Dom Cheffand der Prieffer.

Es ist bei jedermann, hohes und nieders Standes, eine große mächtige Klage in der Welt gewesen von großer Unzucht und wildem Wefen und Leben der Priester, so nicht vermochten Reuschheit zu halten. und war auch je mit folden greulichen Laftern aufs höchste kommen. So viel häßliches groß Argernis, Chebruch und ander Unzucht zu vermeiden haben fich etliche Priefter bei uns in ehelichen Stand begeben. Diefelben zeigen an diefe Urfachen, daß fie dahin gedrungen und bewegt find aus hoher Not ihrer Gewiffen, nachdem die Schrift flar meldet, der eheliche Stand fei von Gott dem Herrn eingefest Ungucht zu vermeiden, wie Paulus sagt 1 Kor. 7, 2: "Die Unzucht zu vermeiden hab ein jeglischer sein eigen Cheweib," item: "Es ist besser ehelich werden denn brens nen." Und nachdem Chriftus fagt Matth. 19, 12: "Sie faffen nicht alle das Wort," da zeigt Christus an (welcher wohl gewußt hat, was am Menschen sei) daß wenig Leute die Gabe teusch zu leben haben: denn "Gott hat den Menschen Männlein und Fräulein geschaffen" Gen. 1. 28. Ob es nu in menschlicher Macht oder Bermögen sei, ohne sonder: liche Gabe und Gnade Gottes durch eigen Fürnehmen oder Gelübbe Gottes der hohen Majestät Geschöpfe besser zu machen oder zu andern, hat die Erfahrung allzuklar geben. Denn was guts, was ehrbar, züch: tiges Leben, was chriftlichs, ehrlichs oder redlichs Wandels an vielen daraus erfolget, wie greulich, schrecklich Unruhe und Qual ihrer Gewiffen viel an ihrem letten Ende derhalben gehabt, ift am Tage, und ihr viel haben es felbst bekennet. So denn Gottes Wort und Gebot durch fein menichlich Gelübd oder Gejetz mag geändert werden, haben aus diefer und andern Ursachen und Gründen die Priester und andere Geistliche Cheweiber genommen.

So es ift auch aus den Hiforien und der Bäter Schriften zu beweisen, daß in der christlichen Kirchen vor alters der Brauch geweit, daß die Priester und Diakon Gheweiber gehabt, darum sagt Paulus 1 Im 3, 2: "Es soll ein Bischof unsträstich sein, Eines Weibes Mann." Es sind auch in Deutschland erst vor vierhundert Jahren die Priester zum Gelübbe der Keuschseit vom Ghestand mit Gewalt abgedrungen, welche sich dageen sämtlich, auch so ganz ernstich und hart geset haben, daß ein Erzbischof zu Mainz, welcher das väpstliche neue Editt derhalben verklindiget, gar nahe in einer Eupörung der ganzen Priesterschaft in einem Gedräng wäre umbracht. Und dasselbige Verbot ist bald im Ansang so geschwind umb unschiedlich fürgenommen, daß der Papst die Zeit nicht allein die kinstige Ghe den Priestern verboten, sondern auch dersenigen Ehe, so schon in dem Sand lange gewesen, zerrissen, welches

boch nicht allein wider alle göttliche, natürliche und weltliche Recht, fondern auch den Canonibus (so die Päpste selbst gemacht), und den be-

rühmtesten Conciliis ganz entgegen und zuwider ift.

Auch ift bei viel hohen, gottfürchtigen, verständigen Leuten dergleichen Rede und Bedeuten oft gehört, daß solcher gedrungener Sölidat und Beraubung des Ehestandes (welchen Gott selbst eingelest und frei gelassen nie tein Gutes, sondern viel großer böser Laster und viel Arges eingesührt habe. Es hat auch einer von Päpsten, Pius II selbst, wie seine Sistorie anzeigt, diese Worte oft geredet und von sich schreichen lasien: es möge wohl etliche Ursachen haben, warum den Geistlichen die Spe verboten sei, es habe aber viel höher, größer und wichtiger Ursachen, warum nan ihnen die She soll wieder frei lassen. Ungezweiselt, es hat Papst Pius, als ein verständiger, weiser Wann, dies Wort aus großem Bedensen geredt.

Derhalben wollen wir uns in Unterthänigkeit zu Kaiserl. Majest. vertrösten, daß Ihre Majest. als ein christlicher hochlöblicher Kaiser gnäbiglich beherzigen werbe, daß jehund in letzten Beiten und Tagen, von welchen die Schrift melbet, die Welt immer je ärger und die Men-

schen gebrechlicher und schwächer werden.

Terhalben wohl hochnötig, nütlich und christlich ist diese sleißige Einsehung zu thun, damit, wo der Essestand verboten, nicht ärgere und schändlichere Unzucht und Laster in deutschen Landen möchten einreißen. Denn es wird je diese Sachen niemand weislicher oder besser ändern oder machen tönnen denn Gott selbst, welcher den Essestand meuschlicher Gebrechlichseit zu helsen und Unzucht zu wehren eingesetzt hat.

So fagen die alten Canones auch, man müsse zu Zeiten die Schärfe und rigorem lindern und nachlassen um menschlicher Schwachheit wil-

Ien und Argeres zu verhüten und zu meiden.

Nun wäre das in diesem Fall auch wohl chriftlich und ganz hoch von nöten. Was kann auch der Priester und der Geistlichen Cheftand gemeiner christlichen Kirchen nachteilig sein, sonderlich der Pfarrherrn und anderer, die der Kirchen dienen sollen? Es würde wohl künstig an Priestern und Pfarrherrn mangeln, so dies hart Verbot des She-

ftands länger währen follte.

So nun biefes, nämlich daß die Priester und Geistlichen mögen ehelich werden, gegründet ist auf das göttliche Wort und Gebot, dazu die Historien beweisen, daß die Priester ehelich gewesen, so auch daß Gelübde der Keuschheit so viel häßliche, unchristliche Argernis, so viel Ghebruch, schreckliche, ungehörte Unzucht und greutliche Lasser hat angericht, daß auch etliche unter Thumherrn, Kurtisan zu Nom solchs oft selbst bekennt und kläglich angezogen, wie solche Laster im Elevo zu greutlich und übermacht, Gottes Zorn würde erreget werden: so ists je erdärnslich, daß man den christlichen Chestand nicht allein verdoten, sondern an etsichen Orten auss geschwindest, wie um groß Übelthat, zu strasen unterstanden hat. So ist auch der Ehestand in kaiserlichen Nechten und

in allen Monarchien, wo je Gesetz und Necht gewesen, hoch gesobet. Allein dieser Zeit beginnt man die Leute unschuldig, allein um der Spe willen, zu martern, und dazu Priester, der man sür andern schonen sollt, und geschieht nicht allein wider göttliche Necht, sondern auch wider die Canones. Paulus der Apostel I Tim. 4, 1 si. nennt "die Lehre, so die Spe verbieten, Tensels Lehre." So sagt Christus selbst Jod. 8, 44: "Der Teusel sie in Mörder von Andeginn." Beches denn wohl zu sammenstimmt, daß es freilich Teusels Lehren sein müssen, des besteren nicht unterstehen solche Lehre mit Blutvergießen zu erhalten.

Wie aber kein menschlich Geset Gottes Gebot kunn wogthun ober ändern, also kann auch kein Gelübde Gottes Gebot ändern. Darum gibt auch S. Cyprianus den Nat, daß die Weiber, so die gelobte Keuscheit nicht halten, sollen ehlich werden, und sagt I. 1 epist. 11 also: "So sie der Keuschheit nicht halten wollen oder nicht vermögen, so ists besser, daß sie ehelich werden, denn daß sie durch ihre Lust ins Feuer kallen, und sollen sich worden, daß sie den Brüdern und Schwe-

ftern fein Argernis anrichten."

Zudem, so brauchen auch alle Canones größer Gelindigkeit und Aquitist gegen diesenigen, so in der Jugend Gelisd gethan, wie denn Priester und Mönche des mehrenteils in der Jugend in solchen Stand aus Unwissenheit kommen sind.

#### Der 24. Artikel. Don der Melle.

Man legt ben Unsern mit Unrecht auf, daß sie "die Wessen sossen abgethan haben. Denn daß ist öffentlich, daß die Wess, ohne duchm zu reden, bei uns mit größer Andacht und Ernst gehalten wird denn bei den Widersachern. So werden auch die Leute mit höchstem Fleiß zum östernmal unterricht vom heiligen Sakrament, wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sei, als nämlich die erschrocken Gewissen damit zu trösten, daburch das Volk zur Kommunion und Weß gezogen wird. Dabei geschicht auch Unterricht wider andere unrechte Lehre vom Sakrament. So ist auch in den össentlichen Ceremonien der Wesse einmerkliche Änderung geschehen, denn daß an etsichen Orten deutsche Gesänge (das Volk damit zu lehren und zu üben) neben lateinischem Gesang gesungen werden, sintemal alle Ceremonien fürnehmlich darzu bienen sollen, daß das Volk daran lerne, was ihm zu wissen von Christo not ist.

Nachdem aber die Wesse auf mancherlei Weise vor dieser Zeit missbraucht, wie am Tag ist, daß ein Jahrmartt daraus gemacht, daß man sie kauft und verkauft hat und daß mehrer Teil in alsen Kirchen um Geldes willen gehalten worden, ist solcher Wisbrauch zu mehrmalen, auch vor dieser Zeit, von gelehrten und frommen Leuten gestraft worden. Als nun die Prediger bei uns davon gepredigt und die Priester erinnert sind der schrecklichen Bedräuung, so denn billig einen jeden Christen bewegen soll, daß wer das Satranent unwürdigssich brauchet, der sei

schuldig am Leib und Blut Christi, darauf sind solche Kausmessen und Winkelmessen (welche bis anher aus Zwang um Geldes und der Prä-

benden willen gehalten worden) in unfern Kirchen gefallen.

Dabei ist auch der greuliche Frrtum gestraft, daß man gelehret hat, auch unser Herr Christus habe durch sein Tod allein sür die Erbsünde gnug gethan und die Wesse eingesetz zu einem Opfer sür die andern Sinden, und also die Wesse zu einem Opfer gemacht sür die Lebendigen und Toten, dadurch Sünde wegzunehmen und Gott zu versühnen. Daraus ist weiter gesolget, daß man disputiert hat, ob eine Wesse, sür viele gehalten, also viel verdiene, als so man für ein jeglichen eine sonderliche hielte. Daher ist die große unzählige Wenge der Wess kommen, daß man mit diesem Werk hat wollen dei Gott alles erlangen, das man bedurft hat, und ist daneben des Glaubens an Christum und rechten Gottesdient vergessen worden.

Darum ist davon Unterricht geschehen, wie ohne Zweisel die Not gesorbert, daß man wüßte, wie das Saframent recht zu gebrauchen wäre. Und erstlich, daß tein Opser für Erbsünde und andere Sünde sein der einige Tod Christit, zeigt die Schrist an wielen Orten an. Denn also stehet geschrieben zun Hebräern, daß sich Christus "einmal georsert hat, und dadurch für alle Sünde gnug gethan." Es ist ein unerhörte Neuigseit, in der Kirchen sehren, daß Christus Tod sollte allein für die Erbsünde, und sonst nicht auch für andere Sünde, gnug gethan haben; derhalben zu hossen, daß männigssich verstehe, daß solcher Frrtum nicht

unbillig gestraft sei.

Bum andern, so lehrt S. Paulus, daß wir für Gott Gnad erlangen durch Glauben und nicht durch Werk. Dawider ist öffentlich dieser Wißbrauch der Meß, so man vermeinet durch dieses Werk Gnad zu erlangen, wie man denn weiß, daß man die Weß darzu gebrancht dadurch Sünd abzulegen und Gnad und alle Güter bei Gott zu erlangen, nicht allein der Priester für sich, sondern auch für die ganze Welt und für andere. Lebendige und Tote.

Zum dritten, so ist das heilige Sakrament eingesetzt nicht damit für die Sünd ein Opser anzurichten (denn das Opser ist zwor geschehen), sondern daß unser Glaube dadurch erweckt und die Gewissen geschöftend, welche durchs Sakrament erinnert werden, daß ihnen Gnad und Vergebung der Sünde von Christo zugesagt ist. Derhalben fordert dies Sakrament Glauben und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht.

Dieweil nun die Meß nicht ein Opfer ist für andere, Lebendige oder Tote, ihre Sünde wegzunehmen, sondern soll ein Kommunion sein, da der Priester und andere das Sakrament empfahen für sich: so wird diese Weise bei uns gehalten, daß man an Feiertagen, auch sonst is Kommunikanten da sind, Weß hält und ekliche, so das begehren, kommuniziert. Also bleibt die Weß bei uns in ihrem rechten Brauch, wie sie vorzeiten in der Kirchen gehalten, wie man beweisen mag aus S. Paulo 1 Korinth. 11, darzu auch vieler Väter Schriften. Denn Chrysostomus spricht, wie

ber Priester täglich stehe und sordere etliche zur Kommunion, etlichen verbiete er hinzu zu treten. Auch zeigen die alten Canones an, daß einer das Amt gehalten hat, und die andern Priester und Diakon kommuniziert. Denn also lauten die Wort im canone Nicaeno: "Die Diakon sollen nach den Priestern ordentlich das Sakrament empfahen vom Bischof oder Priester."

So man nun fein Neuigkeit hierin, die in der Kirchen vor alters nicht gewesen, fürgenommen hat, und in den öffentlichen Geremonien der Wessen kein merkliche Ünderung geschehen ist, alein daß die andern unnötigen Wessen, etwa durch ein Wisbrauch gehalten, neden der Pfarrunssigen gesalten sind: soll billig dies Weis zu halten nicht für ketzerisch und unchristlich verdannnet werden. Denn man hat vorzeiten auch in den großen Kirchen, da viel Bolks gewesen, auch auf die Tage, so das Bolk zusammen kam, nicht täglich Weß gehalten; wie tripartita historia lib. 9 angezeigt, daß man zu Alexandria am Mittwoch und Freitag die Schrift gelesen und ausgelegt habe, und sonst alle Gottesbenst gehalten ohn die Wesse.

## Der 25. Artikel. Don der Beicht.

Die Beicht ist durch die Prediger dies Teils nicht abgethan. Denn diese Gewohnheit wird bei uns gehalten das Saframent nicht zu reichen benen, so nicht zuvor verhört oder absolviert sind. Dabei wird bas Volk fleißig unterricht, wie tröstlich das Wort der Absolution sei, wie hoch und teuer die Absolution zu achten; benn es sei nicht des gegen= wärtigen Menschen Stimme oder Wort, sondern Gottes Wort, der da die Sünde vergiebt. Denn fie wird an Gottes Statt und aus Gottes Befehl gesprochen. Bon diesem Befehl und Gewalt der Schlüffel, wie tröftlich, wie nötig fie sei den erschrockenen Gewissen, wird mit großem Fleiß gelehret; bargu, wie Gott fordert diefer Absolution zu gläuben, nicht weniger benn fo Gottes Stimme vom Simmel erschölle, und uns dero fröhlich trösten und wissen, daß wir durch solchen Glauben Ber gebung der Sünden erlangen. Bon diesen nötigen Stücken haben vor zeiten die Prediger, so von der Beicht viel lehreten, nicht ein Wörtlein gerühret, sondern allein die Gewissen gemartert mit langer Erzählung ber Sünden, mit Gnugthun, mit Ablaß, mit Wallfahrten und bergleichen. Und viel unserer Widersacher bekennen selbst, daß dieses Teils von rechter christlicher Buge schicklicher benn zuvor in langer Zeit geschrieben und gehandelt sei.

Und wird "von der Beicht" also gelehret, daß man niemand dringen soll, die Sünde nanhaftig zu erzählen. Denn solches ist unmöglich, wie der Psalm (19, 13) spricht: "Wer tennet die Wisselhahre" Und Jeremias 17, 9 spricht: "Des Menschen Herz ist so arg, daß man es nicht aussernen kann." Die elende menschliche Katur steckt also ties in Sünden, daß sie dieselhe nicht alle sehen, oder kennen kann, und sollten wir dein den don denen absolutert werden, die wir zählen können, wäre uns

wenig geholfen. Derhalben ift nicht not die Leute zu dringen, die Gunde namhaftig zu erzählen. Alfo haben auch die Bäter gehalten, wie man findet distinct. 1 de poenitentia, da die Wort Chrusostomi angezogen werden: "Ich fage nicht, daß du dich felbst follst öffentlich bargeben. noch bei einem andern dich felbst verklagen oder schuldig geben, son dern gehorche dem Propheten, welcher fpricht: Offenbare dem Herrn beine Wege. Pfalm 37, 5. Derhalben beichte Gott bem Berrn, bem wahrhaftigen Richter, neben beinem Gebet: nicht fage beine Sünde mit der Zungen, sondern in beinem Gewiffen." Die fieht man flar, daß Chrysoftomus nicht zwinget die Sünde namhaftig zu erzählen. So lehret auch die glossa in decretis, de poenitentia, distinct. 5 cap. Consideret, daß die Beicht nicht durch die Schrift geboten, sondern durch die Kirche eingesetzt sei. Doch wird durch die Prediger dieses Teils fleifig gelehret, daß die Beicht von wegen der Abfolution, welche das Hauvtstück und das Fürnehmite darin ift, zu Troft der erschrockenen Gewissen, darzu um etlicher anderer Ursachen willen zu erhalten sei.

### Der 26. Artikel. Dom Unterschied der Speise.

Borzeiten hat man also gelehret, geprediget und geschrieben, daß "Unterschied der Speise" und dergleichen Tradition von Menschen eins gesetzt dazu dienen, daß man dardurch Gnade verdiene und für die Sünde gnugthne. Aus diesem Frund hat man täglich neue Fasten, neue Ceremonien, neue Orden und dergleichen erdacht, und auf solchs heftig und hart getrieben, als sind place Ding nötige Gottesdienste, dadurch man Gnade verdiene, so mans halte, und große Sünde gesschese, so mans nicht halte. Daraus sind viel schöllicher Frrtum in der Kirchen ersolget.

Erstlich ist dadurch die Gnade Christi und die Lehre vom Glauben verdunkelt, welche uns das Svangelium mit großem Ernst sürkält, und treibt hart darauf; daß man das Verdienst Christi hoch und teuer achte und wisse, daß gläuben an Christum hoch und weit über alle Wert zu seigen sei. Derhalben hat S. Vaulus heftig wider das Geset Most und menschliche Traditiones gesochten, daß wir lernen sollen, daß wir für Gott nicht fronun werden aus unsern Werten, sondern allein durch den Clauben an Christum, daß wir Inade erlangen um Christus wilken. Solche Lehre ist schier ganz verloschen, dadurch, daß man gelehret Enade zu verdienen mit Gesegen, Fasten, Unterschied der Speise, Kleidern 22.

Zum andern haben auch solche Traditiones Gottes Gebot verduntelt, denn man setzt diese Traditiones weit über Gottes Gebot. Dies hielt man allein für christlich Leben, wer die Feier also hielt, also betet, also saftenen einen gesistlich, christlich leben. Darneben hielt man andere nötige gute Wert für ein welftlich ungeistlich. Beseln, nämlich diese, so seder nach seinem Bernf zu thun schuldig ist, als daß der Hausvater arbeitet Weib und Kind zu ernähren und zu Gottesssurcht aufzuziehen, die Hausmutter Kinder gebiert und wartet ihr, ein

Hürst und Obrigkeit Land und Leute regiert 2c. Solche Werk von Gott geboten mußten ein welklich und unvollkommen Wesen sein, aber die Traditiones mußten den prächtigen Namen haben, daß sie allein heilige, vollkommene Werke sießen. Denhalben war kein Maß noch Ende solche

Traditiones zu machen.

Bum dritten, folche Traditiones find zu hoher Beschwerung der Gewissen geraten. Denn es war nicht möglich alle Traditiones zu halten, und waren doch die Leute der Meinung, als wäre folches ein nötiger Gottesdienft, und schreibet Gerson, daß viel hiemit in Verzweiflung gefallen, etliche haben fich auch felbst umbracht, derhalben, daß fie kein Trost von der Gnade Chrifti gehöret haben. Denn man fieht bei den Sum misten und Theologen, wie die Gewissen verwirrt, welche sich unterstanden haben die Traditiones zusammen zu ziehen, und enieikelas gesucht. daß fie den Gewiffen hülfen, haben fo viel damit zu thun gehabt, daß dieweil alle heilsame christliche Lehre von nötigen Sachen, als vom Glauben, vom Troft in hohen Anfechtungen und dergleichen barnieder gelegen ift. Darüber haben auch viel frommer Leute vor dieser Zeit fehr geklagt, daß folche Traditiones viel Zants in der Kirchen anrichten, und daß fromme Leute damit verhindert, zu rechtem Erkenntnis Christi nicht kommen möchten. Gerson und etliche mehr haben heftig darüber geklagt. Sa es hat auch Augustino mißfallen, daß man die Gewiffen mit so viel Traditionibus beschweret. Derhalben er dabei Unterricht gibt. daß mans nicht für nötige Ding halten foll.

Darum haben die Ünsern nicht aus Frevel oder Berachtung geistlichs Gewalts von diesen Sachen gelehret, sondern es hat die hohe Not gesovdert Unterricht zu thun von obangezeigten Frrhumen, welche aus Mißverstand der Tradition gewachsen sein. Denn das Evangelium zwinget, daß man die Lehre vom Glauben solle und müsse in Kirchen treiben, welche doch nicht mag verstanden werden, so man vermeint durch

eigene erwählte Werk Gnad zu verdienen.

Und ist also davon gelehret, daß man durch Haltung gedachter menschlicher Tradition nicht kann Gnad verdienen, oder Gott verstüge nen, oder für die Sünde gnugthun. Und soll derhalben kein nötiger Gottesdienst darauß gemacht werden. Dazu wird Ursach auß der Schrift angezogen. Christis Matth. 15, 3. 9. entschuldiget die Apostel, daß sie gewöhnliche Traditiones nicht gehalten haben, und spricht dabei; "Sie ehren uich vergeblich mit Menschen Gedoten." So er nun dies einen vergeblichen Dienst nennet, nuch er nicht nötig sein. Und bald hernach: "Baß zum Munde eingehet, verunreiniget den Venschen nicht." Jem Bauluß spricht Köm. 14, 17: "Daß himmelreich stehet nicht in Speise oder Trank." Kol. 2, 16: "Riemand soll euch richten in Speise, Trank, Sabbath 2c." Act. 15, 10 spricht Ketrus: "Warzum versucht ist Gott mit Aussegung des Hochs auf der Tünger Hälse, welchs weder unsere Väter noch wir haben mögen tragen? Sondern wir gläuben durch die Gnade unsers herrn Jesu Christi selig zu werden." Da verbeut Petrus,

daß man die Gewissen nicht beschweren soll mit mehr äußerlichen Seremonien, es sei Wosis oder andern. Und 1 Tim. 4, 1—3 werden solche Berbot, als Speise verdieten, Ghe verdieten ze. "Teuselsslehre" genennet. Denn dies ist stracks dem Evangelio entgegen, solche Wert einsetzen ader thun, daß man damit Vergebung der Sinde verdiene, oder als möge niemands Christen sein ohne solche Dienste.

Daß man aber ben Unsern hie Schuld gibt, als verdieten sie Kasteitung und Zucht wie Jovianus, wird sich viel anders aus ihren Schriften besinden. Denn sie haben allezeit gelehret vom heiligen Kreuz, das Ehristen zu leiden schuldig sind, und diese ist rechte, ernstliche und nicht

erdichtete Kasteiung.

Darneben wird auch gelehret, daß ein jeglicher schuldig ist, sich mit leiblicher Übung, als Hasten und anderer Übung, also zu halten, daß er nicht Ursach zu Sünden gebe, nicht, daß er mit solchen Werten Gnade verdiene. Diese leibliche Übung soll nicht allein etliche bestimmte Tage, sondern stetigs getrieben werden. Davon redet Christus (Lut. 21, 34): "Hitet euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit Hüllerei." Item (Watth. 17, 21): "Die Teusel werden nicht außgeworsen, denn durch Fassen und Gebet." Und Paulus spricht (LKor. 9, 27): "Er lasteie seinen Leib und bringe ihn zum Gehorsau," damit er anzeigt, daß Kasteiung dienen soll, nicht damit Enade zu verdienen, sondern den Leib geschieft zu halten, daß er nicht versindere, was einem jeglichen nach seinem Beruf zu schaffen besohlen ist. Und wird also nicht das Fasten verworsen, sondern daß man ein nötigen Dienst daraus auf bestimmte

Tag und Speise zu Berwirrung der Gewissen gemacht hat.

Auch werden dieses Teils viel Ceremonien und Tradition gehalten, als Ordnung der Meffe und andere Gefänge, Refte 2c., welche bazu die nen, daß in der Kirchen Ordnung gehalten werde. Daneben aber wird das Bolf unterricht, daß folder äußerlicher Gottesdienst nicht fromm macht für Gott, und daß mans ohn Beschwerung des Gewissens halten foll, also daß, so man es nachläßt ohne Argernis, nicht daran gefündiget wird. Diese Freiheit in äußerlichen Ceremonien haben auch die alten Bäter gehalten. Denn in Orient hat man das Ofterfest auf andere Zeit benn zu Rom gehalten. Und da etliche diese Ungleichheit für ein Trennung in der Kirchen halten wollten, seind sie vermahnet von andern, daß nicht Not ift in folchen Gewohnheiten Gleichheit zu halten. Und fpricht Frenäus also: "Ungleichheit in Fasten trennet nicht die Einigkeit des Glaubens." Wie auch distinct. 12. von folder Ungleichheit in menschlichen Ordnungen geschrieben, daß fie der Ginigkeit der Chriftenbeit nicht zuwider sei. Und tripartita hist, lib. 9 zeucht zusammen viel ungleicher Kirchengewohnheiten und setzet einen nützlichen christlichen Spruch: "Der Apostel Meinung ift nicht gewesen Feiertag einzuseten, fondern Glaube und Liebe zu lehren."

#### Der 27. Artikel. Don Aloftergelübden.

Bon "Klostergelübben" zu reben, ift noth erstlich zu bedenken, wie es bis anher damit gehalten, welch Wesen sie in Klöstern gehabt, und daß sehr viel darin täglich nicht allein wider Gottes Wort, sondern auch päpsklichen Rechten zu entgegen gehandelt ist. Denn zu St. Augustint Beiten sind Kloscerstände frei gewesen; solgend, da die rechte Zucht und Lespre zerritt, hat man Klostergelübbe erdacht, und damit eben als mit einem erdachten Gefängnis die Zucht wiedernm aufrichten wollen.

Über das hat man neben den Klostergelübben viel andere Stücke mehr aufbracht, und mit solchen Banden und Beschwerden ihr viel, auch

vor gebührenden Jahren beladen.

So find auch viel Personen aus Unwissenheit zu solchem Klosterleben kommen, welche, wiewohl fie fonst nicht zu jung gewesen, haben doch ihr Bermögen nicht genugigm ermeffen und verstanden. Dieselben alle. also verstrickt und verwickelt, sind gezwungen und gedrungen in solchen Banden zu bleiben, ungeacht des, daß auch päpitlich Recht ihrer viel frei gibt. Und das ift beschwerlicher gewesen in Jungfrauenklöftern, dann Mönchtlöstern; so sich doch geziemet hätte der Weibsbilder als der Schwachen zu verschonen. Dieselb Strenge und Härtigkeit hat auch viel frommen Leuten in Vorzeiten migfallen; bann fie haben wohl gefehen, daß beide, Knaben und Maidlein, um Erhaltung willen des Leibs in die Klöster sind verstedt worden. Sie haben auch wohl gesehen, wie übel dasselbe Fürnehmen geraten ift, was Argernis, was Beschwerung der Gewiffen es gebracht, und haben viel Leute geklagt, daß man in folcher gefährlichen Sache die Canones so gar nicht geachtet. Zu dem so hat man eine folche Meinung von den Klostergelübden, die unverbors gen, die auch viel Mönchen übel gefallen hat, die wenig ein Verstand aehabt.

Denn sie gaben für, daß Klostergelübbe der Tauf gleich wären, und daß man mit dem Klosterseben Bergebung der Sünde und Rechtertigung sing sir Gott verdienet. Ja sie seigen noch mehr darzu, daß man mit dem Klosterseben verdienet nicht allein Gerechtigkeit und Frommseit, sondern auch, daß man damit hielt die Gebot und Käte im Evangelio versät, und wurden also die Klostergelübde hößer gepreiset denn die Tause. Item, daß man nehr verdienet mit dem Klosterseben denn mit allen andern Ständen, so von Gott geordnet sind, als Pfarrherrund Predigerstand, Obrigkeit, Fürsten, Hernestand und dergl., die alle nach Gottes Gedot, Wort und Beschl in ihrem Beruf ohne erdichtete Gesstlichzeit dienen, wie denn dieser Stücke keines verneint werden mag, dann man sindets in ihren eigen Büchern. Über daß, wer also gefangen und ins Klosier kommen, sernet wenig von Christo.

Etwa hat man Schulen der heiligen Schrift und anderer Künste, so der christlichen Kirchen dienstlich sind, in den Klöstern gehalten, daß man aus den Klöstern Pfarrherrn und Bischöfe genommen hat; jest aber hats viel ein ander Gestalt. Denn vorzeiten kamen sie der Meinung zusam-

men im Aloserleben, daß man die Schrift lernet. Jetzt geben sie vor, das Klosterleben sei ein solch Wesen, daß man Gottes Gnade und Frommseit vor Gott damit verdiene, ja es sei ein Stand der Bollsommenheit; und setzens den andern Ständen, so von Gott eingesetzt, weit vor. Das alles wird darnim angezogen ohn alle Berunglimpfung, damit man je desto baß vernehmen und versiehen möge, was und wie die Unsern prodigen und lehren.

Erflich lehren sie bei uns von denen, die zur The greisen, also, daß alle die, so zum ledigen Stand nicht geschieft sind, Macht, Fug und Recht haben sich zu verehlichen. Dann die Gesisbe vermögen nicht Gottes Drdnung und Gebot aufzuheben. Nun lautet Gottes Gebot also 1. Kor. 7, 2: "Um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib und ein jegliche habe ihren eigen Mann." Dazu dringet, zwinget und treibet nicht allein Gottes Gebot, sondern auch Gottes Geschöpf und Ordnung alse die zum Ehestand, die ohne sonder Gottes Werf mit der Gabe der Jungfrauschaft nicht begnadet sind, laut diese Spruchs Gottes sein sich sondern zu Korten gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt, das der Mensch allein sei, wir wollen ihm einen Gehissen machen, der um ihn seinen Gehissen machen, der um ihn seinen

Was mag man nun dawider auföringen? Man rühme das Gelübbe und Pflicht, wie hoch man wolle, man mut es auf, als hoch man kann: so mag man dennoch nicht erzwingen, daß Gottes Gebot dadurch aufgehoben werde. Die Doctores sagen, daß Gottes Gebot dadurch des Papfis Recht, unbündig sind, wie viel weuiger sollen sie denn binden,

Statt und Kraft haben wider Gottes Gebot!

Wo die Pflichte der Gelübde kein ander Ursachen hätten, daß sie möchten aufgeshoben werden, so hätten die Käpsie auch nicht dawider dispensiert oder erlaubt. Dann es gedühret keinem Menschen die Pflicht, so aus göttlichen Nechten herwächst, zu zureißen. Darum haben die Päpsie wohl bedacht, daß in dieser Pflicht ein Aquität soll gebraucht werden, und haben zum östermal dispensiert, als mit einem Könige von Aragon und vielen andern. So man nun zu Erhaltung zeitlicher Ding dispensiert hat, soll viel billiger dispensiert werden um Notdurst willen der Seelen.

Folgends, warum treibet der Gegenteil so hart, daß man die Gelübbe halten muß, und siehet nicht zuwor an, ob das Gelübbe sein Art habe? Denn das Gelübb soll in möglichen Sachen willig und ungezwungen sein. Wie aber die ewige Keuschheit in des Menschen Gewalt und Vermögen stehe, weiß man wohl; auch sind wenig, beide Wanmest und Veibes-Personen, die von ihnen selbst, willig und wohlbedacht, das Klostergelübb gethan haben. She sie zum rechten Verstand kommen, so überredt man sie zum Klostergelübde, zuweilen werden sie anch dazu gezwungen und gedrungen. Darum sit es ze nicht billig, daß man solchwind und hart von der Gesübde Pssicht disputiere, angeschen, daß sie alle bekennen, daß solches wider die Natur und Art des Gesübdes ist, daß es nicht willigsich und mit gutem Nat und Bedacht gesobt wird.

Etliche Canones und päpstliche Recht zureisen die Gelübbe, die unter sünfzehn Jahren geichehen sein. Dann sie haltens dasün, das man vor derselben Zeit so viel Verstandes nicht hat, das man die Ordnung des ganzen Lebens, wie dasselb anzusellen, beschließen könne. Ein ander Canon gibt der menschlichen Schwachheit noch mehr Jahr zu; dann er verbeut das Klostergelübbe unter achtzehn Jahren zu thun. Daraus hat der meiste Teil Entschuldigung und Ursachen aus den Klöstern zu gehen; denn sie des mehrenteils in der Kindheit vor diesen Jahren in Klöster tommen sind.

Endlich, wann gleich die Verbrechung des Klostergelübdes möcht getadelt werden, so könnt aber dennoch nicht daraus erfolgen, daß man derselben Che zureißen sollt. Denn S. Augustinus sagt 27. q. 1, cap. Nuptiarum, daß man solche Che nicht zureißen soll. Nun ist je S. Augustin nicht in geringen Ansehen in der christlichen Kirchen, obaseich

etliche hernach anders gehalten.

Wiewohl nun Gottes Gebot von dem Chestande ihr sehr viel vom Klostergelübb frei und ledig gemacht, so wenden doch die Unsern noch mehr Ursachen für, das Klostergelübb nichtig und unbündig sei. Denn mehr Artsedienst von den Wenschen ohn Gottes Gebot und Besehl eingesetzt und erwählet, Gerechtigteit und Gottes Gebot und Besehl eingesetzt und erwählet, Gerechtigteit und Gottes Besehl entgegen; vie dann Christus selbst sagt Matth. 15. 9: "Sie dienen mir vergebens mit Menschen Geboten." So sehrets auch S. Paulus überall, daß man Gerechtigteit nicht soll suchen aus unsern Geboten und Gottesbiensten, von Menschen erdicht sind, sondern daß Gerechtigteit und Frommseitstür Gott tömmt aus dem Glauben und Vertrauen, daß wir gläuben, daß und Gott um seines einigen Sohnes Christus willen zu Enaden anninnnt.

Run ist es je am Tag, daß die Mönche gelehret und geprediget haben, daß die erdachte Geistlichkeit gnug thue sit die Sinde und Gottes Gunad und Gerechtigkeit erlange. Bas ist nun dies anders, dann die Herrlichkeit und Preis der Gnaden Christi vermindern und die Gerechtigkeit des Glaubens verleugnen? Darum solgt aus dem, daß solche gewöhnliche Gelübde unrechte, salsche Gottesdienst gewesen. Derzhalben sind sie die nuch und und nichtig: wie auch die Canones lehren, daß der Gottesdienst wie auch die Canones lehren, daß der Eid nicht soll ein Band zur Sünde sein.

S. Paulis sagt zun Galatern am 5, 4: "Ihr seid ab von Christo, die ihr durch das Geset rechtsertig werden wollt, und habt der Gnaden gesehlet." Derhalben auch die, so durch Gesiede wollen rechtsertig werden, sind von Christo ab und sehlen der Gnade Gottes. Dann diesselben rauben Christo seine Ehr, der allein gerecht macht, und geben solche Ehre Gestieden und Klossersteben.

Man kann auch nicht leugnen, daß die Mönche gelehret und gepredigt haben, daß fie durch ihr Gelübbe und Klosterwesen und Weise gerecht werden und Bergebung der Sünde verdienen; ja sie haben noch wohl ungeschickter Ding erdicht und gesagt, daß sie ihre gute Werf den andern mitteisen. Wann nun einer dies alles wollt unglimpslich treisen und ausmutzen: wie viel Stück könnt er zusammendringen, deren sich die Mönche jegt selcht schämen und nicht wollen gethen haben! Über das alles haben sie auch die Leute überredt, daß die erdichte geistliche Ordenskände sind driftliche Vollenmenzeit. Dies ist za die Vert rühmen, daß man dadurch gerecht werde. Nun ist es nicht ein geringe Argernis in der christlichen Kirchen, daß man dem Volle einen solchen Gottesdienstürträgt, den die Menschen dyn Gottes Gebot erdicht haben, und lehren. daß ein solcher Gottesdienst die Wenschen für Gott fromm und gerecht macht. Dann Gerechtigkeit des Flaubens, die man am meisten in der Kirchen treiben soll, wird verdunkelt, wann den Leuten die Augen aufselvert werden mit dieser selberrt werden mit dieser selbernt werden mit dieser selbsgessisstlichkeit und sassen

Fürgeben des Armuts, Demut und Keuschheit.

Über das werden auch die Gebot Gottes und der rechte und wahre Gottesdienst baburch verdunkelt, wenn die Leute hören, daß allein die Mönche im Stand der Bollkommenheit sein sollen. Dann die chriftliche Bollfommenheit ift, daß man Gott von Herzen und mit Ernst fürchtet, und doch auch eine herzliche Zuversicht und Glauben, auch Vertrauen faffet, daß wir um Chriftus willen einen gnädigen barmherzigen Gott haben, daß wir mögen und sollen von Gott bitten und begehren, was uns not ift, und Silfe von ihme in allen Trübsalen gewißlich nach eines ieden Beruf und Stand gewarten, daß wir auch indes follen äußerlich mit Fleiß gute Werke thun und unsers Berufs warten. Darin stehet Die rechte Bollfommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht im Betteln ober in einer schwarzen ober grauen Rappen 2c. Aber das gemeine Bolt faßt viel schädlicher Meinung aus falschem Lob des Klosterlebens. So fie es hören, daß man den ledigen Stand ohne alle Mag lobt, folget, daß es mit beschwertem Gewissen im Chestand ift. Dann daraus, so ber gemeine Mann hört, daß die Bettler allein follen vollkommen fein, tann er nicht wiffen, daß er ohne Sünde Büter haben und handeren möge. So das Bolf höret, es sei nur ein Rat nicht Rach üben, folgt, daß etliche vermeinen, es fei nicht Sünde außerhalb bes Amto Rach zu üben. Etliche meinen, Rach gezieme den Christen gar nicht, auch nicht der Oberfeit.

Man liest auch der Exempel viel, daß etliche Weib und Kind, auch ihr Regiment verlassen und sich in Klöser gesteckt haben. Dasselbe, haben sie gesagt, heißt aus der Welt siehen und ein solch Geben suchen, das Gott daß gesiel denn der andern Leben. Sie haben auch nicht könen wissen, daß man Gott dienen soll in den Geboten, die er gegeben hat, und nicht in den Geboten, die von Menschen erdichtet sind. Au ist ie das ein guter und vollkommener Stand des Lebens, welcher Gottes Gebot für sich hat; das aber ist ein fährlicher Stand des Lebens, der Gottes Gebot nicht sür sich hat. Von solchen Sachen ist vonnöten ge-

wefen ben Leuten guten Bericht au ihnn.

Ts hat auch Gerson in Borzeiten den Frrtum der Mönche von der Lollkommenheit gestraft, und zeucht an, daß bei seinen Zeiten dieses eine neue Rede gewesen sei, daß das Klosterleben ein Stand der Bollkommenbeit sein foll.

So viel gottloser Meinung und Irrtum kleben in den Klostergelübden: daß sie sollen rechtsertigen und fromm für Gott machen, daß sie deristliche Bolltommenheit sein sollen, daß man damit beide, des Vangelions Räte und Gebot, halte, daß sie haben die Übermaß der Werfe, die man Gott nicht schuldig sei. Dieweil dann solches alles salsch, eitel und erdicht ist, so macht es auch die Klostergelübbe nichtig und unbündig.

#### Der 28. Artikel. Don der Bildofe Gewalt.

Bon der Bischosen Gewalt ist vorzeiten viel und mancherlei geschrieben und haben etliche ungeschicklich den Gewalt der Bischose und das weltliche Schwert untereinander gemengt, und sind aus diesem und vordenklichen Gemeng sehr große Kriege, Aufruhr und Empörung erfolget, aus dem, daß die Bischose im Schein ihres Gewalts, der ihnen von Chrisco gegeben, nicht allein neue Gottesdienst angericht haben und mit Fürbehaltung etlicher Hälle und mit gewaltsamen Bann die Gewissen beschwert, sondern auch sich unterwunden Kaiser und Könige zu setzen und entsehen ihres Gesallens; welchen Frevel auch lange Zeit hiervor gesehrte und gottsürcksige geute in der Chriscophien sie Unsern zu Trost der Gewissen gezwungen sind worden die Unterschied des gestlichen und weltlichen Gewalts, Schwerts und Regiments anzuzeigen, und haben gelehret, daß man beide Regiment und Gewalt um Gottes Gebots willen mit aller Andacht ehren und wohl halten soll als zwo höchste Goben Wottes auf Erben.

Nu lehren die Unsern also, daß die Gewalt der Schlüssel oder der Bischosen sei, laut des Gvangeliums, ein Gewalt und Besehl Gottes das Evangelium zu predigen, die Sünde zu vergeben und zu behalten, und die Satrament zu reichen und zu handeln. Dann Christus hat die Apostel mit dem Besehl ausgesandt (Joh. 20, 21 sig.): "Gleichwie mich mein Bater gesandt hat, also sende ich euch auch. Nehmet hin den Heitzen Geift; welchen ihr die Sünd erlassen werdet, den sollen sie vorsehalten werdet, den sollen sie vorbehalten sein."

Denselben Gewalt der Schlüssel oder Bischosen übet und treibet man allein mit der Lehre und Predigt Gottes Worts und mit Handereichung der Saframent gegen vielen oder einzeln Personen, darnach der Beruf ist. Dann damit werden gegeben nicht leibliche, sondern ewige Ding und Güter, als nämlich ewige Gerechtigkeit, der Heilige Weist und das ewige Leben. Diese Güter kann man anders nicht er langen, denn durch das Aunt der Predigt und durch die Handerichung der heiligen Saframent. Denn St. Paulus spricht (Köm. 1, 16): "Das

Evangelium ist eine Kraft Gottes selig zu machen alle, die daran gläuben." Dieweil nun die Gewalt der Kirchen oder Bischofen ewige Güter gibt, und allein durch das Predigtamt geübt und getrieben wird, so hindert sie die Polizei und das weltliche Regiment nichts überall. Dann das weltliche Regiment gehet mit viel andern Sachen um denn das Evangelium; welche Gewalt schijt nicht die Seelen, sondern Reib und Gut wider auserlichen Bewalt schijt dem Schwert und leiblichen Poenen.

Darum soll man die zwei Regiment, das geistliche und weltsiche, nicht in einander mengen und werfen. Dann der geistlich Gewalt hat reiden Beschl das Evangelium zu predigen und die Sakrament zu reiden, soll auch nicht in ein fremd Amt fallen, soll nicht Könige setzen oder entsetzen, soll weltlich Gesch und Sehoriam der Oberkeit nicht ausheben oder zerrütten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesch machen und stellen von weltlichen Händeln, wie denn auch Christas selbst gesagt hat (Joh. 18, 36): "Wein Neich ist nicht von dieser Welt." Item (Ant. 12, 14): "Wer hat mich zu einem Richter zwischen ench gesch?" Und S. Baulus zun Philipp. am 3,2: "Unser Bürgerschaft ist im Himmel." Und in der zweiten zun Korints. 10, 4: "Die Bassen unsere Ritterschaft sind nicht sleichlich, sondern mächtig sir Gott zu verstören die Anschläg und alse döhe, die sich erhebt wider die Verenntnis Gottes."

Diesergestalt unterscheiden die Unsern beide Regiment und Gewalt-Amt, und beiden sie beide als die höchte Gabe Gottes auf Erden in

Ehren halten.

Bo aber die Bischose weltlich Regiment und Schwert haben, so haben sie dieselbe nicht als Bischose aus göttlichen Nechten, sondern aus menschelichen kaiserlichen Nechten, geschenkt von Kaisern und Königen zu weltzlicher Verwaltung ihrer Güter, und gehet das Amt des Evangelions

gar nichts an.

Derhalben ist das bischöfliche Amt nach göttlichen Rechten: das Evangelium predigen, Sünd vergeben, Jehr urteilen, und die Lehr, fo dem Evangelio entgegen, verwerfen, und die Gottlofen, dero gottlog Wefen offenbar ift, aus chriftlicher Gemeine ausschließen, ohn menschliche Gewalt, sondern allein durch Gottes Wort. Und die Ffalls find die Pfarr: leute und Kirchen schuldig den Bischöfen gehorfam zu sein, laut dieses Spruchs Chrifti, Luca am 10, 16: "Wer euch höret, der höret mich." Wo fie aber etwas dem Evangelio entgegen lehren, jegen oder autrich ten, haben wir Gottes Befehl in folchem Fall, daß wir nicht follen gehor fam fein, Matth. am 7, 15: "Sehet euch für für den falfchen Propheten." Und S. Paulus zun Galat. am 1, 8: "So auch wir ober ein Engel vom Himmel euch ein ander Evangelium predigen würde, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht." Und in der 2. Epistel zun Korinth. am 13, 8. 10: "Wir haben feine Macht wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit." Item: "Nach der Macht, welche mir der Berr zu bef fern, und nicht zu verderben gegeben hat." Also gebeut auch das geist lich Recht 2 q. in cap. Sacerdotes und in cap. Oves. Und S. Augustin schreibt in der Epistel wider Petilianum: "Man soll auch den Bischofen, so ordentlich gewählet, nicht solgen, wo sie irren, oder etwas wider die

heilige göttliche Schrift lehren oder ordnen."

Daß aber die Bischose sonst Gewalt und Gerichtszwang haben in etlichen Sachen, als nämlich Chesachen ober Zehenten, dieselben haben sie aus Kraft menschlicher Rechte. Wo aber die Ordinarien nachlässig in solchem Amt, so sind die Fürsten schuldig, sie thuns auch gern ober ungern, hierin ihren Unterthanen um Friedens willen Recht zu spredenst

chen, zu Berhütung Unfrieden und großer Unruhe in Ländern.

Better disputiert man, ob auch Bischofe Macht haben, Ceremonien in der Kirchen aufzurichten, desgleichen Sazungen von Speiß, Feiertagen, von unterschiedlichen Orden der Kirchendiener. Denn die den Bischofen diese Sewalt geden, ziehen diesen Spruch Christi an, 306. 16, 12: "Ich habe euch noch viel zu sagen, ihr aber könnets setzt nicht tragen; wenn aber der Geist der Wahrstet kommen wird, der wird euch in alle Wahrseit sühren." Dazu sihren sie auch das Erempel Uct. am 16, 20. 29, da sie Blut und Erstietes verboten haben. So zeucht man auch das an, daß der Sabbath in Sonntag ist verwandelt worden wider die Zehen Gebot, dasiür sie es achten, und wird kein Erempel so hoch getrieden und angezogen, als die Verwandlung des Sabbaths, und wolsen damit erhalten, daß die Gewalt der Kirchen groß sei, dieweil sie mit den Zehen Geboten dispensiert und etwas daran verändert hat.

Aber die Unsern lehren in dieser Frage also, daß die Bischose nicht Wacht haben, etwas wider das Evangelium zu seigen und aufzurichten, wie denn oben angezeigt ist und die gesstlichen Rechte durch die ganze neunte Distinktion lehren. Run ist diese öffentlich wider Gottes Vesehl und Wort, der Meinung Gesehe zu nachen oder zu gedieten, daß man dadurch für die Sünde gnug thue und Gnad erlange. Denn es wird die Spr des Verdieustes Christi verlästert, wenn wir uns mit solchen Satungen unterwinden, Gnad zu verdienen. Es ist auch am Tage, daß um dieser Weinung willen in der Christenheit menschliche Aufsaugun unzählig überhand genommen haben, und indes die Lehre vom Glauben und die Gerechtigkeit des Glaubens gar ist untergedruckt gewesen. Man hat täglich neue Feiertage, neue Fasten geboten, neue Geremonien und neue Ehrerbietung der Heiligen eingesetzt, mit solchen Werten Enab und alles Guts dei Gott zu verdienen.

Item die menschliche Satung aufrichten, thum auch damit wider Gottes Gebot, daß sie Sünde segen in der Sveis, in Tagen und dergleichen Dingen, und beschweren also die Christenheit mit der Knechtschaft des Geseges, eben als mitzte bei den Christen ein solcher Gottesdienst sein, Gottes Gnade zu verdienen, der gleich wäre dem levitischen Gottesdienst, welchen Gott solchen, der aufzurichten, wie denn etliche davon schreiben, stehet auch wohl zu gläuden, daß etliche Bischof mit dem Grenvel des Geseges Wosis sind betrogen worden, daßer so unzählige Satungen kommen sind, daß eine Tod-

fünde sein soll, wenn man an Feiertagen eine Sandardeit thue, auch ohne Ürgernis der andern, daß eine Todsünde sei, wenn man die Siebenzeit nachläßt, daß etliche Speise das Gewissen verunreinige, daß Fasten ein sold Wert sei, damit man Gott versühne, daß die Sünde in einem fürdehalten Fall werde nicht vergeben, man ersuche denn zuvor den Vorbehalter des Falls, unangesehen, daß die geistlichen Kecht nicht von Vorbehaltung der Schuld, sondern von Vorbehaltung der Sirchenpoen reden.

Woher haben benn die Bischose Necht und Macht solche Aufsäte der Christenheit aufzulegen, die Gewissen ur versteiten? Denn St. Veter verbeut in Geschichten der Apostel am 15, 10 "daß Joch auf der Jünger Häle zu legen." Und Paulus sagt zun Korinthern, "daß ihnen die Gewalt zu besseren und nicht zu verderben gegeben sei." Warum mehren

fie denn die Sunde mit folden Auffaten?

Doch hat man helle Sprüch der göttlichen Schrift, die da verdieten solche Auffäge aufzurichten, die Gnad Gottes damit zu verdienen, oder als sollten sie vonnöten zur Seligkeit sein. So sagt St. Paulus zum Kolossern 2, 16. 20: "So laß nu niemand euch Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmten Tagen, nämsich den Heiertagen oder neuen Wonden oder Sabbathen, welches der Schatten von dem, das zukünstig war, aber der Körper selbst ist in Christo. Item: "So ihr denn gestorben seid mit Christo von den welstlichen Sazungen, was lasse ihr euch denn sangen mit Sazungen als wäret ihr lebendig, die da sagen: Du sollt das nicht anrichten, du sollt das nicht ersenden verzehret, und sind Wenschen Gebot und Lehre und haben ein Schein der Wahrheit." Item St. Paulus zum Tito, am 1, 14 verbeut öffentzlich, man soll nicht achten auf südische Fabeln und Wenschen Gebot, welche die Wahrheit achten auf jüdische Fabeln und Wenschen Gebot, welche die Verdieren dewenden.

So redet auch Christus selbst, Matth. am 15, 14. 18, von denen, so die Leute auf Menschen Gebot treiben: "Laßt sie sahren, sie sind der Blinden blinde Leiter;" und verwirft solchen Gottesdienst und sagt: "Alle Pflanz zen, die mein himmlischer Bater nicht gepslanzet, hat, die werden aus-

gereutet."

So nun die Bischose Macht haben, die Kirchen mit unzähligen Aufsätzen zu beschweren und die Gewissen zu verstricken, warum verbeut dann die göttliche Schrift so oft menschliche Aufsätze zu machen und zu hören? Warum nennt sie dieselben Teuselsstehren? Sout denn der

Heilige Geift folches alles vergeblich verwarnet haben?

Derhalben dieweil solche Ordnung als nötig aufgericht, damit Gott zu versühnen und Inad zu verdienen, dem Evangelio entgegen sind, so ziemt sich teineswegs den Bischofen solche Gottesdienst zu erzwingen. Denn man nuß in der Christenheit die Lehre von der christlichen Freiheit dehalten, als nämlich, daß die Knechtschaft des Geses nicht nötig ist zur Nechtserigung, wie denn St. Paulus zun Galatem schreibt au. 5, 1: "So bestehet nun in der Freiheit, damit und Christus befreiet hat.

und laßt euch nicht wieder in das knechtische Joch verknüpsen." Denn es nuß je der fürnehmste Artikel des Evangeliums erhalten werden, daß wir die Gnade Gottes durch den Glauben an Christum ohne unser Berdienst erlangen, und nicht durch Dienst, von Wenschen eingesetzt, verzbienen.

Was soll man benn halten vom Sonntag und dergleichen andern Kirchenordnung und Ceremonien? Dazu geben die Unsern diese Antwort, daß die Bischose oder Pfarrherr mögen Ordnung machen, damit wort, daß die Bischose oder Karchen zugehe, nicht damit Gottes Gnade zu erlangen, auch nicht damit für die Sinde gnug zu thun, oder die Gewissen damit zu verbinden solches für nötigen Gottesdienst zu halten, und es dafür zu achten, daß sie Sünde thäten, wenn sie ohne Argernis dieselben brechen. Also hat St. Paulus zun Korinthern (1 Kor. 11, 5. 6.) verordnet, "daß die Weiber in der Bersammlung ihr Haupt sollen decken." Ftem daß die Prediger in der Bersammlung "nicht zugleich alle reden," sondern ordentlich, einer nach dem andern.

Solche Ordnung gebührt der chrifilichen Versammlung um der Liebe und Friedens willen zu halten, und den Bischofen und Pfarrherrn in diese Hällen gehorsam zu seine, und dieselben sofern zu halten, daß einer den andern nicht ärgere, damit in der Kirchen keine Unordnung oder wüstes Wesen sei. Doch also, daß die Gewissen nicht beschweret werden, daß mans für solche Ding halte, die not sein sollten zur Seligkeit, und ses dasür achte, daß sie Sünde thäten, wenn sie dieselben ohn der andern Kraernis brechen: wie denn nientands sagt, daß das Weib Sünde thue,

die mit blogem Haupte ohn Argernis der Leute ausgeht.

Also ift die Ordnung vom Sonntag, von der Österseier, von den Pfingsen und dergl. Heter und Weise. Denn die es dasür achten, daß die Ordnung vom Sonntag für den Sabbath als nötig aufgerichtet sei, die irren sehr. Denn die heilige Schrift hat den Sabbath abgethan und lehret, daß alle Ceremonien des alten Gesets nach Eröffnung des Evangesiums mögen nachgesassen und denvede, weit vonnöten gewest ist einen gewissen Tag zu verordnen, auf daß das Volk wüßte, wann es zusammenkommen sollte, hat die christliche Kirche den Sonntag dazu verordnet und zu dieser Veränderung desto mehr Gesalens und Willens gehabt, damit die Leut ein Exempel hätten der christlichen Freiheit, daß man wüßte, daß weder die Hatung des Sabbaths noch eines andern Tags vonnöten sei.

Es find viel unrichtige Disputation von der Verwandlung des Geses, von den Ceremonien des neuen Testaments, von der Veränderung des Sabbaths, welche alle entsprungen sind aus salscher und irriger Meinung, als müßte man in der Christenheit einen solchen Gottesdienst haben, der dem levitischen oder sidissische Oottesdienst gemäß wäre, und als sollt Christus den Aposteln und Vischosen befohlen haben neue Ceremonien zu erdenten, die zur Seligkeit nötig wären. Dieselben Irrtum haben sich in die Christenheit eingeslochten, da man die Gerechtigteit des

Glaubens nicht lauter und rein gelehret und geprediget hat. Etliche disputieren also vom Sonntag, daß man thn halten müsse, wiewohl nicht aus göttlichen Rechten; stellen Form und Maß, wie sern man am Seiertag arbeiten mag. Was sind aber solche Disputationes anders, denn Fallstrick des Gewissens? Denn wiewohl sie sich untersiehen menschliche Aufsätz zu lindern und epiicieren, so kann man doch keine kneukelav oder Linderung tressen, so lang die Meinung siehet und bleibet, als solten sie vonnöten sein. Nun muß dieselbig Meinung bleiben, wenn man nichts weiß von der Gerechtigkeit des Glaubens und von der christlichen Freiheit.

Die Apostel haben geheißen, man soll sich "enthalten des Bluts und Ersticken." Wer hälts aber jezo? Aber dennoch thun die kein Sünde, die es nicht halten; denn die Apostel haben auch selbs die Gewissen nicht vollen beschweren mit solcher Knechtschaft, sondern habens um Argernis willen eine Zeitlang verboten. Denn man muß Achtung haben in dieser Sabung auf das Hauptstück christicher Lehre, das durch diese Detret

nicht aufgehoben wird.

Man halt schier keine alte Canones, wie sie lauten, es fallen auch dersselben Satzung täglich viel weg, auch bei denen, die folche Aufjätze allerssseifigst halten. Da kann man den Gewissen nicht raten noch helsen, wo diese Linderung nicht gehalten wird, daß wir wissen solche Aufsätze also zu halten, daß nians nicht dassur halte, daß sie nötig seien, daß auch

ben Gewiffen unschädlich sei, obgleich folche Auffätze fallen.

Es würden aber die Bischof leichtlich den Gehorsam erhalten, wo sie nicht darauf drüngen diejenigen Satungen zu halten, so doch ohne Sünd nicht mögen gehalten werden. Jego aber thun fie ein Ding und verbieten beide Geftalt des heiligen Saframents, item den Geiftlichen den Chestand, nehmen niemand auf, ehe er denn zuvor ein Eid gethan hab, er wolle diese Lehre, so doch ohne Zweifel dem heiligen Evangelio gemäß ift, nicht predigen. Unsere Kirchen begehren nicht, daß die Bischofe mit Nachteil ihrer Ehr und Würden wiederum Fried und Einig= feit machen: wiewohl folchs den Bischofen in der Not auch zu thun gebühret. Allein bitten fie barum, daß die Bischofe etliche unbillige Beschwerung nachlassen, die doch vorzeiten auch in der Kirchen nicht gewesen, und angenommen find wider den Gebrauch der chriftlichen gemeinen Kirchen: welche vielleicht im Anheben etlich Ursach gehabt, aber sie reimen sich nicht zu unsern Zeiten. So ist es auch unleugbar, daß etliche Satung aus Unverstand angenommen find. Darum sollten die Bischofe der Gütigkeit sein dieselben Satungen zu mildern, fintemal ein folde Anderung nichts schadet die Einigkeit christlicher Kirchen zu erhalten; benn viel Sagung, von den Menschen auftommen, find mit ber Zeit felbst gefallen, und nicht nötig zu halten, wie die papftlichen Rechte felbst zeugen. Kanns aber je nicht sein, es auch bei ihnen nicht zu erhalten, daß man folche menschliche Savungen mäßige und abthue. welche man ohn Sünd nicht kann halten, fo muffen wir der Apostel Regel folgen, die uns gebeut, "wir follen Gott mehr gehorsam sein, benn

den Menschen."

S. Petrus verbeut den Bischosen die Herrschaft, als hätten sie Gewalt, die Kirchen, wozu sie wollten, zu zwingen. Jeht geht nan nicht damit um, wie man den Bischosen ihre Gewalt nehme, sondern man bit und begehrt, sie wollten die Gewissen nicht zu Sinden zwingen. Wenn sie aber solche nicht thun werden, und diese Bitt verachten, so mögen sie gedenken, wie sie werden deshalben Gott Untwort geben milsen, diewell sie mit solcher ihrer Härtigkeit Ursach geben zu Spaltung und Schismadas sie doch billig sollen verbüten besse.

### Beschluß.

Dies sind die fürnehmsten Artitel, die für streitig geacht werden. Denn wiewohl man viel mehr Migbräuch und Unrichtigkeit hatte anziehen können, so haben wir doch, die Weitläuftigkeit und Länge zu verhüten, allein die fürnehmsten vermeldet, daraus die andern leichtlich zu ermessen. Denn man in Borzeiten fehr geklagt über den Ablaß, über Wallfahrten, über Mißbrauch des Bannes. Es hatten auch die Pfarrer unendlich Gezänk mit den Mönchen von wegen des Beichthörens, des Begräbnis, der Leichpredigten und ungähliger anderer Stücke mehr. Solches alles haben wir im besten und Glimpfs willen übergangen, damit man die fürnehmsten Stück in dieser Sachen desto bak vermerken möcht. Dafür foll es auch nicht gehalten werden, daß in deme jemand ichtes (etwas) zu Haß, wider oder Unglinpf geredt oder angezogen fei. fondern wir haben allein die Stuck erzählet, die wir für nötig anzuziehen und zu vermelden geacht haben, damit man daraus desto bak zu vernehmen habe, daß bei uns nichts weder mit Lehr noch mit Ceremonien angenommen ift, das entweder der heiligen Schrift, ober gemeiner chriftlicher Kirchen zu entgegen wäre. Denn es ist ja am Tage und offentlich, daß wir mit allem Fleiß mit Gottes Hilfe (ohne Ruhm zu reden) verhüt haben, damit je kein neue und gottlose Lehre sich in unsern Kirchen einflechte, einreike und überhand nehme.

Die obgemelbeten Artitel haben wir dem Ausschreiben nach übergeben wollen, zu einer Anzeigung unser Bekenntnis und der Unsern Lehre. Und ob jemand besunden würde, der daran Mangel hätt, dem ist nach serner Bericht mit Grund abtslicher beiliger Schrift zu thun erbötig.

#### E. Naiferl. Majelt.

unterthänigste

Johannes Herzog zu Sachsen Kurfürst. Georg Warfgraf zu Branbenburg. Ernst Herzog zu Lünenburg. Hhilips Landgraf zu Hessen. Wolfsgang Kürst zu Anhalt. Die Stadt Kürnberg. Die Stadt Keutlingen.

# Der kleine Katechismus.

## Dorrede Dr. Martin Luthers.

Warfinus Luther allen freuen, frommen Pfarrherren und Predigern Gnade, Barmherzigkeit und Friede in Jesu Christo, unserm Herrn.

Piesen Katechismum ober christliche Lehre in solche kleine, schlechte, einfältige Form zu stellen, hat mich gezwungen und gedrungen die klägliche, elende Kot, so ich neulich ersahren habe, da ich auch ein Bistlator war. Hilf, lieder Gott! wie manchen Janumer habe ich gesehen, daß der gemeine Mann doch so gar nichts weiß von der christlichen Lehre, sonderlich auf den Sörsern, und leider viele Pfarrherren saft ungeschickt und untüchtig sind zu lehren, und sollen doch alle Christen heißen, getaust sein und der heiligen Saframent genießen, können weder Bater-Unser noch den Glauben oder Zehn Gebot, leben dahin wie das liebe Bieh und unvernünstige Säue; und nun das Evangelium kommen ist, dennoch sein gelernet haben, aller Freiheit meisterlich zu mistorauchen.

Digr Bischöse, was wollt ihr boch Christo immermehr antworten, daß ihr das Bolt so schändlich habt lassen, nind euer Amt nicht einen Augenblick se beweiset? Daß euch alles Unglückstliche! verdietet einerlei Gestalt, und treibet auf euere Wenschengesetz, fraget aber die weil nichts darnach, ob sie das Bater-Unser, Elauben, Zehn Gebot oder einiges Gotteswort können. Ach und Bech über euren Hals ewiglich!

Darum bitte ich um Gottes willen euch alle, meine lieben Herren und Brüder, so Psarrherren und Prediger sind, wollet euch eures Units von Herzen annehmen, euch erdarmen über euer Volk, das euch besohlen ist, und ums helsen, den Katechismus in die Leute, sonderlich in das junge Bolk bringen, und welche es nicht besser vermögen, die Taseln und Form vor sich nehmen, und dem Bolk von Wort zu Wort vorbilden. Und nämlich also:

Aufs erste, das der Prediger vor allen Dingen sich hüte und meide mancherlei oder anderlei Tert und Form der Zehn Gebot, Glauben, Vaterunser, der Saframent ze.; sondern nehme einerlei Form vor sich, darauf er bleibe, und dieselbe immer treibe, ein Jahr wie das andere. Denn das junge und alberne Bolk muß man mit einerlei gewissen Text und Formen lehren, soust werden sie gar leicht irre, wenn man heute

somit und über ein Jahr so lehret, als wollt man es bessern, und wird damit alle Mühe und Arbeit verloren.

Das haben die lieben Bäter auch wohl gesehen, die das Baterunser, Glauben, zehn Gebot, alle auf eine Beise haben gebraucht. Darum sollen wir auch bei dem jungen und einsältigen Bolt solche Stücke also lehren, daß wir nicht eine Silbe verrücken, oder ein Jahr anders, denn

das andere vorhalten oder vorsprechen.

Darum erwähle dir, welche Form du willst, und bleibe dabei ewiglich. Wenn du aber bei den Gelehrten und Berständigen predigest, da magst du deine Kunst beweisen, und diese Stücke so buntkraus machen, und so meisterlich drehen als du kannst. Aber bei dem jungen Bolt bleib auf einer gewissen ewigen Form und Weise, und lehre sie für das allererst biese Stücke, nämlich: Die zehn Gebot, Glauben, Baterunser 2c. nach dem Text hin von Wort zu Wort, daß sie es auch so nachsagen können und auswendig lernen.

Welche es aber nicht lernen wollen, daß man denselbigen sage, wie sie Christum verleugnen und keine Christen sind, sollen auch nicht zum Satrament gelassen werden, kein Kind aus der Taufe heben, auch kein Stüd der christlichen Freiheit brauchen, sondern schlechts dem Papt und seinen Offizialen, dazu dem Teufel selhst heimgewiesen sein. Dazu sollen ihnen die Eltern und Hausherren Essen und Trinken verfagen, und ihnen anzeigen, daß solche robe Leute der Kürft aus dem Jand

jagen wolle.

Denn wiewohl man niemand zwingen kann noch soll zum Glauben, soll man doch den Halfen dahin halken und treiben, daß sie wissen, was recht und unrecht ist bei denen, bei welchen sie wohnen, sich nähren und leben wollen. Denn wer in einer Stadt wohnen will, der soll daß Stadtrecht wissen und halken, das er genießen will, Gott gebe, er gläube

oder sei im Herzen für sich ein Schalk oder Bube.

Bum andern: Wenn sie den Text wohl können, so lehre sie dann auch hernach den Verstand, daß sie wissen, was es gesagt sei, und nimm abermal vor dich dieser Taseln Weise oder sonst eine kurze einige Weise, welche du willst, und bleibe dabei, und verrück sie mit keiner Silbe nicht, gleichwie vom Text gesagt ist, und nimm dir der Weile dazu. Denn es ist nicht not, daß du alle Stücke auf einmal vornehmest, sodern eins nach dem andern. Wenn sie das erste Gebot zuvor wohl verstehen, darnach nimm das andere vor dich, und so fort an, sonst werden sie überschüttet, daß sie keines wohl behalten.

Zum dritten: Wenn du sie nun solchen kurzen Katechismum gelehret hast, alsdann ninm den großen Katechismum vor dich, und gieb ihnen auch reichern und weitern Berstand. Daselbst streich ein jeglich Gebot, Bitte, Stück aus mit seinen manchersei Werken, Kug, Frommen, Fahr und Schaden, wie du das alles reichlich sindest in so viel Büchlein

davon gemacht.

Und insonderheit treibe das Gebot und Stück am meisten, das bei

beinem Bolf am meisten Not leidet. Als das siebente Gebot vom Stehlen mußt du bei Handwerkern, Händlern, ja auch bei Bauern und Gessinde hestig treiben, denn dei solchen Leuten ist allersei Untreu und Dieberei groß. Item das vierte Gebot mußt du bei den Kindern und gemeinem Mann wohl treiben, daß sie stille, treu, gehorsau, friedsam sein, und immer viel Exempel aus der Schrift, da Gott solche Leute

gestraft und gesegnet hat, einführen.

Insonderheit treibe auch daselbst die Obrigkeit und Eltern, daß sie wohl regieren, und Kinder ziehen zur Schule, mit Anzeigen, wie sie solches zu thun schuldig sind, und wo sie es nicht thun, welch eine versstudte Sünde sie ithun. Denn sie ftürzen und verwüsten damit beide Gottes und der Welt Reich, als die ärgsten Feinde beide Gottes und der Menschen. Und streich wohl aus, was für greuslichen Schaden sie thun, wo sie nicht helsen Kinder ziehen zu Pfarrherren, Predigern, Schreibern ze, daß sie Gott schrecklich darum strafen wird. Denn es ste hie not zu predigen. Die Eltern und Obrigkeit sündigen jeht hierin, daß nicht zu sagen ist. Der Teusel hat auch ein Graufames damit im Sinne.

Buleşt: Weil nun die Tyrannei des Papftes ab ift, so wollen sie nicht mehr zum Sakrament gehen, und verachtens. Die ist aber not zu treiben, doch mit diesem Bescheid: Wir sollen niemand zum Glauben oder Sakrament zwingen, auch keine Gesege noch Zeit noch Stätte stimmen, aber also predigen, daß sie sich selbst ohne unser Gesetz dringen, und gleich uns Psarrherren zwingen, das Sakrament zu reichen. Welches thut man also, daß man ihnen sagt: Wer das Sakrament nicht sucher oder begehrt, zum wenigsen einmal oder vier des Jahrs, da ist zu besorgen, daß er das Sakrament verachte und kein Christ sei; gleichwie der kein Christ sit, der das Evangelium nicht gläubet oder höret. Denn Christips sprach nicht: "Solches lasse ver solches verachtet," sondern "Solches thut, so oft ihrs krinket" ze. Er will es wahrlich gekhan und nicht allerding gelassen und veracht haben: "Solches khut," spricht er er

Wer aber das Safrannent nicht groß achtet, das ih ein Zeichen, daß er feine Sünde, fein Fleisch, feinen Teusel, feine Welt, feinen Tod, feine Fahr, feine Holle hat, das ih, er gläubet der keins, ob er wohl bis über die Ohren darin steckt, und ist zweifältig des Teusels. Wiederum so darf er auch keiner Gnade, Leben, Paradies, Himmelreich, Christi, Gostes, noch einiges Gutes. Denn wo er gläubet, daß er so viel Böses hätte, und so viel Gutes bedürfe, so würde er das Safrannent nicht so lassen, darin solchem übel geholsen, und so viel Guts gegeben wird. Man darf ihn auch mit keinem Gesetze zum Saframent zwingen, sondern er wird selbst gelaufen und gerennt kommen, sich selbst zwingen und did treiben,

baß bu ihm muffest bas Saframent geben.

Darum darsit du hie kein Geset stellen, wie der Papst. Streich nur wohl aus den Nutz und Schaden, Not und Frommen, Juhr und heil in diesem Sakrament, so werden sie sellsst wohl kommen ohn dein Zwin-

gen. Kommen sie aber nicht, so laß sie fahren, und sage ihnen, daß sie des Teusels sind, die ihre große Not und Gottes gnädige Hise nicht achten noch fühlen. Wenn du aber solches nicht treibest oder machest ein Geset und Gift darauß, so ist es deine Schuld, daß sie daß Sakrament verachten. Wie sollten sie nicht saul sein, wenn du schlässelt und schweigest? Darum siehe daraus, Psarrherr und Prediger! Unser Unter Unt ist ein ander Ding worden, denn es unter dem Papst war: es ist nun ernst und heilsam worden. Darum hat es nun vielmehr Mühe und Arbeit, Fahr und Ansechtung, dazu wenig Lohn und Dank in der Welt. Erristus aber will unser Kohn selbst sein, so wir treusich arbeiten. Daß helse uns der Vater Ander, dem sei kob und Dank in Ewigkeit durch Christum unsern Herrn! Amen.

## I. Die zehen Gebote,

wie fie ein Hausvater feinem Gefinde einfältiglich vorhalten foll.

#### Dan 1. Gebot.

Du sollst nicht andere Götter haben.

Was ift das?

Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.

#### Das andere Gebut.

Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnüglich führen. Was ist das?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir bei Seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen ober trügen; sondern denselbigen in allen Nöten anrusen, beten, loben und danken.

#### Das 3. Gebot.

Du sollst den Feiertag heiligen.

Was ist bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir die Predigt und Sein Wort nicht verachten; sondern dasselbige heilig halten, gerne hören und lernen.

#### Das 4. Gebot.

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß dirs wohl gehe, und du lange lebest auf Erden.

Was ist bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsere Eltern und Herzen nicht verachten noch erzürnen; sondern sie in Ehren halten, ihner dienen, gehorchen, lieb und wert haben.

#### Das 5. Gebot.

Du sollst nicht töten.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserem Nächsten un seinem Leibe keinen Schaben noch Leid thun; sondern ihm helsen und förbern in allen Leibesnöten.

#### Das 6. Gebot.

Du sollst nicht ehebrechen.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir teusch und züchtig leben in Worten und Werken, und ein jeglicher sein Gemahl lieben und ehren.

#### Das 7. Gebot.

Du sollst nicht stehlen.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsers Nächsten Geld ober Gut nicht nehmen, noch mit salscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helsen bessern und behüten.

#### Das 8. Gebot.

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

Was ist bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsern Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leunund machen; sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden, und alles zum besten kehren.

#### Dag 9. Gebut.

Du sollst nicht begehren beines Nächsten Haus.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten nicht nit Lift nach seinem Erbe oder Hause stehen und mit einem Schein bes Nechten an uns bringen; sondern ihm dasselbige zu behalten förderlich und dienstlich sein.

#### Dag 10. Gebot.

Du sollst nicht begehren beines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Bieh, ober was sein ist.

Mas ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten nicht sein Weih, Gesinde oder Lieh abspannen, abdringen oder abwendig machen; sondern dieselbigen anhalten, daß sie bleiben und thun, was sie schuldig sind.

Bas fagt nun Gott von biefen Geboten allen?

Er sagt also: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eistriger Gott, der über die, so Wich hassen, die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied; aber denen, so Wich lieben und Weine Gebote halten, den' thue Ich wohl in tausend Glied.

Was ist das?

Gott dräuet zu strasen alle, die diese Gebote übertreten; darum sollen wir uns fürchten vor Seinem Zorn, und nicht wider solche Gebote thun. Er verheift aber Gnade und alles Gute allen, die solche Gebote halten; darum sollen wir Ihn auch lieben und vertrauen, und gerne thun nach Seinen Geboten.

## II. Der Glaube,

wie ein Hausvater benfelbigen feinem Gefinde auf das einfältigste vorhalten foll.

### Der 1. Briikel. Don der Schöpfung.

Ich glaube an Gott den Bater allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

Was ist bas?

Ich glaube, daß mich Gott geschassen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Bernunft und alle Sinne gegeben hat, und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Bieh, und alle Gitter; mit aller Kotdurft und Kahrung diese Leibes und Lebens reichslich und täglich versorget, wider alle Fährlichseit beschirmet, und vor allem übel behütet und bewahret; und das alles aus laurer väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Berdienst und Würdschie bes alles ich Ihm zu danken und zu loben, und dafür zn dienen und gehorfam zu sein schuldig din. Das ist gewißlich wahr.

#### Der andere Briikel. Don der Erlöfung.

Und an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn, ber empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungstrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben; niedergesahren zur Höllen, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgesahren gen Himmel, siehen zur Rechten Gottes, des allniächtigen Baters, von dannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Was ist das?

Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungsrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich versornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, und gewonnen von alsen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teusels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Seinem heiligen, teuren But und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß ich seine eigen sei und in Seinem Reich unter Jim lebe, und Ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie Er ist außerstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewißlich wahr.

### Der 3. Artikel. Don der Beiligung.

Ich glaube an den Heiligen Geift, Eine heilige chriftliche Kirche die Gemeine der Heiligen, Bergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben. Am en.

Was ift das?

Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jefum Christum, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen tann; sondern der Heisige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit Seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten, gleichwie Er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten, einigen Glauben, in welcher Christenheit Er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünde reichlich vergiebt, und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird, und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewißsch vohre.

## III. Das Daterunser,

wie ein Hausvater basselbige feinem Gesinde auf bas einfältigste borhalten soll.

Mater unser, der Du bist im Himmel.

Was ift das?

Gott will uns bamit locen, daß wir glauben follen, Er fei unfer rechter Bater, und wir feine rechten Kinder, auf daß wir getroft und mit aller Zuversicht Ihn bitten follen, wie die lieben Kinder ihren lieben Bater.

#### Die 1. Bitte.

Geheiliget werde Dein Name.

Was ist bas?

Gottes Name ist zwar an ihm selbst heilig; aber wir bitten in diesem Gebet, daß er bei uns auch heilig werde.

Wie geschieht bas?

Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehret wird, und wir auch heis

lig, als die Kinder Gottes darnach leben. Des hilf uns, lieber Bater im Himmel! Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiliget unter uns den Namen Gottes. Da behüt uns vor, himmlischer Bater!

Die andere Bitte.

Dein Reich komme.

Was ift das?

Gottes Neich kommt wohl ohn unser Gebet von ihm selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, daß es auch zu uns komme.

Wie gefchieht das?

Wenn der himmlische Vater und Seinen Heiligen Geist giebt, daß wir Seinem heiligen Wort durch Seine Gnade glauben, und göttlich leben, hie zeitlich und dort ewiglich.

#### Die dritte Bitte.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.

Was ift bas?

Gottes guter gnädiger Wille geschieht wohl ohn unser Gebet; aber wir bitten in diesem Gebet, daß er auch bei uns geschehe.

Wie geschieht das?

Wenn Gott allen bösen Rat und Willen bricht und hindert, so uns den Namen Gottes nicht heiligen und sein Reich nicht tommen lassen wollen, als da ift des Teusels, der Welt und unseres Fleisches Wille; sondern frärket und behält und seise in Seinem Wort und Glauben bis an unser Ende. Das ist Sein gnädiger guter Wille.

#### Die vierfe Bitte.

Unser täglich Brot gieb uns heute.

Was tit bas?

Gott giebt täglich Brot auch wohl ohn unfre Bitte allen bösen Mensschen; aber wir bitten in diesem Gebet, daß er uns erkennen lasse und mit Danksagung empsahen unser täglich Brot.

Was heißt denn täglich Brot?

Alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört, als Essen, Trinten, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Ader, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und besgleichen.

### Die fünfte Bitte.

Und vergieb uns unfre Schuld, als wir vergeben unfern Schulsbigern.

Was ift das?

Wir bitten in diesem Gebet, daß der Bater im himmel nicht ansehen

wolle unfre Sünde, und um derselben willen solche Bitte nicht versagen; denn wir sind der keines wert, das wir bitten, habens auch nicht verdienet; sondern Er wolls uns alles aus Inaden geben; denn wir tägslich viel sündigen, und wohl eitel Strase verdienen. So wollen wir zwar wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohlthun denen, die sich an uns versündigen.

### Die fedifte Bitte.

Und führe und nicht in Versuchung.

Was ist das?

Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, daß uns Gott wolle behüten und erhalten, auf daß uns der Teusel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge, noch versühre in Mißglauben, Verzweiseln und andere große Schande und Laster; und ob wir damit augesochten würden, daß wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten.

Die fiebente Bitte.

Sondern erlöse uns bon dem Übel.

Was ist bas?

Wir bitten in diesem Gebet, als in der Summa, daß uns der Bater im himmel von allerlei Übel Leids und der Seele, Guts und Ehre erlöse, und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere, und mit Gnaden von diesem Jammerthal zu sich nehme in den himmel.

Schluß.

Denn Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.

Was ist das?

Daß ich soll gewiß sein, solche Bitten sind dem Later im himmel angenehm und erhöret; denn Er selbst hat und geboten also zu beten und verheißen, daß Er und will erhören. Amen, Amen, das heißt; Ja, ja, es wal also geichehen.

## IV. Das Sakrament der heiligen Taufe,

wie dasfelbige ein hausvater feinem Gefinde foll einfältiglich vorhalten.

I. Was ift die Taufe?

Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gesasset und mit Gottes Wort verbunden.
Beldes ist denn sold Wort Gottes?

Ta unser Herr Christus spricht, Matthäi am letten: Gehet hin in alle Welt, lehret alle Heiben, und tauset sie im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Heistes. II. Was giebt ober nützet die Taufe?

Sie wirket Vergebung der Sünden, erlöset vom Tod und Teusel, und giebt ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Wort und Berheißung Gottes lauten.

Welches find folde Wort und Berheißung Gottes?

Da unser Herr Christus spricht Marci am letzten: Wer da glaubet und getaust wird, der wird selig; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt.

III. Wie fann Waffer folde große Dinge thun?

Wasser thut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser, und keine Taufe; aber mit dem Wort Gottes ists eine Taufe, das ist ein gnadenreichs Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geift, wie St. Paulus sagt zu Tito am 3. Kapitel:

Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geiftes, welchen Er ausgegossen hat über uns reichlich, durch Jesum Christum, unsern Heiland, auf daß wir durch desselben Enade gerecht, und Erben sein des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist je gewistlich wahr.

IV. Was bedeutet benn fold Waffertaufen?

Es bedeutet, daß der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüften, und wiederum täglich herauskommen und auferstehen einneuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott ewigslich lebe.

Wo fteht bas gefchrieben?

St. Paulus zu den Römern am sechsten spricht: Wir sind samt Christo durch die Tause begraben in den Tod, daß, gleichwie Christus ist von den Toten auserwecket durch die Herrlichkeit des Baters, also sollen wir auch in einem neuen Leben wandeln.

#### Wie man die Ginfältigen foll lehren beichten.

Was ist die Beichte?

Die Beichte begreift zwei Stücke in sich: eines, daß man die Sünden bekenne; das andre, daß man die Absolution oder Bergebung von dem Beichtiger empfahe, als von Gott selbst, und ja nicht daran zweisele, sondern seite glaube, die Sünden seien dadurch vergeben vor Gott im Himmel.

Welche Sünde foll man benn beichten?

Bor Gott soll man aller Sünden sich schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Baterunser thun; aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünden bekennen, die wir wissen und fühlen im Herzen.

Welche sind die?

Da siehe beinen Stand an nach den zehn Geboten, ob du Bater, Watter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht seiest, ob du ungehorsam, untreu, unsleißig gewesen seiest, ob du jemand leide gethan hast mit Worten oder Werken, ob du gestohlen, versäumet, verwahrlost, Schaden gethan hast.

## V. Das Sakrament des Alfars,

wie ein hausvater dasfelbige feinem Gefinde einfältiglich vorhalten foll.

Was ist das Sakrament des Altars?

ist der wahre Leib und Blut unsers Herrn Jesu Christi unter dem Brot und Wein, uns Christen zu essen und zu trinken, von Christo selbst eingesetzt.

Wo ftehet das geschrieben?

So schreiben die heiligen Evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas und St. Baulus:

Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da Er verraten ward, nahm Er das Brot, dankte und brachs und gabs Seinen Jüngern, und sprach; Rehmet hin, esset, das ist Wein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu Weinem Gedächtnis.

Desselben gleichen nahm Er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dantte und gab ihnen den, und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in Meinem Blut, das sür euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut, so oft ihrs trinket, zu Weinem Gedächtnis.

Was nütet benn folch Effen und Trinken?

Das zeigen uns die Worte: "Für ench gegeben und bergoffen, zur Vergebung der Sünden," nämlich, daß uns im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit.

Wie kann leiblich Effen und Trinken folche große Dinge thun?

Effen und Trinken thuts freilich nicht, sondern die Worte, so da stehen: "Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden"; welche Worte sind neben dem leiblichen Gssen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament, und wer denselben Worten glaubet, der hat, was fie sagen und wie fie lauten, nämlich Bersgebung der Sünden.

Wer empfähet benn folch Saframent würdiglich?

Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine seine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte: "Für euch gegeben und vergossen, zur Bergebung der Sünden." Wer aber diesen Worten nicht glaubet oder zweiselt, der ist unwürdig und ungeschickt; denn das Wort "Für euch" fordert eitel gläubige Herzen.

Wie ein Hausvater fein Gefinde foll lehren morgens und abends fich fegnen.

#### Der Morgenlegen.

T Des Morgens, jo du aus dem Bette fährst, sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen:

🌪 as walt Gott Bater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

T Darauf knieend ober stehend ben Glauben und Baterunfer. Willst bu, fo magst bu dies Gebetlein dazu fprechen:

Ich danke Dir, mein himmlischer Bater, durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, daß Du mich diese Nacht vor allem Schaben und Fahr behütet hast, und bitte Dich, Du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem übel, daß Dir alle mein Thun und Leben gesalle. Denn ich besehle mich, mein Leib und Seele und alles in Deine Häne. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir sinde.

¶ Und alsbann mit Freuden an bein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, als die zehn Gebote, oder was beine Andacht giebt.

#### Der Abendsegen.

¶ Des Abends, wenn du zu Bette gehst, sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen :

Pas walt Gott Bater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

¶ Darauf knieend oder stehend den Clauben und Baterunser. Willst du, so magst du dies Gebetlein dazu sprechen:

Ich danke Dir, mein himmlischer Bater, durch Jesum Chrissum, Deinen lieben Sohn, daß Du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte Dich, Du wollest mit vergeben alle meine Sünde, wo ich unrecht gethan habe, und mich diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich besehle mich, mein Leib und Seele und alles in Deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir sinde. Au men.

I lind alsdann flugs und fröhlich geschlafen.

Wie ein Hausvater sein Gesinde soll lehren das Benedicite und Gratias frechen.

¶ Die Kinder und Gefinde follen mit gefalteten Händen und züchtig vor den Tifch treten und fprechen:

Pler Augen warten auf Dich, herr, und Du giebst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du thust Deine milbe hand auf und fättigest alles, was lebt, mit Wohlgesallen.

T Darnach das Baterunfer und dies folgende Gebet:

Herr Gott, himmlischer Later, segne uns und diese Deine Gaben, die wir von Deiner milben Güte zu uns nehmen, durch Jesum Christum, unsern Serrn! Amen.

#### Das Grafias.

Muss auch nach dem Essen sollen sie gleicherweise thun, züchtig und mit gefalteten Handen sprechen:

anket dem Herrn, denn Er ist freundlich, und Seine Gitte währet ewiglich, der allem Fleische Speise giebt, der dem Bieh sein Futter giebt, den jungen Naben, die Ihn aurusen. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an jemandes Beinen. Der Jerr hat Gesallen an denen, die Ihn fürchten, und die auf Seine Güte worten.

Darnach bas Baterunfer und bies folgende Gebet:

Wir danken Dir, Herr Gott Bater, durch Jesum Christum, unsern Herrn, für alle Deine Wohlthat, der Du lebest und regierest in Ewigkeit!

#### Die Haustafel

etlicer Sprüche für allerlei heilige Orben und Stände, dadurch dieselbigen als durch eigene Leftion ihres Amts und Diensts, zu vermahnen.

### Den Bildiofen, Pfarcherren und Predigern.

in Bischof sou unsträssich seine Weibes Mann, nüchtern, sittig, mäßig, gastsrei, lehrhaftig, nicht ein Weinsäuser, nicht beißig, nicht unehrliche Hanterung treiben, sondern gelinde, nicht haderhaftig, nicht geizig, der seinem eigenen Haufe wohl vorsiehe, der gehorsame Kinder habe, mit aller Chrbarteit, nicht ein Reuling, der od dem Wort habe das gewiß ist und lehren kann, auf daß er mächtig sei, zu ermahnen, durch die heilsame Lehren und zu ftrasen die Widersprecher. 1 Tim. 3.

### Was die Gemeine ihren Tehrern und Seelsorgern zu thun Ichuldig ift.

er Herr hat befohlen, daß die, so das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelio nähren. 1 Kor. 9, 14.

Der unterrichtet wird mit dem Worte, der teile mit allerlei Gutes

dem, der ihn unterrichtet. Frret euch nicht, Gott läffet fich nicht spotten.

Gal. 6, 6. 7.

Die Altesten, die wohl verstehen, halte man zwiesacher Ehren wert, sonderlich, die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Denn es spricht die Schrift: Du sollst dem Ochsen, der da drischet, nicht das Maul verbinden; und: Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1 Tim. 5, 17—18.

· Wir bitten euch, lieben Brüder, daß ihr erfennet, die an euch arbeiten, und euch vorstehen in dem Herrn, und euch ermahnen. Habet sie desto lieber um ihres Werks willen, und seid friedsam mit ihnen. 1 Thess.

5, 12. 13.

Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen; auf daß sie das mit Freuden thun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Heb. 13, 17.

#### Don weltlicher Pbrigkeit.

Tebermann sei unterthan der Obrigkeit, denn die Obrigkeit, so allents halben ist, ist von Gott geordnet. Wer aber der Obrigkeit widersitrebt, der widersirebt Gottes Ordnung; wer aber widersirebet, wird sein Urteil empfahen. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strase über die so Böses thun. Köm. 13.

### Was die Unterthanen der Obrigheit ju thun ichuldig find.

Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Matth. 22, 21.

So seid nun aus Not unterthan, nicht allein um der Strase willen, sondern auch um des Gewissens willen. Derohalben müsset ihr auch Schoß geben, denn es sind Gottes Diener, die solchen Schuß sollen handhaben. So gebet nun jedermann was ihr schuldig seid: Schoß, dem Schoß gebühret: Kurcht, dem die Kurcht

gebühret; Ehre, dem die Chre gebühret. Rom. 13, 5-7.

So ermanne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst thue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und sit alle Obrigkeit, auf daß wir ein ruhiges und sittles Leben sühren mögen, in aller Tottsesigkeit und Chrbarkeit. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott unserm Heilande. 1 Tim. 2, 1—3. Erinnere sie, daß sie den Fürsten und der Obrigkeit unterthan und gehorsam seien. Tit. 3, 1.

#### Den Chemannern.

Ihr Männer, wohnet bei euren Weibern mit Vernunst, und gebet dem weiblichen, als dem schwächsten Wertzeug, seine Ehre als Miterben der Gnade des Lebens, auf daß euer Gebet nicht gehindert werde. 1 Vetr. 3. Und seid nicht bitter aegen sie. Coloss. 3.

#### Den Cheweibern.

Die Weiber seien unterthan ihren Männern als dem Herrn, wie Sara Abraham gehorsam war und hieß ihn Herr. Welcher Töchter ihr worden seid, so ihr wohl thut und nicht so schüchtern seid. 1 Petr. 3.

#### Den Elfern.

Thr Bäter, reizet eure Kinder nicht zu Born, daß sie nicht scheu werden, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Vermahnung zu dem Serrn. Ephel. 6.

#### Den Bindern.

Ahr Rinder feid gehorfam euren Eltern in dem Berrn, denn das ift billig. Chre Bater und Mutter. Das ift das erfte Gebot, das Berheißung hat, nämlich daß dirs wohl gehe, und lange lebeit auf Erben. Ephel. 6.

#### Den Anechten, Mägden, Taglöhnern und Arbeitern etc.

Thr Anechte seid gehorsam euren leiblichen Herren, mit Furcht und Bittern, in Einfältigkeit eures Herzens in Christo selbst, nicht mit Dienst allein vor Augen, als Menschen zu gefallen, sondern als die Anechte Chrifti, daß ihr folchen Willen Gottes thut von Bergen, mit gutem Willen. Lagt euch bunten, daß ihr bem herrn und nicht ben Menschen dienet, und wisset: Was ein jeglicher Gutes thut, das wird er empfahen, er sei Knecht ober frei.

## Den Bausherren und Bausfrauen.

Ihr Herren, thut auch dasselbige gegen ihnen, und laßt euer Dräuen, und wiffet, bas ihr auch sinen Committee, bas ihr auch und wiffet, daß ihr auch einen Herrn im himmel habt, und ift bei Ihm tein Ansehen der Person. Ephes. 6.

#### Der gemeinen Jugend.

Jhr Jungen, jeid den Alten unterthan, urd beweifet darin die Demut; benn Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen giebt Er Gnade. Go bemütigt euch nun unter die gewaltige Sand Gottes, daß Er euch erhöhe zu feiner Zeit. 1 Betri 5.

#### Den Witwen.

Delche eine rechte Witwe und einsam ist, die stellt ihre Hoffnung auf Gott und bleibt am Gebet Tag und Nacht. Welche aber in Wollüsten lebt, die ist lebendig tot. 1 Tim. 5.

#### Der Gemeine.

Tiebe beinen Nächsten als bich selbst. In bem Wort sind alle Gebot versasset. Nöm. 13. Und haltet an mit Beten für alle Menschen. 1 Tim. 2.

Gin jeder lern fein Lettion, Go wird es wohl im Saufe ftehn.

# Pfalmen.

Am Schluß eines jeden Pfalms wird gefungen:

Ehr sei dem Bater und dem Sohne Und dem Heiligen Geiste, Wie es war im Ansang, jetzt und immerdar Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Anne n.

#### Der 1. Pfalm.

110 ohl dem, der nicht wandelt im | Rat der Gott- | losen, Roch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die | Spötter | sitzen;

Sondern hat Lust zum Ge= | set des | HERRN, Und redet von seinem Ge= | set | Tag und Nacht.

Der ist wie ein Baum gepflanzet an den | Wasser= | bächen, Der seine Frucht bringet zu seiner Zeit, und seine Blätter verwellen nicht, und was er nacht, | das ae= | rät wohl.

Aber fo | find die | Gottlosen nicht.

Sondern wie Spreu, die der | Wind ver= | streuet. Darum bleiben die Gottlosen | nicht im Ge= | richte. Noch die Sünder in der Genecine | der Ge= | rechten. Denn der HENN kennet den | Weg der Ge= | rechten, Aber der Gottlosen | Weg der= | gehet.

# Der 2. Pfalm.

arum | toben die | Heiden, Und die Leute reden | so ver= | geblich? Die Könige im Lande lehnen sich auf, und die Herrn ratschlagen | mit ein= | ander

Wider den HENRN und | feinen Ge= | falbeten. Laffet uns zerreißen | ihre | Bande,

Und von uns werfen | ihre | Seile. Aber der im Himmel | wohnet, | lachet ihr,

| Und der HEAR | spottet ihr. Er wird einst mit ihnen | reden in | seinem Born, Und mit seinem Grinim wird | er sie | schrecken.

Aber ich habe meinen | König | eingesetzt Auf meinen heiligen | Berg | Zion. Ich will von einer solchen | Weise | predigen,

Daß der HERR zu mir gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute hab ich | dich ge= | zeuget.

Heische von mir, so will ich dir die Beiden zum | Erbe | geben.

Und der Welt | Ende zum | Eigentum.

Du sollst sie mit einem eisernen | Scepter zer= | schlagen,

Wie Töpfe sollst du | sie zer= | schnieisen. So laßt euch nun | weisen, ihr | Könige, Und laßt euch züchtigen, ihr | Richter auf | Erden. | Dienet dem | HERRN mit Furcht,

Und freuet | euch mit | Zittern.

Ruffet den Sohn, daß er nicht zurne und ihr umkommet auf dem Wege; denn sein Zorn wird | bald an= | brennen.

Aber wohl allen, die | auf ihn | trauen.

## Der 6. Plalm.

The SENN, strafe mich | nicht in | beinem Born, Und züchtige mich | nicht in | beinem Grimm. HERR, sei mir | gnädig, denn | ich bin schwach:

Beile mich, SERN, denn meine Gebeine | find er= | schrocken

Und meine Seele ist | sehr er= | schrocken,

Ach du | HERR, wie | lange? Wende dich, HERR, und errette | meine | Seele;

Bilf mir um beiner | Gute | willen.

Denn im Tode ge= | denkt man | dein nicht:

Wer will dir in der | Hölle | danken? Ich bin so müde von Seufzen, ich schwemme mein | Bette die | ganze Nacht,

Und netze mit meinen | Thränen mein | Lager. Meine Gestalt ist ver= | fallen vor | Trauren,

Und ist alt worden, denn ich allenthalben ge= | ängstet | werde

Weichet von mir, alle | Übel= | thäter;

Denn der HERR | höret niein | Weinen. Der HERR | höret niein | Fleben.

Mein Gebet | nimmt der | HERR an.

Es müffen alle meine Keinde zu Schanden werden, und | fehr er= I schrecken,

Sich zurückfehren und zu Schanden | werden | plötzlich.

#### Der 8. Plalm.

BERR, unser Herrscher, wie herrlich ift bein Rame in lallen | Landen,

Da man dir | danket im | Himmel!

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge haft du eine Macht | zuge= | richtet Um deiner Feinde willen, daß du vertilgest den Feind | und den

Rach= | gierigen.

Denn ich werde sehen die Himmel, | deiner | Finger Werk,

Den Mond und die Sterne, die | du be= | reitest. Was ist der Mensch, daß du | sein ge= | denkest,

Und des Menschen Kind, daß du | dich sein | annimmit? Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit von | Gott ver= | lassen sein; Aber mit Ehren und Schmuck wirst | du ihn | frönen.

Du wirst ihn zum Herrn machen über | beiner | Hände Wert:

Mes haft du unter | seine | Füße gethan,

Schafe und | Ochsen | allzumal, Dazu auch die | wilden | Tiere.

Die Bögel unter dem Himmel, und die | Fische im | Meer,

Und was im | Meer | gehet. SERR, | unfer | Herrscher,

Wie herrlich ist dein Name in | allen | Landen!

## Der 16. Psalm.

Be= | wahre mich, | Gott;

Denn ich | trau auf dich. Ich habe gesagt zu dem HERRN: | Du bist | ja der HERR

Ich muß um deinet= | willen | leiden,-Kür die Heiligen, | so auf | Erden find,

Und für die Herrlichen, an denen hab ich | all mein Ge= | fallen. Aber jene, die einent andern nacheilen, werden groß | Herzleid | haben.

Ich will ihres Trankopfers mit dem Blut nicht opfern, noch

ihren Namen in meinem | Munde | führen. Der HERR aber | ift mein | Gut und mein Teil;

Du er= | hältst mein | Erbteil.

Das Los ift mir ge= | fallen aufs | Liebliche,

Mir ist ein schön | Erbteil | worden.

Ich lobe den HERRN, der | mir ge= | raten hat; Auch züchtigen mich | meine | Nieren des Nachts. Ich hab den HERRN alle= | zeit vor | Augen,

Denn er ist mir zur Rechten, darum werde | ich wohl | bleiben.

Darum freuet fich mein Herz und meine | Ehre ist | fröhlich, Unch mein Fleisch wird | sicher | liegen.

Denn du wirst meine Seele nicht in der | Hölle | lassen, Und nicht zugeben, daß dein Heili= | ger ver= | wefe.

Du thust mir kund den | Weg zum | Leben; Bor dir ist Freude die Fülle, und lieblich Wesen zu deiner | Rech= ten | ewiglich.

## Der 18. Plalm.

Ferzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke, HERR, mein Fels, meine Burg, | mein Gr= | retter,

Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn

| meines | Heils und mein Schutz.

Ich will den HERRN loben | und an= | rufen, So werde ich von meinen | Feinden er= | löset. Denn es umfingen mich des | Todes | Bande, Und die Bäche Beli= | al er= | schreckten mich. Der Hölle | Bande um= | fingen nich. Und des Todes Strick | über= | wältigte mich.

II.

20 enn mir angst ist, so ruse ich den HENRN an und | schreie zu | meinem Gott:

So erhöret er meine Stimme von seinem Tempel, und mein

Geschrei kommt vor ihn zu | seinen | Ohren.

Die Erde bebete und ward beweget, und die Grundfesten der | Berge | regeten sich.

Und bebeten, | da er | zornig war.

Dampf ging auf von feiner Rasen, und verzehrend Feuer von | sei= nem | Munde,

Daß | es davon | blitzete.

Er neigete den | Himmel und | fuhr herab, Und dunkel war unter | feinen | Küßen. Und er fuhr auf dem | Cherub und | flog daher, Er schwebete auf den | Kittichen des | Winds.

Sein Gezelt um ihn | her war | finfter,

Und schwarze dicke Wolken, da= | rin er ver= | borgen war.

Bont Glanz vor ihm trenneten | sich die | Wolken

Mit | Hagel und | Blitzen.

Und der HENN donnerte im Himmel, und der Höchste ließ | sei= nen | Donner aus

Mit | Hagel und | Blitzen.

Er schoß seine Strahlen | und zer= | streuete fie,

Er ließ fehr | blitzen und | schreckete fie.

Da sahe man Wassergüsse, und des Erdbodens | Grund ward l aufaedectt,

HERR, bon deinem Schelten, von dem Odem und Schnauben

deiner | Mase.

Er schickte aus von der | Höhe und | holete mich, Und zog mich aus | großen | Waffern,

Er errettete mich von meinen | starken | Feinden,

Bon meinen Hassern, die nur zu | mäcktig | waren, Die mich überwältigeten zur Zeit | meines | Unsalls; Und der GENN ward | meine | Zuversicht.

Und er | führete mich | aus in den Raum,

Er riß mich heraus, denn er | hatte | Lust zu mir.

#### III.

Der HERR thut wohl an mir nach | meiner Ge- | rechtigfeit, Er vergilt mir nach der Reinigkeit | meiner | Hände.

Denn ich halte die | Wege des | HERRN,

Und bin nicht gottlos | wider | meinen Gott. Denn alle seine Rechte | hab ich vor | Augen, Und seine Gebote | werfe ich | nicht von mir. Sondern ich | bin ohne | Wandel vor ihm.

Und hüte | mich vor | Sünden,

Darum vergilt mir der SENR nach | meiner Ge= | rechtigkeit, Nach der Reinigkeit meiner Hände vor | seinen | Augen.

Bei den Heiligen | bist du | heilig, Und bei den | Frommen | bist du fromm,

Und bei den | Reinen | bist du rein,

Und bei den Verkehreten | bist du ver= | kehret.

Denn du | hilfest dem | elenden Bolt, Und die hohen | Augen | niedrigst du. Denn du erleuchtest | meine | Leuchte,

Der HERR, mein Gott, machet | meine | Kinsternis Licht.

#### Der 19. Plalm.

Die Himmel erzählen die | Chre | Gottes, Und die Feste verkündiget | seiner | Hände Werk.

Ein Tag | sagts dem | andern,

Und eine | Nacht thut's | fund der andern. Es ist keine | Sprache noch | Rede,

Da man nicht ihre | Stimme | höre.

Thre Schnur gehet aus in alle Lande, und ihre Rede | an der Welt TEnde:

Er hat der Sonnen eine Hütten | in den= | selben gemacht. Und dieselbe gehet heraus wie ein Bräutigam aus | seiner |

Rammer,

Und freuet sich wie ein | Held zu | laufen den Weg, Sie gehet auf an einem Ende des Himmels, und läuft um bis wieder an das= | felbe | Ende,

Und bleibt nichts vor ihrer | Hitze ver= | borgen.

Das Gesetz des HERRN ist ohne Wandel, und er- | quickt die 1 Seele.

Das Zeugnis des HERRN ist gewiß, und macht die | Albernen

weife

Die Befehle des HENNN find richtig, | und er= | freuen das Herz. Die Gebote des HERRN sind lauter, und er= | leuchten die Anaen.

Die Kurcht des HERRN ist rein. | und bleibt | ewialich.

Die Rechte des HERRA find wahrhaftig, | alle= | famt gerecht.

Sie find köftlicher benn Gold und viel | feines | Goldes,

Sie sind süßer denn | Honig und | Honigseim. Auch wird bein Anecht durch fie er= [innert, Und wer sie hält, | der hat | großen Lohn. Wer kann merken, wie | oft er | fehlet?

Verzeihe mir die ver= | borgenen | Tehle.

Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, daß sie nicht | über mich | herrschen,

So werde ich ohne Wandel sein, und unschuldig bleiben | großer

| Miffethat.

Lak dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, und das Gespräch | meines | Herzens vor dir,

HERR, mein Hort und | mein Er= | löser.

#### Der 21. Plalm.

13 CRR, der König freuet | sich in | deiner Kraft, Und wie sehr fröhlich ist er über | deiner | Hilfe! Du giebst ihm | seines | Herzens Wunsch,

Und weigerst nicht, was | sein Mund | bittet. Denn du überschüttest ihn mit | gutem | Segen, Du setzest eine guldene | Krone | auf sein Haupt.

Er bittet | dich ums | Leben,

So giebst du ihm langes Leben | immer und | ewiglich

Er hat große Ehre an | beiner | Hilfe, Du legest | Lob und | Schmud auf ihn, Denn du setzest ihn zum | Segen | ewiglich, Du erfreuest ihn mit Freuden | deines | Antlitzes. Denn der König | hoffet | auf den HSNMM.

Und wird durch die Güte des | Höchsten fest | bleiben.

Deine Sand wird finden alle | beine | Feinde, Deine Rechte wird finden, | die dich | haffen.

Du wirst sie machen wie einen Feuerofen, wenn | du drein | sehen wirst:

Der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn; Feuer | wird

fie | freffen.

Thre Frucht wirft du umbringen | vom Erd= | boden, Und ihren Samen von den | Menschen= | kindern.

Denn sie ge= | dachten dir | Ubels zu thun,

Und machten Anschläge, die sie nicht | konnten aus= | führen.

Denn du wirst sie zur | Schulter | machen,

Mit deiner Sehnen wirst du gegen ihr | Antlitz | zielen.

HERR, erhebe | dich in | deiner Kraft,

So wollen wir fingen und | loben | deine Macht.

# Der 22. Psalm.

mein Gott, mein Gott, warum hast du | mich ver= | laffen?

Mein Gott, des Tages rufe ich, | so ant= | wortest du nicht; Und des Nachts schweige ich auch nicht.

Aber | du bist | heilig,

Der du wohnest unter dem | Lob | Frael.

Unsere | Bäter | hofften auf dich,

Und da sie hoffeten, | halfest du | ihnen aus.

Bu dir schrieen sie und | wurden er= | rettet; Sie hoffeten auf dich und wurden | nicht zu | Schanden. Ich aber din ein | Wurm und | kein Mensch,

Ein Spott der Leute und Ber= | achtung des | Bolfs.

Me die mich | sehen, | spotten mein,

Sperren das Maul | auf und | schütteln den Ropf.

Er klags dem | HERAN, der | helfe ihm aus, Und errette ihn, | hat er | Lust zu ihm.

Denn du hast mich aus meiner Mutter | Leibe ge= | zogen,

Du warest meine Zuversicht, da ich noch an meiner | Mutter Brüften war.

Auf dich bin ich geworfen aus | Mutter= | leibe,

Du bist mein Gott von meiner | Mutter= | leib an Sei nicht ferne von mir, denn | Angit ist | nahe;

Denn es ist | hier kein | Helfer.

Große Farren haben | mich um= | geben, Kette Ochsen haben | mich um= | ringet. Ihren Rachen | sperren sie auf | wider mich, Wie ein brüllender und | reißender | Löwe.

Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben | sich

zer= | trennet,

Mein Herz ist in meinem Leibe | wie zer= | schmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge flebt an | meinem | Gaumen;

Und du legest mich | in des | Todes Staub.

Denn Hunde haben | mich um= | geben,

Und der Bösen Rotte hat sich im mich gemacht, sie haben meine Hände und | Füße durch= | graben.

Ich möchte alle meine | Beine | zählen,

Sie aber schauen und sehen l'ihre l'Eust an mir.

Sie teilen meine | Kleider | unter fich,

Und werfen das | Los um | mein Gewand. Aber du, HERR, | sei nicht | ferne,

Meine Stärke, eile | mir zu | helfen. Errette | meine | Seele vom Schwert, Meine Einsame | von den | Hunden. Hilf mir aus dent | Rachen des | Löwen,

Und errette mich | von den Ein= | hörnern,

Ich will deinen Namen predigen | meinen | Brüdern,

Ich will dich in der Ge- | meine | rühmen. Rühnet den HERRN, die ihr ihn fürchtet; es ehre ihn aller | Same

| Ratob,

Und vor ihm schene sich aller | Same | Brael.

Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. und sein Untlitz vor ihm | nicht ver= | borgen,

Und da er zu | ihm schrie, | höret ers.

Dich will ich preisen in der | großen Ge= | meine;

Ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, | die ihn | fürchten. Die Elenden sollen effen, daß sie satt werden, und die nach dem HERRN fragen, | werden ihn | preisen,

Guer Herz foll | ewiglich | leben.

Es werde gedacht aller Welt Enden, daß sie sich zum | HERRN be= | fehren Und vor ihm anbeten alle Ge= | schlechte der | Heiden.

Denn der HERR | hat ein Reich

Und er herrschet | unter den | Heiden.

Alle Fetten auf Erden werden effen und anbeten; vor ihm werden Kniee beugen alle, die im | Staube | liegen,

Und die, so | fümmerlich | leben.

Er wird einen Samen haben, | der ihm | dienet,

Vom HERRN wird man ver= | kündigen zu | Kindeskind. Sie werden kommen und seine Ge- | rechtigkeit | predigen, Dem Bolf, das ge= | boren wird, | daß ers thut.

#### Der 23. Plalm.

Per HERR | ift mein | Hirte, Mir | wird nichts | mangeln. Er weidet mich auf einer | grünen | Auen, Und führet mich zum I frischen I Waffer Er erquicket | meine | Seele:

Er führet mich auf rechter Straße um seines | Namens | willen. Und ob ich schon wandert im finstern Thal, fürchte ich kein | Un= aluck, denn | du bist bei mir;

Dein Stecken | und Stab | trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch gegen | meine | Feinde; Du salbest mein Haupt mit Öl, und | schenkest mir | voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir | solgen mein | Leben lang, Und werde bleiben im Hause des | HERRN | immerdar.

#### Der 24. Plalm.

Die Erde ist des HERRR | und was | drinnen ist, Der Erdboden und | was drauf | wohnet. Denn er hat ihn an die | Meere ge= | gründet, Und an den | Waffern | bereitet.

Wer wird auf des | HERRN Berg | gehen?

Und wer wird stehen an seiner | heiligen | Stätte? Der unschuldige Hände hat und | reines | Herzens ist;

Der nicht Luft hat zu loser Lehre, und | schwöret nicht | fälschlich Der wird den Segen vom | HERRN em= | pfahen

Und Gerechtigkeit von dem | Gott | feines Beils. Das ist das Geschlecht, I das nach ihm I fraget,

Das da fucht dein | Antlitz, | Jakob. Machet die Thore weit und die Thüren | in der | Welt hoch, Daß der König der | Ehren ein | ziehe.

Wer ist derselbige | König der | Ehren?

Es ist der HERR, start und mächtig, der HERR, mächtig im Streit.

Machet die Thore weit und die Thüren in der | Welt hoch, Daß der König der | Ehren ein= | ziehe.

Wer ist derselbige | König der | Ehren?

Es ist der HERR Zebaoth, er ist der | König der | Ehren.

# Der 25. Plalm.

Pach dir, | HERR, ver= | langet mich. Mein | Gott, ich | hoffe auf dich; Laß mich nicht zu | Schanden | werden,

Daß sich meine Feinde nicht | freuen | über mich. Denn keiner wird zu Schanden, | der dein | harret,

Aber zu Schanden müssen sie werden, die | losen Ber= | ächter. HERR, zeige mir | deine | Wege,

Und lehre mich | deine | Steige.

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du | bist der Gott, | der mir hilft;

Täglich | harre ich bein.

Gedenk, DERR, an deine Barmherzigkeit und an | deine | Güte, Die bon der | Welt her ge= | wesen ift.

Gebent nicht der Sinde meiner Jugend und meiner Übertretung, gedenk aber mein nach | beiner Barm= | herzigkeit Um beiner | Güte | willen.

Der | HERR ift | gut und fromm,

Darum unterweiset er die Sünder | auf dem | Wege.

Er | leitet die | Elenden recht,

Und lehret die | Elenden | feinen Weg.

Die Wege des HERRN find eitel | Güte und | Wahrheit, Denen, die feinen Bund und | Zeugnis | halten.

Um deines | Namens | willen, HERR,

Sei gnädig meiner Miffethat, | die da | groß ift.

Wer ist der, der den | HERRIN | fürchtet?

Er wird ihn unter- weisen den | besten Weg. Seine Seele wird im | Guten | wohnen,

Und sein Same wird das | Land be= | fitzen.

Das Geheimnis des HERRN ift unter denen, | die ihn | fürchten, Und seinen Bund läßt | er fie | wissen.

Meine Augen sehen | stets zu dem | HERRN,

Denn er wird meinen Fuß aus dem | Retze | ziehen.

Wende dich zu mir und | fei mir | gnädig, Denn ich bin | einsant und | elend.

Die Angst | meines | Herzens ift groß, Führe mich aus | meinen | Nöten. Siehe an meinen | Jammer und | Glend, Und vergieb mir alle | meine | Sünde.

Siehe, daß meiner | Feinde so | viel ift,

Und haffen | mich aus | Frevel. Bewahre meine Seele | und er= | rette mich:

Laß mich nicht zu Schanden werden, | denn ich | traue auf dich.

Schlecht und recht, | das be= | hüte mich,

| Denn ich | harre dein. Gott er= | löse | Jsrael Aus | aller | seiner Not.

#### Der 27. Plalm.

per HERR ift mein Licht und mein Seil, vor wem | follt ich mid) | fürchten?

Der Herr ist meines Lebens Kraft, bor wem | sollt mir | grauen?

Darum, so die Bosen, meine Widersacher und Reinde, an mich wollen mein | Fleisch zu | fressen,

Müffen sie an= | laufen und | fallen.

Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich | dennoch mein | Herz nicht;

Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so ver= | lasse ich | mich auf

Eins bitte ich bom HERRN, das | hätte ich | gerne, Daß ich im Haufe des HERRN bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel | zu be= | suchen.

Denn er deckt mich in seiner | Hütten zur | bosen Reit.

Er verbirget mich heimlich in seinem Gezelt, und erhöhet mich

auf | einem | Telsen;

Und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; so will ich in seiner | Hütten Lob | opfern.

Jed will singen | und lobs | sagen dem HERNN. Henrich ber meine Stimm, | wenn ich | ruse.

Sei mir gnädig | und er= | höre mich.

Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein | Antlitz | suchen,

Darum suche ich auch, | HERR, dein | Antlitz.

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, und verstoß | nicht im Born deinen Anecht,

Denn du bijt meine Hilfe. Laß mich nicht und thu nicht von

mir die | Hand ab, | Gott, mein Beil!

Denn mein Bater und meine | Mutter ver= | lassen mich. | Aber ber HERR | nimmt mich auf.

HEAR, | weise mir | beinen Weg,

Und leite mich auf richtiger Bahn um meiner | Feinde | willen. Gieb mich nicht in den Willen | meiner | Keinde;

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich, und thun mir | Un= recht | ohn Scheu.

Ich glaub aber doch daß ich sehen werde das | Gute des | HERRN Im Lande | der Les | bendigen.

Harre des HERRN, sei ge= | trost und | unverzagt, Und | harre des | HERRA.

#### Der 28. Plalm.

Henn ich rufe zu dir, HERR, mein | Hort, so | schweige mir nicht.

Auf daß nicht, wo du schweigest, ich gleich werde denen, die in die | Hölle | fahren.

Höre die Stimm meines Flehens, wenn ich | zu dir i schreie Wenn ich meine Hände aufhebe zu | deinem | heiligen Chor. Beuch mich nicht hin unter den Gottlosen und unter den | Übel- | thätern.

Die freundlich reden mit ihrem Nächsten, und haben | Böses

im | Herzen.

Gieb ihnen nach ihrer That und nach ihrem | bösen | Wesen;

Gieb ihnen nach den Werken ihrer Hände; vergilt ihnen, was

fie ver= | dienet | haben.

Denn sie wollen nicht achten auf das Thun des HERN, noch auf die Wert seiner | Hände,

Darum wird er sie zerbrechen | und nicht | bauen.

Ge= | lobet | sei der HERR,

Denn er hat erhöret die Stimm | meines | Flehens.

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hoffet mein Herz und mir | ist ges | holsen,

Und mein Herz ist fröhlich, und ich will ihm | danken mit | mei-

nem Lied.

Der HERR ist | ihre | Stärke:

Er ist die Stärke, die | seinem Ge- | salbeten hilft. Hilf deinem Bolk und | jegne dein | Erbe.

Hilf beinem Bolk und | fegne bein | Erbe.
Und weide fie und er= | höhe fie | ewiglich.

#### Der 30. Pfalm.

Ich preise dich, SERA, denn du | hast mich er= | höhet, Und lässest meine Feinde sich nicht | über mich | freuen. | SEAR, mein Gott,

Da ich schrie zu dir, I machtest du 1 mich gesund.

HERN, du haft meine Seele aus der | Hölle ge- | führet, Du haft mich lebend behalten, da die in die | Hölle | fuhren

Ihr Heiligen, lob- | finget dem | HENNN, Danket und preiset | seine | Heiligkeit.

Denn sein Zorn währet einen Augenblick, und er hat | Lust zum | Leben :

Den Abend lang währet das Weinen, aber des | Morgens die

Freude.

Ich aber sprach, | da mirs | wohlging: Ich werde nimmermehr dar= | nieder | liegen.

Denn, Honn, durch dein Wohlgefallen haft du | meinen Berg | ftark gentacht;

Aber da du dein Antlitz ver= | bargest, er= | schraf ich,

Ich | will, HERR, | rufen zu dir; Dem HERRN | will ich | flehen.

Was ift nütze an meinem Blut, wenn ich tot bin?

Wird dir auch der Staub danken, und deine | Treue ver- | fün-

HERR, höre und | sei mir | gnädig; HERR, | sei mein | Helfer.

Du hast mir meine Klage verwandelt in | einen | Reigen,

Du hast meinen Sack ausgezogen, und mich mit | Freuden ge= gürtet.

Auf daß dir lobsinge meine Ehre und nicht | stille | werde, HERR, mein Gott, ich will dir | danken in | Ewigkeit.

#### Der 32. Plalm.

Dem die | Sünde be= | tretungen ver= | geben find, Dem die | Sünde be= | decket ist.

Wohl dem Menschen, dem der HERR die Missethat | nicht zu= rechnet.

In des | Geist kein | Falsch ist.

Denn da ichs wollt verschweigen, verschniachteten | meine Ge= I beine,

Durch mein | täglich | Heulen.

Denn deine Hand war | Tag und Nacht | schwer auf mir,

Daß mein Saft vertrocknete, wie es im | Sommer | durre wird. Darum befenne ich dir meine Sunde, und verhehle meine Miffe= that nicht. Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Über= | tretung be= | fennen;

Da vergabst du mir die Missethat | meiner | Sünde. Dafür werden dich alle Heiligen | bitten zur | rechten Zeit;

Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselbi= | gen ge= | langen.

Du bist mein Schirm, du wollest mich vor | Angst be= | hüten,

Daß ich errettet ganz fröhlich | rühmen | könne.

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, | den du | wan= deln sollst.

Sch will dich mit meinen | Augen | leiten,

Seid nicht wie Rog und Mäuler, die | nicht ver= | ständig sind, Welchen man Zaum und Gebiß muß ins Maul legen, wenn sie nicht | zu dir | wollen.

Der Gottlose | hat viel | Plage,

Wer aber auf den HERRN hoffet, den wird die | Güte um= I fahen.

Freuet euch des HERRN und seid fröhlich, | ihr Ge= | rechten. Und rühmet | alle ihr | Frommen.

## Der 33. Plalm.

Treuet euch des HERRN, | ihr Ge= | rechten; Die Frommen sollen | ihn schön | preisen.

Danket dem | HERRN mit | Harfen,

Und lobsinget ihm auf dem Pfalter von | zehen | Saiten.

Singet | ihm ein | neues Lied, Machts gut auf Saiten= | spielen mit | Schalle. Denn des HERNIN Wort | ift wahr= | haftig. Und was er zu= | faget, das | hält er gewiß.

Er liebet Ge= | rechtigkeit | und Gericht; Die Erde ist | voll der | Güte des HENN.

Der Himmel ist durchs | Wort des | HERNN gemacht, Und all sein Heer durch den Geist | seines | Mundes.

Er hält das Waffer im Meer zusammen | wie in | einem Schlauch.

Und legt die Tiefen | ins Ber= | borgene.

Alle Welt | fürchte den | HERRN,

Und vor ihm scheue sich alles, was auf dem | Erdboden | wohnet.

Denn | so er spricht, | so geschiehts: So er ge= | beut, so | stehets da.

Der HEMR macht zu | nicht der | Heiden Rat, Und wendet die Ge= | danken der | Bölker. Aber der Rat des HERRN | bleibet | ewiglich. Seines Herzens Ge= | danken | für und für.

Wohl dem Volt, des der | HENR ein | Gott ift, Das Bolk, das er zum | Erbe er= | wählet hat.

Der HERR | schauet voni | Himmel, Und siehet aller | Menschen | Kinder.

Bon seinem festen Thron siehet | er auf | alle,

Die auf | Erden | wohnen. Er lenket | ihnen | allen das Herz, Er merket auf | alle | ihre Werk.

Einem Könige hilft nicht | feine | große Macht.

Ein Riese wird nicht errettet durch | seine | große Kraft.

Rosse | helsen | auch nicht,

Und ihre große | Stärke er= | rettet nicht.

Siehe, des HENNN Auge fiehet auf die, | so ihn | fürchten.

Die auf seine | Güte | hoffen;

Daß er ihre Seele er= | rette bom | Tode, Und ernähre sie in der | Teurung. Unsere Seele | harret | auf den HERRR;

Er ist | unsere | Hilfe und Schild. Denn | unser Herz | freuet fich sein,

Und wir trauen auf seinen | heiligen | Namen.

Deine Güte, | HERR, fei | über uns, Wie wir | auf dich | hoffen.

## Der 34. Psalm.

Ich will den HERRN | loben | allezeit, Sein Lob soll immerdar in | meinem | Munde sein.

Meine Seele soll sich | rühmen des | HENRN, Daß die Elenden hören | und sich | freuen.

Preiset mit | mir den | HERRN,

Und laßt uns mit einander seinen | Namen er= | höhen.

Daich den HENNEN | suchte, ant | wortete er mir, Und errettete mich aus | aller | meiner Furcht.

Welche ihn ansehen | und an= | laufen,

Derer Angeficht wird | nicht zu | Schanden. Da dieser Elende ries, | hörete der | HENN, Und half ihm aus allen | seinen | Nöten.

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, | so ihn | fürchten,

J Und hilft | ihnen aus.

Schmeckt und sehet, wie | freundlich der | HERR ist;

Wohl dem, der | auf ihn | trauet.

Fürchtet den HENNN, ihr | feine | Heiligen, Denn die ihn fürchten, haben | keinen | Mangel.

Die Reichen müssen | darben und | hungern, Aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an | irgend

einem Gut. Kommt her, | Kinder, | höret mir zu.

Ich will euch die Furcht des | HERRN | lehren.

Wer ist, | der gut | Leben begehrt? Und gerne gute | Tage | hätte? Behüte deine | Zunge dor | Bösent.

Behüte deine | Zunge vor | Bösem, Und deine Lippen, daß sie | nicht falsch | reden.

Lag vom Bösen | und thu | Gutes,

Suche | Friede und | jage ihnt nach.

Die Augen des HERMN schen | auf die Ge= | rechten,

Und seine Ohren | auf ihr | Schreien.

Das Antlitz aber des HERN'N stehet über | die, so | Böses thun.

Daß er ihr Gedächtnis ausrotte | von der | Erden. Wenn die Gerechten | schreien, so | höret der HENK,

Und errettet sie aus all ihrer Not.

Der HENR ist nahe bei denen, die zer= | brochenes | Herzens sind, Und hilft denen, die zer= | schlagen Gemüt | haben,

Der Gerechte | muß viel | leiden,

Aber der HERR hilft ihm | aus dem | allen.

Er bewahret ihm alle | seine Ge= | beine, Daß der nicht | eins zer= | brochen wird. Den Gottlosen wird das | Unglück | töten,

Und die den Gerechten haffen, | werden Schuld | haben.

Der HERR erlöset die Seele | seiner | Knechte, Und alle, die auf ihn trauen, werden | keine Schuld | haben.

# Der 36. Psalm.

3 ist von Grund meines Herzens von der Gottlosen | Wesen ge= | sprochen,

Daß keine Gottes= | furcht bei | ihnen ist. Sie schmücken sich | unter ein= | ander selbst,

Daß sie ihre böse Sache fördern und | andere verun= | glimpfen.

Alle ihre Lehre ist schädlich | und er= | logen,

Sie lassen sich auch nicht weisen, daß sie | Gutes | thäten, Sondern sie trachten auf ihrent | Lager nach | Schaden, Und stehen fest auf dem bosen Weg, und | scheuen kein | Arges.

#### II.

BRR, deine Güte reicht, so | weit der | Himmel ist, Und deine Wahrheit, so weit die | Wolken | gehen. Deine Gerechtigkeit stehet wie die Berge Gottes, und dein Recht wie | große | Tiefe;

HER, du hilfest beide | Menschen und | Viehe.

Wie teur ist | deine | Güte, Gott,

Daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner | Flügel | trauen.

Sie werden trunken von den reichen Gütern | deines | Hauses, Und du träufest sie mit Wollust | als mit | einem Strom. Denn bei dir ist die le= | bendige | Quelle,

Und in deinem Licht | sehen | wir das Licht. Breite deine Güte über die, | die dich | kennen, Und deine Gerechtigkeit | über die | Frommen.

Laß mich nicht von den Stolzen unter= | treten | werden, Und die Hand der | Gottlosen | stürze mich nicht.

Sondern laß fie, die Übel= | thäter, daselbst | fallen, Daß sie verstoßen werden und nicht | bleiben | mögen.

# Der 40. Plalm.

Ich harre- | te des | HERRN, Und er neigete sich zu mir und | hörete mein | Schreien, Und zog mich aus der grausamen | Grube und aus dem Schlamm,

Und stellete meine Füße auf einen Fels, daß | ich gewiß | treten

tann:

Und hat mir ein neu Lied in meinen Mund gegeben, zu | loben unsern Gott.

Das werden viele sehen und den HERRR fürchten und | auf ihn

hoffen.

Wohl dem, der seine Hoffmung setzt auf den | HERRN,

Und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und die mit | Lügen

um= | gehen.

HERR, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an | uns be= | weiseit.

Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen,

wiewohl sie | nicht zu | zählen sind.

Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren | haft du mir | aufgethan:

Du willst weder Brandopfer | noch Sünd= | opfer.

Da sprach ich: | Siehe, ich | komme,

Im Buch ist von | mir ge= | schrieben. Deinen Willen, mein Gott, | thu ich | gerne,

Und dein Gesetz hab ich in | meinem | Herzen;

Ich will predigen die Verechtigkeit in der großen Gemeine; siehe, ich will mir meinen Mund nicht | stopfen | lassen;

HERR, das | weißest du.

Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von dei=" ner Wahrheit und von | deinem Heil | rede ich;

Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der | großen Ge=

meine.

Du aber, HERR, wollest beine Barmherzigkeit von mir nicht | wenden;

Laß deine Güte und Treue allwege | mich be= | hüten.

Denn es hat mich umgeben Leiden ohn Zahl; es haben mich meine Sünden ergriffen, | daß ich nicht | sehen kann:

Ihr ist mehr denn Haare auf meinem Haupt, und mein Herz

hat | mich ver= | lassen. Laß dirs gefallen, HERR, daß du | mich er= | rettest;

Gile, HGRR, | mir zu | helfen.

Schänten müssen sich und zu Schanden werden, die mir nach mei= ner Seelen stehen, daß sie | die um= | bringen;

Zurück niussen sie fallen und zu Schanden werden, die mir

I Übels | gönnen.

Sie müssen in ihrer | Schande er= | schrecken,

Die über mich | schreien: | Da, da!

E3 mussen sich freuen und fröhlich sein alle, | die nach dir | fragen, Und die dein Heil lieben, müssen sagen allwege: Der | HERR sei | hochgelobt!

Denn ich bin arm und elend, der HERR | aber | forget für mich; Du bist mein Helfer und Erretter; mein | Gott, ver= | zeuch

nicht.

#### Der 43. Pfalm.

Michte mich, Gott, und führe mir meine Sache wider | das un-

Und errette mich von den falschen und | bösen | Leuten.

Denn du bist der Gott meiner Stärke, wa= | rum ver= | stößest du mich?

Warum läffest du mich so traurig gehen, wenn mich | mein Keind

| dränget?

Sende dein Licht und deine Wahrheit, | daß sie mich | leiten,

Und bringen zu deinem heiligen Berg und zu seiner | Woh=

Daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine

| Freude und | Wonne ist,

Und dir, Gott, auf der | Harfen | danke, mein Gott.

Was betrübest du dich, meine Seele, und | bist so un= | ruhig in mir?

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Silfe | und mein | Gott ist.

#### Der 45. Plalm.

pein Herz dichtet ein feines Lied, ich will singen von | einem | Könige;

Meine Zunge ist ein Griffel eines | guten | Schreibers.

Du bist der schönste unter den Menschenkindern, holdselig sind | deine | Lippen;

Darum segnet | dich Gott | ewiglich.

Gürte dein Schwert an | deine | Seite, du Held,

Und | schmücke dich schön.

Es muffe dir gelingen in deinem Schmuck, zeuch einher der Wahr= heit zu gut, und die Elenden bei | Necht zu be- | halten; Co wird beine rechte Hand | Bunder be- | weisen,

Scharf find | beine | Pfeile,

Daß die Bölker bor dir niederfallen, mitten unter den | Keinden des | Röniges.

Gott, dein Stuhl bleibet | immer und | ewig,

Das Scepter deines Reichs ist ein ge= | rades | Scepter.

Du liebest Gerechtigfeit und haffest | gottlos | Wesen;

Darum hat dich Gott, dein Gott, gefalbet mit Freudenöle niehr denn | deine Ge= | fellen,

Deine Kleider sind eitel Myrrhen, | Moes und | Rezia,

Wenn du aus den elfenbeinernen Palästen dahier trittst in | bei= ner | schönen Bracht.

In deinem Schmuck gehen der | Könige | Töchter,

Die Brant stehet zu deiner Rechten in eitel | föstlichem | Golde. Höre, Tochter, schau drauf und neige | deine | Ohren,

Bergiß deines Bolks und deines | Baters | Hauses. So wird der König Lust an deiner | Schöne | haben; Denn er ist dein Herr, und sollst | ihn an= | beten.

Die Tochter Zor | wird mit Geschent | da sein, Die Reichen im Bolt werden | vor dir | flehen. Des Königs Tochter ist ganz | herrlich in- | wendig, Sie ist mit güldenen | Stücken ge- | kleidet.

Man führet sie in gestickten | Kleidern zum | König,

Und ihre Gespielen, die Jungfrauen, die ihr nach- | gehen, | führt man zu dir.

Man führet sie mit | Freuden und | Wonne, Und gehen | in des | Königs Palait.

Anstatt deiner Bäter wirst du | Kinder | friegen, Die wirst du zu Fürsten | setzen in | aller Welt.

Ich will beines Namens gedenken von | Kind zu | Kindeskind; Darum werden dir danken die Bölker | immer und | ewiglich.

#### Der 46. Plalm.

**G**ott ift unsere Zuver= | ficht und | Stärke, Gine Hisse in den großen Nöten, die unß | troffen | haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt | unter= l ginge,

Und die Berge | mitten ins Meer | fünken; Wenn gleich das Meer | wütete und | wallete,

Und von seinem Ungestüm die | Berge ein= | fielen.

Dennoch foll die Stadt Gottes fein luftig bleiben mit | ihren Brünnlein,

Da die heiligen Wohnun= | gen des | Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum | wird sie wohl | bleiben;

Gott | hilft ihr | frühe. Die Heiden müffen verzagen und die König= | reiche | fallen; Das Erdreich muß vergehen, wenn | er sich | hören läßt.

Der HERR | Zebaoth | ist mit uns, Der Gott | Fakob ist | unser Schutz.

Kommt her und schauet die | Werke des | HERNN, Der auf Erden solch Zer= | stören an- richtet;

Der den Kriegen | steuert in | aller Welt, Der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt, und | Wagen mit Feuer verbrennt.

Seid stille und erkennet, | daß ich | Gott bin;

Ich will Ehre einlegen unter den Heiden, ich will Ehre ein=

| legen auf | Erden. Der HERR | Zebaoth | ift mit uns, Der Gott | Zafob ift | unser Schutz.

# Der 47. Plalm.

Trohlodet mit Händen, | alle | Bölfer, Und jauchzet | Gott mit | fröhlichem Schall. Denn der HERR, der Allerhöchste, ist er= | schrecklich.

Ein großer König auf dem | ganzen Erd= | boden.

Er wird die Bölker | unter uns | zwingen. Und die Leute unter | unsere | Füße.

Er erwählet | uns zum | Erbteil, Die Herrlichkeit Fakob, | den er | liebet.

Cott fähret | auf mit | Fauchzen, Und der HERR mit | heller Po- | faunen,

Lob= | singet, lob= | singet Gott;

Lobsinget, lobsinget | unserm | Könige.

Denn Gott ist König auf dem | ganzen Erd= | boden;

Lob= | singet ihm | flüglich. Gott ist König | über die | Heiden,

Gott fitzt auf | feinem | heiligen Stuhl.

Die Fürsten unter den Bölkern sind versammelt zu einem | Bolk dem Gott | Abraham:

Denn Gott ist sehr erhöhet bei den | Schilden auf | Erden.

#### Der 48. Plalm.

**()** roß ist der | HENN und | hochberühmt In der Stadt unsers Gottes, auf seinem | heiligen | Berge. Der Berg Zion ist wie ein schön Zweiglein, des sich das ganze Land | tröftet;

Un der Seiten gegen Mitternacht liegt die Stadt des | großen

Königs.

Gott ist in | ihren Pa= | lästen befannt,

Daß | Er der | Schutz fei.

Denn siehe, Könige | sind ver= | sammelt, Und mit einander vor= | über ge= | zogen.

Sie haben sich verwundert, da sie | folches | sahen, Sie haben fich ent= | fetzt und | find gefturzt.

Bittern ift sie da= | felbst an= | fommen,

Anast wie | eine Ge= | barerin.

Du zerbrichst | Schiffe im | Meer

Durch den | Oftwind. Wie wir gehört haben, so sehen wirs an der Stadt des HERRN Zebaoth, an der Stadt | unfers | Gottes:

Sott erhält die= | selbige | ewiglich. Gott, wir warten | deiner | Güte

In | deinem | Tempel.

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis | an der Welt | Ende;

Deine Rechte ist | voll Ge= | rechtigkeit.

Es freue sich der Berg Zion und die Töchter Juda | seien | fröhlich

Um deiner | Rechte | willen.

Machet euch unt Zion | und um= | fahet sie, Zählet | ihre | Türme.

Leget Fleiß an ihre Mauern und erhöhet | ihre Pa= | läste, Auf daß man davon verfündige | bei den Nach= | kommen, Daß bieser Gott sei unser Gott | immer und | ewiglich; Er führet uns | wie die | Jugend.

# Der 51. Plalm.

ott, sei mir gnädig nach | deiner | Güte, Und tilae meine Sünde nach deiner Und tilge meine Sunde nach deiner | großen Barm= | her= zigkeit.

Wasche mich wohl von | meiner | Missethat, Und reinige mich von | meiner | Sünde. Denn ich erkenne | meine | Missethat, Und meine | Sunde ist | immer bor mir.

An dir allein hab ich gefündigt und | übel vor | dir gethan,

Auf daß du Recht behaltest in deinen Worten, und rein bleibest, wenn | du ge= | richtet wirst.

Siehe, ich bin aus fündlichem | Samen ge= | zeuget.

Und meine Mutter hat mich in | Sünden em= | pfangen. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, | die im Ber- | borgenen liegt;

Du lässest mich wissen die | heimliche | Weisheit. Entfündige mich mit Mopen, | daß ich rein | werde;

Wasche mich, daß ich | schneeweiß | werde; Lag mich hören | Freude und | Wonne,

Daß die Ecbeine fröhlich werden, die | du zer= | schlagen haft. Berbirg dein Untlit vor | meinen | Sünden,

Und tilge alle | meine | Missethat.

Schaffe in mir, | Gott, ein | rein Herz, Und gieb mir einen | neuen ge- | wissen Geist.

Verwirf mich nicht vor deinem | Ange= | sichte, Und nimm deinen Seiligen | Geist nicht | von mir. Tröfte mich wieder mit | deiner | Hilfe,

Und der freudige, Geist ent= | halte mich.

Denn ich will die Übertreter deine | Wege | lehren, Daß sich die Sünder zu | dir be= | fehren.

Errette mich von den Blutschulden, Gott, der du mein | Gott und | Seiland bijt,

Daß meine Zunge deine Ge= | rechtigkeit | rühme. HERR, thu | meine | Lippen auf,

Daß mein Mund deinen | Ruhnt ver= | fündige.

Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollt dir es | sonst wohl geben,

Und Brand= | opfer ge= | fallen dir nicht.

Die Opfer die Gott gefallen, | find ein ge= | ängsteter Geist; Ein geängstetes und zerschlagen Berg wirft du, Gott, | nicht ver= achten.

Thu wohl an Zion nach | deiner | Gnade. Baue die Mauern | zu Je= | rusalem.

Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die Brand= opfer und | ganzen | Opfer;

Dann wird man Farren auf | deinem Altar | opfern.

#### Der 56. Plalm.

5 ott sei mir gnädig, denn Menschen wollen | mich ver- | fenken; Käalich freiten | fie und | ängsten wick Täglich streiten | sie und | ängsten mich. Meine Keinde ver= | senten mich | täglich;

Denn viele streiten | wider mich | stolziglich.

| Wenn ich nich | fürchte, So | hoff ich auf dich.

Ich will | Gottes Wort | rühmen;

Auf Gott will ich hoffen, und mich nicht fürchten; was | sollte mir | Bleisch thun?

Ich will | rühmen | Gottes Wort,

Ich will | rühmen des | HERNN Wort. Auf Gott | hoffe ich und | fürcht mich nicht; Was können | mir die | Menschen thun?

Ich | habe dir, | Gott, gelobt, Daß | ich dir | danken will.

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine | Küße vom | (3) leiten. Daß ich wandeln mag vor Gott im | Licht der Le= | bendigen.

## Der 65. Plalm.

ott, man lobet dich in der | Stille zu | Zion, Und dir be= | zahlt man Ge= | lübde.

Du er= | hörest Gebet.

Darum kommt | alles | Fleisch zu dir. Unfere | Miffethat | drucket uns hart;

Du wollest unsere | Sünde ver= | geben.

Wohl dem, den du erwählest und zu dir lässest, daß er wohne in | beinen | Hösen; Der hat reichen Trost von beinem Hause, beinem | heiligen

Tempel.

Erhöre uns nach der wunderlichen Gerechtig= | keit, Gott, | unser Seil.

Der du bist Zuversicht aller auf Erden, und | ferne am | Meer:

Der die Berge | festsetzt in | seiner Kraft, Und ge= | rustet | ist mit Macht:

Der du stillest das Brausen des Meers, das Brausen | seiner 1 Mellen

Und das | Toben der | Bölker:

Daß sich entsetzen, die an denselben Enden wohnen, vor | deinen Beichen.

Du machit fröhlich, was da webet, beide des | Morgens und

1 Abends.

Du suchest das Land heim, und wässerst es, und machest es sehr reich. Gottes Brünnlein hat | Wassers die | Külle.

Du läßt ihr Getreide wohl geraten, denn also | baueft | du das

Land.

Du tränkest seine Furchen und feuchtest | sein Ge= | pflügtes: Mit Regen machst du es weich, und segnest | sein Ge= | wächse. Du frönest das | Sahr mit | deinem Gut,

Und deine | Fußstapfen | triefen bon Tett.

Die Wohnungen in der Wüsten sind auch fett, | daß sie | triefen,

Und die Hügel | find umber | luftig.

Die Anger find voll Schafe, und die Auen | stehen | dick mit Korn, Daß man | jauchzet und | finget.

## Der 66. Plalm.

Jauchzet Gott, | alle | Lande,

Lobsinget zu Ehren | seinem | Namen,

| Rühmet ihn | herrlich.

Sprecht zu Gott: Wie wunderlich find | beine | Werke! Es wird deinen Keinden fehlen vor | deiner | großen Macht. Alles Land bete dich | an und lob= | finge dir,

Lobsinge | deineni | Ramen.

Kommit her und sehet an die | Werke | Gottes,

Der so wunderlich ist mit seinem Thun unter den | Menschen| kindern.

Er berwandelt das Meer ins Trockene, daß man zu Fuß über das | Wasser | gehet;

Des | freiten wir | uns in ihm.

Er herrschet mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen | auf die | Bölker;

Die Abtrünnigen werden sich nicht er= | höhen | können.

Lobet, ihr | Bölter, | unsern Gott,

Laßt seinen Ruhm | weit er: | schallen, Der unsere | Seelen im | Leben behält, Und läßt unsere | Füße nicht | gleiten. Denn, Gott, du | hast uns ber: | jucht,

Und geläutert, wie das | Silber ge= | läutert wird.

Du haft uns laffen | in den Turm | werfen, Du haft auf unsere Lenden | eine | Last gelegt.

Du haft Menschen lassen über | unser Haupt | fahren, Wir sind in Feuer und Wasser kommen; aber du hast uns aus-

geführt | und er= | quidet.

Darum will ich mit Brandopfer | gehen | in dein Haus,

Und dir meine Ge= | lübde be= | zahlen; Wie ich meine | Lippen hab | aufgethan,

Und mein Mumd geredt | hat in | meiner Not,

Ich will dir feiste Brandopfer thun von ge- | brannten | Widdern; Ich will opfern | Rinder mit | Böcken.

Rommt her, höret zu alle, die | ihr Gott | fürchtet;

Ich will erzählen, was er an meiner | Seelen ge= | than hat.

Bu thm rief ich mit | meinem | Munde, Und preiset ihn mit | meiner | Zungen.

Wo ich Unrechts vorhätte in | meinem | Herzen,

So würde der | HERR nicht | hören.

Dar= | um er= | höret mich Gott, Und merkt | auf mein | Flehen.

Be= | lobt jei Gott,

Der mein Gebet nicht berwirft, noch seine Güte | von mir

#### Der 67. Plalm.

(5) ott sei uns | gnädig und | segne uns; Er saß uns sein | Antlitz | seuchten, Daß wir auf Erden er= | fennen | seinen Weg, Unter | allen | Heiden sein Heil. Es danken dir, | Gott, die | Bölker, Es danken dir | alle | Bölker.

Die Bölker | freuen sich und | jauchzen,

Daß du die Leute recht richtest, und regierest die | Leute auf | Erden.

Es danken dir, | Gott, die | Bölker, Es danken dir | alle | Bölker.

Das | Land giebt | sein Gewächs. Es | segne uns Gott, | unser Gott.

Es | segne uns | Gott,

Und | alle Welt | fürchte ihn.

#### Der 68. Pfalm.

T.

F3 stehe Gott auf, daß seine Feinde zer= | streuet | werden, Und, die ihn hassen, | vor ihm | sliehen. Bertreibe sie, wie der | Rauch ver= | trieben wird;

Wie das Wachs zerschmilzt vom Feuer, so müssen umkommen

| die Gott= | losen vor Gott.

Die Gerechten aber müffen sich freuen und | fröhlich | sein vor Gott,

Und von | Herzen sich | freuen.

Singet Gott, lobfinget | seinem | Namen,

Macht Bahn dem, der da sanst herfähret; er heißt HERN, und | freuet | euch vor ihm:

Der ein Bater ist der Waisen und ein | Richter der | Witwen;

Er ist Gott in seiner | heiligen | Wohnung, Ein Gott, der den Einsamen das Haus voll Kinder giebt, der die Gesangenen aus= | führet zu | rechter Zeit,

Und läßt die Abtrünnigen bleiben | in der | Dürre.

#### II.

ott, da du vor deinem | Bolk her= | zogest, Da du einhergingest | in der | Büsten,

Da bebete die Erde, und die Himmel troffen vor diesem | Gott in

Vor dem Gott, der | Fraels | Gott ift.

Nun aber giebst du, Gott, einen | gnädigen | Regen, Und dein Erbe, das dürre | ist, er> | quidest du, Daß deine Tier drinnen | wohnen | können.

Gott, du labest die Elenden mit | deinen | Gütern,

Der | HERR | giebt das Wort

Mit großen Scharen &= | bange= | listen,

Die Könige der Heerscharen sind unter ein= | ander | Freunde, Und die Hausehre | teilet den | Raub aus.

Wenn | ihr zu | Felde liegt,

So glänzets als der Tauben Flügel, die wie | Silber und Gold | schinnern.

Weini der Allmächtige hin und wieder unter | ihnen | Könige setzt, So wird es helle, | wo es | dunkel ist.

Der Berg Gottes | ijt ein | fruchtbarer Berg, Gin groß und | fruchtbar Ge= | birge.

Was hüpfet ihr, | große Ge= | birge? Gott hat Luft auf diesem Berge zu wohnen, und der HERR

| bleibt auch | immer daselbst.

Der Wagen Gottes ist viel | tausendmal | tausend; Der HENR ist unter ihnen im | heiligen | Singi.

Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen,

du hast Gaben empfangen | für die | Menschen,

Luch die Abtrünnigen, daß Gott, der HERK, den= | noch daselbst

Gelobet | sei der HURR | täglich.

Gott legt uns eine Laft auf, | aber er | hilft uns auch.

Wir haben | einen Gott, | der da hilft,

Und den HERRN HERRN, der vom | Tode er= | rettet.

#### III.

Thr Königreiche auf | Erden, | finget Gott, Lob= | finget dem | HENNY,

Den, der da fähret im Himmel allent- | halben von | Anbeginn. Siehe, er wird seinem | Donner Kraft | geben.

Gebt | Gott die | Macht!

Seine Herrlichkeit ist in Brael und seine | Macht in den | Wolken.

Gott ist wundersam in | seinem | Heiligtum.

Er ist Gott Frack, er wird bem Bolk Macht und Kraft | geben. Ge- | lobt sei Gott !

#### Der 72. Plalm.

Ott, gieb dein Ge- | richt dem | Könige, Und deine Gerechtigkeit des | Königes | Sohne, Daß er dein Bolk bringe | zur Ge- | rechtigkeit,

Und deine | Glenden | rette.

Laß die Berge den Frieden | bringen | unter das Bolk

Und die Sügel | die Ge- | rechtigkeit, Er wird das elende Bolk bei Recht erhalten und den | Armen | helfen,

Und die | Lästerer zer= | schmeißen.

Man wird dich fürchten, so lange die Sonne | und der Mond | währet.

Von Kind zu | Kindes= | kindern.

Er wird herabfahren wie der | Regen | auf das Kell,

Bie die Tropfen, | die das Land | feuchten. Bu seinen Zeiten wird blühen | der Ge= | rechte

Und großer Friede, bis | daß der Mond | nimmer sei. Er wird herrschen von einem Meer bis ans | andre,

Und von dem Waffer an | bis zur Welt | Ende. Vor ihm werden sich neigen | die in der | Wüsten.

Und seine Feinde | werden Staub | lecken.

Die Könige am Meer und in den Inseln werden Ge= | schenke I bringen;

Die Könige aus Reich Arabien und Seba werden | Gaben

zu= | führen.

Alle Könige werden | ihn an= | beten, Alle Beiden | werden ihm | dienen.

Denn er wird den Armen erretten, | der da | schreiet, Und den Elenden, der | keinen | Helfer hat.

Er wird gnädig sein den Ge= | ringen und | Armen, Und den Seelen der Armen | wird er | helfen.

Er wird ihre Seele aus dem Trug und | Frevel er= | lösen, Und ihr Blut wird teuer ge= | achtet | werden vor ihm.

Er wird leben, und man wird ihm bom Gold aus Reich A= | ra= bien | geben,

Und man wird immerdar vor ihm beten, täglich wird man

ihn | loben.

Auf Erden, oben auf den Bergen, wird das Getreide bick stehen; seine Frucht wird | beben wie | Libanon,

Und wird grünen in den Städten, wie | Gras auf | Erden. Sein Name wird ewiglich bleiben; so lange die Sonne währet,

wird sein Name auf die | Nachkommen | reichen.

Und werden durch denselben gesegnet sein: alle Heiden | werden ihn | preisen.

Gelobet sei Gott, der | HERR, der Gott | Brael,

Der al= | leine | Wunder thut.

Und gelobet sei sein herrlicher | Name | ewiglich;

Und alle Lande muffen seiner Ehre voll werden. | Amen, | Amen.

#### Der 77. Plalm.

Ich schreie mit | meiner | Stimm zu Gott, Bu Gott schreie ich, und | er er= | höret mich.

In der Zeit meiner Not suche ich den | HERRN; Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und läßt nicht ab; denn meine Seele will sich nicht | tröften | laffen.

Wenn ich betrübt bin, so | denke | ich an Gott; Wenn mein Herz in Angsten | ist, so | rede ich.

Meine Augen hältst du, | daß sie | wachen;

Sch bin so ohnmächtig, | das ich nicht | reden kann.

Ich | denke der | alten Beit, Der | vorigen | Jahre.

Ich denke des | Nachts an mein | Saitenspiel,

Und rede mit meinem Herzen; mein | Geist muß | forschen.

Wird denn der HENN ewig= | lich ver= | stoßen, Und feine Gnade | mehr er= | zeigen?

Ind bette Stave | melt et | zeigen? Ind hat die Ber | heifung ein | Ende?

Hat faing Pormhanisfait pan I dann ban

Und seine Barntherzigkeit vor | Zorn ver= | schlossen?

Aber doch sprach ich: Ich | muß das | leiden;

Die rechte Hand des Höchsten fann | alles | ändern. Darum gedenk ich an die | Thaten des | HENNN Ja ich gedenke an deine | vorigen | Wünder,

Und rede von allen | deinen | Werfen, Und | sage von | deinem Thun.

Gott, dein | Weg ist | heilig.

Wo ift so ein mächtiger [Gott, als | du, Gott, bist? Du bist der | Gott, der | Wunder thut;

Du hast beine Macht beweiset | unter den | Bölkern.

Du haft dein Bolk er= | löset ge= | waltiglich,

Die Kinder | Jakob und | Joseph. Die Wasser sahen dich, Gott; die Wasser sahen | dich und | ängsteten sich,

Und die | Tiefen | tobeten.

Die dicken Wolken gossen Wasser, die | Wolken | donnerten,

Und die | Strahlen | fuhren daher.

Es donnerte im Himmel, deine Blitze leuchteten | auf dem Erd-

Das Erdreich regete | sich und | bebete davon.

Dein Weg war im Meer und dein Pfad in | großen | Wassern, Und man spürete doch | deinen | Tug nicht.

Du führetest dein Volk wie eine | Herde | Schafe

Durch | Mosen und | Aaron.

## Der 84. Psalm.

Die lieblich find | beine | Wohnungen, Hebaoth!

Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Bor- | hösen des | SENNN:

Mein Leib und Seele freuen fich | in dem le= | bendigen Gott.

Denn der Bogel hat ein Haus funden und die Schwalbe ihr Nest da sie | Junge | hecken,

Nämlich deine Altäre, HERR Zebaoth, mein | König | und mein

Gott.

Wohl denen, die in deinem | Hause | wohnen,

Die | loben dich | immerdar.

Wohl den Menschen, die dich für ihre | Stärke | halten,

Und von Herzen | dir nach= | wandeln;

Die durch das Jammerthal gehen, und | machen daselbst | Brunnen.

Und die Lehrer werden | mit viel | Segen geschmückt.

Sie erhalten einen Sieg | nach dem | andern,

Daß man sehen muß, der rechte Gott | sei zu | Zion. Henn, Gott Zebaoth, | höre | mein Gebet;

Ber= | nimms, Gott | Jakob. Gott, | unfer Schild, | schaue doch:

Siehe an das Reich | deines Ge= | salbeten.

Denn ein Tag in beinen Borhöfen ist beffer | benn sonst | tausend. Ich will lieber der Thür hüten in meines Gottes Hause, benn lange wohnen in der | Gottlosen | Hütten.

Denn Gott der | HERR ist | Sonn und Schild,

Der HERR giebt Gnade und Ehre; er wird kein Gutes mangeln Lassen den Frommen.

| HERR | Bebaoth,

Wohl dem Menschen, | der sich auf | dich verläßt.

#### Der 85. Plalm.

BERR, der du bijt bormals gnädig gewesen | beinem | Lande, Und hast die Gesangenen | Fasob er- | löset;

Der du die Miffethat vormals ver= | geben haft | deinem Bolk,

Und alle | ihre | Sünden bedeckt; Der du vormals haft alle beinen Born | aufge= | hoben, Und dich gewendet von dem Grimm | deines | Zorns;

Tröfte uns, Gott, | unfer | Beiland,

Und laß ab von deiner | Ungnade | über uns. Willst du denn ewiglich | über uns | zürnen,

Und deinen Zorn gehen lassen | immer | für und für? Willst du uns denn nicht | wieder er= | guicen, Daß sich dein Bolk über dir | freuen | möge?

HERR, erzeige uns | deine | Gnade,

Und | hilf | uns.

Ach, daß ich hören follte, das | Gott der HERR | redet; Daß er Friede zusagte seinem Bolk und seinen Heiligen, auf daß fie nicht auf eine | Thorheit ge= | raten.

Doch ist ja seine Hilse nahe denen, | die ihn | fürchten,

Daß in unserni Lande | Chre | wohne;

Daß Güte und Treue ein= | ander be= | gegnen,

Gerechtigkeit und | Friede sich | füffen; Daß Treue auf der | Erden | wachse,

Und Gerechtigfeit vom | Himmel | schaue; Daß ums auch der HENR | Butes | thue, Damit unfer Land | sein Gewächs | gebe:

Daß Gerechtigkeit dennoch | vor ihm | bleibe,

Und im | Schwang | gehe.

## Der 86. Plalm.

TORR, neige beine Ohren | und er= | höre mich;

Denn | ich bin | elend und arm.

Bewahre meine Seele, denn | ich bin | heilig. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der | fich ver= | läßt auf dich.

HERR, | sei mir | gnädig;

Denn ich | rufe | täglich zu dir.

Erfreue die | Seele | deines Knechts; Denn nach dir, | HERR, ber= | langet mich. Denn du, HERR, bist | gut und | gnädig,

Von großer Güte allen, die | dich an= | rufen.

Ver= | nimmi, HERR, | mein Gebet,

Und merke auf die Stimme | meines | Flehens.

In der Not | rufe | ich dich an; Du wollest | mich er= | hören.

HERR, es ist dir kein gleicher | unter den | Göttern,

Und ist | niemand, der | thun fann, wie du.

Alle Heiden, die du gemacht hast, werden kommen, und vor | dir an= | beten, HERR,

Und deinen | Namen | ehren,

Daß du so | groß bist und | Wunder thust,

Und al= | leine | Gott bift.

Weise mir, HERR, deinen Weg, daß ich wandele in beiner | Wahrheit:

Erhalte mein Herz bei dem Einigen, daß ich deinen | Namen | fürchte.

Ich danke dir, HERR, mein Gott, von | ganzem | Herzen,

Und ehre deinen | Namen | ewialich.

Denn deine Güte | ift groß | über mich,

Und hast meine Seele errettet aus der | tiefen | Hölle.

Gott, es setzen sich die Stolzen wider mich, und der Haufe der Thrannen stehet mir nach | meiner | Seele.

Und haben dich | nicht vor | Augen.

Du aber, HERR Gott, bist barm= | herzig und | gnädig,

Geduldig und von großer | Güte und | Treue. Wende dich zu mir | sei mir | gnädig;

Stärke deinen Knecht mit deiner Macht, und hilf dem | Sohn

l beiner Magd. Thu ein Zeichen an mir, daß | mirs wohl | gehe;

Daß es sehen, die mich hassen, und sich schämen müssen, daß du mir beistehest, | SERR, und | tröstest mich.

#### Der 87. Plalm.

Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der HERN liebet die | Thore | Zion

über alle | Wohnungen | Fakob. Herrliche Dinge werden in | dir ge- | predigt,

| Du Stadt | Gottes.

Ich will predigen laffen Rahab und Babel, daß fie mich | kennen I sollen;

Siehe, die Philister und Sprer samt den Mohren werden da=

| selbst ge= | boren.

Man wird zu Zion sagen, daß allerlei Leute drinnen ge= | boren werden,

Und daß er, der | Höchste, sie | baue.

Der HERR wird predigen lassen in | allerlei | Sprachen, Dan der etliche auch daselbst ge= | boren | werden. Und die Sänger, | wie am | Reigen,

Werden alle in dir singen, | eins ums | andre.

# Der 89. Pfalm.

Ach will singen von der Gnade des | HERRN | ewiglich, Und seine Wahrheit verkündigen mit meinem | Munde | für und für.

Und sage also: daß ein ewige Gnade | wird auf= | gehen, Und du wirst deine Wahrheit treulich | halten im | Himmel.

Ich habe einen Bund gemacht mit meinem | Auser= | wähleten, Rah habe David, meinem | Knechte, ge= | schworen:

Ich will dir ewiglich | Samen ver= | schaffen, Und deinen Stuhl | bauen | für und für.

Und die Himmel werden, HERR, deine | Wunder | preisen, Und deine Wahrheit in der Ge= | meine der | Heiligen. Denn wer mag in den Wolken dem | HERRN gleich | gelten,

Und gleich sein unter den Kindern der | Götter dem | HERRN? Gott ist fast mächtig in der | Sammlung der | Heiligen,

Und wunderbarlich über | alle, die | um ihn find.

#### II.

TOMM, Gott Zebaoth, wer ist wie | du, ein | mächtiger Gott? Und deine | Wahrheit ist | um dich her. Du herrscheft über das | unges | stüme Meer;

Du stillest seine Wellen, wenn sie | sich er= | heben.

| Himmel und | Erde ist dein:

Du hast gegründet den Erdboden, | und was | drinnen ist.

Du haft einen ge= | waltigen Arm:

Stark ist beine Hand, und hoch ist | beine | Rechte. Gerechtigkeit und Gericht ist beines | Stuhls | Festung, Gnade und Wahrheit sind vor deinem | Ange= | fichte.

Wohl dem | Bolk, das | jauchzen kann.

HERR, sie werden im Licht deines | Antlives | wandeln. Sie werden über deinem Namen | täglich | fröhlich sein,

Und in deiner Ge= | rechtigkeit | herrlich sein,

Denn du bist der Ruhm | ihrer | Stärke,

Und durch deine Gnade wirst du unser | Horn er= | höhen.

Denn der | HERR ift | unser Schild,

Und der Heilige in Frael ist | unser | König.

Gelobet | sei der HENNE | ewiglich.

| Anien, | Anien.

## Der 90. Plalm.

BERR, Gott, du bift | unsere | Zuflucht | Kür und | für.

Ehe denn die Berge worden, und die Erde und die Welt ge= | fchaf= fen | wurden,

Bist du, Gott, von Ewig= | keit zu | Ewigkeit.

Der du die Menschen | läffest | sterben,

Und sprichst: Kommt wieder, | Menschen= | kinder.

Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der | gestern ber= gangen ist,

Und wie | eine Nacht= | wache.

Du läffest fie dahin fahren wie einen | Strom, und | find wie ein Schlaf.

Gleichwie ein Gras, das | doch bald | welf wird,

Das da frühe blühet | und bald | welk wird,

Und des Abends abgehauen wird | und ver= | dorret.

Das machet dein Zorn, daß wir | so ver= | gehen, Und dein Grimm, daß wir fo | plötlich dahin | müffen.

Denn unsere Missethat | stellest | du vor dich, Unsere unerkannte Simbe ins Licht vor deinem | Ange= | sichte.

Darum fahren alle unsere Tage da= | hin durch | deinen Born; Wir bringen unsere Jahre | zu wie | ein Geschwätz.

Unser Leben währet siebenzig Jahr: und wenns hoch kommt, so finds achtzig Jahr, und wenns töftlich gewesen ift, so ifts Mühe und | Arbeit ge= | wesen;

Denn es fähret schnell dahin, als | flögen | wir davon.

Wer glaubts aber, daß | du so sehr | zürnest? Und wer fürchtet sich vor | solchem | deinem Grimm?

Lehre uns bedenken, daß wir | sterben | muffen,

Auf | daß wir klug | werden.

HERR, kehre | dich doch | wieder zu uns, Und sei deinen | Knechten | gnädig. Külle uns frühe mit | beiner | Gnabe,

So wollen wir rühmen und fröhlich sein | unser | Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so | lange | plagest,

Rachdem wir so lange | Unglück | leiden. Beige beinen Knechten | beine | Werke,

Und deine Ehre | ihren | Kindern:

Und der HENN, unser Gott, | sei uns | freundlich, Und fördere das Werk unserer Hände vei uns; | ja das Werk unserer Hände | woll er | fördern.

#### Der 91. Plalm.

Per unter dem | Schirm des | Höchsten sitzt, Und unter dem Schatten | des AU- | mächtigen bleibt, Der spricht zu dem HERRN: Meine Zuver= | sicht und | meine Burg,

Mein Gott, auf | den ich | hoffe.

Denn er errettet dich vom | Strick des | Jägers

Und von der | schädlichen | Pestilenz.

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird fein unter | feinen | Flügeln;

Seine | Wahrheit ist | Schirm und Schild;

Daß du nicht erschrecken muffest | vor dem | Grauen des Nachts,

Bor den Pfeilen, die des | Tages | fliegen, Bor der Peftilenz, | die im | Finstern schleicht, Bor der Seuche, die im Mit- | tage ver- | derbet.

Ob tausend fallen zu deiner Seiten, und zehen tausend zu | beiner 1 Rechten,

So wird es doch | dich nicht | treffen.

Ja, du wirst mit deinen Augen | deine Lust | seben,

Und schauen, wie es den Gott= | losen ver= | golten wird.

Denn der HERR ist | deine | Zuversicht, Der Höchste ist | Deine | Zuflücht. Es wird dir kein | Ubels be= | gegnen,

Und keine Plage wird zu deiner | Hütte sich | nahen,

Denn er hat seinen Engeln be- | fohlen | über dir, Daß fie dich behüten auf allen | beinen | Wegen;

Daß sie dich auf den | Händen | tragen,

Und du deinen Fuß nicht an | einen Stein | stößest.

Auf den Löwen und Ottern | wirst du | gehen, Und treten auf den jungen | Löwen und | Drachen.

Er begehrt mein, so will ich | ihm aus= | helfen;

Er kennet meinen Namen, darum | will ich ihn | schützen. Er ruset mich an, so will ich ihn erhören; ich | bin bei | ihm in der Not,

Ich will ihn herausreißen und zu | Ehren | machen.

Ich will ihn sättigen mit | langem | Leben, Und | will ihm | zeigen mein Seil.

#### Der 92. Pfalm.

Das ist ein köstlich Ding, dem | Hownen, du | Hownes | danken, du | Hownes | Ramen, du | Hownes | Ramen, du | Hownes | Ramen, du | Hownes | Ramen | Ramen, du | Hownes | Ramen | Ramen

Des Morgens | deine | Gnade,

Und des Nachts deine | Wahrheit ver= | kündigen,

Auf den zehen | Saiten und | Psalter,

Mit Soiclen | auf der | Harfen. Denn, HENR, du läffest mich fröhlich singen von | deinen | Werken.

Und ich rühme die Geschäfte | deiner | Hände.

Henry, wie find | deine | Werk so groß! Deine Gedanken | find so | sehr tief. Gin | Thörichter | glaubt das nicht,

Und ein Narr | achtet | folches nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übelthäter | blühen | alle.

Bis fie vertilget werden | immer und | ewiglich.

Aber du, HENN, | bist der | Höchste,

Und | bleibest | ewiglich.

Denn siehe, deine Feinde, HENN, siehe deine Feinde | werden um=

Und alle Übelthäter müssen zer= | streuet | werden.

Aber mein Horn wird erhöhet werden wie | eines | Ginhorns,

Und werde gesalbet mit | frischem | Dle.

Und mein Auge wird seine Lust sehen an | meinen | Feinden, Und mein Ohr wird seine Lust hören an den Boshaftigen, die sich | wider nuch | sehen.

Der Gerechte wird grünen | wie ein | Palmbaum; Er wird wachsen wie eine | Ceder auf | Libanon. Die gepflanzt sind in dem | Hause des | HERRN, Werden in den Vorhöfen unsers | Gottes | grünen,

Und wenn sie gleich alt werden, werden sie | dennoch | blühen. Fruchtbar und | frisch sein;

Daß sie verkündigen, daß der | HERR so | fromm ist, Mein Hort, und | ist kein | Unrecht an ihm.

# Der 93. Plalm.

Der SENN ist | König und | herrlich geschmückt; Der SENN ist geschmückt und hat ein Reich angesangen, so weit die Welt ist, und zugerichtet, | daß es | bleiben soll.

Bon dem an | stehet dein | Stuhl fest;

Du bist | ewig. HERR, die Wafferströme erheben sich, die Wafferströme er= | heben ihr | Brausen:

Die Wafferströme heben em= | por die | Wellen.

Die Wafferwogen im Meer find groß, und | braufen | greulich; Der HERR aber ist noch größer | in der | Höhe.

Dein Wort ist eine | rechte | Lehre, Heiligkeit ist die Zierde deines | Hauses | ewiglich.

#### Der 95. Plalm.

Kommt herzu, laßt uns dem | HERNN froh= | locken, Und jauchzen dem Hort | unfers | Heils. Laffet uns mit Danken bor sein Ange- | fichte | kommen, Und mit | Psalmen ihm | jauchzen.

Denn der HERR | ist ein | großer Gott, Und ein großer König über | alle | Götter. Denn in seiner Hand ist, was die | Erde | bringet,

Und die Höhen der | Berge find | auch fein. Denn sein ist das Meer, | und er | hats gemacht; Und seine Hände haben das | Trockene be= | reitet.

Rommt, last uns an= | beten und | knieen,

Und niederfallen vor dem HERRN, der | uns ge= | macht hat.

Denn | er ist | unser Gott,

Und wir das Volk seiner Weide, und | Schafe | seiner Hand.

#### Der 97. Plalm.

per HERN ist Rönig, des freue | fich das | Erdreich, Und seien fröhlich die | Finseln, so | viel ihr ist. Wolfen und | Dunkel ist | um ihn her,

Gerechtigkeit und Gericht ist | seines Stuhls | Festung.

Keuer | gehet | vor ihm her,

Und zündet an umber | seine | Keinde. Seine Blitze leuchten | auf den Erd= | boden; Das Erdreich siehet | und er= | schrickt.

Berge zerschmelzen wie Wachs | vor dem | HERRA. Bor dem Herrscher des | ganzen Erd= | bodens.

Die Simmel verkündigen | feine Ge= | rechtigkeit, Und alle Bölker sehen | seine | Ghre.

Schämen muffen sich alle, die den Bildern dienen, und sich der | Sötzen | rühmen :

Betet ihn an, | alle | Götter.

Bion hörets und ist froh, und die Töchter | Juda find | fröhlich, HERR, über | deinem | Regiment.

Denn du, HERR, bist der Höchste in | allen | Landen:

Du bist sehr erhöhet über | alle | Götter.

Die ihr den HENAN liebet, | haffet das | Arge. Der HERR bewahret die Seelen seiner Heiligen, von der Gottlosen Sand wird er | fie er= | retten.

Dem Gerechten nuß das Licht immer | wieder auf= | gehen,

Und Freude den | frommen | Herzen. Thr Gerechten, freuet | euch des | HERRN, Und danket ihm und preiset | seine | Beiligkeit.

#### Der 98. Pfalm.

ringet dem HERRN ein neues Lied, denn | er thut | Wunder. Er fieget mit seiner Rechten, und mit | seinem | heiligen Arm. Der HERR läßt sein | Heil ver= | kundigen,

Bor den Bölkern läßt er seine Gerechtigkeit | offen= | baren. Er gedenket an seine Gnade und Wahrheit dem | Hause | Frael;

Aller Welt Enden sehen das Heil | unsers | Gottes.

Jauchzet dem | HERRN | alle Welt; Singet, | rühmet und | lobet. Lobet den | HENNN mit | Harfen, Mit | Harfen und | Psalmen, Mit Trompeten | und Bo= | saimen,

Jauchzet vor dem | HERRN, dem | Könige. Das Meer brause | und was | drinnen ist, Der Erdboden, und | die drauf | wohnen.

Die Waffer= | ströme froh= | locken,

Und alle Berge | seien | fröhlich — Vor dem HERNIN, denn er kommt das Erdreich zu richten; er wird den Erdboden richten | mit Ge= | rechtigkeit,

| Und die | Bölker mit Recht.

### Der 100. Plalm.

Jauchzet dem HERRN, alle Welt,

Dienet dem | HERRN mit | Freuden, Rommt vor sein Angesicht | mit Froh= | locken.

Erfennet, | daß der HERR | Gott ift,

Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Bolk und zu Schafen | feiner | Weide.

Gehet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen Vor= | höfen

mit | Loben:

Danket ihm, lobet | seinen | Namen.

Denn der HERR ist freundlich und seine Gnade | währet | ewig, Und seine | Wahrheit | für und für.

### Der 103. Plalm.

Tobe den HERRN, | meine | Seele, Und was in mir ift, seinen | heiligen | Namen.

Lobe den HERRN, | meine | Seele,

Und vergiß nicht, was er dir | Gutes ge= | than hat.

Der dir alle | beine | Sünde vergiebt, Und heilet alle | deine Ge= | brechen;

Der dein Leben bom Ber= | derben er= | löset,

Der dich frönet mit Gnade | und Barm= | herzigkeit;

Der deinen Mund | fröhlich | machet.

Und du wieder jung wirst | wie ein | Adler.

Der HERR | schaffet Ge= | rechtigfeit

Und Gericht allen, die | Unrecht | leiden. Er hat seine Wege Mose | wissen | lassen,

Die Kinder | Fira= | el sein Thun.

Barmherzig und | gnädig | ist der HRR, Geduldig und bon | großer | Güte.

Er wird nicht | immer | hadern, Noch ewig= | lich Zorn | halten.

Er handelt nicht mit uns nach | unsern | Sünben, Und vergilt uns nicht nach | unserer | Missethat.

Denn so hoch der Himmel | über der | Erden ist, Läßt er seine Gnade walten über die, | so ihn | fürchten,

So ferne der Morgen | ist vom | Abend,

Läffet er unsere Über= | tretungen | von uns sein. Wie sich ein Bater über | Kinder er= | barmet,

So erbarmet sich der HERR über die | so ihn | fürchten. Denn er kennet, was für ein Ge= | mächt wir find;

Er gedenket daran, | daß wir | Staub sind,

Ein Mensch ist in | seinem | Leben wie Gras, Er blühet wie eine Blunie | auf dem | Felde.

Wenn der Wind darüber gehet, so i ist sie | nimmer da. Und ihre Stätte | femet sie | nicht mehr.

Die Gnade aber des HERRN währet von Ewigfeit zu Ewigfeit über die, | fo ihn | fürchten.

Und seine Gerechtig= | keit auf | Kindeskind, Bei denen, die | seinen Bund | halten,

Und gedenken an seine Gebote, | daß fie dar= | nach thun. Der HERR hat seinen Stuhl im | Himmel be- | reitet,

Und sein Reich herrschet | über | alles.

Lobet den HERRN, ihr | seine | Engel, Ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, daß man höre die | Stimme | scines Worts.

Lobet den HENNN, alle | feine Heer= | scharen,

Seine Diener, die ihr | seinen Willen thut. Lobet den HENNN, alle seine Werke, an allen Orten | seiner | Herrschaft.

Lobe den HERRN, | meine | Seele.

#### Der 104. Pfalm.

Tobe den HEMNN, | meine | Seele.

HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; du bist | schön und prächtig geschmückt,

Licht ist dein Kleid, | das du | anhast;

Du breitest aus den Himmel wie | einen | Teppich, Der du machest deine | Engel zu | Winden,

Und deine Diener zu | Feuer- | flammen; Der du das Erdreich grundest auf | seinen | Boden,

Daß es bleibt | immer und | ewiglich.

HERR, wie find deine Werk so groß und viel! du hast sie alle | weislich ge= | ordnet,

Und die Erde ist voll | deiner | Güter

Du läffest aus deinen Odem, so werden | sie ge= | schaffen,

Und verneuest die Ge= | stalt der | Erden.

Die Ehre des | HERRIN ist | ewig,

Der HERR hat Wohlgefallen an | seinen | Werken. Ich will dem HERRN | fingen mein | Lebenlang, Und meinen Gott | loben, so | lange ich bin. Meine Rede müsse ihm | wohl= | gefallen;

Ich freue | mich des | HENNI.

### Der 110. Plalm.

Per HGRR sprach zu meinem HERRN: Setze dich zu | meiner Rechten.

Bis ich deine Feinde zum Schemel beiner | Füße | lege.

Der HERR wird das Scepter deines Reichs I senden aus | Zion: Herrsche unter | deinen | Reinden.

Nach deinem Sieg wird dir dein Volk williglich | opfern, in | heili=

gem Schmuck;

Deine Kinder werden dir geboren, wie der Tau aus der | Mor= gen= | röte, Der HEMR hat geschworen, und wird ihn nicht gereuen: Du bist

ein | Briefter | ewiglich,

Rach der | Weise | Melchisedet. Der HERR zu | beiner | Rechten

Wird zerschmeißen die Könige zur Zeit | seines | Zorns.

Er wird richten unter den Heiden, er wird | große | Schlacht thun; Er wird zerschneißen das Haupt über | große | Lande.

Er wird trinken vom Bache | auf dem | Wege, Darum wird er das | Haupt empor= | heben.

### Der 111. Plalm.

Ich danke dem HERRN von | ganzem | Herzen, Im Rat der Frommen und | in der Ge= | meine.

Groß find die | Wert des | HERMA:

Wer ihr achtet, der hat | eitel | Lust dran. Was er ordnet, das ift | löblich und | herrlich; Und seine Gerechtigkeit | bleibet | ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet | seiner | Wunder, Der gnädige | und barm= | herzige HERR.

Er giebt Speise denen, I so ihn | fürchten: Er gedenket ewig= | lich an | seinen Bund.

Er läßt verkündigen seine gewaltigen | Thaten | seinem Bolt,

Daß er ihnen gebe daß | Erbe der | Heiden. Die Werk seiner | Hände sind | Wahrheit und Recht;

Alle seine Gebot | sind recht= | schaffen. Sie werden erhalten | immer und | ewiglich,

Und geschehen | treulich und | redlich.

Er sendet eine Erlösung seinem Bolt; er verheißet, daß sein Bund | ewiglich | bleiben foll.

Heilig und | hehr ist sein | Name.

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine | Klugheit, wer | darnach thut;

Des Lob | bleibet | ewiglich,

#### Der 113. Plalm.

Tobet, ihr | Knechte des | HERRN, Lobet den | Namen des | HERRN, Gelobet sei des | HERRN | Rame,

Von nun an | bis in | Ewigkeit.

Bon Aufgang der Sonnen bis zu | ihrem | Niedergang Sei gelobet der | Name des | HENNY.

Der HERR ist hoch über | alle | Heiden;

Seine Chre gehet, so | weit der | Himmel ist.

Wer ist | wie der HERR | unser Gott? Der sich so | hoch ge= | sett hat,

Und auf das | Niedrige | fichet Im | Himmel und auf | Erden;

Der den Geringen aufrichtet | aus dem | Staube, Und erhöhet den | Armen | aus dem Kot, Daß er ihn setze | neben die | Fürsten,

Reben die | Fürsten | seines Volks;

Der die Unfruchtbare im | Hause | wohnen macht, Daß sie eine fröhliche Kindermutter wird. | Halle= | lujah!

### Der 115. Plalm.

Dicht uns, | HENR, nicht uns,
Sondern deinem Namen gieb Chre, um deine | Gnade und | Wahrheit.

Warum follen die | Heiden | sagen: | Wo ist | nun ihr Gott?

Aber unser Gott | ist im | Himmel;

Er kann | schaffen, | was er will. Jener Göpen | aber sind | Silber und Gold, Von | Menschen= | händen gemacht.

Die solche machen, | find gleich | also, Und alle, die | auf sie | hoffen.

Aber Israel hoffe | auf den | HENNN; Der ist | ihre | Hilfe und Schild.

Das Haus Aaron hoffe | auf den | HERRN;

Der ist | ihre | Hilfe und Schild. Die den HERRN fürchten, hoffen auch | auf den | HERRN;

Der ist | ihre | Hilfe und Schild. Der HERN deutet an | und und | segnet uns;

Er segnet das Haus Jerael, er | segnet das Haus | Naron;

Er segnet, die den | HERRIN | fürchten,

Beide | Rleine und | Große.

Der HERR segne | euch je | mehr und mehr,

Guch und seure | Rinder.

The seid die Ge= | segneten des | HERRY, Der Himmel und | Erde ge= | macht hat. Der Himmel allenthalben | ist des | HERRY,

Aber die Erde hat er den Menschen= | findern ge= | geben.

Die Toten werden dich, | HERH, nicht | loben, Noch die himmterfahren | in die | Stille; Sondern wir | loben den | HERHM,

Von nun an bis in Ewigkeit. | Halle= | lujah!

### Der 116. Psalm.

Das | ist mir | lieb, Daß der HENR meine Stimme und mein | Flehen | höret,

Daß er sein | Ohr zu mir | neiget;

Darum will ich mein Lebenlang | ihn an= | rufen.

Stricke des Todes hatten mich umfangen, und Angste der Höllen | hatten mich | troffen;

Sch | fam in | Jammer und Not.

Aber ich rief an den | Namen des | HERRN:

D, HERR, errette | meine | Seele. Der HERR ift | gnädig | und gerecht, Und unfer Gott | ift barm= | herzig. Der HERR behütet | die Sin= | fältigen; Weim ich unter= | liege, fo | hilft er mir. Sei mun wieder zufrieden, | meine | Seele;

Denn der HERR | thut dir | Gutes, Denn du haft meine Seele aus dem | Tode ge= | rissen, Mair Ausa dan Angele aus dem | Tode ge= | rissen, Mair Ausa dan Angele ausa dem | Tode ge= | rissen, des

Mein Auge von den Thränen, meinen | Fuß vom | Gleiten. Ich will wandeln | vor dem | HERNR,

Im Lande | der Les | bendigen. Ich glaube, | darum | rede ich; Ich werde | aber | jehr geplagt. Ich iprach in | meinem | Zagen: Ulle | Menschen sind | Eügner.

Wie soll ich dem | HERRN ver= | gelten Alle seine | Wohlthat, | die er mir thut? Ich will den heil= | samen Kelch | nehmen, Und des HERRN | Namen | predigen.

Ich will meine Gelübde dem | HERRIN | bezahlen

| Vor all | seinem Volk.

Der Tod seiner Heiligen ift | wert ge= | halten

| Vor dem | HERRA.

O | HENN, ich | bin dein Knecht;

Ich bin dein Kinecht, deiner Magd Sohn; du hast meine | Bande zer= | rissen;

Dir | will ich Dant | opfern,

Und des HERRN | Ranten | predigen.

Ich will meine Gelübde dem | HERRN be= | zahlen

| Bor all | seinem Bolt, In den Hösen am | Hause des | HENNN, In dir, Jerusalem. | Halle= | lujah!

#### Der 117. Pfalm.

Tobet den HEMMN, | alle | Heiden; Breiset ihn, | alle | Bölker. Denn seine | Gnade und | Wahrheit Waltet über uns in Ewigkeit, | Halle= | lujah! |

#### Der 118. Pfalm.

**D**anket dem HENRN, denn | er ist | freundlich, Und seine Güte | währet | ewiglich.

Es | fage nun | Israel:

Seine Güte | währet | ewiglich, Es sage | mm das Haus | Aaron: Seine Güte | währet | ewiglich,

Seine Güte | währet | ewiglich, Es sagen nun, die den | HENNY | fürchten:

Seine Güte | währet | ewiglich, In der Angst | rief ich den | HENRN an,

In der Angst | rief ich den | HENNN an, Und der HENN erhörete | mich und | tröstete mich. Der HENN ist mit mir, darum | fürchte | ich mich nicht:

Was | fönnen mir | Menschen thun? Der HERR ist mit mir, | mir zu | helsen,

Und ich will meine Lust sehen an | meinen | Feinden.

Es ift gut auf den | HENNN ver= | trauen, Und nicht fich ver= | lassen auf | Menschen, Es ift gut auf den | HENNN ver= | trauen, Und nicht sich ver= | lassen auf | Fürsten.

Alle | Heiden um= | geben mich;

Aber im Ramen des HERNN will ich | fie zer= | hauen,

Sie umgeben mich | allent= | halben;

Aber im Namen des HENNA will ich | sie zer= | hauen.

Sie umgeben mich wie Bienen, sie bämpfen wie ein | Feuer in | Dornen;

Aber im Namen des HENNA will ich | fie zer= | hauen.

Man stößet mich, | daß ich | fallen soll;

Aber der | HERR | hilft mir.

Der HERR ist | meine | Macht und mein Pfalm,

Und | ist mein Heil,

Man singt mit Freuden bom Sieg in den Kütten | der Ge= | rechten : Die Nechte des | HENNY de= | hält den Sieg ;

Die Nechte des HEÄNN | ist er= | höhet, Die Nechte des | HENNN be= | hält den Sieg.

Ich werde nicht sterben, | sondern | leben, Und des HERRN | Werk ver= | kündigen.

Der | HEKK | züchtiget mich wohl, Aber er | giebt mich dem | Tode nicht.

Thut mir auf die Thore | der Ge= | rechtigkeit, Daß ich da hineingehe und dem | HENRN | danke,

Das ift das | Thor des | HERRN;

Die Gerechten werden | da hinein= | gehen. Ich danke dir, daß du | mich de= | mütigest,

Und | hilfest | mir.

Der Stein, den die Bau= | leute ver= | worfen,

Bit zum | Ectitein | worden.

Das ift vom | HEARM ge= | schehen, Und ift ein Wunder vor | unsern | Augen. Dies ift der Tag, | den der | HEARM macht; Last uns freuen und | fröhlich | drinnen sein.

O | HERR, | hilf,

OHERR, laß | wohl ge= | lingen. Gelobet sei, der da kommt im | Namen des | HERRN. Wir segnen euch, die ihr vom | Hause des | HERRN seid.

Der HEAR ist Gott, der | uns er= | leuchtet; Schmücket das Zest mit Maien bis an die | Hörner | des Altars.

Du bist mein Gott, | und ich | danke dir; Mein Gott, ich | will dich | preisen.

Danket dem HERRN, denn | er ift | freundlich. Und seine Güte | währet | ewiglich.

### Der 119. Plahn.

I.

Mohl benen, die ohn | Wandel | leben, Die im Gefetze des | HEMNN | wandeln. Wohl denen, die feine | Zeugniffe | halten, Die ihn von ganzem | Herzen | fuchen. Denn welche auf feinen | Wegen | wandeln, Die | thun kein | Übels. Du hast geboten | fleißig zu | halten Deine Befehle.

D daß mein Leben | beine | Rechte Mit | ganzem Ernst | hielte.

Wenn ich schaue allein auf | deine Ge= | bote, So werde ich | nicht zu | Schanden.

Ich danke dir von | rechtem | Herzen,

Daß du mich lehrest die Rechte | deiner Ge= | rechtiakert.

Deine Rechte | will ich | halten; Ber= | laß mich | nimmermehr.

Wie wird ein Jüngling seinen Weg un- | sträflich | gehen?

Wenn er sich hält nach | deinen | Worten. Ich suche dich von | ganzem | Herzen;

Lag mich nicht fehlen | deiner Ge= | bote, Ich behalte dein Wort in | meinem | Herzen, Auf daß ich nicht | wider dich | fündige.

Ge= | lobet | feist du, HERR;

Lehre mich | beine | Rechte. Ich will mit meinen | Lippen er= | zählen

Alle Rechte | deines | Mundes,

Ich freue mich des Weges | deiner | Zeugniffe

Als über | allerlei | Reichtum. Ich rede, was | du be= | fohlen haft, Und schaue auf | beine | Wege. Ich habe Lust zu | beinen | Rechten, Und vergeffe | deiner | Worte nicht.

#### II.

FERR, dein | Wort bleibt | ewiglich, So | weit der | Himmel ift.

Deine Wahrheit | wäret | für und für; Du hast die Erde zugerichtet, und | sie bleibt | stehen.

Es bleibet | täglich nach | deinem Wort,

Denn es muß dir | alles | dienen. Wo dein Gesetz nicht mein Trost ge= | wesen | wäre, So ware ich vergangen in | meinem &= | lende. Ich will beine Befehle nimmer= | mehr ber= | geffen,

Denn du er= | quickest | mich damit,

3ch | bin dein, | hilf mir;

Denn ich suche | deine Be= | fehle.

Die Gottlosen warten auf mich, daß sie | mich um= | bringen; Ich aber merte auf | deine | Zeugniffe.

Sch hab alles Dinges ein | Ende ge= | sehen,

Aber | dein Gebot | währet.

Wie habe ich | dein Ge= | setz so lieb!

Täglich | rede | ich davon.

Du machest mich mit beinem Gebot weiser, denn meine | Feinde sind;

Denn es ist | ewig- | lich mein Schatz. Ich bin gelehrter denn alle | meine | Lehrer, Denn deine Zeugnisse sind | meine | Rede;

Ich bin flüger | denn die | Alten, Denn ich halte | deine Be= | fehle.

Ich wehre meinem Fuß alle | böse | Wege,

Daß ich | dein Wort | halte.

Ich weiche nicht von | deinen | Rechten,

Dein Wort ist meinem | Munde | süßer,

Denn | Honig.

Dein Wort | macht mich klug, Darum haffe ich alle | falsche | Wege. Dein Wort ist meines | Huges | Leuchte,

Und ein Licht auf | meinem | Wege.

Daß ich die Rechte deiner Ge= | rechtigkeit | halten will.

Ich bin | fehr gede= | mütiget;

SERR, erquicke | mich nach | beinem Wort.

Lah dir gefallen, HENN, das willige Opfer | meines | Mundes und lehre mich | deine | Nechte.

Ich trage meine Seele immer in | meinen | Händen,

Und ich vergesse | deines Ge= | setzes nicht.

Die Gottlosen | legen mir | Stricke,

Ich aber irre | nicht von | deinem Befehl. Deine Zeugniffe find mein | ewiges | Erbe, Denn fie find meines | Herzens | Wonne.

Ich neige mein Herz zu thun nach | deinen | Rechten

| Immer und | ewiglich.

#### III.

iehe mein Clend und er= | rette mich, | hilf mir aus; Denn ich vergesse | deines Ge= | setzes nicht. Führe meine Sache | und er= | löse mich, Gr= | guice mich | durch dein Wort.

Das Heil ist ferne | von den Gotts | losen, Denn sie achten | deine | Rechte nicht. HRR, deine Barms | herzigs | keit ist groß, Erquicke mich nach | deinen | Rechten.

Meiner Verfolger und Wider= | sacher ist viel, Ich weiche aber nicht von | deinen | Zeugnissen. Sch sehe die Verächter und | thut mir | wehe, Daß sie dein | Wort nicht | halten.

Siehe, ich liebe | deine Be= | fehle;

HERR, erquide mich nach | beiner | Gnade. Dein Wort ist | nichts benn | Wahrheit,

Alle Rechte beiner Gerechtigfeit | währen | ewiglich.

Die Kürsten verfolgen | mich ohn | Urfach.

Und mein Herz fürchtet sich vor | deinen | Worten.

Ich freue mich | über | deinem Wort,

Wie einer, der eine | große | Beute friegt. Lügen bin ich gram und | habe | Greuel daran,

Aber deine Ge= | setse | habe ich lieb. Ich lobe dich des | Tages | siebenmal

Úm der Rechte willen | deiner Ge= | rechtigfeit. Großen Frieden haben, die | dein Gesetz | lieben,

Und | werden nicht | straucheln. SERR, ich | warte | auf bein Heil, Und thu nach | beinen Ge= | boten. Meine Seele halt | deine | Zeugniffe,

Und | liebet fie fast.

Ich habe beine Befehle und | beine | Zeugniffe, Denn alle meine | Wege | find vor dir. HERR, laß meine Klage | bor dich | kommen,

Unterweise | mich nach | deinem Wort. Laft mein Flehen | vor dich | kommen, Errette | mich nach | deinem Wort.

Meine Lippen | follen | loben,

Wenn du mich deine | Rechte | lehrest.

Meine Runge foll ihr Gespräch | haben von | deinem Wort,

Denn alle | deine Ge= | bot find recht. Laß mir deine | Hand bei= | stehen,

Denn ich habe erwählet | deine Be= | fehle. HERR, mich ver= | langet nach | deinem Heil, Und habe Luft an | deinem Ge= | fetze.

Laß meine Seele leben, | daß fie dich | lobe, Und deine | Rechte mir | helfen.

Ich bin wie ein verirret und verloren Schaf, | suche | beinen Anecht, Denn ich bergeffe | deiner Ge= | bot nicht.

#### Der 121. Plalm.

Ich hebe meine Augen | auf zu den | Bergen, Bon | welchen mir | Hile kommt. Meine Hilfe | fommt bom | HERRN, Der Himmel und | Erde ge= | macht hat.

Er wird deinen Fuß nicht | gleiten | laffen, Und der dich be= | hütet, | schläft nicht.

Siehe, der | Hüter | Frael

Schläft noch | ichlummert nicht. Der HERR be- | hütet dich,

Der HERR ist bein Schatten über | beiner | rechten Hand,

Daß dich des Tages die | Sonne nicht | steche, Moch der | Mond des Nachts.

Der HERR behüte dich vor | allem | Übel;

Er behüte | beine | Seele.

Der HERR behüte deinen | Ausgang und | Eingang,

Von nun an | bis in | Ewigkeit.

### Der 122. Plalm.

Ich freue mich des, das | mir ge= | redt ift, Daß wir werden ins Haus des | HERRN | gehen,

Und daß unsere Füße | werden | stehen In beinen | Thoren Je= | rusalem.

Berusalem | ist ge= | bauet, Daß es eine Stadt sei, da man zu= | sammen | kommen soll; Da die Stämme hinaufgehen sollen, nämlich die Stämme des HERRR, zu predigen bem Volk | Ferael,

Zu danken dem | Namen des | HERRN. Denn daselbst sitzen die | Stühle | zum Bericht,

Stühle des | Hauses | David. | Wünschet Fe- | rusalem Glück;

Es müsse wohlgehen denen, | die dich | lieben.

Es müsse Friede sein inwendig in | deinen | Mauern Und Glück in | deinen Pa= | lästen.

Um meiner Brüder und | Freunde | willen Will ich dir | Frieden | wünschen.

Um des Hauses willen des HERRA, | unsers | Gottes,

Will ich dein | Bestes | suchen.

### Der 124. Plalm.

o der HERR nicht | bei uns | wäre, So | fage | Fsrael;

Bo der HERR nicht | bei uns | wäre, Wenn die Menschen sich | wider uns | setzen:

So verschlüngen sie | uns le= | bendig, Wenn ihr gorn über | uns er= | grimmete; So er= | fäufte uns | Waffer,

Ströme gingen über | unsere | Seele.

Es gingen | Wasser | allzuhoch

liber | unsere | Seele. Ge= | lobet | sei der HERR.

Daß er uns nicht giebt zum Raube in | ihre | Zähne.

Unsere Seele ist entronnen, wie ein Bogel dem Stricke des | Boglers:

Der Strick ist zer= | rifsen, und | wir sind sos. Unsere Hilse stehet im | Namen des | HENRN Der Himmel und | Erde ge= | macht hat

### Der 125. Pfalm.

Die auf den HERRN hoffen, die | werden nicht | fallen, Sondern ewig bleiben | wie der Berg | Zion. Um Jerusalem | her find | Berge,

Und der HERR ist um sein Volk her von nun an bis in

| Ewigkeit.

Denn der Gottlosen Scepter wird nicht bleiben über dem Häuflein | der Ge- | rechten,

Auf daß die Gerechten ihre Hand nicht ausstrecken zur | Unsges | rechtigkeit.

ge= | recitigieit. | HERR, thu | wohl

Den guten und | frommen | Herzen.

Die aber abweichen auf ihre frummen Wege, wird der HERN wegtreiben mit den | ibel= | thatern;

Aber Friede sei | über | Jerael.

## Der 126. Plalm.

19 enn der HEAR die Gefangenen | Zion ers | löfen wird, So werden wir sein | wie die | Träumenden.

Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere | Zunge voll | Rühmens sein;

Da wird man sagen unter ben Heiden: Der HENR hat | Großes an | ihnen gethan.

Der HERR hat | Großes an | uns gethan;

Des | sind wir | fröhlich.

HERR, wende | unser Ge= | fängnis,

Wie du die Waffer gegen Mit- | tage | trocheft.

Die mit | Thränen | faen,

Werden mit | Freuden | ernten.

Sie gehen hin und weinen, und tragen | edlen | Samen, Und kommen mit Freuden, und bringen | ihre | Garben.

### Der 130. Plalm.

Pus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir, HERR, höre | meine | Stimme,

Laß beine Ohren merken auf die Stimme | meines | Flehens.

So du willst, HERR, | Sünde zu= | rechnen,

HERR, wer | wird be= | stehen? Denn bei dir ift | die Ber= | gebung, Daß | man dich | fürchte.

Ich harre des HERRN, meine | Seele | harret,

Und ich | hoffe | auf sein Wort.

Meine Seele wartet | auf den | HERRN, Von einer Morgenwache | bis zur | andern.

Israel hoffe | auf den | HERRA, Denn bei dem HERRN ift die Gnade, und | viel Gr= | löfung

bei ihm. Und er wird Fra= | el er= | lösen Aus allen | seinen | Sünden.

#### Der 132. Pfalm.

Gedenke, | HERR, an | David, Und an | alle sein | Leiden, Der dem | HERRN schwur.

Und gelovete dem | Mächtigen | Fakob: Ich will nicht in die Hütte meines | Hauses | gehen, Noch mich aufs Lager meines | Bettes | legen; Ich will meine Augen nicht | schlafen | laffen,

Roch meine Augen= | lider | schlummern, Bis ich eine Stätte finde | für den | HERRN, Zur Wohnung dem | Mächtigen | Jakob.

Siehe, wir hören von | ihr in | Ephrata,

Wir haben sie funden auf dem | Felde des | Waldes,

Wir wollen in seine | Wohnung | gehen, Und anbeten vor | seinem Tuß= | schemel. Huhe, Du und die | Lade | deiner | Ruhe, Du und die | Lade | deiner Macht.

Deine Priefter laß sich kleiden | mit Ge= | rechtigkeit, Und deine Heili= | gen fich | freuen.

Nimm nicht weg das Regiment | deines Ge= | falbeten,

Um deines Knechts | Davids | willen.

Der HERR hat David einen wahren Eid geschworen, davon wird er | sich nicht | wenden;

Ich will dir auf deinen Stuhl setzen und die Frucht | deines Leibes.

Werden deine Kinder meinen Bund halten, und mein Zeugnis, das ich sie | lehren | werde,

So follen auch ihre Kinder auf deinem Stuhl | fitzen | ewiglich,

Denn der HENN hat | Zion er= | wählet, Und hat Lust da= | seldst zu | wohnen.

Dies ist meine | Ruhe | ewiglich,

Hier will ich wohnen, | denn es ge= | fällt mir wohl.

Ich will ihre Speise Segnen,

Und ihren Armen | Brots genug | geben. Ihre Priester will | ich mit Heil | fleiden, Und ihre Heiligen | sollen | fröhlich sein. Daselbst soll aufgeben | das Horn | David;

Sch habe meinem Gesalbeten eine Leuchte | zuge= | richtet.

Seine Feinde will ich nit | Schanden | kleiden, Aber über ihm soll blühen | seine | Krone.

### Der 136. Pfalm.

Danket dem HERRN, denn | er ift | freundlich; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Danket dem Gott | aller | Götter;

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Danset dem HSNNNN | alser | Herren, Denn seine Güte | währet | ewiglich. Der große Wunder | thut al= | leine; Denn seine Güte | währet | ewiglich,

Denn seine Güte | währet | ewiglich, Der die Himmel | ordentlich ge= | macht hat; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Der die Erde auf Wasser | ausge- | breitet hat;

Denn seine Güte | währet | ewiglich.
Der große | Richter ge= | macht hat:
Denn seine Güte | währet | ewiglich.
Die Sonne, dem Tage | vorzu= | stehen;
Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Den Mond und Sterne, der Nacht | vorzu= | stehen;

Denn seine Büte | währet | ewiglich.

Der Egypten schlug an ihren | Erstge= | burten,

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Und führet | Isra= | el heraus,

Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Durch mächtige Hand und | ausge= | reckten Arm;

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Der das Schissmeer | teilete | in zwei Teil, Denn seine Güte | währet | ewiglich. Und sieß Fera- | et durchhin- | gehen;

Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Der Pharao und sein | Heer ins | Schilfmeer stieß;

Deim seine Güte | währet | ewiglich. Der sein Bolk führete | durch die | Wüste; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Der | große | Könige schlug,

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Und erwürgete | mächtige | Könige, Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Sihon, der Amo= | riter | König,

Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Und Og, den | König zu | Basan; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Und gab ihr | Land zum | Erbe,

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Zum Erbe | seinem Anecht | Förael; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

Denn er dachte an uns, da wir unterge= | drückt | waren,

Denn seine Güte | währet | ewiglich. Und erlösete uns von | unsern | Feinden; Derm seine Güte | währet | ewiglich. Der | allem Fleisch | Speise giebt; Denn seine Güte | währet | ewiglich. Dantet denn | Gott von | Hinnel; Denn seine Güte | währet | ewiglich.

### Der 138. Pfalm.

Ich danke dir von | ganzem | Herzen, Bor den Göttern will ich | dir lob= | fingen,

In John Will anheten zu beinem heiligen Tenwel, und beinem Namen danken um deine | Güte und | Treue;

Denn du hast beinen Namen über alles | herrlich gemacht

durch dein Wort.

Wenn ich dich anruse, | so er= | höre mich, Und gieb meiner | Seele | große Krast.

Es danken dir, HERR, alle | Könige auf | Erden, Daß sie hören das Wort | deines | Mundes, Und singen auf den | Wegen des | HERRR,

Daß die Ehre des | HERRN | groß sei. Denn der HERR ist hoch, und siehet | auf das Riedrige,

Und kennet den | Stolzen von | ferne.

Wenn ich mitten in der Ängst wandele, | so er= | guickest du mich, Und streckest deine Hand über den Zorn meiner Feinde, und hilsest mir mit | deiner | Rechten.

Der HENR wirds ein Ende machen um | meinet= | willen, HENR, deine Güte ift ewig; das Werk deiner Hände wollest

| du nicht | lassen.

### Der 139, Plalm.

BERR, du erforscheft mich und kennest mich, 3ch sitze oder stehe auf, so | weißest | du es; Du verstehest meine Ge- | danken von | ferne. Ich gehe oder liege, | fo bift | du um mich,

Und siehest alle | meine | Wege.

Denn siehe, es ist kein Wort auf | meiner | Zunge, Das du, HERR, nicht | alles | wiffest.

Du schaffest es, was ich vor | oder hernach | thue,

Und hältst | deine Hand | über mir.

Solchs Erkenntnis ist mir zu | wunderlich | und zu hoch, Ich kanns | nicht be= | greifen.

Wo foll ich hin= | gehen vor | deinem Geist?

Und wo soll ich hinflichen vor | deinem | Angesicht? Führe ich gen | Himmel, so | bist du da;

Bettet ich mir in die Hölle, | siehe, so | bist du auch da. Nähme ich Flügel der | Morgen= | röte,

Und | bliebe am | äußersten Meer,

So würde mich doch deine | Hand daselbst | führen, Und deine | Rechte mich | halten.

Spräche ich: Finsternis | möge mich | decken, So muß die | Nacht auch | Licht um mich sein.

Denn auch Finsternis nicht | finster | ist bei dir, Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Kinster- | nis ist | wie das Licht.

Erforsche mich, Gott, | und er= | fahre mein Herz; Brüfe mich, und erfahre | wie ichs | meine. Und siehe, ob ich auf | bosem | Wege bin, Und leite mich auf | ewigem | Wege.

#### Der 143. Plalm.

ENN, erhöre mein Gebet, vernimm mein Fehen um deiner | Wahrheit | willen;

Erhöre nich um beiner Ge= | rechtigkeit | willen; Und gehe nicht ins Ge= | richt mit | deinem Knecht:

Denn vor dir ift kein Le= | bendi= | ger gerecht.

Denn der Feind verfolget meine Seele, und zerschläget mein | Le= ben zu | Boden;

Er legt mich ins Finstere, wie die | Toten | in der Welt.

Und mein Geist ist in | mir ge= | ängstet,

Mein Herz ist mir in meinem | Leibe ver= | zehret. Ich gedenke an die vorigen Zeiten, ich rede von allen | deinen Thaten,

Und fage von den Werken | deiner | Hände.

Ich breite meine | Hände | aus zu dir;

Meine Seele dürstet nach dir | wie ein | dürres Land. HERR, erhöre mich balde, mein | Geist ver= | gehet;

Berbirg dein Antlitz nicht von mir, daß ich nicht gleich werde denen, die in die | Grube | fahren.

Lag mich frühe hören deine Gnade, | denn ich | hoffe auf dich;

Thu mir fund den Weg, darauf ich gehen soll, denn | mich ver= langet nach dir.

Errette mich, mein Gott, von | meinen | Keinden;

Bu dir | hab ich | Buflucht.

Lehre mich thun nach deinem Wohlgefallen, | denn du | bist mein Gott.

Dein guter Geist führe | mich auf | ebener Bahn. HERR, erquicke mich um deines | Namens | willen;

Rühre meine Seele aus der Not um deiner Ge= | rechtiakeit willen:

Und verftore meine Feinde um deiner | Güte | willen,

Und bringe um alle, die meine Seele ängsten; | denn ich | bin dein Anecht.

#### Der 145. Pfalm.

Ich will dich erhöhen, mein | Gott, du | König, Und deinen Namen loben | immer und | ewialich.

Sch will dich | täglich | loben,

Und deinen Namen rühmen | immer und | ewiglich. Der HERR ist | groß und sehr | löblich,

Und seine Größe ist | unauß= | sprechlich. Rindeskind werden | deine Werke | preisen,

Und von | beiner Gewalt | fagen.

Ich will reden von deiner | herrlichen, | schönen Bracht Und von | deinen | Wundern; Daß man foll reden von deinen | herrlichen | Thaten,

Und daß man erzähle | deine | Herrlichkeit:

Daß man preise beine | große | Gute, Und deine Ge= | rechtigkeit | rühme.

Gnädig und barni= | herzig | ist der HERR, Geduldig und von | großer | Güte.

Der HERR ist | allen | gütig,

Und erbarmet sich | aller | seiner Werk.

Es sollen dir danken, HERR, | alle | deine Werk, Und deine | Heiligen dich | loben,

Und die Ehre deines | Königreichs | rühmen, Und von | deiner Gewalt | reden;

Daß den Menschenkindern deine Ge= | walt kund | werde Und die ehrliche Pracht | deines | Königreichs.

Dein Reich | ist ein | ewiges Reich,

Und deine Herrschaft | währet | für und für.

Der HENN erhält alle, | die da | fallen,

Und richtet auf alle, die | niederge= | schlagen sind. Aller | Augen | warten auf dich.

Und du giebst ihnen ihre | Speise zu | seiner Zeit.

Du thuit | deine | Hand auf,

Und erfüllest alles, was lebet, mit | Wohlge= | fallen.

Der HENR ift gerecht in allen | seinen | Wegen, Und heilig in allen | seinen | Werken. Der HENR ist nahe allen, | die ihn an= | rusen,

Ver Hung if have allen, | oie thn an= | rufen, Allen, die ihn mit | Ernft an= | rufen.

Er thut, was die Gottes= | fürchtigen be= | gehren Und höret ihr Schreien, | und hilft | ihnen.

Der HENN behütet alle, | die ihn | lieben, Und wird vertilgen | alle Gott= | losen. Mein Mund soll des | HENNI Lob | sagen,

Und alles Fleisch löbe seinen heiligen Namen | immer und | ewiglich.

### Der 146. Psalm.

Tallelujah! Lobe den SENNN, meine Seele!
Ich will den FENNN loben, so | lange ich | lebe,
Und meinem Gott lobsingen, | weil ich | hier bin.

Berlaffet euch | nicht auf | Fürsten ;
Sie sind Menschen, die können | ja nicht | helsen.

Denn des Menschen Geist niuß davon, und er niuß wieder zu | Ersten | werden:

Alsdann find verloren alle | seine An= | schläge.

Wohl dem, des | Hilfe der Gott | Sakob ist,

Des Hoffmung auf dem HENRN, | seinem Gott, | stehet,

Der Himmel, Erde, Meer und alles, was drinnen ift, ge- macht hat,

Der | Glauben hält | ewiglich:

Der Recht schaffet denen, so Gewalt leiden, der die | Hungrigen | speiset.

Der HENR löset | die Ge= | fangenen.

Der HENN machet die Blinden sehend; der HENN richtet auf, die | niederge= | schlagen find;

Der HERIR liebet | die Be= | rechten.

Der HENN behütet Fremdlinge und Waisen, und ers | hält die | Wiswen,

Und kehret zurück den | Weg der Gott= | losen.

Der HERR ist | König | ewiglich,

Dein Gott, Zion, für und für. | Halle= | lujah!

### Der 147. Pfalm.

Tobet den HERNN, denn unsern Gott loben, das | ist ein | töst-lich Ding;

Solch | Lob ist | lieblich und schön. Der HERR | bauet Je= | rusalent,

Und bringet zusammen die Ver= | zagten in | Frael,

Er heilet, die zer= | brochenes | Herzens find,

Und verbindet | ihre | Schmerzen. Er | zählet die | Sterne, Und nennet sie | alle mit | Ramen.

Unser HERR ist groß und von | großer | Kraft. Und ist unbegreiflich, wie er re= gieret.

Der HENR richtet | auf die G= | lenden, Und stößet die Gott= | losen zu | Boden,

Singet um einander dem | HERRN mit | Danke.

Und lobet unsern | Gott mit | Harfen,

Der den Himmel mit Wolken verdeckt, und giebt | Regen auf | Grden:

Der Gras auf | Bergen | wachsen läßt;

Der dem | Bieh sein | Futter giebt,

Den jungen Raben, | die ihn an= | rufen. Er hat nicht Luft an der | Stärfe des | Rosses, Roch Gefallen an | jemandes | Beinen.

Der HERR hat Gefallen an denen, | die ihn | fürchten,

Die auf seine | Güte | hoffen Preise, Re= | rusalem, den | HERRN,

Lobe, Bion, | deinen Gott.

Denn er macht feste die Riegel | deiner | Thore,

Und segnet deine | Kinder | drinnen.

Er schaffet beinen | Grenzen | Friede, Und sättiget dich mit dem | vesten | Weizen.

Er sendet seine | Rede auf | Erden: Sein | Wort läuft schnell.

Er giebt | Schnee wie | Wolle, Er streuet | Reif wie | Asche.

Er wirft seine | Schloßen wie | Biffen ; Wer kann | bleiben bor | seinem Frost?

Er | spricht, so zer= | schmilzet es;

Er läßt seinen Wind | wehen, so | tauets auf.

Er | zeiget | Jakob sein Wort,

Karael seine | Sitten und | Rechte.

So thut er | feinen | Heiden,

Noch läßt sie wissen seine Rechte. | Halle= | lujah.

### Der 148. Pfalm.

Tallelujah! Lobet, ihr | Himmel, den | HERRN,

Lobet ihn | in der | Höhe. Lobet ihn, alle | seine | Engel, | Lobet ihn, | all sein Heer. | Lobet ihn, | Sonn und Mond;

Lobet ihn, alle | leuchtende | Sterne, Lobet ihn, ihr Himmel, | allent= | halben,

Und die Waffer, die | oben am | Himmel find, Die sollen | loben den | Ramen des HERRIN;

Denn er gebeut, so | wirds ge= | schaffen. Er hält sie immer und ewiglich;

Er ordnet sie, daß sie nicht anders | gehen | mussen,

Lobet den | HERRN auf | Erden. Ihr Walfische und | alle | Tiefen:

Feuer, | Hagel, | Schnee und Dampf, Sturmivinde, die sein | Wort aus- | richten;

Berge und | alle | Hügel,

Fruchtbare Bäume und | alle | Cedern;

Tiere und | alles Bich, Ge= | würm und | Bögel:

Ihr Könige auf Erden und | alle | Leute, Fürsten und alle | Richter auf | Erben;

Junglinge | und Jung= | frauen,

Alte | mit den | Jungen, Sollen loben den Namen des HENNN; denn sein | Name als |

lein ift hoch; Sein Lob gehet, so weit | Himmel und | Erde ift,

Und er erhöhet das Horn seines Volts. Alle seine Heiligen | sol= len | loben,

Die Kinder Karael, das Volk das ihm dienet. | Halle= | lujah!

#### Der 150. Plalm.

Fallelujah! Lobet den HERRN in | feinem | Heiligtum, Lobet ihn in der | Feste | seiner Macht. Lobet ihn in | seinen | Thaten,

Lobet ihn in seiner | großen | Herrlichkeit. Lobet ihn | mit Po= | saunen,

Lobet ihn mit | Pfalter und | Harfen. Lobet ihn mit | Paufen und | Reigen, Lobet ihn mit | Saiten und | Pfeisen.

Lobet ihn mit | hellen | Combeln.

Lobet ihn mit wohl= | tlingenden | Chmbeln, Alles, was Odem hat, I love den | HERRIN. | Halle= | lujah.

# Nieder.

### I. Gottesdienlt.

#### Pfalm 100.

Mel. Bom himmel hoch da fomm ich her.

Welt. Mit Freuden seinen Dienst bestellt: Rommt vor sein heiligs Angesicht Wit Frohloden und schweiget nicht.

2 Der Herr ift Gott, nehmts wohl in acht:

Nicht wir, der Herr hat uns ge= macht.

Durch ihn sein Bolf sind wir bereit, Genracht zu Schafen seiner Weid.

Jauchzet dem Herren alle 3 Zu seinen Thoren gehet ein Mit Danken zu'n Borhöfen fein, Bu seinem Lobe kommt zusamm. Dankt und preist seinen heilgen Mant.

> 4 Denn unser Herr ist freundlich fehr.

> Sein Gnad vergehet nimmermehr, Sein Wahrheit bleibet für und für: Drum unsern Gott stets loben wir.

Cornelius Beder, 1602.

#### Gigene Melobie.

Dein Beilgen Geift du zu uns fend; Mit Hilf und Gnad er uns regier Und uns den Weg zur Wahrheit führ.

2 Thu auf den Mund zum Lobe dein.

Bereit das Herz zur Andacht fein, Den Glauben mehr, itart den Berstand.

Daß uns dein Nam werd wohl befount.

Berr Jesu Chrift, dich zu 3 Bis wir singen mit Gottes Beer:

Beilig, heilig ift Gott der Herr, Und schauen dich von Angesicht In ewger Freud und selgem Licht.

4 Ehr sei dem Bater und dem Sohn.

Dem Seilgen Geist in Einem Thron:

Der heiligen Dreifaltigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Wilhelm II., Bergog zu Sachfen-Weimar, 1638.

Mel. Erschienen ift der herrlich Tag.

taa. Bergeffet aller Sorg und Plag, Treibt eure Wochenarbeit nicht. Romint vor des Höchsten Angesicht. Hallelujah!

2 Tret' her und fallt auf eure Anie Vor Gottes Majestät allhie. Es ift sein Heiligtum und Haus, Wer Gunde liebt, gehört hinaus. Hallelujah!

3 Drum wollen wir begehn mit

Den Tag nach rechter Christen Weis;

Wir wollen aufthun unsern Mund Und sagen dies von Herzensgrund: Hallelujah!

4 D Gott, der du den Erdenfreis Erschaffen hast zu deinem Preis, Uns auch bewahrt so manches Rahr

In vieler Trübsal und Gefahr: Hallelujah!

5 Hilf, daß wir alle deine Werk. Voll Weisheit, Güte, Macht und Stärk.

Erfennen und je mehr und mehr Ausbreiten deines Namens Ehr.

Hallelujah!

Beut ist des Herren Ruhes 6 O liebster Heiland, Jesu Christ, Der du bom Tod erstanden bist. Richt unfre Herzen auf zu dir, Daß sich ber Sündenschlaf verlier. Hallelujah!

> 7 Gieb deiner Auferstehung Kraft, Daß dieser Trost ja bei uns haft, Daß wir uns drauf verlaffen fest, Wenn uns nun alle Welt verläßt. Hallelujah!

8 D Heilger Geift, laß uns dein Wort

So hören heut und immerfort, Daß sich in 11113 durch deine Lehr Glaub, Lieb und Hoffnung reich= lich mehr.

Hallelujah!

9 Erleuchte uns, du wahres Licht, Entzeuch ums deine Gnade nicht; All unfer Thun auch so regier, Daß wir Gott preisen für und für. Hallelujah!

10 Gott Bater, Cohn und Geist, verleih,

Daß diefer Tag dir heilig fei, Wir auch die Sabbathruh und

Erlangen drauf in Ewigkeit. Sallelnjah!

Hannoveriches Gefangbuch, 1646.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei beinem Wort.

thür. Beuch mein Berg durch dein Wort

zu dir, Laß mich bein Wort bewahren rein.

Lan mich bein Kind und Erbe fein.

ferr, öffne mir die Herzens= 2 Dein Wort bewegt des Herzens Grund.

Dein Wort macht Leib und Seel acfund,

Dein Wort ists, das mein Berg er= freut,

Dein Wort giebt Troft und Ge= ligfeit.

3 Ehr sei dem Bater und dem | Der heiligen Dreieinigkeit Sohn.

Geist in Einem Dem Heilgen Thron:

Sei Lob und Preis in Ewiakeit.

Johann Olearius, 1671.

#### Eigene Melodie.

Tiebster Fesu, wir sind hier, Uns mit hellem Licht erfüllet. Dich und dein Wort an- Gutes denken, thun und dichte zuhören.

Lenke Sinnen und Begier Auf die füßen himmelslehren, Daß die Herzen von der Erden Ganz zu dir gezogen werden.

2 Unfer Wiffen und Berftand Ist mit Finsternis verhüllet, Wo nicht deines Geiftes Hand Gutes denken, thun und dichten Munt du felbst in uns berrichten.

3 O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, Mach uns allesamt bereit, Öffne Herzen, Mund und Ohren; Unser Bitten, Flehn und Singen Laß, Herr Jefu, wohl gelingen. Tobias Claufiniger, 1668.

Mel. Aus Gnaden foll ich felig werden.

nenneu,

Wo Gottes Wort im Schwange aeht.

Wo Licht und Recht ganz helle brennen.

Und Zion niemals wüste steht: Da opfert man im heilgen Schmuck.

Und findet Licht und Trost genug.

2 Wer wollte denn nun Zweifel tragen,

Ob wäre hier nicht Gottes Haus? Wo wir nach Gottes Worte fragen, Macht er gar bald ein Kirchlein draus.

Es sei dasselbe noch so klein, So muß es ihm doch heilig sein.

3 So treten wir im Beist zusam= men.

So fingen wir des Herren Lied; So bringen wir die Opferflam= men,

6 Wie selig ist ein Ort zu Auf welche Gott in Gnaden sieht. So lesen wir und hören an, Was Gottes Wort uns lehren foun.

> 4 Erhalt und bei dem Glaubend= grunde,

> Den du den Eckstein hast genennt. Daß man dich nicht nur mit dem Munde.

> Auch mit dem Herzen felbst be= fennt.

> Wenn und die Welt Verfolgung dräut.

So gieb, o Herr, Beständigkeit.

5 Und endlich bau in unsern See= len

Dir ein lebendig Gotteshaus, So wird in dieser Jammierhöhlen, Ein angenehmer Sabbath braus, Bis wir in senen Tempel gehn

Und vor des Lammes Stuble stehn.

Benjamin Schmolde, 1704.

Mel. Liebster Jefu, wir find hier.

7 Höchster Gott, wir danken dir, Daß du ums dein Wort gegeben, Gied ums Gnade, daß auch wir Nach demselben heitig leben; Und den Glauben also stärke, Daß er thätig sei im Werke.

2 Unser Gott und Vater du, Der uns lehret was wir sollen, Schenf uns deine Gnad dazu, Gieb zum Wissen auch das Wollen, Laß es ferner noch gelingen, Gieb zum Wollen das Bollbringen.

3 Gieb uns, eh wir gehn nach Haus, Daus, Deinen väterlichen Segen, Breite beine Hände aus, Leite uns auf deinen Wegen, Lag uns hier im Segen gehen, Dort gesegnet auferstehen.

Mel. Wunderbarer König.

S ott ist gegenwärtig, Lasset ums anbeten Und in Shrturcht vor ihn treten. Gott ist in ver Mitte, Alles in ums schweige Und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, Wer ihn nemt: Schlagt die Augen nieder; Konnnt, ergebt euch wieder!

2 Gott ist gegenwärtig, Dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen: Heilig, heilig! singen Alle Engelchöre, Benn sie diese Wesen ehren. Herr, bernimm Unsre Stimm, Da auch wir Geringen Unsre Opser bringen.

3 Wir entsagen willig Allen Gitelfeiten, Aller Erdenlust und Freuden: Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben Dir zum Eigentum ergeben. Du allein Sollst es sein, Unser Gott und Herre; Dir gebührt die Ehre.

4 Majestätisch Wesen, Möcht ich recht dich preisen Und im Geist dir Dienst erweisen! Möcht ich, wie die Engel, Annner vor dir stehen Und dich gegenwärtig sehen! Lag mich dir Für und für Trachten zu gesallen, Eiebster Gott, in allen.

5 Du durchdringest alles; Raß dein schönstes Lichte, Berr, berühren niem Gesichte. Bie die zarten Blumen Willig sich entsalten Und der Sonne stille halten: Raß mich so, Still und froh, Deine Stahlen salsen, Und dich wirfen lassen, Und dich wirfen lassen,

6 Mache mich einfältig, Junig, abgeschieden, Sanfte und im stillen Frieden; Mach und reines Herzens, Daß ich deine Klarheit

Schauen mag im Geist und Wahr= | beit: Laß mein Herz Übermärts Wie ein Adler schweben, Und in dir nur leben.

7 Serr, komm in mir wohnen, Lan mein' Geist auf Erden

Dir ein heiligtum noch werden: Romm, du nahes Wesen, Dich in mir verfläre, Daß ich dich stets lieb und ehre! Wo ich geh, Sitz und steh, Lag mich dich erblicken, Und vor dir mich bücken. Gerhard Terfteegen, 1731.

Mel. Gott bes Simmels und ber Erben.

Pforte, Führet mich in Zion ein; Ach wie wird an diesem Orte Meine Seele fröhlich fein. Sier ist Gottes Angesicht, Hier ist lauter Trost und Licht.

2 3ch bin, Herr, zu dir gekommen, Romme du nun auch zu mir, Wo du Wohnung hast genommen, Da ist lauter Himmel hier. Reuch in meinem Herzen ein. Laß es deinen Tempel sein.

3 Lak in Kurcht mich vor dich tre= ten, Beilige du Leib und Geift, Daß mein Singen und mein Beten Ein gefällig Opfer heißt. Beilige du Mund und Ohr, Reuch das Herze ganz empor.

Thut mir auf die schöne 4 Stärk in mir den schwachen Glauben. Lak dein teures Aleinod mir Nimmer aus dem Herzen rauben, Salte mir bein Wort stets für, Daß es mir zum Leitstern dient, Und zum Trost im Herzen grünt.

> 5 Rede, Herr, so will ich hören, Und dein Wille werd erfüllt. Lag mich nichts in Andacht stören, Wenn der Brunn des Lebens quillt, Speife mich mit Himmelsbrot. Tröste mich in aller Not.

6 Öffne mir die grünen Auen, Daß dein Lamm sich weiden kann; Lasse mir dein Manna tauen. Zeige mir die rechte Bahn Hier in diesem Jammerthal Ru des Lammes Chrenfaal,

Benjamin Schmolde, 1734.

Mel. Run lob mein Geel ben Berren.

Chren Gott Bater, Sohn und Heilgem Geift:

Der woll in uns vermehren, Was er aus Gnaden uns verheift: Daß wir ihm fest vertrauen,

Rei Lob und Preis mit | Uns ganz berlaffn auf ihn, Von Herzen auf ihn bauen, Daß unser Mut und Sinn Ihm allezeit anhangen; Drauf singen wir zur Stund: Amen, wir werdns erlangen, Glaubn wir von Herzensgrund.

#### Gigene Melodie.

Tag mich bein sein und Serr, laß mich nur nicht wanten, bleiben, Du treuer Gott und Herr. Von dir laß mich nicht treiben, Halt mich bei deiner Lehr.

Gieb mir Beständigkeit; Dafür will ich dir danken In alle Ewigkeit. Nicolaus Selneder, 1572.

Eigene Melodie.

Rei ung Gerr Safe Bei uns, Herr Jesu Christ. Daß und hinfort nicht schade Des bösen Teindes List.

2 Ach bleib mit beinem Worte Bei uns, Erlöser wert, Daß uns beid hier und dorte Sei Büt und Heil heschert.

3 Ach bleib mit deinem Glanze Bei uns. du wertes Licht: Dein Wahrheit uns umschanze, Damit wir irren nicht.

4 Ach bleib mit beinem Segen Bei uns, du reicher Herr: Dein Gnad und alls Bermögen In uns reichlich vermehr.

5 Ach bleib mit beinem Schutze Bei uns, du starker Held, Daß uns der Feind nicht trute, Und fäll die bose Welt.

6 Ach bleib mit deiner Treue Bei uns, mein Herr und Gott; Beständiakeit verleihe. Hilf uns aus aller Not. Josua Stegmann, 1630.

Mel. Liebster Resu wir find hier.

Unsern Eingang gleichermaßen: Seane unser täglich Brot.

13 Unsern Ausgang segne | Segne unser Thun und Lassen; Segne uns mit selgem Sterben Und mach und zu himmelserben! Sartmann Schenf, 1677.

#### II. Advent.

Mel. Erschienen ift der herrlich Tag.

Des freut sich alle Christenschar; Dein König kommt, drum freue Dich.

Du wertes Zion, ewiglich. Hallelujah.

Dun konntt das neue 2 Wir hören noch das Gnaden-wort,

Bon Anfang immer wieder fort, Das uns den Weg zum Leben weist,

Gott sei für seine Gnad gepreift. Hallelujah.

3 Gott, was uns deine Wahrheit | Laf in uns bleiben, daß wir dir lehrt. Die unsern Glauben stets ber=

mehrt.

Lob und Preis fagen für und für. Hallelujah, Rohann Olearius, 1671.

Eigene Melodie.

15 Gottes Sohn ist kommen Die werden mit Freuden Und von hinnen scheider Hie auf diese Erden In armen Gebärden, Daß er uns von Sünde Freiet und entbinde.

2 Er kommt auch noch heute Und lehret die Leute, Wie sie sich von Sünden Zur Buß sollen wenden, Von Frrtum und Thorheit Treten zu der Wahrheit.

3 Die sich sein nicht schämen Und sein Dienst annehmen Durch ein rechten Glauben Mit ganzem Bertrauen, Denen wird er eben Ihre Sünd vergeben.

4 Denn er thut ihn'n schenken In den Sakramenten Sich selbsten zur Speisen, Sein Lieb zu beweisen, Daß fie sein genießen In ihren Gewiffen.

5 Die also bekleiben Und beständig bleiben, Dem Herren in allen Trachten zu gefallen.

Auch von hinnen scheiden.

6 Denn bald und behende Rommt ihr lettes Ende, Da wird er vom Bösen Ahre Seel erlöfen Und sie mit ihm führen Ru der Engel Chören.

7 Von dannen er kommen Wird, wie wir vernommen, Wann die Toten werden Erstehn von der Erden Und zu seinen Küßen Sich darstellen müssen.

8 Da wird er sie scheiden, Die Frommen zur Freuden, Die Bösen zur Höllen An veinliche Stellen. Wo fie ewig müffen Ihr Untugend büßen.

9 Ei nun Herre Jesu, Schick unser Herzen zu, Daß wir, alle Stunden Rechtgläubig erfunden, Darinnen verscheiden Bur ewigen Freuden.

Johann Horn, 1544.

Mel. Bom himmel hoch da komm ich her.

6 Bir danken dir, Herr Jesu 2 Und zu Jerusalem zeuchst ein Christ, Daß du bom Himmel kommen bist, Und hast als ein König gerecht Erlöst das ganze menschlich Gichlecht;

Sanftmütig auf eim Eselein, Das Volk singt Hosianna schon Und Ehr sei Gott im höchsten Thron.

3 Also wollst, Herr, auch bei uns | 4 So wollen wir mit großem

In unfre Herzen ziehen ein, Daß uns der Teufel, Tod und Sünd.

Mit seiner Macht nicht überwind.

Schall

Dein Namen rühmen überall, Bis wir in Himmel gehen ein Bu dir und beinen Engelein.

Bartholomäus Belber, + 1635.

#### Gigene Melodie.

17 Macht hoch die Thür, die Thor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlich=

Ein König aller Königreich, Ein Heiland aller Welt zugleich, Der Beil und Leben mit fich bringt; Derhalben jauchzt, mit Freuden finat:

Gelobet sei mein Gott. Mein Schöpfer, reich von Rat.

2 Er ift gerecht, ein Helfer wert. Sanftmutigkeit ift fein Gefährt, Sein Königsfron ist Beiligkeit, Sein Scepter ist Barmherzigkeit. All unfre Not zum End er bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden

fingt: Gelobet sei mein Gott, Mein Heiland, groß von That.

3 D wohl dem Land, o wohl der Stadt.

So diesen König bei sich hat! Wohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein! Er ist die rechte Freudensonn,

Bringt mit sich lauter Freud und Wonn.

Gelobet sei mein Gott, Mein Tröster früh und spat.

4 Macht hoch die Thür, die Thor macht weit,

Gur Herz zum Tempel zubereit: Die Zweiglein der Gottseligkeit Steckt auf mit Andacht. Luft und Freud.

So fommt der Köng auch zu euch, Ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, Voll Rat, voll That, voll Gnad,

5 Romm, o mein Heiland Resu Christ!

Meins Herzens Thur dir offen ift; Ach zeuch mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns er= fchein:

Dein Heilger Geift ums führ und Leit

Den Weg zur emgen Seligkeit. Dent Ranten dein, o Herr, Sei ewig Preis und Ehr.

Georg Weiffel, 1633.

Mel. Bom Simmel hoch da fomm ich her.

18 Berr Jesu Christe, Gottes Sohn. Der du dom hohen Himmelsthron Herab bist kommen in die Welt, Und uns zu aut dich eingestellt,

2 Wir danken dir mit Herz und Mand

Demütiglich zu aller Stund, Daß du ims schenkest zum Erbteil Durch dein Zufunft das ewge Beil.

3 Wir bitten dich, o treuer Herr, Weil nun das End nicht mehr ist tern,

Du wollest uns zu Gnaden dein Dir laffen stets befohlen sein.

4 Hilf, daß wir leben würdiglich, Und in dir sterben seliglich: Daß wir lieben und loben dich Hier zeitlich und dort ewiglich. David Behme, † 1657.

Mel. Zeuch ein zu beinen Thoren.

- 19 Dunjauchzet all, ihr From- | 4 Shr großen Potentaten, Bu diefer Gnadenzeit, Weil unser Heil ist kommen, Der Herr der Herrlichkeit: Zwar ohne stolze Pracht, Doch mächtig zu verheeren Und gänzlich zu zerstören Des Teusels Reich und Macht.
- 2 Er kommt zu uns geritten Auf einem Eselein, Und stellt sich in die Mitten Für uns zum Opfer ein. Er bringt kein zeitlich Gut; Er will allein erwerben Durch seinen Tod und Sterben. Was ewig währen thut.
- 3 Rein Scepter, keine Krone Sucht er auf dieser Welt: Im hohen Himmelsthrone Ist ihm sein Reich bestellt. Er will hier seine Macht Und Majestät verhüllen, Bis er des Baters Willen Im Leiden hat vollbracht.

- Wenn ihr euch wollet raten Und gehn die rechte Bahn, Die zu dem himmel führt. Sonft, wo ihr ihn verachtet Und nur nach Hoheit trachtet, Des Höchsten Korn euch rührt.
- 5 Thr Armen und Elenden Bu dieser bösen Zeit, Die ihr an allen Enden Müßt haben Angst und Leid, Seid dennoch wohlgemut; Lagt eure Lieder klingen Und thut dem König singen; Der ist eur höchstes But.
- 6 Er wird nun bald erscheinen In seiner Herrlichkeit Und all eur Klag und Weinen Verwandelen in Freud Er ists der helfen kann: Halt' eure Lampen fertig Und seid stets sein gewärtig; Er ist schon auf der Bahn.

Michael Schirmer, 1640.

Mel. Von Gott will ich nicht laffen.

20 Mit Ernst, o Menschen- Bei allen kehren ein. Das Herz in euch bestellt! Bald wird das Heil der Sünder, Der wunderstarke Held. Den Gott aus Gnad allein Der Welt zum Licht und Leben

2 Bereitet doch fein tüchtig Den Weg dem großen Gaft, Macht seine Steige richtig, Lakt alles, was er hakt:

Macht alle Bahnen recht, Die Thal laßt sein erhöhet, Macht niedrig, was hoch stehet, Was frumm ift, gleich und schlecht.

3 Ein Herz, das Dennit liebet, Bei Gott am höchsten steht; Ein Herz, das Hochmut übet, Mit Angst zu Grunde geht. Ein Herz, das richtig ist Und folget Gottes Leiten,

Das fann sich recht bereiten, Bu dem kommt Refus Chrift.

4 Das war Johannis Stimme, Das war Johannis Lehr; Gott strafet den mit Grimme, Der ihm nicht giebt Gehör; O Herr Gott, mach auch mich Bu deines Kindes Krippen, So sollen meine Lippen Mit Ruhm erheben dich. Balentin Thilo, 1642.

Mel. Reuch ein zu beinen Thoren.

21 Auf, auf, ihr Reichsgenoffen, Eur König kommt heran, Empfahet unverdroffen Den großen Wundermann. Ihr Chriften, geht herfür, Laßt uns bor allen Dingen Ihm Hosianna singen Mit heiliger Begier.

2 Auf, ihr betrübten Herzen, Der König ist gar nah, Hinweg all Angst und Schmerzen, Der Helfer ist schon da; Seht, wie so mancher Ort Hochtröstlich ist zu nennen, Da wir ihn finden können: Im Nachtmahl, Tauf und Wort.

3 Auf, auf, ihr Bielgeplagten, Der König ist nicht fern, Seid fröhlich, ihr Berzagten, Dort kommt der Morgenstern; Der Herr will in der Not Mit reichem Troft euch speisen, Er will ench Hilf erweisen, Ra dänipfen gar den Tod.

4 Frisch auf, ihr Hochbetrübten, Der König kommt mit Macht, An ums, sein Herzgeliebten, Sat er schon längst gedacht;

Nun wird kein Angst noch Bein, Noch Zorn hinfür uns schaden, Dieweil uns Gott aus Gnaden Läßt seine Kinder sein.

5 So lauft mit schnellen Schritten, Den König zu besehn, Derweil er kommt geritten, Stark, herrlich, sauft und schön; Nun tretet all heran, Den Heiland zu begrüßen, Der alles Kreuz berfüßen Und uns erlösen kann.

6 Der König will bedenken Die, welch er herzlich liebt, Mit köstlichen Geschenken, Als der sich selbst uns giebt Durch seine Gnad und Wort; Ja, König, hoch erhoben, Wir alle wollen loben Dich freudig hier und dort.

7 Mun, Herr, du giebst uns reich= lich. Wirft felbst doch arm und schwach, Du liebest unvergleichlich, Du jagft den Sündern nach; Drum wollen wir allein Die Stimmen hoch erschwingen, Dir Hosianna singen Und ewig dankbar sein.

Johann Rift, 1651.

Mel. Werde munter mein Gemüte.

22 Marum willst du draus sen stehen,
Du Gesegneter des Herrn?
Laß dir, dei mir einzugehen,
Wohlgefallen, du mein Stern,
Du mein Zesu, meine Freud,
Helser in der rechten Zeit,
Hil, o Helland, meinem Herzen
Bon den Wunden, die mich schmers
Len.

2 Meine Wunden sind der Jam= mer.

Belchen oftmals Tag und Nacht Des Gesetzes starker Hammer Mir mit seinem Schrecken nacht, D ber schweren Donnerstimm, Die mir Gottes Zorn und Grimm Also tief ins Herze schläget, Daß sich all mein Blut beweget!

- 3 Dazu kommt des Teufels Lügen, Der mir alle Gnad absagt, Als müßt ich nun ewig liegen In der Höllen, die ihn plagt. Sa auch, was noch ärger it, So zermartert und zerfrißt Mich mein eigenes Gewissen Wit vergiften Schlangenbissen.
- 4 Will ich dann mein Elend lindern Und erleichtern meine Not Bei der Welt und ihren Kindern, Fall ich vollends in den Kot. Da ist Trost, der mich betrück, Freude, die mein Unglück liebt, Gelser, die mir Herzleid machen, Eute Freunde, die mein lachen.
- 5 Ju der Welt ist alles nichtig, Nichts ist, das nicht frastlos wär. Hab ich Holchtt, die ist flüchtig; Hab ich Reichtum, was ists mehr,

Als ein Stücklein armer Erd? Hab ich Lust, was ist sie wert? Was ist, das mich heut ersreuet, Das mich morgen nicht gereuet?

- 6. Aller Troft und alle Freude Ruht in dir, Herr Jefu Chrift, Dein Erfreuen ift die Weide, Da man fich recht fröhlich ift. Leuchte mir, o Freudenlicht, Ehe mir mein Herze bricht, Laß mich, Herr, an dir erquicken, Jefu, komm, laß dich erblicken.
- 7 Freu dich, Herz, du bist erhöret, Jeho zeucht er bei dir ein ; Sein Gang ist zu dir gekehret, Heis ihn nur willkommen sein, Und bereite dich ihm zu, Gieb dich ganz zu seiner Ruh, Offine dein Gemüt und Seele, Alag ihm, was dich drück und quäle.
- 8 Was du Böses haft begangen, Das ist alles abgeschafft. Gottes Liebe ninnnt gesangen Deiner Sünde Macht und Kraft. Christi Sieg behält das Feld, Und was Böses in der Welt Sich will wider dich erregen, Wird zu lauter Elück und Segen.
- 9 Mes dient zu deinem Frommen, Was dir bös und schädlich scheint, Weil dich Chrisus angenommen Und es treulich mit dir meint. Veibst du beme wieder treu, Fiß gewiß und bleibt dabei, Daß du mit den Engeln droben

Ihn dort ewig werdest loben.

Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Balet will ich dir geben.

23 11) ie soll ich dich empfangen lind wie begegn ich dir O aller Welt Verlangen, O meiner Seelen Zier?
O Fesu, Jesu, setze Mir selbst die Facel bei, Oanit, was dich ergötze, Mir kund und wissend bei.

2 Dein Zion streut dir Palmen Und grüne Zweige hin, Und ich will dir in Psalmen Ermuntern meinen Sinn; Mein Herze soll dir grünen In stetem Lob und Preis, Und deinem Namen dienen, So gut es kann und weiß.

3 Was haft du unterlaffen Zu meinem Troft und Freud? Als Leib und Seele faßen In ihrem größten Leid, Als mir das Neich genommen, Da Fried und Freude lacht, Da bijt du, mein Heil, kommen Und haft mich froh gemacht.

4 Ich lag in schweren Banden, Du konunst und machst mich loß; Ich stund in Spott und Schanden, Du konunst und nachst nich groß, Und hebst nich hoch zu Ehren, Und schenkst mir großes Gut, Daß sich nicht läßt verzehren, Wie irdisch Reichtum thut.

5 Nichts, nichts hat dieh getrieben Zu mir vom Himmelszelt, Als das geliedte Lieben, Danit du alle Welt Zin ihren taufend Plagen Und großen Fammerlaft, Die kein Mund kann aussagen, So sest umfangen haft.

6 Das schreib dir in dein Herze, Du hochdetrübtes Heer, Bei denen Gram und Schmerze Sich häust je mehr und mehr. Seid underzagt, ihr habet Die Hisse door der Thür, Der eure Herzen labet Und tröstet, steht allhier.

7 Thr dürft euch nicht bemühen, Noch forgen Tag und Nacht, Wie ihr ihn wollet ziehen Mit eures Armes Vlacht; Er konunt, er konunt mit Willen, It woller Lieb und Luft, All Angft und Not zu ftillen, Die ihm an euch bewußt.

8 Auch dürft ihr nicht erschrecken Bor eurer Sündenschuld, Nein, Jesus will sie becken Mit seiner Lieb und Huld. Er kommt, er kommt den Sündern Jum Trost und wahren Heil, Schafft, daß bei Gottes Kindern Berbleib ihr Erb und Teil.

9 Was fragt ihr nach dem Schreien Der Feind und ihrer Tück?
Der Herr wird sie zerstreuen In einem Augenblick.
Er konnnt, er konnunt ein König,
Dem wahrlich alle Feind Auf Erden diel zu wenig Zum Widerstande sind.

10 Er kommt zum Weltgerichte, Zum Fluch dem, der ihm flucht; Mit Inad und füßem Lichte Dem, der ihn liebt und fucht. Ach komm, ach komm, o Sonne, Und hol uns allzumal Zum ewgen Licht und Wonne In deinen Freudensaal! Paul Gerhardt, 1658.

#### Gigene Melodie.

24 Gott sei Dank durch alle Welt,

Der sein Wort beständig hält Und der Sünder Troft und Rat Ru uns hergesendet hat.

- 2 Was der alten Väter Schar Höchster Wunsch und Sehnen war, Und was sie geprophezeit, Aft erfüllt nach Herrlichkeit.
- 3 Zions Hilf und Abrams Lohn, Jakobs Heil, der Jungfraun Sohn, Der wohl zweigestammte Held Sat fich treulich eingestellt.
- 4 Sei willtommen, o mein Beil, Dir Hosanna, o mein Teil! Richte du auch eine Bahn Dir in meinem Herzen an.
- 5 Reuch, du Chrenfönig, ein, Es gehöret dir allein;

Mach es, wie du gerne thust, Rein von aller Sünden Wust,

- 6 Und gleich wie dein Zukunft war Voller Sanftmut, ohn Gefahr, Also sei auch jederzeit Deine Sanftnut mir bereit.
- 7 Tröste, tröste meinen Sinn, Weil ich schwach und blöde bin, Und des Satans schlaue List Sich zu hoch vor mir vermißt.
- 8 Tritt den Schlangenkopf entzwei, Daß ich, aller Angsten frei, Dir im Glauben um und an Selig bleibe zugethan.
- 9 Daß, wenn du, du Lebensfürst, Brächtig wieder kommen wirst, Ich dir mög entgegen gehn, Und vor dir gerecht bestehn.

Beinrich Seld, 1659.

Mel. Werbe munter mein Gemüte.

Tröstet mein Bolk, spricht mein

Gott.

Tröstet, die sich jetzt betrüben, Über Feindes Hohn und Spott, Weil Jerusalem wohl dran, Redet fie gar freundlich an, Denn ihr Leiden hat ein Ende, Thre Ritterschaft ich wende.

2 3ch vergeb all ihre Sünden, Ich tilg ihre Missethat, ich will nicht mehr sehn noch finden Was die Straf erwecket hat; Sie hat ja zwiefältig Leid Schon empfangen, thre Freud Soll sich täglich neu vermehren Und ihr Leid in Freud verkehren.

Tröftet, tröftet meine Lie- 3 Gine Stimme läßt fich hören In der Wüsten weit und breit, Alle Menschen zu bekehren: Macht dem Herrn den Weg bereit, Machet Gott ein ebne Bahn, Alle Welt foll heben an Alle Thäler zu erhöhen, Daß die Berge niedrig stehen.

4 Ungleich foll nun eben werden. Und was höckrig, werden schlecht, Alle Menschen hier auf Erden Sollen leben schlecht und recht: Denn des Herren Herrlichkeit, Offenbar zu seiner Zeit, Macht, daß alles Fleisch kann sehen, Wie, was Gott spricht, muß ge= schehen.

Johann Olearius, 1671.

Mel. Jefus meine Zuversicht.

26 Komm, du wertes Löse- 3 Nimm mein Hosianna an, Mit den Siegespalmenzweig Deffen alle Beiden hoffen, Romm, o Heiland aller Welt, Thor und Thüren stehen offen, Komm in der gewohnten Zier, Romm, wir warten mit Begier.

2 Zeuch auch in mein Herz hinein, O du großer Chrenkönig, Laft mich deine Wohming sein, Bin ich armer Mensch zu wenig, Ei so soll mein Reichtum sein, Wenn du bei mir ziehest ein.

Mit den Siegespalmenzweigen: So viel ich nur immer kann, Will ich Ehre dir erzeigen, Und im Glauben dein Verdienst Mir zueignen zum Gewimnst.

4 Hofianna Davids Sohn, Ach Herr hilf, tag wohl gelingen, Laß dein Scepter, Reich und Kron Und viel Heil und Segen bringen, Daß in Ewigkeit besteh: Hosianna in der Höh. Rohann Gottfried Dlearius, 1711.

Mel. Jesus meine Zuversicht.

27 Hosianna! Davids Sohn Rommt in Zion eingezogen,

Ach bereitet ihm den Thron Setzt ihm tausend Chrenbogen. Streuet Palmen, machet Bahn, Daß er Einzug halten kann.

2 Hosianna! sei gegrüßt, Romm, wir gehen dir entgegen, Unser Herz ist schon gerüst, Will sich dir zu Füßen legen. Beuch zit unsern Thoren ein, Du sollst uns willkommen sein.

3 Hosianna! Friedensfürst, Chrenfönig, Held im Streite, Alles, was du schaffen wirft, Das ift unfre Siegesbeute. Deine Rechte bleibt erhöht, Und dein Reich allein besteht.

4 Hosianna! lieber Gast. Wir find deine Reichsgenoffen, Die du dir erwählest hast; Uch, so lak uns unverdrossen Deinem Scepter dienstbar fein, Herrsche du in uns allein.

5 Hosianna! Komme bald, Laß uns deine Sauftmut füssen. Wollte gleich die Knechtsgestalt Deine Majestät verschließen, Gi so kennet Zion schon Gottes und auch Davids Sohn.

6 Hosianna! steh uns bei, D Herr hilf, laß wohl gelingen, Daß wir ohne Heuchelei Dir das Herz zum Opfer bringen. Du nimmst keinen Jünger an, Der dir nicht gehorchen fann.

7 Hosianna! laß uns hier Un den Olberg dich begleiten, Bis wir einstens für und für Dir ein Pfalmenlied bereiten, Dort ist unser Bethphage, Hosianna in der Höh!

8 Hosianna nah und fern! Gile bei uns einzugehen, Du Gesegneter des Herrn, Warum willst du draußen stehen? Hostanna! bist du da? Ra, du kommst, Hallelujah! Benjamin Schmolde, 1712.

Mel. Jesus meine Zuversicht.

28 Sieh, dein König kommt zu dir! Seele, das find frohe Worte.

Sprich: mein König, komm zu

Sieh, ich öffne dir die Pforte; Zieh nut deiner Sanftmut ein,

Bas du findest, das ist dein. 2 Konnn, ich bin dein Gigentum Schon seit deinem Basserbade. Konnn, dein Gbangelium Berde mir ein Wort der Gnade.

Du schickst ja dein Wort voran, Daß mein König kommen kann. 3 Komm und räume alles aus,

B Kontin und raume alles aus, Was du haffest, und mich reuet. Komm, und reinige dein Haus, Das die Sünde hat entweihet; Mach mit deinem Opferblut Alles wieder rein und gut.

4 Komm in deinem Abendmahl, Das du uns zum Heil gegeben, Fleisch und Blut vom Kreuzespfahl,

Dadurch du in uns willst leben. Komm, Herr Jesu, leb in mir, Und mein Leben sei in dir!

5 Komm und bring den Geist auch mit, Deinen Geist, der dich verkläret, Der mich im Gebet vertritt Und des Königs Willen lehret, Daß ich bis auf jenen Tag: Komm, Herr Jesu! rusen mag. Billipp Kriedrich biller, 1767.

Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern.

29 Der Heiland kommt, lobsfinget ihm, Dem Herrn, dem alle Seraphim Das Heilig, Heilig singen. Er kommt, der eingeborne Sohn, Berläst des Baters ewgen Thron, Der Welt das Heil zu bringen. Preiß dir, Daß wir Bon den Sünden Rettung sinden, Höchstes Wesen, Durch dich werden wir genesen.

2 Willfommen, Friedefürst und Helb,

Rat, Bater, Kraft und Heil der Welt,

Welt,
Willfommen hier auf Erden!
Du kleibest dich in Fleisch und Blut,
Und willst der Sünderwelt zu gut
Selbst umser Opser werden.
Freundlich, Enädig,

Boll Erbarmen Trittst uns Armen Du entgegen, Wandelst unsern Fluch in Segen.

3 Du bringst uns Trost, Zufriebenheit,
Geist, Leben, Licht und Seligkeit;
Sei hoch basür gepriesen!
O lieber Herr, wie arm sind wir,
Die Treue zu vergelten dir,
Die du an uns erwiesen!
Schande, Bande,
Die gebührten Uns Verführten;
Du bringst Leben,
O was sollen wir dir geben?

4 Wir bringen dir ein dankbar Herz, Eebeugt durch Reue, Scham und Schmerz,

Das wollest du bekehren;

Wollst züchtig, ohne Heuchelei. Demütig, liebeboll und treu Vor dir uns wandeln lehren. Bu dir Flehn wir: Hilf und Schwachen Beten, wachen

Glauben, fampfen,

Und des Kleisches Lüste dämpfen.

5 Erleucht uns, Herr, zum eingen Seil.

Daß wir im Glauben vollen Teil An deinem Reich erlangen. Hilf uns in Trübsal fest bestehn. Und mir auf das, was droben,

fehn, Wohin du selbst gegangen;

Bis wir, Zu dir

Aufgenommen, mit den Frommen Vor dir leben,

Und im ewgen Lichte schweben! 3. S. Dietrich, 1791.

Mcl. Der bu das Los von meinen Tagen.

30 Dein König kommt in niedern Hüllen, Ihn trägt der lastbarn Eslin Kül= len.

Empfang ihn froh, Jerusalem! Trag ihm entgegen Friedenspal=

men, Bestren den Psad mit grünen Halmen,

So ists dem Herren angenehm.

2 D mächtger Herrscher ohne Heere. Gewaltger Rämpfer ohne Speere, Ofriedensfürst von aroßer Macht!

Es wollen dir der Erde Herren Den Weg zu deinem Throne sper=

du gewinnst ihn ohne Doch Schlacht.

3 Dein Reich ist nicht von dieser Grden.

Doch aller Erde Reiche werden Deni, was du gründest, unterthan.

Bewaffnet mit des Glaubens Wor-

Zieht beine Schar nach den vier Orten

Der Welt hinaus und macht dir Bahn.

4 Und wo du fommest hergezo= aen

Da ebnen sich des Meeres Wogen, Es schweigt der Sturm von dir bedroht.

Du kommit auf den empörten Triften

Des Lebens neuen Bund zu stiften, Und schlägst in Tessel Sund und Tob.

5 D Herr von großer Huld und Treue.

O komme du auch jetzt aufs neue Ru uns, die wir sind schwer ver= ftört.

Not ift es, daß du felbst hinieden Roninist zu erneuen deinen Frie= ben.

Dagegen sich die Welt empört.

6 D laft dein Licht auf Erden fie=

Die Macht der Kinsternis erliegen, Und lisch der Zwietracht Glimmen aus;

Dak wir, die Bölker und die Thro=

Bereint als Brüder wieder wohnen

Ju deines großen Baters Haus! Friedrich Rüdert, 1824.

#### III. Weilmachten.

### Geburt Jelu.

Dies est lætitiæ. Gigene Melodie.

31 Der Tag der ist so freu- 3 Als die Sonn durchscheint das Aller Areature.

Denn Gottes Sohn vom Himmel= reich

Über die Nature Von einer Jungfrau ist geborn: Maria, du bist auserkorn, Daß du Mutter wärest: Was geschah so wunderlich? Gottes Sohn vom Himmelreich Der ist Mensch geboren.

2 Ein Kindelein so löbelich Ist uns geboren heute Von einer Jungfrau fäuberlich Zu Troit uns armen Leuten. Wär uns das Kindlein nicht geborn, So wärn wir allzumal verlorn, Das Heil ist unser aller. Gi du süßer Jesu Christ, Daß du Mensch geboren bist, Behüt uns vor der Hölle.

Mit ihrem klaren Scheine. Und doch nicht versehret das, So merket allgemeine: In gleicher Weis geboren ward Bon einer Jungfrau rein und zart

Gottes Sohn der werte: In ein Kripp ward er gelegt, Groke Marter für uns trägt Hie auf dieser Erde.

4 Die Hirten auf dem Telde warn, Erfuhren neue Märe Wohl von den engelischen Scharn. Wie Christ geboren wäre, Ein König übr all König groß: Die Red Herodem sehr verdroß, Aussandt er seine Boten: Ei wie gar ein falsche List Erdacht er wider Jesum Christ! Die Kindlein ließ er töten. Lateinisch, 14. Jahrhundert; Deutsch, 15. Jahrhundert.

Eigene Melodie.

32 Es ift ein Reis entsprungen Ist Maria, die reine, Aus einer Wurzel zart, Die uns das Blümle Als uns die Alten sungen, Von Jeffe kam die Art, Und hat ein Blümlein bracht, Mitten im kalten Winter, Wohl zu der halben Nacht.

2 Das Reislein, das ich meine, Davon Jesaias sagt,

Die uns das Blümlein bracht: Aus Gottes ewgem Rat, Hat fie ein Kind geboren. Die heilig reine Magd.

3 Den Hirten auf dem Felde Berfündt das englisch Heer, Wie zur selbigen Stunde Christus geboren wär,

Bu Bethlem in der Stadt, Da sie das Kindlein finden. Wie ihn' der Engel glagt.

4 Ein Stern mit hellem Scheine Drei König führt geschwind Aus Morgenland mit Gile Zum neugebornen Kind: Dem brachtn sie reichen Sold Und schenkten ihm mit Freuden Mirrhen, Weihrauch und Gold.

5 Wir bitten dich von Herzen, D Heiland, edles Kind,

Durch alle deine Schnierzen Wann wir fahren dahin Mus diesem Jammerthal, Du wollest uns geleiten Bis in der Engel Saal.

6 So fingen wir all Amen. Das heißt, min werd es wahr, Das wir begehrn allsammen: O Jefu, hilf uns dar In deines Baters Reich, Drin wollen wir dich loben, O Gott, uns das verleih. 15. Jahrhundert (Trier).

Eigene Melodie.

Christ, Daß du Mensch geboren bist Bon einer Jungfrau, das ist wahr, Des freuet sich der Engel Schar. Anrieleis.

2 Des ewgen Baters einig Kind Jetzt man in der Krippen findt, in unser armes Fleisch und Blut Berkleidet sich das ewig Gut. Ahrieleis.

3 Den aller Welt Areis nie be= schloß,

Der liegt in Marien Schok, Er ift ein Kindlein worden flein, Der alle Ding erhält allein. Styrieleis.

4 Das ewig Licht geht da herein, Giebt der Welt ein neuen Schein, Es leucht wohl mitten in der Nacht

33 Gelovet seift du, Jesu Und uns des Lichtes Kinder macht. Ahrieleis.

> 5 Der Sohn des Vaters, Gott von Art.

> Ein Gast in der Welt hie ward, Und führt uns aus dem Janimer= thal,

> Er macht und Erben in seint Saal. Kyrieleis.

6 Er ist auf Erden kommen arm, Daß er unser sich erbarm Und in dem Himmel machet reich Und seinen lieben Engeln gleich. Aprieleis.

7 Das hat er alles uns gethan, Sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu sich alle Christenheit Und dank ihm des in Ewigkeit. Aprieleis.

Martin Luther, vor 1524.

Gigene Melodie.

Baters in Ewigfeit, Aus feim Bergen entsproffen,

Berr Chrift, ber einig Gleich wie geschrieben steht: Sein Glänzen streckt er ferne Vor andern Sternen flar.

2 Laß uns in beiner Liebe Und Kenntnis nehmen zu, Daß wir am Glauben bleiben Und dienen im Geist so, Daß wir hie mögen schmecken Dein Süßigkeit im Herzen Und dürsten stets nach dir.

3 Du Schöpfer aller Dinge, Du väterliche Kraft, Regierst von End zu Ende Kräftig aus eigner Macht: Das Herz uns zu dir wende Und kehr ab unfre Sinne, Daß sie nicht irrn von dir.

4 Ertöt uns durch dein Güte, Erweck uns durch dein Gnad, Den alten Menschen fränke, Daß der neu leben nug, Wohl hie auf dieser Erden Gedanken und Begierden Und Sinne richt zu dir.

Elifabeth Creupiger, 1524.

Gigene Melobie.

35 Pom Himmel hoch ba kontin ich her, Ich bring euch gute neue Mär, Der guten Mär bring ich so viel, Dabon ich singn und sagen will.

2 Euch ift ein Kindlein heut geborn Bon einer Jungfrau auserforn, Ein Kindelein jo zart und fein, Das soll eur Freud und Wonne jein.

3 Es ist der Herr Christ unser Gott, Der will euch führn aus aller Not, Er will eur Heiland selber sein, Bon allen Sünden machen rein.

4 Er bringt end alle Seligfeit, Die Gott der Vater hat bereit, Daß ihr mit uns im Himmelreich Sollt leben nun und ewiglich.

5 So merfet mm das Zeichen recht, Die Arippen, Windelein fo fchlecht, Da findet ihr das Kind gelegt, Das alle Welt erhält und trägt.

6 Des last uns alle fröhlich fein Und mit den Hirten gehn hinein, Zu sehn, was Gott uns hat beschert,

Mit seinem lieben Sohn verehrt.

7 Merk auf, mein Herz, und sieh dort hin: Was liegt doch in dem Krippelein,

Wes ift das schöne Kindelein? Es ift das liebe Jesulein.

8 Bis willekomm, du edler Gaft, Den Sünder nicht verschmähet haft,

Und kommst ins Elend her zu mir, Wie soll ich immer danken dir?

9 Ach Herr, du Schöpfer aller Ding,

Wie dift du worden so gering, Daß du da liegst auf dürrem Gras, Davon ein Rind und Gsel aß!

10 Und wär die Welt vielmal so weit,

Bon Ebelstein und Gold bereit, So wär sie doch dir viel zu klein, Zu sein ein enges Wiegelein.

11 Der Sammet und die Seiden bein.

Das ist grob Heu und Windelein, Darauf du Kön'g so groß und reich Herprangst, als wärs dein Himmelreich.

12 Das hat also gefallen dir,

Die Wahrheit anzuzeigen mir: Wie aller Welt Macht, Ehr und Git

Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch thut.

13 Ach mein herzliebes Jefulein, Mach dir ein rein fanft Bettelein, Ru ruhen in meins Herzens Schrein,

Daß ich nimmer vergeffe dein.

14 Davon ich allzeit fröhlich sei,

Bu springen, singen immer frei Das rechte Susannine \* schon, Mit Herzensluft den füßen Ton.

15 Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,

Der uns schenkt seinen eingen Sohn,

Des freuen sich der Engel Schar, Und fingen uns folchs neues Jahr.

\* Schlaf Rindelein.

Martin Luther, 1535.

Gigene Melodie.

36 Frent ench, ihr lieben Christen, Freut euch von Herzen sehr! Euch ist geboren Christus, Wahrlich recht gute Mär. Es singen uns die Engel Aus Gottes hohem Thron. Bar lieblich thun sie singen, Kürwahr ein füßen Ton.

2 Also thun fie min singen: Das Kindlein ist euch hold, Es ift des Baters Wille, Der hats also gewollt: Es ist euch dargegeben, Dadurch ihr follet han Des Vaters Gunft und Segen, Sein Gnad ist aufgethan.

3 Nicht laffet euch erschrecken Sein flein, gering Geftalt; Was thut er drunter decken? Sein mächtig groß Gewalt: Es liegt dort in der Krippen, In Elend, Jammer groß, Doch ist er aller Dinge Ein Herr, fein Macht ohn Maß.

4 Tod, Teufel, Sünd und Hölle Haben den Sieg berlorn, Das Kindlein thut sie fällen, Ganz nichts gilt jetzt ihr Zorn; Ihr Macht, die ist gefränket, Da ist kein Zweifel an, Das Kindlein thut sie fällen, Das sei euch kund gethan.

1540.

Mel. Bom himmel hoch da komm ich her.

37 Dom Himmel kam der Engel Schar. Erschien den Hirten offenbar, Sie sagten ihn'n: Ein Kindlein zart,

Das liegt dort in der Arippen hart,

2 Bu Bethlehem in Davids Stadt,

Wie Micha das verkündet hat. Es ift der Herre Jesus Chrift, Der euer aller Beiland ift.

3 Des follt ihr billig fröhlich sein, Daß Gott mit euch ist worden ein. Er ift geborn eur Fleisch und Blut, Eur Bruder ift das ewig Gut.

4 Was kann euch thun die Sünd | Es mögen euch viel fechten an: und Tod?

Ihr habt mit euch den wahren (Sott.

Laßt zürnen Teufel und die Höll: Gotts Sohn ist worden eur Ge= fell.

5 Er will und kann euch laffen nicht. Sett ihr auf ihn eur Zuversicht.

Dem sei Trotz, ders nicht laffen fann.

6 Zulett müßt ihr doch haben recht.

Ihr seid nun worden Gotts Ge= schlecht.

Des danket Gott in Ewiakeit. Geduldig, fröhlich allezeit,

Martin Luther, 1543.

### Eigene Melodie.

38 Tobt Gott, ihr Christen In seinem höchsten Thron, Der heut schleußt auf sein Him= melreich. Und schenkt uns seinen Sohn.

2 Er kommt aus seines Baters Schok Und wird ein Kindlein klein,

Er liegt dort elend, nackt und blos

In einem Krippelein.

3 Er äußert sich all seiner Gwalt, Wird niedrig und gering, Und nimmt an sich eins Anechts Bestalt.

Der Schöpfer aller Dina.

4 Er liegt an seiner Mutter Brust, Ihr Milch die ist sein Speis, Un dem die Engel sehn ihr Lust, Denn er ist Davids Reis.

5 Das aus seim Stamm entsprießen sollt In dieser letzten Zeit, Durch welchen Gott aufrichten mollt Sein Reich, die Chriftenheit.

6 Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an, Und giebt uns in seins Baters Meich

Die flare Gottheit dran.

7 Er wird ein Anecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechfel fein! Wie könnt er doch sein freundlicher,

Das herze Jefulein! 8 Heut schleußt er wieder auf die

Thür Zum schönen Paradeis, Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott fei Lob, Ehr und Preis. Nicolaus Herman, 1560.

Eigene Melodie.

Mensch geboren,

39 **119** ir Christenleut Sat uns erlöst, Wer sich des tröst Beil uns zu Trost Christus ist Und glaubet sest, soll nicht werden perloren.

2 Ein Bunderfreud, Gott selbst wird heut Ein wahrer Mensch von Maria geboren; Ein Sunafrau zark

Gin Jungfrau zart Sein Mutter ward,

Sem Wättter ward, Von Gott dem Herren selbst dazu erforen.

3 Die Sünd macht Leid; Christus bringt Freud, Weil er zu uns in diese Welt ist fommen.

Mit uns ist Gott In dieser Not;

Wer ist, der jetzt uns Christen kann berdammen?

4 Drum sag ich Dank, Mit meim Gesang Christo dem Herrn, der uns zu gut

Mensch worden, Daß wir durch ihn Nun all los sein

Der Sünden Laft und unträglichen Bürden.

5 Hallelujah! Hallelujah!

Singen wir all aus unsers Her=

zens Grunde; Denn Gott hat heut Gemacht solch Freud,

Der wir vergeffen solln zu keiner Stunde.

Caspar Füger, 1592.

#### Eigene Melodie.

40 Mus ist ein Kindlein heut geborn Bon einer Fungfran auserkorn, Ein wahrer Mensch und wahrer Gott.

Daß er uns helf aus aller Not, Sein Nam ist Wunderbar und Rat, Durch ihn haben wir funden Gnad.

2 Was hätt uns Gott mehr können thun,

Denn daß er uns schenkt seinen Sohn.

Der von uns weggenommen hat All unser Sünd und Missethat, Erlöst uns von der Sünd und

Pein, Darin wir sollten ewig sein.

3 Freu dich, du werte Christenheit, Und dant es Gott in Ewigfeit, Haf aber alle Sünd und List, Dabon du teur erlöset bist, Sei fortan gottfürchtig und rein Zu Chrn dem heilgen Kindelein.

Gigene Melodie.

Grmuntre dich, mein schwacher Geist,
Und trage groß Berlangen,
Gin steines Kind, das Bater heißt,
Mit Freuden zu empfangen.
Dies ist die Nacht, darin es kann
Und menschlich Wesen an sich nahm,
Dadurch die Welt mit Treuen
Als seine Braut zu freien.

2 Willsommen füßer Bräutigam, Du König aller Ehren! Willsommen Jesu, Gottes Lamm! Jch will dein Lob vermehren; Jch will dir all mein Lebenlang Bon Herzen sagen Preis und Dank.

Daß du, da wir verloren, Für uns bift Mensch geboren. 3 Ogroßer Gott, wie konnt es sein, Dein Hinmelreich zu lassen, Zu springen in die Welt hinein, Da nichts denn Neid und Hassen? Wie konntest du die große Macht, Dein Königreich, die Freuden?

pracht, Ja folch ein herrlichs Leben Kür deine Keind hingeben?

4 Du Fürst und Herrscher dieser Welt.

Du Friedenswiederbringer, Du kluger Rat und tapfrer Held, Du ftarker Höllenzwinger, Wie war es möglich, daß du dich Erniedrigkest so sämmerlich, Als wärest du im Orden Der Bettler Mensch geworden?

5 O Freudenzeit, o Wundernacht, Dergleichen nie gefunden! Du hast den Heiland hergebracht, Der alles überwunden; Du hast gebracht den starken

Du hast gebracht den starken Mann,

Der Feur und Wolken zwingen

kann, Vor dem die Himmel zittern Und alle Berg erschüttern.

6 Brich an du schönes Morgen= licht,

Und laß den Himmel tagen, Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, Weil dir die Engel sagen, Daß dieses schwache Knäbelein Soll unser Trost und Freude sein, Dazu den Satan zwingen Und alles wiederbringen.

7 O liebes Kind, o füßer Knab, Holdfelig von Gebärden, Hein Bruder, den ich lieber hab As alle Schätz auf Erden, Komm, Schönster, in mein Herz hinein.

Komm eiligst, laß die Krippe sein: Komm, komm, ich will bei Zeiten Dein Lager dir bereiten.

8 Sag an, mein Herzensbräuti=

Mein Hoffnung, Freud und Leben, Mein edler Zweig aus Jakobs

Stamm, Was soll ich dir doch geben?

Ach nimm bon mir Leib, Seel und Geist,

Nimm alles, was Mensch ist und heißt:

Ich will mich ganz verschreiben, Dir ewig treu zu bleiben.

9 Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ,

Sei dir don mir gesungen, Daß du mein Bruder worden bist Und hast die Welt bezwungen: Hilf, daß ich deine Gütigkeit Stets preis in dieser Anadenzeit, Und mög hernach dort oben In Swigkeit dich loben.

Johann Rist, 1641.

Gigene Melodie.

42 P Freude über Freud! Bir habn erlebt die

Da ins zu Troft und Frommen Der ewig Gott ist kommen Ins Fleisch, ohn alle Sünden, Mit uns sich zu verbinden; Jungfrau Maria auserforn Die hat ihn zu der Welt geborn.

2 Ach welch ein großen Gaft Du überkommen haft! D ganze Welt, dich neige, Ihm göttlich Ehr erzeige! Der wird das Gfetz erfüllen, Des Baters Zorne frillen, Uns wieder bring'n Gerechtigkeit, Dazu die ewig Seligkeit.

3 Drum laßt uns fröhlich sein, Und diesem Kindelein Singen und jubilieren, Mit Freuden musicieren, Hon Cob und Chr beweisen, Mit Mund und Herzen preisen, Weil wir die gnadenreiche Zeit Begehn und celebrieren heut.

4 D füßer Jesu Chrift, Der du Mensch worden bist, Der Schlang den Kopf zertreten, Beint Bater ums verbeten, Sein Huld und Gnad erworben, Sonst wären wir verdorben: Gieb Gnad, daß wir auch loben bich

Dafür zeitlich und ewiglich.
Georg Reimann, 1598.

### Gigene Melodie.

43 Frenet euch, ihr Christen alle, Frene sich, wer immer kann, Gott hat viel an uns gethan; Frenet euch mit großem Schalle, Daß er uns so hoch geacht, Sich mit uns befreundt ges

macht. Freude, Freude über Freude, Chriftus wehret allem Leide, Wonne, Wonne über Wonne Er ift selbst die Gnadensonne.

2 Siehe, siehe, meine Seele, \* Wie dein Heiland fommt zu dir, Brennt in Liebe für und für, Daß er in der Krippen Höhle Hart liegt, arm, nur dir zu gut, Dich zu lösen durch sein Blut. Freude, Freude 2c.

- 3 Jesu, wie soll ich dir danken?
  Ich bekenne, daß von dir
  Meine Seligkeit herrühr,
  Laß nich ja von dir nicht wanken,
  Vaß nich dir zu eigen hin,
  So empfindet Herz und Sinn
  Freude, Freude ze.
- 4 Jesu, nunn dich deiner Glieder Jerner noch in Gnaden an, Schenke, was man bitten kann, Zu erquicken deine Brüder; Gieb der ganzen Christenschar Frieden und ein selfgs Jahr! Freude, Freude 2c.
  Christian Kennann, 1846.

#### Gigene Melodie.

Tröhlich foll mein Herze springen
Dieser Zeit, Da bor Freud
Alle Engel singen.
Hört, wie mit vollen Choren
Alle Luft Laute ruft:
Christus ist geboren.

2 Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, Der die Welt Reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zu gute,

Gottes Kind, Das verbindt Sich mit unserm Blute.

- 3 Sollt uns Gott nun können hassen, Der uns giebt, Was er liebt Über alle Wasen? Gott giebt, unsern Leid zu wehren, Seinen Sohn Kus dem Thron Seiner Macht und Ehren.
- 4 Sollte von uns sein gekehret, Der sein Reich Und zugleich Sich selbst uns verehret? Sollt uns Gottes Sohn nicht lieben, Der jetzt könnnt, Bon uns nimnt, Was uns will betrüben?
- 5 Er ninmt auf sich, was auf Erden Wir gethan, Giebt sich an, Unser Lamm zu werden; Unser Lamm, das für uns stirbet Und bei Gott Für den Tod Heil und Fried erwirbet.
- 6 Mun er liegt in feiner Krippen, Ruft zu sich Wich und dich, Spricht mit süßen Lippen: Lasset fahrn, o lieben Brüder, Was euch quält, Was euch sehlt, Ich bring alles wieder.
- 7 Gi, so kommt und last uns laufen, Stellt euch ein Groß und klein,

Eilt mit großen Haufen; Liebt den, der vor Liebe brennet; Schaut den Stern, Der euch gern Licht und Labsal gönnet.

8 Die ihr schwebt in großem

Leiden,
Sehet, hier Fft die Thür
Zu der wahren Freuden:
Faßt ihn wohl, er wird euch führen An den Ort, Oa hinfort Euch kein Kreuz wird rühren.

9 Wer sich fühlt beschwert im Herzen, Wer entpfindt Seine Sünd Und Gewissensschmerzen, Sei getrost, hier wird gesunden, Der in Gil Machet heil

Die vergiften Wunden.

- 10 Die ihr arm seid und elende, Kommt herbei, Füllet frei Eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben Und das Gold, Da ihr sollt Euer Herz mit laben.
- 11 Süßes Heil, laß dich umfangen, Laß mich dir, Meine Zier, Unverrück anhangen. Du bijt meines Lebens Leben, Nun kann ich Mich durch dich Wohl zufrieden geben.
- 12 Meine Schuld kann mich nicht drücken, Denn du haft Meine Laft All auf deinem Rücken; Kein Fleck ist an mir zu finden, Ich gar Rein und klar Aller meiner Sünden.
- 13 Ich bin rein um beinetwillen, Du giebst gnug Ehr und Schnuck, Mich darein zu hüllen. Ich will dich ins Herze schließen, D mein Ruhm, Edle Blum, Laß dich recht genießen.
- 14 Ich will dich mit Fleiß bewahren, Ich will dir Leben hier, Dir will ich abfahren; Witt dir will ich endlich schweben Boller Freud, Dhne Zeit, Dort im andern Leben.

Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Run freut euch lieben Chriften gmein.

45 Ich steh an deiner Krippen 5 Wenn oft mein Herz im Leibe

D Jesu, du mein Leben, Ich komme, bring und schenke dir, Was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und

Sinn.

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin.

Und laß dirs wohlgefallen.

2 Da ich noch nicht geboren war, Da bist du mir geboren, Und hast mich dir zu eigen gar, Eh ich dich kannt, erkoren. Ch ich durch deine Hand gemacht, Da haft du schon bei dir bedacht, Wie du mein wolltest werden.

3 Ach lag in tiefster Todesnacht, Du warest meine Sonne, Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht Des Glaubens in mir zugericht Wie schön sind deine Strahlen!

4 3ch sehe dich mit Freuden an Und kann mich nicht satt sehen, Und weil ich nun nicht weiter fann,

So thu ich, was geschehen. D daß mein Sinn ein Abgrund

Und meine Seel ein weites Meer. Daß ich dich möchte faffen!

Und keinen Trost kann finden, Rufft du mir zu: Ich bin dein

Freund, Ein Tilger deiner Sünden. Was tranerit du, mein Aleisch und

Du sollst ja guter Dinge sein, 3ch zahle deine Schulden,

6 Du fragest nicht nach Lust der

Welt, Noch nach des Leibes Freuden: Du hast dich bei uns eingestellt, An unfrer Statt zu leiden, Suchst meiner Seelen Herrlichkeit Durch dein selbsteignes Berzeleid, Das will ich dir nicht wehren.

7 Eins aber hoff ich, wirst du mir, Mein Beiland, nicht verfagen, Daß ich dich möge für und für In, bei und an mir tragen: So laß mich doch dein Kripplein

jein. Ronim, konim und lege bei mir ein Dich und all deine Freuden!

8 Zwar follt ich denken, wie gering Jch dich bewirten werde, Du bift der Schöpfer aller Ding, Ich bin nur Staub und Erde. Doch du bist so ein frommer Gast, Daß du noch nie verschmähet hast Den, der dich gerne siehet.

Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Wir Chriftenleut.

46 D Sesu Christ, Dein Kripplein ist Mein Paradies, da meine Secle Mit unserm Fleisch persönlich anmeidet.

Hier ist der Ort, Hier liegt das Wort gefleidet.

2 Dem Meer und Wind

Gehorsam sind,

Giebt sich zum Dienst und wird ein Knecht der Sünder.

Du Gottes Sohn Wirft Erd und Thou,

Gering und schwach, wie wir und unfre Kinder.

3 Du höchstes Gut Hebst unser Blut

In deinen Thron, hoch über alle

Höhen. Du ewge Kraft

Machst Brüderschaft

Mit uns, die wie ein Dampf und Rauch vergehen.

4 Was will uns nun Zuwider thun Der Seelenfeind mit allem Gift

und Gallen? Was wirft er mir

Und andern für, Daß Abam ist und wir mit ihm gefallen?

5 Schweig, arger Feind, Da fitzt mein Freund, Mein Fleifch und Blut, hoch in

n Fleisch und Blut, hoch i dem Himmel droben: Was du gefällt, Das hat der Held

Aus Jakobs Stamm zu großer Ehr erhoben.

6 Drum frommer Christ,

Wer du auch bist,

Sei gutes Muts und laß dich nicht betrüben.

Weil Gottes Kind Dich ihm verbindt,

So kanns nicht anders sein, Gott muß dich lieben.

7 Gedenke doch, Wie herrlich hoch

Er über allen Jammer dich ge=

führet! Der Engel Heer

Ist selbst nicht mehr,

Als eben du, mit Seligfeit gezieret!

8 Laß aller Welt Ihr Gut und Geld,

Und siehe nur, daß dieser Schatz dir bleibe.

Wer den hie fest

Hält und nicht läßt, Den ehrt und krönt er dort an

Seel und Leibe.

Paul Gerhardt, 1653

Mel. Erschienen ist der herrlich Tag.

47 Wir singen dir, Immanuel, Du Lebensfürst und Gnadenguell.

Du Himmelsblum und Morgenstern.

Du Jungfraunsohn, Herr aller Herrn.

Hallelujah.

2 Wir singen dir in deinem Heer, Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr.

Daß du, o lang gewünschter Gait,

Dich nunmehr eingestellet hast. Hallelujah.

3 Von Anfang, da die Welt ge= macht,

Hat so manch Herz nach dir gewacht;

Dich hat gehofft so lange Jahr Der Böter und Propheten Scho

Der Bäter und Propheten Schar. Hallelujah. 4 Vor andern hat dein hoch be-

gehrt

Der Hirt und König deiner Herd, Der Mann, der dir so wohl gefiel, Wenn er dir fang auf Saitenspiel: Hallelujah.

5 Ach, daß der Herr aus Zion fam, Und unfre Bande von uns nähm! Ach, daß die Hilfe bräch herein, So würde Safob fröhlich sein. Hallelujah.

6 Mun, du bist hier, da liegest du, Hältst in dem Kripplein deine Ruh; Bist klein, und machst doch alles groß,

Bekleidst die Welt, und kommst doch blos.

Hallelujah.

7 Du kehrst in fremder Hausung

Und find doch alle Himmel dein: Trinfft Milch aus deiner Mutter Brust.

Und bist doch aller Engel Lust. Hallelujah.

8 Dubift der füße Menschenfreund, Doch sind dir so viel Menschen feind:

Berodis Beer halt dich für Greul, Und bist doch nichts als lauter Seil.

Hallelujah.

9 3ch aber, dein geringster Anecht, ich sag es frei und mein es recht Sch liebe dich, doch nicht so viel, Us ich dich gerne lieben will. Hallelujah.

10 Der Will ist da, die Araft ist flein:

Doch wird dir nicht zuwider sein Mein armes Herz, und was es fann.

Wirst du in Gnaden nehmen an. Hallelujah.

11 Bin ich gleich Sünd und La= ster voll,

Hab ich gelebt nicht wie ich foll, Ei, kommist du doch deswegen her, Daß sich der Sünder zu dir kehr. Hallelujah.

12 So fak ich dich nun ohne Scheu, Du machst mich alles Jammers

Du trägst ben Born, du würgst den Tod,

Berkehrst in Freud all Angst und Mot.

Hallelujah.

13 Ich will bein Hallelujah hier Mit Freuden singen für und für; Und dort in deinem Ehrenfaal Solls schallen ohne Zeit und Zahl. Sallelujah.

Baul Gerhardt, 1653.

Mel. Den die Sirten lobten fehre.

48 Kommt und laßt uns Herz und Sinnen zu ihm kehren, Singet fröhlich, laßt ench hören, Wertes Volk der Christenheit!

2 Sünd und Hölle mag fich grämen

Tod und Teufel mag fich schämen: Wir, die unfer Beil annehmen, Werfen allen Kummer hin.

3 Sehet, was hat Gott gegeben! Seinen Sohn zum ewgen Leben. Dieser kann und will uns heben Aus dem Leid ins himmels Freud! 4 Seine Seel ist uns gewogen Lieb und Gunft hat ihn gezogen. Uns, die Satanas betrogen, Ru besuchen aus der Höh.

5 Rakobs Stern ist aufgegangen, Stillt das sehnliche Berlangen Bricht den Kopf der alten Schlan=

Und zerstört der Höllen Reich.

6 Unfer Kerker, da wir faken, Und mit Sorgen ohne Magen Uns das Herze felbst zerfraßen, Rit entzwei und wir sind frei.

7 D du benedeite Stunde. Da wir das von Herzensgrunde Glauben und mit unserm Munde Danken dir, o Jesulein!

8 Schönstes Kindlein in dem Stalle,

Sei uns freundlich, bring uns alle Dahin, da mit füßem Schalle Dich der Engel Beer erhöht! Baul Gerhardt, 1666.

## Veni Redemptor Gentium.

Mel. Bom Simmel hoch da komm ich her.

Romm, schönste Lilie dieser Welt! Laß abwärts flammen beinen

Schein, Denn so will Gott geboren sein.

2 D Wunder, das kein Mensch versteht,

Die reine Jungfrau schwanger geht,

Nicht von des Mannes Kraft und Lieb,

Allein nur durch des Geistes Trieb.

3 Romm an bon deinem Himmels= thron. Du Gottes und Marien Sohn.

Komm an, du zweigestammter Held,

Geh mutig durch dies Thal der Welt.

49 Komm, Heidenheiland, 4 Du nahmest erdwärts beinen Lauf,

Und stieast auch wieder himmel=

Dein Abfahrt war zum Höllen= thal.

Die Rückfahrt in den Sternensaal.

5 D höchster Fürst, dem Bater aleich.

Befieg hier dieses Fleisches Reich, Denn unfres siechen Leibes Haft Sehnt sich nach deiner Himmels= fraft.

6 Es glänzet deiner Arippen Strahl.

Ein Licht leucht durch dies finstre Thal.

Es giebt die Nacht so hellen Schein, Der da wird unverlöschlich sein. Ambrofius + 397 .- Rohann Frant, 1672.

Mel. D daß ich taufend Zungen hätte.

erschienen Des großen Gottes Freundlichkeit; Das Kind, dem alle Engel dienen,

Dies ist die Nacht, da mir Bringt Licht in meine Dunkelheit: Und dieses Welt= und himmelslicht Weicht hunderttausend Sonnen nicht.

2 Laft dich erleuchten, meine Seele, Berfäume nicht den Gnaden=

schein!

Der Glanz in dieser kleinen Höhle Streckt sich in alle Welt hinein; Er treibet weg der Höllen Macht. Der Günden und des Kreuzes Macht.

3 In diesem Lichte kannst du sehen Das Licht der klaren Seligkeit: Wenn Sonne. Mond und Stern

vergehen

Vielleicht noch gar in kurzer Zeit, Wird dieses Licht mit seinem Schein

Dein Himmel und dein Alles fein.

4 Laf nur indeffen helle scheinen

Dein Glaubens= und dein Lebens= licht:

Mit Gott mußt du es treulich

meinen,

Sonft hilft dir diese Sonne nicht: Willst du genießen diesen Schein. So darfst du nicht mehr dunkel sein.

5 Drum Jesu, schöne Weihnachts= ionne.

Bestrable mich mit deiner Gunst: Dein Licht sei meine Weihnachts= monne

Und lehre mich die Weihnachts= funit.

Wie ich im Lichte wandeln soll Und sei des Weihnachtsglanzes noll.

Casbar Friedrich Nachtenhöfer, 1684.

Mel. Lobe ben Berren, den mächtigen.

Jauchzet ihr Himmel, froh= locket ihr englischen Chöre,

Singet dem Herren, dem Heiland der Menschen zu Ehren;

Sehet doch da,

Gott will so freundlich und nah Bu den Berlornen sich kehren.

2 Rauchzet, ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erden.

Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden. Friede und Freud

Wird uns verkündiget heut: Freuet euch, Hirten und Herden.

3 Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier benget; Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Rind,

Träget und hebet die Sünd: Alles anbetet und schweiget.

4 Gott ist im Fleische! Wer kann dies Geheimnis ver= stehen?

Sier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen;

Gehet hinein,

Macht euch dem Kinde gemein, Die ihr zum Bater wollt gehen.

5 Saft du denn, Söchster, auch mei= ner noch wollen gedenken? Du willst dich selber, dein Berze der

Liebe, mir schenken: Sollt nicht mein Sinn Runigst sich freuen darin Und sich in Dennut ersenken?

6 König der Ehren, aus Liebe ge= worden zum Kinde,

Dem ich auch wieder mein Herze | Komm doch, mein Heiland, und in Liebe verbinde, Du sollst es sein, Den ich erwähle allein: Ewig entsag ich der Sünde.

7 Süßer Immanuel, werd auch geboren inwendig:

laß mich nicht länger elendig: Wohne in mir, Mach mich ganz Eines mit dir, Und mich belebe beständig.

Gerhard Terfteegen, 1737.

Mel. Bom himmel hoch ba komm ich her.

52 Dies ift der Tag, den Gott gemacht. Sein werd in aller Welt gedacht: Ihn preise, was durch Jesum Christ

Im Himmel und auf Erden ist!

2 Die Bölker haben dein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward; Da sandte Gott von seinem Thron Das Heil der Welt, Dich, seinen Sohn.

3 Wenn ich dies Wunder faffen will.

So steht mein Geist bor Ehrfurcht itill.

Er betet an und er ermifit, Daß Gottes Lieb unendlich ist.

4 Damit ber Sünder Gnad er= hält. Erniedrigft du dich, Herr der Welt, Nimmst selbst an unsrer Mensch= heit Teil.

Erscheinst im Fleisch und wirst uns Beil.

5 Herr, der du Mensch geboren wirst,

Immanuel und Friedefürst, Auf den die Bäter hoffend sahn, Dich, Gott, Meffias, bet ich an!

6 Du, unfer Beil und höchftes Gut, Bereinest dich mit Fleisch und Blut, Wirst unser Freund und Bruder hier.

Und Gottes Kinder werden wir.

7 Dies ist der Tag, den Gott ge= macht,

Sein werd in aller Welt gedacht; Ihn preise, was durch Jesum

In Simmel und auf Erden ist! Chriftian Fürchtegott Gellert, 1757.

## Beschneidung Christi.

Mel. Freu dich fehr, o meine Geele.

Marum Sch Schmerzen, Warum machet solche Pein Der von unbeschnittnem Berzen Dir, herzliebstes Jesulein,

machet solche Mit Beschneidung? da du doch Frei von des Gesetzes Joch, Weil du einem Menschenkinde Zwar gleich, doch ganz Sünde.

2 Für dich darfft du dies nicht dulden.

Du bist ja des Bundes Herr: Unfre, unfre großen Schulden, Die so gransam, die so schwer Auf und liegen, daß es dich Fammert herz= und inniglich, Die trägst du ab, uns zu retten, Die sonst nichts zu zahlen hätten.

3 Freut ihr Schuldner euch des= wegen,

Ra sei fröhlich alle Welt. Weil heut anhebt zu erlegen Gottes Sohn das Lösegeld. Das Gesetz wird heut erfüllt, Heut wird Gottes Zorn gestillt, Hent macht uns, so sollten sterben, Gottes Sohn zu Gottes Erben.

4 Wer mag recht die Gnad erken= nen?

Wer mag dafür dankbar sein? Herz und Mund soll dich stets nennen

Unsern Heiland, Jefulein. Deine Güte wollen wir Nach Bermögen preisen hier, Weil wir in der Schwachheit wal=

Ien. Dort soll baß dein Lob erschallen. Paul Gerhardt, 1648.

Mel. Ich dank dir ichon durch beinen Sohn.

54 Dun freue dich, o Chri-Mit Gott beliebten Weisen, Jetzt ist die gnadenreiche Zeit, Da wir Gott billig preisen.

2 Die ganze Welt ist angefüllt Mit lauter Himmelsgütern, Daß füßer Troft und Freude quillt Den traurigen Gemütern.

3 Denn Gott der Herr hat seinen Sohn In unser Fleisch gesendet

Und und durch diesen Gnadenthron Den Himmel zugewendet.

4 Hier läffet sich das fromme Kind Für alle Welt beschneiden, Daß alle, die wir Sünder sind, Den Fluch nicht dürfen leiden.

5 Da wird für uns sein zartes Blut Bum Lösegeld entrichtet,

Dadurch ist uns der Bater gut Und unfre Schuld geschlichtet.

6 Es wird ihm auch mit Wohlbe= dacht Der Name Jesus geben,

Weil er die Sünder selig macht Und ist ihr Heil und Leben.

7 Da blüht uns allen Geligkeit, Da wächst uns eitel Segen, Denn dieser Jesus ift bereit, Uns herzlich zu verpflegen.

8 Was unser Herze Guts begehrt, Wird uns vollauf geschenket, Hingegen das, was und beschwert, Durch Chriftum abgelenket.

9 Drum darf und auch ein ganzes Rahr Rein Ungemach erschrecken,

Denn Jesus weiß uns vor Gefahr Unfs beste zuzudecken.

10 Er wacht für uns zu Tag und Macht;

Wenn Not und Unglück dräuen, So schützt er uns vor ihrer Macht Und läßt uns Hilfe schauen.

11 Nun Jefu, wir lobfingen dir Für alle deine Treue; Gieb, daß uns ferner für und für Dein Troft und Schutz erfreue.

12 Nimm an in deine Liebeshänd Uns Große mit den Kleinen. Hilf uns und laß auf Stadt u. Land Dein gnädig Antlit scheinen. Salomo Lisco, † 1889.

# IV. Erscheinung Christi.

### Hostis Herodes impie.

Gigene Melodie.

55 **11)** as fürchtst du, Feind Herodes, sehr, Daß uns geborn kommt Christ

der Herr? Er sucht kein sterblich Königreich, Der zu uns bringt sein Himmel=

reich.

2 Dem Stern die Weisen folgen nach.

Solch Licht zum rechten Licht sie bracht.

Sie zeigen mit den Gaben drei, Dies Kind Gott, Mensch und König sei.

3 Die Tauf im Fordan an sich

Das himmelische Gotteslamm, Dadurch, der nie kein Sünde that, Bon Sünden uns gewaschen hat.

4 Gin Wunderwerf da neu geschah: Sche steinern Krüge man da sah Voll Wassens, das versor sein Art, Roter Wein durch sein Wort drauß ward

5 Lob, Ehr und Dank sei dir ge-

Chrift geborn von der reinen Magd,

Mit Bater und dem Heilgen Geist Bon nun an bis in Ewigteit.

> Cölius Sedulius, 5. Jahrhundert. Martin Luther, 1543.

Mcl. Balet will ich dir geben.

56 Prönig aller Ehren, Jefu Christ, Davids

Sohn,
Dein Reich soll ewig währen,
Jm Heich soll ewig währen,
Jm Heich soll bein Thron:
Hilf, daß allhier auf Erben
Den Menschen weit und breit
Dein Reich bekannt mög werden
Zur Seelen Seligkeit.

2 Von deinem Reich auch zeugen Die Leut aus Morgenland, Die Knie sie vor dir beugen, Weil du ihn' dist bekannt. Der neu Stern auf dich weiset, Dazu daß göttlich Wort, Drum nan dich billig preiset, Daß du bist unser Hort.

3 Du bift ein großer König, Wie uns die Schrift bermeldt, Doch achteft du gar wenig Bergänglich Gut und Geld, Prangit nicht mit teurem Rosse, Trägft keine güldne Aron Sitt nicht im festen Schlosse, Hier haft du Spott und Hohn

4 Doch du bist schön gezieret, Dein Glanz erstreckt sich weit, Dein Güt allzeit florieret Und dein Gerechtigkeit. Du wollst die Fronmen schützen Durch dein Macht und Gewalt, Daß fie im Frieden figen, Die Bösen stürzen bald.

5 Du wollst dich mein erbarmen. In dein Reich nimm mich auf:

Dein Güte schenk mir Armen Und segne meinen Lauf. Mein' Feinden wollst du wehren, Dem Teufel, Sünd und Tod, Daß fie mich nicht versehren: Rett mich aus aller Not.

6 Du wollst in mir entzünden Dein Wort, den schönen Stern, Daß falsche Lehr und Sünden Sein von meim Bergen fern. Hilf, daß ich dich erfenne Und mit der Christenheit Dich meinen König nenne Jetzt und in Ewigkeit. Martin Behm, 1606.

Mel. D Welt ich muß dich laffen.

Brich auf und werde lichte, Laß gehn die Nacht zu nichte,

Dein Licht kommt her zu dir. Die Herrlichkeit des Herren Glänzt prächtig weit und ferren Und zeigt fich über dir.

2 Awar finster ist die Erde, Der armen Heiden Herde . Lieat dunkel weit und breit. Dich hat der Herr, dein Leben, Dein Heil und Troft, umgeben Mit großer Herrlichkeit.

3 Die Bölker auf der Erden, So je beschienen werden Durchs flare Sonnenlicht, Die sollen dein Licht kennen. Rum Glanze fröhlich rennen, Der aus der Höhe bricht.

4 Seb auf, heb dein Gesichte, Das Bolk folgt deinem Lichte, Die Welt kommt ganz zu dir. Sie hat von dir vernonmen: Die Söhn und Töchter kommen Und suchen deine Zier.

5 Dein Herze wird dir wallen, Wenn dir kommt zu gefallen Die Anzahl um das Meer. Du wirst die Augen weiden Um Bolfe deiner Beiden, So gang bringt zu dir her.

6 Es kommen alle Seelen Aus Epha mit Kamelen Mit Läufern Midian: Gold wird dir Saba bringen Und Weihrauch; es wird singen Dein Lob ein Jedermann.

Martin Obit, 1624.

Mel. Bom himmel hoch da fomm ich her.

58 Wir danken dir, Herr, insgemein Für deines lieben Wortes Schein, Damit du uns hast angeblickt Und unser mattes Herz erquickt.

2 Wir saßen in Des Todes

Sehr tief gefangen allzumal. Dank hab, du liebstes Jesulein, Daß wir durch dich erlöset sein.

3 Hilf, daß dein Licht uns leuchten

Bis an den lieben jüngsten Tag, Und wir auch wandeln jederzeit Den rechten Weg zur Seligfeit.

4 Du wahrer Mensch und Gottes Sohn,

Du König aller Ehren schon, Niemand von uns verdienet hat Solch eine Lieb und große Unad. 5 Dein guter Geist uns immer führ.

Daß wir von Herzen dienen dir, Du weißt, du großer Menschen= freund,

Wie wir so unvermögend seind.

6 Rimm an zum Opfer beiner Ehr Die Herzensseufzer, lieber Herr, Damit wir armen Heiden dich Mit Andacht rühmen stetiglich. Beter Sagius, † 1620.

Mel. Silf Berr Jefu, laß gelingen.

59 10 erde Licht, du Stadt Und du Salem werde Licht! Schaue, welch ein Glanz mit Freuden

Uber deinem Haupt anbricht! Gott hat derer nicht vergeffen, Welch im Finstern sind geseffen.

- 2 Gottes Rat war uns verborgen, Seine Gnade schien uns nicht: Rlein und Große mußten forgen, Redem fehlt es an dem Licht, Das zum rechten Himmelsleben Seinen Glanz uns follte geben.
- 3 Aber wie hervorgegangen Jit der Aufgang aus der Höh, Haben wir das Licht empfangen. Welches so viel Angst und Weh Aus der Welt hinweggetrieben, Daß nichts Dunkles überblieben.
- 4 Jesu, reines Licht der Seelen, Du vertreibst die Kinsternis, Welch in dieser Sündenhöhlen

Unsern Tritt macht ungewiß: Jesu, deine Lieb und Segen Leuchten uns auf unsern Wegen.

5 Gieb, Herr Jesu, Kraft und Stärke. Daß wir dir zu jeder Zeit

Durch beliebte Glaubenswerke Folgen in Gerechtigkeit Und hernach im Freudenleben Heller als die Sterne schweben.

- 6 Dein Erscheinung müß erfüllen Mein Gemüt in aller Not. Dein Erscheinung müffe stillen Meine Seel auch gar im Tod. Herr, in Freuden und im Weinen Müsse mir dein Licht erscheinen.
- 7 Sefu, laß mich endlich gehen Freudig aus der bosen Welt, Dein so helles Licht zu sehen, Das mir dort schon ist bestellt, Wo wir sollen unter Aronen In der schönsten Klarheit wohnen. Rohann Rift, 1655.

Mel. Run danket all und bringet Chr.

Es bricht das Licht herfür.

60 Auf, Seele, auf und Der Bunderstern giebt dir Be-Der Held sei bor der Thür.

2 Gieb acht auf diesen hellen | Und lag nicht ab in deinem Lauf Schein, Der dir aufgangen ift,

Er führet dich zum Rindelein, Das heißet Jesus Christ.

3 Er ist der Held aus Davids Stamm,

Die teure Saronsblum. Das rechte, ächte Gotteslamm, Asraels Preis und Ruhm.

4 Drum mache dich behende auf, Befreit von aller Last.

Bis du dies Kindlein hast.

5 Halt dich im Glauben an das Wort,

Das fest ist und gewiß, Das führet dich zum Lichte fort Aus aller Finsternis.

6 Gieb dich ihm selbst zum Opfer Mit Geiste, Leib und Seel Und singe mit der Engel Schar: Sier ist Immanuel!

Michael Müller, 1695.

Mel. Ach was foll ich Sünder machen.

61 Wer im Herzen will erfahren Und darum bemühet ift, Daß der König Jesus Christ Sich in ihm mög offenbaren, Der muß suchen in der Schrift, Bis er diesen Schatz antrifft.

2 Er muß gehen mit den Weisen, Bis der Morgenstern aufgeht Und im Herzen stille steht. So kann man fich felig preisen, Weil des Herren Angesicht Glänzt von Klarheit, Recht und Licht.

3 Denn wo Jesus ist geboren, Da erweiset sich gar bald

Seine göttliche Geftalt, Die im Herzen war verloren. Seine Marheit spiegelt sich In der Seele fräftiglich.

4 Jesu, laß mich auf der Erden Ja nichts suchen, als allein, Daß du mögest bei mir sein, Und ich dir mög ähnlich werden Ru dem Leben dieser Zeit Und in jener Ewigfeit.

5 So will ich mit allen Weisen, Die die Welt für Thoren acht, Dich anbeten Tag und Nacht Und dich loben, rühmen, preisen, Liebster Jesu, und vor dir Christlich wandeln für und für.

Laurentius Laurenti, 1700.

Mel. Jefus meine Zuversicht.

Jesu, großer Wunderstern, | Der aus Safah ist er-Der aus Jakob ist er= schienen.

Meine Seele will so gern, Dir an deinem Teste dienen. Nimm doch, nimm doch gnädig an, Was ich Armer schenken kann.

2 Nimm das Gold des Glaubens hin,

Wie ichs von dir selber habe Und damit beschenfet bin; So ift dirs die liebste Gabe. Laft es auch bewährt und rein In dem Arenzesofen fein.

3 Nimm den Weihrauch des Ge= 15 Nimm die bets.

Laß denselben vor dir gnügen: Herz und Lippen sollen stets, Ihn zu opfern, vor dir liegen. Wenn ich bete, ninim es auf Und sprich Ja und Amen drauf.

Murrhen bittrer Heu:

Ach, mich schmerzet meine Sünde: Aber du bift fromm und treu, Daß ich Trost und Gnade finde Und nun fröhlich sprechen kann: Refus nimmt meint Opfer an. Erdmann Neumeister, 1711.

# Darffellung Christi.

Gigene Melodie.

63 Dich bitt ich, trautes Je- 3 Zeig mir die Bahn mit deinem fulein, Romm zu mir in das Herze mein, Daß ich an dir hab Luft und Freud, Wie Simeon im Tempel heut.

2 Denn du mein Heil und Leben bijt,

So mir bon Gott gegeben ift, Reinge mein Herz, läutre mein Maut,

Erhalt mich auf bein Wegen gut.

Daß ich ja fehl des Himmels nicht, Wend ab bon mir all Straf und Bein

Und laß mich gar dein eigen sein.

4 Dein Antlitz sei auf mich gericht, Am Lebn und Tod verlaß mich nicht.

So will ich gern aus dieser Welt Bu dir wandern, wenn dirs gefällt.

Bartholomaus Selder, 1614.

Mel. Ich freu mich in dem Herren.

64 Berr Fesu, Licht der Hei- | Auf Glaubensarmen trage, Der Frommen Schatz und Lieb, Wir kommen jetzt mit Freuden Durch deines Geistes Trieb In diesen deinen Tempel Und suchen mit Begier, Nach Simeons Grenipel. Dich großen Gott allhier.

2 Du wirst bon uns gefunden, D Herr, an jedem Ort, Dahin du dich verbunden Durch dein Verheißungswort. Bergönnst noch heutzutage, Daß man dich gleicherweis

Wie hier der alte Greis.

3 Sei unser Glanz in Wonne, Ein helles Licht in Pein, In Schrecken unfre Sonne, Im Arenz ein Gnadenschein; In Zagheit, Glut und Flamme, In Not ein Freudenstrahl, In Arankheit Arzt und Amme, Ein Stern in Todesqual.

4 Herr, laß auch uns gelingen, Daß letzt, wie Simeon, Ein jeder Chrift kann fingen Den schönen Schwanenton:

Mir werden mm mit Frieden Mein Augen zugedrückt, Nachdent ich schon hienieden Den Heiland hab erblickt.

5 Ra, ja ich hab im Glauben, Mein Jesu, dich geschaut,

Rein Teind kann dich mir rauben, Wie heftig er auch dräut. Ach wohn in deinem Herzen Und in dem meinen du, Uns scheiden feine Schmerzen, Rein Angst, fein Tod dazu. Johann Frand, 1674.

Mel. Nun freut euch, liebe Christen gmein.

65 Gott Lob, mein Fesus macht mich rein Von allen meinen Sünden! Was er büßt, muß bezahlet sein, Nun kann mich nicht mehr binden Der Sünden Strick, des Teufels Macht:

Drum mein Glaub Höll und Tod verlacht.

Weil Jesus ist mein Leben.

2 Was traur ich denn, er lebt ja noch.

Der das Gesetz erfüllet, Der durch den Tod und Kreuzes=

joch Des Baters Zorn gestillet; Was er hat, das ift alles mein, Wie könnt doch größer Reichtum

Alls das mir Refus schenket?

3 Weil Jesus mich von Sünden

rein, Durch sein Berdienst will machen,

Daß ich, los aller Qual und Bein. Richt fürcht des Todes Rachen, So tröft mich seine Heiligkeit; Sein Unschuld, Beil und Seligfeit Ist mein Schatz und mein Leben.

4 So kann ich auch mit Fried und Freud,

Wie Simeon, mein Leben Beschließen, frei von allem Leid, Mich meinem Gott ergeben: So bald ich thu mein Augen zu, So wird mein Tod mein Schlaf und Ruh.

Seh ich des Himmels Freude.

5 Hilf Gott, daß ich sei stets bereit, Lak mich nichts von dir wenden, Bring mich zu deiner Herrlichkeit, Silf seliglich vollenden: Romm bald, hilf mir aus aller Not, Silf mir, Herr, durch dein Blut

und Tod, Ja komm, Herr Jefu. Amen. Johann Dlearius, 1671.

# V. Palliun.

Ranus Dei.

Gigene Melodic.

66 Christe, du Lamm Gottes, 2 Christe, du Lamm Gottes, Sünd der Welt. Erbarnt dich unfer.

Der du trägst die Der du trägst die Sund der Welt, Erbarm dich unser.

3 Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt,

| Gieb uns deinen Frieden. Amen.

Gigene Melodie.

67 B Lanim Gottes unschul= dig Am Stanim des Kreuzes ge= schlachtet, Maeit funden geduldig,

Wiewohl du wurdest verachtet: All Sünd haft du getragen, Sonst müßten wir verzagen, Erbarnt dich unser, o Sesu.

2 D Lanım Gottes unschuldig Um Stamm des Kreuzes geschlachtet, Allzeit funden geduldig,

Wiewohl du wurdest verachtet: All Sünd hast du getragen, Sonft müßten wir verzagen, Erbarm dich unser, o Resu.

3 D Lamm Gottes unschuldig Ant Stanim des Kreuzes ge= schlachtet. Allzeit funden geduldig, Wiewohl du wurdest verachtet: All Sünd hast du getragen, Sonft müßten wir bergagen, Gieb uns dein Frieden, o Jesu.

Nifolaus von Sofe (Decius), 1531.

Mel. Chre fei dir, Chrifte.

68 Pach wir armen Sünder, Und an sich genommen Unser arm Gestalt, Darin wir empfangen Und geboren sind, Hat gebracht uns alle In solch große Not, Daß wir unterworfen Sind dem ewgen Tod. Ahrie Eleison. Christe Eleison. Anrie Eleison.

2 Aus dem Tod wir konnten Durch unser eigen Werk Nimmer werd'n gerettet, Die Sünd war zu stark; Daß wir würd'n erlöset, Ronnts nicht anders sein, Gottes Sohn mußt leiden Des Todes bittre Bein. Anrie Eleison 2c.

3 So nicht wär gekommen Christus in die Welt,

Und für unfre Sünde Gestorben williglich, So hätten wir müssen Verdammt sein ewiglich. Anrie Eleison 2c.

4 Solche große Gnade Und väterliche Gunft Hat und Gott erzeiget Lauter gar umsonst In Christo seinem Sohne, Der sich geben hat In den Tod des Kreuzes Üns zur Seligkeit. Anrie Gleison 2c.

5 Des solln wir uns trösten Gegen Sünd und Tod, Und ja nicht verzagen Vor der Hölle Glut, Denn wir find gerettet Aus aller Fährlichkeit

Durch Christum unsern Herren, Gelobt in Ewigfeit. Anrie Gleison 2c.

6 Darum wolln wir loben, Danken allezeit Dem Bater und dem Sohne

Und dem Heilgen Geift, Bitten, daß er wolle B'hüten uns vor Schad, Und daß wir stets bleiben Bei feint heilgen Wort, Anrie Eleison 2c. Hermann Bonn, plattdeutsch, 1542; hoch= deutsch, 1588.

O Crux ave. Eigene Melodie.

69 Sei gegrüßt Jesu, du ein= 2 D Gott, du hohe Dreisaltigkeit, ger Trost, Dich lobet alle Christenheit, In diefer Zeit deines Leidens groß; Gieb den Frommen Beständigkeit Und den armen Sündern Barm= herzigkeit.

Dich lobet alle Christenheit, Erlöst durch des Arenzes Bitter=

Mach uns selig, Herr Gott, in Ewiakeit. Conrad Michael von Nordhaufen, 1560.

Gigene Melodie.

Jefu Kreuz, Leiden und Bringt biel Frücht zu Gottes Bein, Deins Heilands und Herren, Betracht, christliche Gemein, Ihm zu Lob und Chren: Merk, was er gelitten hat, Bis er ist gestorben, Dich von deiner Missethat Erlöft, Gnad erworben.

2 Refus hat durch seinen Tod Dem die Macht genommen, Der des Todes Gewalt hat Schreckt mit Furcht die From=

Hat die Handschrift weggethan Unser eigen Gwiffen, Die Schiedmauer abgethan, Den Borhang zerriffen.

3 Jesus ist das Weizenkorn, Das im Tod erstorben, Und uns, die wir warn verlorn, Das Leben erworben,

Breis, Der wir stets genießen, Giebt sein Leib zu einer Speis, Sein Blut zum Trank füße.

4 Jesu, dir sei ewig Lob, Der du uns erlöset. Durch dein eigne Leibes Gab Uns Gott haft verfühnet, Deine unnießliche Lieb Ließ uns nicht verderben, Sondern braunt dein Herz und trich Für die Feind zu fterben.

5 Refu, weil du bist erhöht Bu ewigen Chren, Unsern alten Adam töt, Den Geist thu ernähren. Zeuch uns allesamt zu dir, Daß wir empor schweben, Begnad unsers Geists Begier Mit deim neuen Leben.

Betrus Berbert, 1566.

Eigene Melodie.

Chor.

71 Berr Christe, Schöpfer als ler Welt, Du bift der Gläubigen Löfegeld, Bu dir schreien wir inniglich, Lan unfre Bitt bewegen dich.

Gemeinbe. Mel. Chre fei dir, Chrifte. 2 Gelobet seift du, Christe, Der du am Kreuze hingit Und für unfre Gunde Viel Schmach und Streich em-

pfinast. Tett herrschst du mit dem Vater Wohl in dem Himmelreich: O mach uns alle selia Auf diesem Erdenreich. Anrie Eleison.

Chor

3 Der du durch dein fünf Wunden

Um Kreuz und durch den bittern Tod

Bezahlt haft in großer Geduld, Was Adam und wir habn ber= schuldt.

4 Christe, du Priester der ganzen Welt.

Des Opfer Gott allein gefällt. Bitt du felbst für die Rirche dein, Lag dir ihre Not befohlen sein.

Gemeinde.

5 Ach unfre große Sünde Und schwere Missethat Chriftum, den wahren Gottssohn, Uns Kreuz geschlagen hat, Drunt wir dich, armer Juda, Dazu der Juden Schar Nicht feindlich dürfen schelten: Die Schuld ist unser zwar. Aprie Eleison.

Chor.

6 Ob du gleich warst der Himmel hoch

Ein Schöpfer groß, haft du dennoch Eins Anechts Gestalt genommen

Für unsre Sünd dich freuzgen lan.

Gemeinde.

7 Der Jungfrau Kind Marien, Der Herre Jesus Chrift, Das rechte Ofterlämmlein Und Opfer worden ist, Mit seinem Blut bestrichen Sind unser Thürgeschwell, Die Handschrift ist verblichen Der Sünden, Tods und Höll.

Anrie Eleison.

Chor.

8 Du wirst gebunden, auf daß los Bürden wir arme Sünder groß, Du warft berspott, berspeit, ber= höhnt.

Dadurch sind wir mit Gott ber=

föhnt.

9 Christe, hilf uns aus aller Not Durch bein heilig fünf Wunden rot. Christe, erhalt uns bei deinem Mort

Und steur des Papits und Türken

Mord.

Gemeinde.

10 Mit Geißeln wurd gestrichen Der wahre Gottessohn, Sein heilges Haupt zerriffen Mit einer Dornenkron, Um Kreuz ist er gestorben In Chorsam und Geduld, Damit er uns erworben Des Vaters Gunft und Huld. Anrie Eleison.

Chor.

11 Darnach ans Kreuz man nagelt dich,

Der Erbboden erschüttert sich, Darnach gabst du auf deinen Geist, Die Sonn verblich, der Vorhang reißt.

12 Chrifte, mach uns bon Sünden rein,

Laß dein Tod an uns nicht berloren sein.

Durch deine Fürbitt uns bersöhn Beim Bater in dem höchsten Thron.

Gemeinbe.

13 Da Fesus setzt verschieden Zwischen den Schächern hing; Die Erd thät hart erbeben, Der Sonnen Schein verging, Die harten Fels aufrissen: Da das der Hauptmann sah, Da rührt ihn sein Gewissen: "Gotts Sohn war das," er sprach. Kyrie Eleison.

Chor.

14 Um dritten Tag mit großer Ehr Erftundst du mit der Bäter Heer: Des loben wir dich immerdar, Durch deinen Geist, Herr, uns bewahr,

15 Christe, bleib bei uns an uns ferm End, Nimm unfre Seel in beine Händ.

Christe, bleib bei uns an unserni End,

Nimm unfre Seel in deine Händ.

Gemeinbe.

16 Foseph von Arimathia
Ging zu Pilato dar,
Bat ihn ums Herren Leichnam,
Der ihm gegeben ward,
Gar herrlich ihn begrub er
Fin eim Leinengewand,
Um dritten Tag erhub sich
Der Herr und auferstand.
Khrie Eleison.

17 Drum danken wir dir, Christe, Der bittern Marter dein, Daß du uns hast erlöset Bon der ewigen Pein, Durch deine heilgen Wunden Und durch dein Blut so rot Hast du uns, Herr, erlöset Bon dem ewigen Tod. Kurie Eleison.

Chriftliche Gefänge, Nürnberg, 1573.

Mel. Freu dich fehr, o meine Seele.

72 Jesu, deine tiesen Bunden, Deine Qual und bitts rer Tod Geben mir zu allen Stunden Trost in Leidss und Seelennot.

Troft in Leibs- und Seelenmot. Fällt mir etwas Arges ein, Denk ich bald an deine Pein: Die erlaubet meinem Herzen Mit der Sünde nicht zu scherzen.

2 Will fich denn in Wolluft weiden Mein verderbtes Fleisch und Blut, So gedenk ich an dein Leiden, Bald wird alles wieder gut, Konunt der Satan und setzt mir Heftig zu, halt ich ihm für Deine Gnad und Gnadenzeichen, Bald nung er von dannen weichen.

3 Will die Welt mein Herze führen Luf die breite Wollustdahn, Da nichts ift als Jubilieren, Usdann schau ich emsig an Deiner Marter Centnerlast, Die du ausgestanden hast: So kann ich in Andacht bleiben, Alle böse Lust abtreiben,

4 Ja, für alles, das mich fränket, Geben deine Wunden Kraft, Benn mein Herzhinein sich senket, Krieg ich neuen Lebenssaft. Deines Trostes Süßigkeit Bendt in mir das hittre Leid, Der du mir das Heil erworben, Da du für mich bist gestorben.

5 Auf dich setz ich mein Bertrauen, Du bist meine Zubersicht. Dein Tod hat den Tod zerhauen, Daß er mich kann töten nicht. Daß ich an dir habe Teil, Bringet mir Troft, Schutz und Keil:

Deine Gnade wird mir geben Auferstehung, Licht und Leben.

6 Hab ich dich in meinem Herzen, Du Brunn aller Gütigkeit, So empfind ich keine Schnerzen Auch im letzten Kanupf und Streit: Ich verberge nich in dich: Welch Feind kann verletzen mich? Wer sich legt in deine Wunden, Der hat glüdlich überwunden.

Mel. Un Wafferflüffen Babnion.

T3 Ein Lämmsein geht und trägt die Schuld Der Welt und ihrer Kinder, Es geht und büßet in Geduld Die Sünden aller Sünder: Es geht dahin, wird matt und

frank, Ergiebt sich auf die Würgebank, Berzeiht sich aller Freuden, Es nimmet an Schnach, Hohn

und Spott, Angft, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod,

Und spricht: Ich wills gern leiden.

2 Das Lämmlein ist der große Freund 11nd geiland meiner Seelen

Und Heiland meiner Seelen: Den, den hat Gott zum Sündenfeind

Und Sühner wollen wählen. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an

Der Kinder, die ich ausgethan Zur Straf und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los Durch Sterben und durch Bluten.

3 Ja, Bater, ja! von Herzens=

grund, Leg auf, ich will dirs tragen; Mein Wollen hängt an deinem

Mund, Mein Wirfen ist dein Sagen. D Wunderlieb! o Liebesmacht! Du kannst, was nie kein Mensch

gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe! du bist stark, Du streckest den ins Grab und

Sarg, Vor dem die Felsen springen.

4 Du marterst ihn am Kreuzes-

stamm Mit Nägeln und mit Spießen; Du schlachteit ihn als mie ein

Du schlachtest ihn, als wie ein Lannn,

Machst Herz und Abern fließen, Das Herze mit der Seufzer Kraft, Die Üdern mit dem edlen Saft Des hurpurroten Blutes. O füßes Lamm, was foll ich dir Erweisen dafür, daß du mir Erzeigest so viel Gutes?

5 Mein Lebetage will ich dich Aus meinem Sinn nicht laffen; Dich will ich ftets, gleichwie du mich,

Mit Liebesarmen faffen:

Du sollst sein meines Herzens Licht,

Und wenn mein Herz in Stücken

bricht,

Sollft du mein Herze bleiben. Ich will mich dir, mein höchster Rubm.

Hienrit zu deinem Eigentum Beständiglich verschreiben.

6 Ich will von deiner Lieblichkeit Bei Nacht und Tage fingen, Mich selbst auch dir nach Möglich=

-feit 11 Freudenobfei

Zum Freudenopfer bringen: Mein Bach des Lebens soll sich

Und deinem Namen für und für In Dankbarkeit ergießen; Und was du mir zu gut gethan, Das will ich stets, so tief ich kann, In mein Gedächtnis schließen.

7 Erweitre dich, mein Herzens=

Du folst ein Schathaus werden Der Schätze, die diel größer sein Als Himmel, Meer und Erden. Weg mit dem Gold Arabia, Weg Kalnus, Myrrhen, Kasia, Ich hab ein Besser sunden. Mein größter Schatz, Herr Jesu Ebrist,

Tit dieses, was geflossen ist Aus deines Leibes Wunden. 8 Das foll und will ich mir zu

Bu allen Zeiten machen.

In Streiten soll es sein mein Schutz

Jn Traurigfeit mein Lachen, In Fröhlichfeit mein Saitempiel, Und wenn mir nichts mehr schme-

den will.

Soll mich dies Manna speisen; Im Durft solls sein mein Wasser= auell.

In Ginsamkeit mein Sprachges

Bu Haus und auch auf Reisen.

9 Was schadet mir des Todes Gift?

Dein Blut, das ist mein Leben; Wenn mich der Sonnen Hitze trifft,

So kann mirs Schatten geben; Setzt mir des Schwermuts

Schmerzen zu,
So find ich bei dir meine Ruh, Als auf dem Bett ein Kranker; Und wenn des Kreuzes Ungestüm Mein Schifflein treibet um und

so bist du denn mein Anker,

10 Wenn endlich ich soll treten

Ju deines Reiches Freuden,

So soll dies Blut mein Purpur sein.

Ich will mich barin kleiben, Es soll sein meines Sauptes Kron, In welcher ich will bor den Thron Des höchsten Baters gehen, Und dir, dem er mich anvertraut,

Und dir, dem er mich anvertraut Uls eine wohlgeschmücke Braut, Un deiner Seite stehen.

Paul Gerhardt, 1648.

Mel. Jefu Rreug, Leiben und Bein.

74 Jefu, beine Passion
Will ich jetzt bebenken;
Wollest mir vom Himmelsthron
Geist und Andacht schenken.
In dem Bild setzund erschein,
Fesu, meinem Herzen,
Wie du, unser Heil zu sein,
Littest alle Schnerzen.

2 Meine Seele sehen mach Deine Angst und Bande, Deine Speichel, Schläg und

Schmach, Deine Kreuzesschande, Deine Geißel, Dornenkron, Speer= und Nägelwunden, Deinen Tod, o Gottessohn, Und den Leib voll Schrunden.

3 Doch laß mich ja nicht allein Deine Marter sehen; Laß mich auch die Ursach sein Und die Frucht verstehen. Uch, die Ursach war auch ich, Ich und meine Sünde, Diese hat gemartert dich, Richt das Heidngesinde. 4 Jesu, lehr bedenken mich Dies mit Buß und Reue; Silf, daß ich nit Sünde dich Martre nicht auß neue. Sollt ich dazu haben Lust, Und nicht wollen meiden, Was Gott selber büßen mußt Mit so großen Leiden?

5 Wenn mir meine Sünde will Machen heiß die Hölle, Jesu, mein Gewissen still, Dich ins Mittel stelle. Dich und deine Passion ash mich gläubig sassen; Liebet mich sein lieber Sohn, Wie kann Gott mich hassen?

6 Gieb auch, Jesu, daß ich gern Dir das Kreuz nachtrage, Daß ich Demut von dir sern Und Geduld in Plage, Daß ich dir geb Lieb um Lieb. Judeß laß dies Lallen, (Bessern Dank ich dorten geb) Jesu, dir gefallen.

Sigmund von Birfen, 1653.

### Eigene Melodie.

75 Jefu, meines Lebens Lesben, ben, Jefu, meines Todes Tod, Der du dich für mich gegeben In die tieffte Seelemot, In das äußerste Berberben, Nur daß ich nicht möchte sterben, Tausend, tausend mal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür.

2 Du, ach du haft ausgeftanden Läfterreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, Du gerechter Gottessohn, Nur nich Armen zu erretten Bon des Teufels Sündenketten. Tausend, tausend mal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür.

3 Du haft laffen Wunden schlagen, Dich erbärmlich richten zu, Um zu heilen meine Plagen, Um zu setzen mich in Ruh. Ach, du haft zu meinem Segen Laffen dich mit Fluch belegen. Taufend, taufend mal sei dir, Liebster Fesu, Dank dafür. 4 Man hat dich sehr hart verhöh= net. Dich mit großem Schimpf belegt,

Gar mit Dornen dich gefrönet; Was hat dich dazu bewegt? Daß du möchtest mich ergötzen, Mir die Chrenfron auffetzen. Taufend, tausend mal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür.

- 5 Du haft wollen sein geschlagen Zu Befreiung meiner Pein, Fälschlich lassen dich anklagen, Daß ich könnte sicher sein. Daß ich möchte troftreich prangen, Haft du sonder Trost gehangen. Tausend, tausend mal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür.
- 6 Du haft dich in Not gestecket, Saft gelitten mit Geduld, Gar den herben Tod geschmecket, Um zu büßen meine Schuld.

- Daß ich würde losgezählet. Saft du wollen fein gegnälet. Tausend, tausend mal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür.
- 7 Deine Demut hat gebüßet Meinen Stolz und Ubernuit, Dein Tod meinen Tod verfüßet, Es fommt alles mir zu gut. Dein Berspotten, dein Berspeien Muß zu Chren mir gedeihen. Taufend, taufend mal fei dir, Liebster Jesu Dank dafür.
- 8 Nun ich danke dir von Herzen, Jesu, für gesamte Not, Kür die Wunden, für die Schmer=

Kür den herben, bittern Tod, Für dein Bittern, für dein Bagen, Für dein tausendsaches Plagen, Kür dein Ach und tiefe Pein Will ich ewig daufbar sein.

Ernst Christoph Homburg, 1659.

Mel. D Gott du frommer Gott.

76 Du großer Schmerzens= 3 Doch deine Herzenslieb mann, Vom Bater so geschlagen, Herr Jesu, dir sei Dant Für alle deine Plagen, Für deine Seelenangft, Kür deine Band und Not, Kür deine Geißelung, Kür deinen bittern Tod.

2 Ach, das hat unfre Sünd Und Miffethat verschuldet, Was du an unfrer Statt, Was du für uns erduldet. Ach, unfre Sünde bringt Dich an das Arenz hinan! D unbeflecttes Lanun, Was haft du soust gethan?

Wie lieb wir dir gewest; Dein Leiden, Tod und Schmer=

Hat inm versöhnet Gott Den Bater mit der Welt, Uns feine Gnade bracht, Aufrieden ihn gestellt.

4 Dein Kanupf ist unser Sieg, Dein Tod ist unser Leben, In deinen Banden ift Die Freiheit uns gegeben, Dein Kreuz ist unser Trost, Die Wunden unser Seil, Dein Blut das Lösegeld, Der armen Sünder Teil.

5 D hilf, daß wir uns auch Rum Kampf und Leiden wagen. Und unter unfrer Last Des Areuzes nicht verzagen. Silf tragen mit Geduld, Durch deine Dornenfron, Wenn's kommen soll mit uns Rum Blute, Schmach und Hohn.

6 Dein Schweiß komm uns zu gut, Wenn wir im Schweiße liegen: Durch deinen Todeskampf

Laf uns im Tode siegen:

Durch deine Banden, Herr, Bind uns, wie dirs gefällt. Hilf, daß wir freuzigen Durch dein Kreuz Fleisch und Welt.

7 Laß deine Wunden sein Ein Arznei unster Sünden, Lak uns auf deinen Tod Den Trost im Tode gründen. O Fesu, laß an uns Durch dein Kreuz, Angst und Pein, Dein Leiden, Kreuz und Angst Ra nicht verloren sein. Adam Thebefius, 1663.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

77 Berr Jesu Christ, teures Blut dein Ist meiner Seelen höchstes Gut, Das stärkt, das labt, das macht

Mein Herz von allen Sünden rein.

2 Dein Blut mein Schmuck, mein Chrenfleid, Dein Unschuld und Gerechtigkeit

Macht, daß ich kann vor Gott De= itehn,

Und zu der Himmelsfreud eingehn.

3 O Jesu Christe, Gottes Sohn, Mein Troft, mein Heil, mein Ina= denthron,

Dein teures Blut, dein Lebenssaft Giebt mir stets neue Lebensfraft.

4 Herr Jefu, in der letzten Not, Wenn mich schreckt Teufel, Höll und Tod.

So lak ja dies mein Labfal sein: Dein Blut macht mich von Sün= den rein.

Johann Olearius, 1671.

Mel. Aus tiefer Not ichrei ich zu dir.

Und dein betrübtes Leiden Laft mir vor Augen allzeit sein, Die Sünde zu vermeiden. Lag mich an deine große. Not Und deinen herben bittren Tod. Dieweil ich lebe, denken.

2 Die Wunden alle, die du haft, Sab ich dir helfen schlagen, Auch meine große Sündenlast Dir aufgelegt zu tragen.

78 Berr Jesu, deine Angst Ach liebster Heiland, schone mein, Lag diese Schuld vergeffen sein, Laft Gnade bor Recht gehen.

> 3 Du hast verlassen deinen Thron, Bist in das Elend gangen. Bertrugest Schläge, Spott und Sohn,

> Mußtest am Areuze hangen, Auf daß du für uns schafftest Rat.

Und unfre schwere Missethat Bei Gott versöhnen möchtest.

barfeit Von Herzen dir lobsingen,

Und wenn du zu der Geligkeit Mich wirst hinkunftig bringen, So will ich daselbit noch viel mehr Zusamt dem ganzen Himmels=

Dich etvig dafür loben.

4 Drum will ich jetzt zur Dank- | 5 Herr Fesu, deine Angst und Pein Und dein betrübtes Leiden Lag meine lette Zuflucht sein, Wenn ich von hier foll scheiden. Ach hilf, daß ich durch deinen Tod

Kein sauft beschließe meine Not Und selig sterbe, Umen.

Plon'iches Gefangbuch, 1674.

Mel. Liebfter Jefu, wir find hier.

79 Meine Scel, ermuntre Wegen vieler Sündenfälle, Aber Resus trägt die Sünd dich. Deines Jefu Lieb bedenke; Wie er für dich giebet sich, Darauf deine Andacht lenke; Ach erwäg die große Treue, Und dich deines Resu freue.

- 2 Sieh, der wahre Gottessohn Ist für dich ans Holz gehänget, Sein Haupt trägt die Dornenfron, Sein Leib ift mit Blut bermenget: Er läßt sich für dich verwunden, Wo ist größre Lieb gefunden?
- 3 Du, du solltest große Pein Ewig leiden in der Hölle Und von Gott verstoßen sein

Aber Jesus trägt die Sünden Und läßt dich Genade finden.

- 4 Durch sein Leiden ist gestillt Deines Gottes Born und Rache, Er hat das Gefets erfüllt, But gemacht die bose Sache, Sünde, Teufel, Tod versentet Und den Himmel dir geschenket.
- 5 Mun, so bleibt es fest dabei: Jesus foll es sein und bleiben, Dem ich lebe, des ich sei, Nichts foll mich von Jesu treiben; Du wirst, Jesu, mich nicht lassen, Ewig will ich dich umfaffen.

Rohann Caspar Schade, 1692.

Mel. Jefu, ber bu meine Geele.

80 Jesu, der du wollen büßen Für die Sünden aller Kür die Sünden aller Welt.

Durch dein teures Blutvergießen, Der du dich haft dargestellt Alls ein Opfer für die Günder, Die verdanimten Abamskinder. Ach, las deine Todespein Richt an mir verloren sein.

2 Rette mich durch deine Plagen, Wenn mich meine Sunde plagt. Lak, ach lak mich nicht verzagen,

Weil du felbst für mich gezagt: Hilf, daß mich dein Angstschweiß fühle,

Wenn ich Drangsalshitze fühle.

Ach laß 2c.

3 Mache mich durch deine Bande Von des Satans Banden frei; Hilf, daß dein erlittne Schande Meine Kron und Chre fei. Trost der Seelen, Heil der Erden, Laß mich nicht zuSchanden werden. Ach laß 2c.

4 Rede durch dein Stilleschwei= Liebster Jesu, mir das Wort, Wenn mich Sünden überzeugen, Und verflagen fort und fort, Wenn mein bos Gewissen schreiet. Und mir mit Berdammnis dräuet.

5 Laß mich Freudenrosen brechen, Liebster Fesu, meine Zier, Von den Dornen die dich stechen; Jefu, mache dich zu mir. Aröne mich mit Huld und Gnade, Daß fein Sündendorn mir schade. Ach laß 2c.

6 Heile des Gewissens Striemen, Nintm von mir der Schmerzen

Durch die Beißeln, durch die Rie=

Ach lak 2c.

Welche du gefühlet haft, Daß ich böser Knecht der Sünde Satans Streiche nicht empfinde. Ach laß 2c.

7 Ach laß deine tiefe Wunden Frische Lebensbrunnen sein, Wenn mir alle Kraft verschwun= den.

Wenn ich schmacht in Seelenpein,

Senk in Abgrund beiner Gnaden Alle Schuld, die mich beladen. थिकी विषे २०.

8 Ach zerbrich die Eiferrute, Ach erzeige Guad und Huld, Tilge doch mit deinem Blute Meine schwere Sündenschuld: Lag mich in der Angst von Sün=

Ruh in deiner Seite finden:

Ach laß 2c.

9 Hilf, daß mir dein Dürsten nütze, Das am Kreuze dich geplagt; Wenn ich lechze, wenn ich schwitze Wenn mich meine Sünde jagt, Laß mich beinen Durst genießen, Laß mir Lebensströme fließen. Ach lan 2c.

10 Jefu, komm mich zu befreien Durch dein lautes Angitaeschrei. Wenn viel tausend Sünden schreien,

Stehe doch mir Armen bei. Wenn mir Wort und Sprach ent=

Laß mich sanft von hinnen wal=

len.

Lak mir beine Todespein Leben, Heil und Himmel sein. Gotha'iches Gefangbuch, 1699.

Gigene Melodie.

81 Du Liebe meiner Liebe, Du erwünschte Selia= feit,

Die du dich aus höchstem Triebe In das jammervolle Leid Deines Leidens mir zu gute Als ein Schlachtschaf eingestellt Und bezahlt mit deinem Blute Alle Missethat der Welt!

2 Liebe, die mit Schweiß und Thränen

An dem Ölberg sich betrübt; Liebe, die mit Blut und Sehnen Unaufhörlich fest geliebt: Liebe, die mit allem Willen Gottes Zorn und Eifer trägt! Den, so niemand konnt stillen, Hat dein Sterben hingelegt.

3 Liebe, die mit starkem Herzen Alle Schmach und Hohn gehört; Liebe, die mit Angst und Schmer=

Nicht der strengste Tod versehrt! Liebe die fich liebend zeiget, Als sich Kraft und Atem endt: Liebe, die sich liebend neiget, Als fich Leib und Seele trennt.

4 Liebe, die mit ihren Armen Mich zuletzt umfangen wollt; Liebe, die aus Liebserbarmen Mich zuletzt in höchster Huld Ihrem Bater überlaffen, Die selbst starb und für mich bat, Daß mich nicht der Born follt faffen, Weil mich ihr Berdienst vertrat.

5 Liebe, die für mich gestorben Und ein immerwährend Gut Un des Areuzes Holz erworben, Ach, wie denkich an dein Blut! Ach, wie dank ich deinen Wunden, Du verwundte Liebe du, Wenn ich in den letzten Stunden Sauft in deiner Seiten ruh!

6 Liebe, die sich tot gefränket Und für mein erkaltes Herz In ein kaltes Grab gefenket, Ach, wie dank ich deinem Schmerz! Sabe Dank, daß du gestorben, Daß ich ewig leben kann, Und der Seelen Heil erworben! Nimm mich ewig liebend an. Glifabeth bon Senis, + 1679.

Mel. D Welt, ich muß bich laffen.

82 DuBrunnquell aller Liebe Gabit dich aus Liebes= triebe

Kür uns in tiefe Not: Du wolltest Blut und Leben Für uns zum Opfer geben, Uns zu erretten von dem Tod,

2 Du liebtest die Gemeine Und machtest sie ganz reine Von Sünden durch dein Blut. Du heiligtest die Seelen, Die dich zum Schatz erwählen, Durch diese teure Lebensflut.

3 Ach, laß dein heilig Leiden Auch unfre Geelen fleiden Mit Schmuck der Heiligkeit. Laß deinen Geift und Gaben Auch unfre Herzen laben In wahrer Glaubensfreudigkeit.

4 Die alte Lust der Sünden Hilf uns nun überwinden Als dein erlöste Schar. Da deine Gnad erschienen, So stell uns, dir zu dienen, Voll neuer Kraft und Lebens dar.

Peter Bufch, 1732.

### Eigene Melodie.

Perzliebster Jesu, w hast du verbrochen, Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?

Was ist die Schuld? in was für

Bist du geraten?

was | 2 Du wirft gegeißelt und mit Dorn gefrönet,

Ins Angesicht geschlagen und ber= höhnet,

Du wirst mit Essig und mit Gall getränket,

Ans Areuz gehenket.

3 Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen?

Ach, meine Günden haben dich ge= schlagen!

Ach Herre Jesu, dies hab ich ver= schuldet,

Was du erduldet.

4 Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe:

Der gute Hirte leidet für die Schafe,

Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,

Für seine Anechte.

5 Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt,

Der Böse lebt, der wider Gott

mißhandelt.

Der Mensch verwirkt den Tod, und ist entgangen;

Gott wird gefangen.

6 O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,

Die dich gebracht auf diese Marter= straße!

Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,

Und du mußt leiden!

7 Ach, großer König, groß zu allen Beiten,

Wie kann ich gnugfam solche Treu ausbreiten?

Reins Menschen Herz bermag es auszudenken. Was dir zu schenken.

8 3ch kanns mit meinen Sinnen nicht erreichen,

Womit doch dein Erbarmung zu bergleichen;

Wie kann ich dir denn deine Lie= besthaten

Im Werk erstatten?

9 Doch ist noch etwas, das dir angenehme:

Wenn ich des Fleisches Lüste dämpf und zähme,

Daß sie aufs neu mein Herze nicht entzünden

Mit alten Sünden.

10 Weil aber dies nicht steht in eignen Kräften,

Fest die Begierden an das Kreuz zu heften,

So gieb mir deinen Geist, der mich regiere.

Zum Guten führe.

11 Ich werde dir zu Ehren alles magen:

Rein Kreuz nicht achten, keine Schniach und Plagen,

Nichts von Berfolgung, nichts von Todesschmerzen,

Nehmen zu Herzen.

12 Dies alles, obs für schlecht zwar ift zu schätzen,

Wirst du es doch nicht gar beiseite fetsen.

Bu Gnaden wirst du dies von mir annehmen.

Mich nicht beschämen.

13 Wann, Herre Jesu, dort bor deinem Throne

Wird stehn auf meinem Haupt die Chrenkrone,

Da will ich dir, wann alles wird wohl klingen,

Lob und Dank singen.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Freu bich fehr, o meine Scele.

84 Sei mir tausendmal ge- Den mir Abams Fall gebracht, Der mich je und je geliebt, Jefu, der du felbst gebüßet Das, womit ich dich betrübt. Ach wie ift mir doch so wohl, Wenn ich knien und liegen soll An dem Areuze, da du stirbest, Und um meine Seele wirbest!

2 Sch umfange, herz und füsse Der gefränften Wunden Zahl Und die purpurroten Fluffe, Deine Küß und Nägelmal. D wer kann doch, schönster Kürst, Den so hoch nach uns gedürst, Deinen Durft und Liebsberlangen Böllig fassen und umfangen!

3 Heile mich, o Heil der Seelen, Wo ich frank und traurig bin, Nimm die Schmerzen, die mich quälen, Und den ganzen Schaden hin,

Und ich selbsten mir gemacht: Wird, o Arzt, dein Blut mich neten. Wird fich all mein Jammer setzen.

4 Schreibe deine blutgen Wunden Mir, Herr, in das Herz hinein. Daß sie mögen alle Stunden Bei mir unbergeffen fein. Du bist doch mein liebstes But, Da mein ganzes Herze ruht: Laß mich hier zu beinen Füßen Deiner Lieb und Gunft genießen.

5 Diese Füße will ich halten, Auf das best ich immer kann. Schaue meiner Hände Falten Und mich selbsten freundlich an Bon dem hohen Kreuzesbaum, Und gieb meiner Bitte Raum, Sprich: laß all dein Trauren schwinden.

Jch, ich tilg all deine Sünden.

Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Berglich thut mich verlangen.

85 B Haupt voll Blut und Voll Schmerz und voller Hohn! D Haupt, zum Spott gebunden Wit einer Dornenkron! D Haupt, sonst schön gezieret Mit höchster Ehr und Zier, Jett aber boch schimpfieret, Gegrüßet seift du mir!

2 Du edles Angesichte, Davor sonst schrictt und scheut Das große Weltgewichte, Wie bist du so bespeit! Wie bist du so erbleichet! Wer hat bein Augenlicht, Dem sonst kein Licht nicht gleichet, So schändlich zugericht?

3 Die Farbe deiner Wangen, Der roten Lippen Pracht Ist hin und ganz vergangen: Des blaffen Todes Macht Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, Und daher bist du kommen Von deines Leibes Kraft.

4 Run, was du, Herr, erdul= det, Ast alles meine Last, sch hab es selbst verschuldet, Was du getragen hast. Schau her, hie steh ich Armer, Der Zorn verdienet hat, Gieb mir, o mein Erbarmer, Den Anblick deiner Gnad.

5 Erfenne mich, mein Hüter, Wein Hirte, nimm mich an! Bon dir, Duell aller Güter, Jit mir viel Guts gethan: Dein Mund hat mich gelabet Mit Milch und füßer Koft, Dein Geift hat mich begabet Mit mancher Himmelsluft.

6 Ich will hie bei dir stehen, Berachte mich doch nicht: Bon dir will ich nicht gehen, Benn dir dein Herze bricht; Benn dein Herz wird erblassen In letzten Todesstoß, Allsbann will ich dich sassen In meinen Arm und Schoß.

7 G3 dient zu meinen Freuden Und kommt mir herzlich wohl, Wenn ich in deinem Leiden, Mein Heil, mich finden foll. Uch nöcht ich, o mein Leben, Un deinem Kreuze hier Mein Leben von mir geben, Wie wohl geschähe mir! 8 Ich danke dir von Herzen, D Jesu, liebster Freund, Fir deines Todes Schmerzen Da dus so guit gemeint. Uch gieb, daß ich mich halte Zu dir und deiner Treu, Und wenn ich nun erkalte, In dir mein Ende sei.

9 Wenn ich einmal soll scheiben, So scheibe nicht von mir; Benn ich den Tod soll leiden, So tritt du dann herfür. Benn mir am allerbängsten Bird um das Herze sein, So reiß mich aus den Ungsten Kraft deiner Angst und Bein.

10 Erscheine mir zum Schilbe, Zum Troft in meinem Tod, Und laß mich sehn bein Bilde In beiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken, Da will ich glaubensvoll Dich seft an mein Herz drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.
Paul Gerhardt, 1653.

### Rex Christe factor omnium.

Mel. Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort.

86 Ferr Chrifte, treuer Heistand wert, Ein Schöpfer Himmels und der

Nimm das Gebet mit Gnaden an, Zu deinem Lob und Preis gethan.

2 Dein Güt so groß ans Kreuz dich bracht,

Dadurch wir ledig sind gemacht: Denn Adams Band und Sünden schwer

Trägft du, und löseft fie, o Herr.

3 Dein ist der hohe Hinnnelsthron:

Noch wirst du eines Menschen Sohn,

Und weigerst dich des Sterbens nicht,

Gins schmählchen Tods wirst hingericht.

4 Du läßt dir Bande legen an, Auf daß wir Freiheit mögen han; Die Schmach du trägst, die ewge Schmach

Bu wenden und all Ungemach.

5 Am Kreuz du hängest angehaft, Die Erd bewegest du mit Kraft; Dein mächtgen Geist du giebest auf,

Darob verschwärzt des Himmels

Lauf.

6 Bald stehst du auf, ein Siegesherr, Und leuchtest in des Baters Ehr. Deins Geistes Kraft, du König fromm, Uns allezeit zu Hisse komme. Bincenz Schmud, 1820.

Mel. D Welt, ich muß bich laffen.

87 D Welt, sieh hier dein Lesben Stann des Kreuzes schweben, Dein Heil sinkt in den Tod! Der große Krüft der Chren Läßt willig sich beschweren Mit Schlägen, Hohn und großent Spott.

- 2 Tritt her und schau mit Fleiße, Sein Leib ist ganz mit Schweiße Des Blutes übersüllt. Aus seinem edlen Herzen, Bor unerschöpsten Schmerzen, Ein Seufzer nach dem andern guillt.
- 3 Wer hat dich so geschlagen, Mein Heil, und dich mit Plagen So übel zugericht? Du bist sa nicht ein Sünder, Bie wir und unsre Kinder, Bon Missethaten weißt du nicht.
- 4 Jch, ich und meine Sünden, Die sich wie Körnlein finden Des Sandes an dem Weer, Die haben dir erreget Das Elend, das dich schläget Und das betrücte Marterheer.
- 5 Jch bins, ich sollte büßen An Händen und an Füßen Gebunden in der Höll; Ebenden und die Banden Und was du ausgestanden, Das hat verdienet meine Seel.

- 6 Du ninnust auf deinen Rücken Die Lasten, die mich drücken Biel schwerer, als ein Stein, Du wirst ein Fluch, dagegen Berehrst du nür den Segen, Dein Schnerzen nuß mein Labsal fein.
- 7 Du setzest dich zum Würgen, Ja lässest dich gar würgen Kür mich und meine Schuld; Wir lässest die hich frönen Mit Dornen, die dich höhnen, Und leidest alles mit Geduld.
- 8 Du springst ins Todes Rachen, Mich frei und los zu machen Bon solchem Ungeheur; Mein Sterben ninnust du abe, Vergräbst es in dem Grabe, O unerhörtes Viebesseur!
- 9 Jch bin, mein Heil, berbunden All Angenblick und Stunden Dir überhoch und fehr. Was Leib und Seel bermögen, Das foll ich billig legen Allzeit an deinen Dienst und Ehr.
- 10 Nun, ich kann nicht viel geben In diesem armen Leben, Gins aber will ich thun: Es soll dein Tod und Leiden, Bis Leid und Seele scheiden, Mir stets in meinem Herzen ruhn.

11 Ich wills vor Augen seizen, Mich seis daran ergötzen, Ich sei auch wo ich sei: Es soll mir sein ein Spiegel Der Unschuld und ein Siegel Der Lieb und unverfälschten Treu.

12 Wie heftig unfre Sünden Den frommen Gott entzünden, Wie Nach und Sifer gehn, Wie grausam seine Kuten, Wie zornig seine Fluten, Will ich aus diesem Leiden sehn.

13 Ich will daraus studieren, Wie ich mein Herz soll zieren Mit stillem sanstem Mut, Und wie ich die soll lieben, Die mich so sehr betrüben Mit Werken, so die Bosheit thut. 14 Wenn böfe Zungen stechen, Mir Glimpf und Namen brechen, So will ich zähmen mich: Das Unrecht will ich dulben, Dem Nächsten seine Schulben Berzeihen gern und williglich.

15 Jch will mich mit dir schlagen Ans Areuz, und dem absagen, Was meinem Fleisch gelüst. Was deine Augen hassen, Das will ich sliehn und lassen, So diel mir immer möglich ist.

16 Dein Seufzen und dein Stöh= nen Und die diel tausend Thränen, Die dir gestossen zu, Jie sollen mich am Ende Jin deinen Schoß und Hände Begleiten zu der etogen Ruh. Paul Gerhardt, 1648.

Mel. Bater unser im himmelreich.

88 p gütiger Herr Fesu Christ,
Der du der rechte Mittler bist
Und russt Gott deinen Vater an
Hür die, so dich gekreuzigt han,
In dein Gebet schleuß mich auch
ein,

So werd ich aller Sünden rein.

2 Wie du den Schächer hast erhört, Da er von Herzen Enad begehrt: Also weit dit in deinem Neich Regierest mit dem Bater gleich, Nach deiner Gnad gedenke mein So werd ich ewig dei dir sein.

8 Wie du auch deine Mutter wert, Die elend blieb auf dieser Erd, Befahlst dem lieben Jünger dein: Also laß dir besohlen sein Der Gläubgen Mutter, deine Braut, Die Birch so bier das Flond haut

Die Kirch, so hier das Elend baut.

4 Da es auch ließ ansehen sich, Als hätt Gott ganz verlassen dich, Weil du am Areuz hingst jämmerlich:

Dasselb gewißlich tröstet mich, Daß deinetwegen Gott, mein Herr, Mich wird verlassen nimmer= mehr.

5 Weil du bei deiner schweren Last Sehr großen Durst gefühlet hast, Da auf dich außgegossen war Der Zorn des Baters ganz und

gar: Durch beinen Durst erquicke mich, Das wird mich laben ewiglich. 6 Weil du das alles haft voll= bracht,

Das jemals konnte werdn erdacht, Zu fördern aller Menschen Heil, So lak du mich auch haben Teil Un dem vollkommmen Opfer dein, So kann ich nicht verlaffen fein.

7 Gieb, daß ich in der letzten Stund.

Dem treuen Gott, der ohne End Mein Bater bleibt, in seine Händ Befehlen mög die Seele mein, So wird fie wohl verforget fein.

8 Drauf ich im Glauben Amensaa. Un deinem Wort fein Zweifel trag, Weil du, o Herre Jefu Chrift, Die emge Wahrheit selber bist, Wirft du erhören gnädig mich, Wie du, aus ganzem Herzensgrund | Dir leb und sterb ich williglich.

Mel. Ach Gott und Berr.

89 Fünf Brünnlein find, Daraus mir rinnt Fried, Freud, Heil, Trost und Leben: In Angst und Not Bis in den Tod Mir solche Labsal geben.

2 Die Quell du bist, Herr Jeju Christ, Die Brünnlein deine Wunden, Darans ich mich Lab innerlich In heißen Kreuzesstunden.

3 Laft mir stets sein, Das Leiden dein Ein Regel, Riegel, Spiegel,

Daß ich nach dir Mein Fleisch regier Und lag ihm nicht den Zügel.

4 O Gottes Lamm! D Liebesflamm! O meiner Seelen Freude! Nimm hin die Sünd, Das Herz entzünd, Daß mich von dir nichts scheide.

5 So werde ich Recht seliglich Den Lebenslauf bollbringen Und fröhlich hier, O Gott, mit dir "Es ist bollbracht" dann singen. Nürnberger Gefangbuch, 1676.

Mel. Berbe munter mein Gemüte.

90 Der am Kreuz ist meine 2 Der am Kreuz ist meine Meine Lieb ift Jesus Chrift. Weg ihr argen Seelendiebe, Satan, Welt und Fleischeslift! Gure Lieb ift nicht von Gott, Gure Lieb ift gar der Tod. Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

Frebler, was befremdets dich, Daß ich mich im Glauben übe? Jefus gab fich felbst für mich. So ward er mein Friedeschild, Aber auch mein Lebensbild. Der am Kreuz ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

- 3 Der am Kreuz ist meine Liebe! Sünde, du verlierst den Sturm. Weh mir, wenn ich den betrübe, Der statt meiner ward ein Wurm! Kreuzigt ich nicht Gottes Sohn? Trät ich nicht sein Blut mit Hohn? Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.
- 4 Der am Kreuz ist meine Liebe, Drum, Thranne, soltre, stoß! Hunger, Blöße, Henkershiebe, Nichts macht mich von Fesu los, Nicht Gewalt, nicht Gold, nicht Ruhm,

Engel nicht, noch Fürstentum. Der am Kreuz ist meine Liebe, Beil ich mich im Glauben übe.

5 Der am Areuz ist meine Liebe! Komm, Tod, komm, mein bester

Freund!

Benn ich wie ein Staub zerstiebe,
Wird mein Jesus mir vereint;
Da, da schau ich Gottes Lanum,
Weiner Seelen Bräutigam.
Der am Kreuz ist meine Liebe,
Weil ich nich im Glauben übe.

Uus Ahasverus Fritsch's Jesusliedern,

#### Eigene Melodie.

91 Penn meine Sünd mich fränken, O mein Herr Jesu Christ, So laß mich wohl bedenken, Wie du gestorben bist, Und alle meine Schuldenlast Am Stamm bes heilgen Kreuzes Aus dich genommen hast.

- 2 D Wunder ohne Maßen, Wer es betrachtet recht! Es hat sich martern lassen Der Herr für seinen Knecht; Es hat sich selbst der wahre Gott Für mich verlornen Menschen Gegeben in den Tod.
- 3 Was kann mir denn nun schaden Der Sünden große Zahl? Ich bin bei Gott in Gnaden, Die Schuld ist allzumal Bezahlt durch Christi teures Blut, Daß ich nicht mehr darf fürchten Der Höllen Qual und Glut.
- 4 Drum sag ich dir von Herzen Fetzt und mein Lebenlang

Für beine Pein und Schmerzen, D Jesu, Lob und Dank, Für beine Not und Angstgeschrei, Für bein unschulbig Sterben, Kür beine Lieb und Treu.

- 5 Herr, laß dein bitter Leiden Mich reizen für und für, Mit allem Ernst zu meiden Die sündliche Begier, Daß mir nie komme aus dem Sinn, Wie viel es dich gekostet, Daß ich erlöset bin.
- 6 Mein Kreuz und meine Plagen, Sollts auch sein Schand und Spott.

Hilf mir geduldig tragen; Gieb, o mein Herr und Gott, Daß ich berleugne diese Welt, Und solge dem Exempel, Das du mir vorgestellt.

7 Laß mich an andern üben, Was du an mir gethan, Und meinen Nächsten lieben, Gern dienen jedermann Ohn Eigennut und Heuchlerschein Und, wie du mir erwiesen. Aus reiner Lieb allein.

8 Laß endlich beine Wunden Mich trösten fräftiglich

In meinen letzten Stunden, Und des versichern mich, Weil ich auf dein Verdienst nur trau. Du werdest mich annehmen, Daß ich dich ewig schau. Juftus Gefenius, 1646.

Gigene Melodie.

Der du littest Not, An dem Stamm des Kreuzes Kür uns bittern Tod. Berrscheft mit dem Bater In all Ewigkeit.

Hilf uns armen Sündern Zu der Seligkeit. Aprie Cleison! Christe Eleison! Rurie Eleison. Cpriacus Spangenberg's Gigb., 1568.

Mel. Jefu Kreug, Leiden und Bein.

Sohn. Durch bein bitter Leiden. Daß wir dir stets unterthan All Untugend meiden,

hilf, Chrifte, Gottes | Deinen Tod und sein Ursach Fruchtbarlich bedenken, Dafür, wiewohl arm und schwach, Dir Dankopfer schenken Michael Weiße, 1531.

Mel. Erhalt uns. Berr, bei beinem Wort.

94 Mir danken dir, Herr Daß du für uns gestorben bist Und haft uns durch dein teures Blut

Gemacht vor Gott gerecht und gut.

2 Wir bitten dich, wahr Mensch und Gott.

Durch dein heilig fünf Wunden

Erlös uns von dem ewgen Tod Und tröft uns in der letzten Not. 3 Behüt uns auch vor Sünd und Schand, Reich uns dein allmächtige Sand, Daß wir im Kreuz geduldig fein,

Uns trösten deiner schweren Bein; 4 Und draus schöpfen die Zuber=

sicht, Daß du uns werdst verlaffen nicht, Sondern gang treulich bei uns stehn,

Daß wir durchs Kreuz ins Leben aehn.

Christoph Vischer, 1579.

Gigene Melodie.

Traurigfeit, D Herzeleid! Ist das nicht zu beklagen? Gott des Baters einigs Kind Wird ins Grab getragen.

2 O große Not! Gott felbst liegt tot, Um Kreuz ift er geftorben, Hat dadurch das Himmelreich Ans aus Lieb erworben.

3 D Menschenfind, Nur deine Sünd hat dieses angerichtet, Da du durch die Missethat Warest ganz vernichtet.

4 Dein Bräutigam, Das Gotteslamm, Liegt hier mit Blut beflossen, Welches es ganz mildiglich Hat für dich vergoffen.

5 Hochselig ist Bu aller Frist, Der dieses recht bedenket, Wie der Herr der Herrlichkeit Wird ins Grab versenket.

6 D Jesu, du Mein Hilf und Ruh, Ich bitte dich mit Thränen, Hilf, daß ich mich bis ins Grab Nach dir möge sehnen. Johann Rift, 1641.

Mel. Es ift gewißlich an ber Zeit.

96 Ich banke dir für deinen Dein Haupt zu mir geneiget. Ach neig dich auch zu mir, Herr Jesu, und die Schmerzen, Die du in deiner letzten Not Empfandst in deinem Herzen. Laß die Berdienste solcher Bein Ein Labfal meiner Seelen fein, Wenn mir die Augen brechen.

2 3ch danke dir für deine Huld, Die du mir haft erzeiget, Da du mit Zahlung meiner Schuld

Ach neig dich auch zu mir, mein Gott,

Wenn ich gerat in Todesnot, Daß ich Genade fpüre.

3 Lafz meine Seel in deiner Gunft Aus ihrem Leibe scheiden, Auf daß an mir nicht sei umsonst Dein tener wertes Leiden; Nimm sie hinauf zur selben Frist, Wo du, ihr lieber Fesus, bist, Und lak mich ewia leben. Johann Scheffler, 1657.

Mel. D Jesu Chrift, meins Lebens Licht.

In deinem Grab gehalten haft: Gieb, daß wir in dir ruhen all, Und unser Leben dir gefall.

2 Verleih, o Herr, uns Stärk und Ment.

Die du erkauft mit deinem Blut:

97 Der du, Herr Jesu, Ruh Und führ uns in des Himmels Licht Zu deines Vaters Angesicht.

> 3 Wir danken dir, o Gotteslamm, Getötet an des Kreuzes Stamm: Lak ja uns Sündern deine Pein Ein Eingang in das Leben sein. Georg Werner, 1638.

98 \$0 ruhest du, O meine Ruh, In deiner Grabeshöhle, Und erweckst durch deinen Tod Meine tote Seele.

2. Man senkt dich ein Nach vieler Pein, Du meines Lebens Leben, Dich hat jetzt ein felsicht Grab, Rels des Heils, umgeben.

3 O Lebensfürst, Ich weiß, du wirst, Mich wieder auferwecken, Sollte denn mein gläubig Herz Vor der Gruft erschrecken?

4 Sie wird mir sein Gin Kämmerlein, Da ich auf Rosen liege, Weil ich nun durch deinen Tod Tod und Grab befiege.

5 Gar nichts verdirbt, Der Leib nur stirbt; Doch wird er auferstehen Und in ganz verflärter Rier Aus dem Grabe gehen.

6 Indef will ich, Mein Jesu, dich In meine Seele senken Und an deinen bittern Tod Bis ins Grab gedenken. Salomon Frant, 1685.

Mel. Es ift gewißlich an ber Zeit.

99 Am Freitag muß ein jeder 3 Um Sabbath kommen wir zur Sein Kreuz mit Chrifto tragen, Bis der Sabbath vorhanden ist, Dann ruht er in feim Grabe, Bis kommt der fröhlich Oftertag: Denn ihn das Grab nicht halten maa.

Mit Freuden er aufwachet.

2 Der Freitag währt die kleine Beit, Weil wir leben auf Erden,

Mit Kammer, Angst und Herzen Leid,

Daran betrübt wir werden, Das macht Adams und unfre Schuld:

Wohl dem, der sein Kreuz mit Geduld

Dem Herren Chrift nachträget.

Ruh,

All Areuz wird weggenommen, Wenn uns jetzt gehn die Augen zu

Und unfre Stund ift kommen, Dann trägt man und ins Ruh= bettlein.

Darin gar fanft wir schlafen ein, Bis uns der Herr aufwecket.

4 Dann kommt der fröhlich Ofter=

So werd'n wir all aufstehen. Der Tod dann uns nicht halten

mag, Entgegen werd'n wir gehen Christo, und mit ihm in seim Reich Leben in Freuden ewiglich: Herr Chrift, das hilf uns! Amen.

Nicolaus Herman, 1560.

Mel. Herzlich thut mich verlangen.

100 Ich geh zu deinem Grabe, Auch mit des himmels Erben Fürit,

Weil ich die Hoffmung habe, Daß du mir zeigen wirst, Wie man kann fröhlich sterben Und fröhlich auferstehn,

2 Du liegest in der Erde, Und hast sie eingeweiht, Wenn ich begraben werde, Daß sich mein Berg nicht scheut, Auch in den Staub zu legen, Was Asch und Staub vermehrt, Weil dir doch allerwegen Die Erde zugehört.

3 Dein Grab war wohl verfiegelt, Doch brichjt du es entzwei, Benn mich der Tod verriegelt, So bin ich dennoch frei. Du wirft den Stein schon rücken, Der auch mein Grab bedeckt. Da werd ich den erblicken, Der mich vom Tode weckt.

4 Du fährest in die Höhe Und zeigest mir die Bahn, Wohln ich endlich gehe, Da ich dich sinden kann; Dort ist es sicher wohnen, Wo lauter Glanz um dich, Da warten lauter Kronen In deiner Hand auf nicht.

Benjamin Schmolde, 1716.

## VI. Offern.

Gigene Melodie.

101 Chrift ist erstanden Bon der Marter alle: Des solln wir alle froh sein, Christ soll unser Trost sein. Khrieleis.

2 Wär er nicht erftanden, Die Welt die wär vergangen: Seit daß er erstanden ist So lobn wir den Vater Jesu Christ. Aprieleis.

3 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! Des follu wir alle froh fein, Chrift foll unser Trost sein. Kurieleis.

B. 1, 12. Jahrh.; B. 2 und 3, 1530.

Gigene Melobie.

102 Chrift lag in Todesstür unser Sünd gegeben, Der ist wieder erstanden Und hat ums bracht das Leben:
Des wir sollen fröhlich sein, Gott loben und dankbar sein, Und fingen Hallelujah, Hallelujah,

2 Den Tod niemand zwingen konnt

Bei allen Menschenkindern, Das macht alles unser Sünd, Kein Unschuld war zu finden: Davon kam der Tod so bald Und nahm über uns Gewalt, Hielt uns in seim Reich gfangen. Hallelujah.

3 Fefus Chriftus, Gottes Sohn, Un unfer Statt ift kommen Und hat die Sünd abgethan, Danut dent Tod genommen All sein Necht und sein Gewalt, Da bleibt nichts denn Tods Gestalt, Den Stachel hat er verloren. Hallelnjah. 4 Es war ein wunderlich Arieg, Da Tod und Leben rungen: Das Leben behielt den Siea. Es hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündet das, Wie ein Tod den andern fraß, Ein Spott aus dem Tod ist wor= Den.

Hallelujah.

5 hie ist das recht Ofterlamm, Davon Gott hat geboten, Das ist an des Kreuzes Stamm In heißer Lieb gebraten: Des Blut zeichnet unser Thür, Das hält der Glaub dem Tod für, Der Würger kann uns nicht rühren. Hallelujah.

\* Süßteig, 1 Cor. 5, 8.

6 So feiern wir dies hoch Fest Mit Herzensfreud und Wonne, Das ims der Herr scheinen läßt, Er ift felber die Sonne, Der durch seiner Gnaden Glanz Erleucht unfer Bergen gang, Der Sünden Nacht ist bergangen. Hallelnjah.

7 Wir effen und leben wohl In rechten Ofterfladen\*; Der alte Saurteig nicht soll Sein bei dem Wort der Ingden: Christus will die Koste sein Und speisen die Seel allein, Der Glaub will feins andern leben. Hallelujah.

Martin Luther, 1524.

Gigene Melodie.

Der den Tod überwand. Ist auferstanden, Die Sünd hat er gefangen. Anrieleison.

3 Der ohne Sünden war geborn, Trug für uns Gottes Born, Hat uns versöhnet,

103 Jesus Christ, unser Hei- Daß Gott uns sein Huld gönnet.

3 Tod, Sünd, Leben und auch Gnad. MIS in Händen er hat: Er kann erretten, Alle, die zu ihm treten. Anrieleison.

Martin Luther, 1524.

Mel. Christ ist erstanden.

104 Christus ist erstanden Von des Todes Banden,

Des freuet sich der Engel Schar, Singend im Himmel immerdar. Hallelnjah.

2 Der für uns sein Leben In Tod hat gegeben, Der ist nun unser Ofterlamm, Des wir uns freuen allesamt. Hallelujah.

3 Der, and Areuz gehangen, Rein Troft kount erlangen, Der lebet min in Herrlichkeit, Uns zu vertreten stets bereit. Hallelujah.

4 Der so ganz verschwiegen Bur Höllen geftiegen, Den wohlgerüften Starken band, Der wird min in der Soh erfannt. Hallelujah.

5 Der da lag begraben, Der ist nun erhaben, Und sein Thun wird fräftig erweist Und in der Christenheit gepreist. Hallelujah.

6 Er läßt nun verkünden Bergebung der Sünden, Und wie man die durch rechte Bus Nach der Ordnung suchen mug. Hallelujah.

7 O Christe, Osterlanını, Speis uns heut allesanit, Nimm weg all unser Missethat. Daß wir dir singen früh und spat Hallelujah.

Michael Weiße, 1531.

Gigene Melodie.

Dran sich niemand gnug freuen mag; Christ unser Herr heut triumphiert,

All sein Feind er gefangen führt. Hallelujah.

2 Die alte Schlang, die Sünd und Tod.

Die Höll, all Jammer, Angst und Not

Bat überwunden Jesus Christ, Der heut bom Tod erstanden ist. Hallelujah.

3 Unser Simson, der treue Held, Christus, den starken Löwen fällt, Der Höllen Pforten er hinträgt, Dem Teufel all fein Gwalt erlegt. Hallelujah.

4 Sein Raub der Tod mußt fah= ren lan.

Das Leben siegt und g'wann ihm an.

Berftört ift nun all seine Macht,

105 Erschienen ist der herr- Christ hat das Leben wiederbracht.

5 Seut gehn wir aus Egyptenland, Aus Pharaonis Dienst und Band. Und das recht Ofterlämmelein Wir effen heut im Brot und Wein. Hallelujah.

6 Auch effen wir die füßen Brot, Die Moses Gottes Volt gebot, Rein Sauerteia foll bei uns fein. Daß wir leben bon Gunden rein. Hallelujah.

7 Die Sonn, die Erd, all Areatur. Alls was betrübet war zubor, Das freut sich heut an diesem Tag, Da der Welt Fürst danieder lag. Hallelujah.

8 Drum wir auch billia fröhlich sein.

Singen das Hallelujah fein, Und loben dich, Herr Jefu Chrift, Bu Troft du uns erstanden bist. Hallelujah.

Nicolaus Herman, 1560.

Eigene Melodie.

Beut triumphieret Got= tes Sohn. Der bom Tod ist erstanden schon, Hallelujah, Hallelujah

Mit großer Bracht und Herrlichfeit,

Des dankn wir ihm in Ewigkeit. Hallelujah, Hallelujah.

2 Dem Teufel hat er sein Gewalt Zerftört, verheert ihm all Gestalt, Hallelujah, Hallelujah. Bie pslegt zu thun ein großer Held, Der seinen Feind gewaltig fällt, Hallelujah, Hallelujah.

3 O füßer Herre Jesu Christ, Der du der Sünder Heiland bist, Hallelujah, Hallelujah. Hühr uns durch dein Barmherzig-

Mit Freuden in dein Herrlichkeit.

Hallelujah, Hallelujah.

4 Mun kann uns kein Feind schaden mehr.

Ob er gleich murrt, ist ohn Gefähr.

Hallelujah, Hallelujah.

Er liegt im Staub, der arge Feind, Dagegen wir Gotts Kinder seind, Hallelujah, Hallelujah.

5 Dafür wir danken allzugleich, Und sehnen uns ins Hinnetreich, Hallelujah, Hallelujah. Si ift am Gud, Gott helf uns allu, So singen wir mit großem Schallu,

So fingen wir mit großem Schalln, Hallelnjah, Hallelnjah.

6 Gott dem Vater im höchsten Thron,

Santt feinem eingebornen Sohn, Hallelujah, Hallelujah, Ballelujah. Dem heilgen Geist zu gleicher Weis

Sei Lob und Ehr in Ewigkeit, Hallelujah, Hallelujah,

Raspar Stol3hagius Kinderspiegel, 1591.

Mel. Herr Gott dich loben alle wir.

107 Pir danken dir, Herr Jesu Christ, Daß du vom Tod erstanden bist Und hast dem Tod zerstört sein Macht

Und uns zum Leben wiederbracht.

2 Wir bitten dich durch deine Enad, Nimm don uns unfre Miffethat Und hilf uns durch die Gute dein, Daß wir dein treue Diener sein.

Thomas Hartmann, 1604.

Mel. Heut triumphieret Gottes Sohn.

108 Früh morgens, da die Sonn aufgeht, Mein Heiland Chriftus aufersteht, Hallelujah, Hallelujah.

Bertrieben ift der Sünden Nacht, Licht, Heil und Leben wiederbracht. Hallelujah, Hallelujah.

2 Wenn ich des Nachts oft lieg in Not.

Verschlossen, gleich als wär ich tot, Hallelujah, Hallelujah,

Räßt du mir früh die Gnadensonn Aufgehn, nach Trauren Freud und Wonn.

Hallelujah, Hallelujah.

3 Nicht mehr denn mir drei Tage

Bleibt mein Heiland ins Todes Zwang,

Hallelujah, Hallelujah.

Am dritten Tag durchs Grab er dringt,

Mit Chren seine Siegsfahn

Hallelijah, Hallelijah.

4 Jetzt ist der Tag, da mich die

Welt Mit Schmach am Areuz gefangen hält.

Hallelujah, Hallelujah.

Drauf folgt der Sabbath in dem Grab.

Darin ich Ruh und Frieden hab. Hallelujah, Hallelujah.

5 In furzem wach ich fröhlich auf, Mein Ditertag ift schon im Lauf, Hallelujah, Hallelujah.

Ich wach auf durch des Herren Stimm,

Beracht den Tod mit seinem Grimm.

Hallelujah, Hallelujah.

6 Um Areuz läßt Christus öffentlich Vor allem Volte töten sich, Hallelujah, Hallelujah. Da er durchs Todes Kerker bricht, Läßt ers die Menschen sehen nicht. Hallelujah, Hallelujah.

7 Sein Reich ist nicht bon dieser Welt.

Rein groß Gepräng ihm hier gefällt, Hallelujah, Hallelujah.

Was schlecht und niedrig geht herein.

Soll ihm das Allerliebste sein. Hallelujah, Hallelujah.

8 Hier ist noch nicht ganz kund ge= macht,

Was er aus seinem Grab gebracht. Hallelujah, Hallelujah. Der große Schatz, die reiche Beut, Drauf sich ein Christ so herzlich

freut. Hallelujah, Hallelujah.

9 Der jüngste Tag wirds zeigen an, Was er für Thaten hat gethan, Hallelujah, Hallelujah.

Wie er der Schlangen Ropf zer= fnictt.

Die Söll zerftört, den Tod erdrückt, Hallelujah, Hallelujah.

10 Da werd ich Christi Herrlichkeit Unschauen ewig, voller Freud, Hallelujah, Hallelujah. Ich werde sehn, wie alle Feind Bur Höllenpein gestürzet seind, Hallelujah, Hallelujah.

11 Der Herr den Tod zu Boden schlägt,

Da er selbst tot, und sich nichts regt, Sallelujah, Hallelujah.

Geht ausdem Grab in eigner Kraft. Tod, Teufel, Höll nichts an ihm schafft.

Hallelujah, Hallelujah.

12 D Wunder groß, o starfer Held! Bo ift ein Feind, den er nicht fällt? Hallelujah, Hallelujah.

Rein Angitstein liegt so schwer auf ntir.

Er wälzt ihn bon des Herzens Thür.

Hallelujah, Hallelujah.

13 Rein Kreuz und Trübsal ist so tief,

Mein Heiland thut darein ein Griff. Hallelujah, Hallelujah.

Führt mich heraus mit seiner Sand, Wer mich will halten, wird zu Schand.

Hallelujah, Hallelujah.

14 Lebt Christus, was bin ich be= trübt?

Ich weiß, daß er mich herzlich liebt: Hallelujah, Ballelujah. Wenn mir gleich alle Welt fturb ab,

Snug daß ich Christum bei mir hab. Hallelujah, Hallelujah.

15 Er nährt, er schützt er tröftet mich.

Sterb ich, so nimmt er mich zu sich, Hallelujah, Hallelujah,

Wo er jetzt lebt, da muß ich hin, Weil ich ich ein Glied seins Leibes

Hallelujah, Hallelujah.

16 Durchseiner Auferstehung Rraft Romm ich zur Engel Brüderschaft, Hallelujah, Hallelujah. Durch ihn bin ich mit Gott ver=

föhnt. Die Feindschaft ist ganz abgelehnt.

Hallelujah, Hallelujah.

17 Mein Herz darf nicht entsetzen fich.

Gott und die Engel lieben mich, Hallelujah, Hallelujah. Die Freude, die mir ist bereit, Bertreibet Furcht und Traurigkeit. Hallelujah, Hallelujah.

18 Für diesen Troft, o großer Held,

Herr Jesu, dankt dir alle Welt, Hallelijah, Hallelijah. Dort wollen wir mit größerm

Erheben deinen Ruhm und Preis.

Hallelujah, Hallelujah. Johann Seermann, 1630.

Mel. Aus meines Bergens Grunde.

109 Der Tod hat zwar ver-Den Herrn der Herrlichkeit, Doch ists ihm nicht gelungen In dieser Ofterzeit, heut stellt sich Christus ein, Die gnadenreiche Sonne Bringt Leben, Seil und Wonne. Wer wollt nicht fröhlich fein.

2 Ein Engel kommt von oben. Der von des Graves Thür Den schweren Stein gehoben; Rein Siegel ist dafür: Der Juden Schar, Herr Chrift, Die dich zum Tode brachten Und bei dem Grabe wachten, Nun gar verschwunden ift.

3 Man singet in den Landen Aus Herzens Fröhlichkeit, Daß Christus sei erstanden, Wie er selbst prophezeit.

Sein Wort erfüllet ist. Freut euch, ihr Menschen alle, And fingt mit großem Schalle: Wir danken dir, Herr Christ!

4 Du hast und unverdroffen Durch dein hochteures Blut Den himmel aufgeschloffen, Erworben großes Gut. Drum halten wir aufs beft Mit Jauchzen und mit Freuden Nach deinem schweren Leiden Das fröhlich Ofterfest.

5 Herr, der du überwunden Den Tod und höllisch Heer, In letter Todesstunden Ein sanftes End bescher; Kühr uns ins Himmels Thron, Weck auf ohn alle Rlage Den Leib am jüngsten Tage, D Jesu, Gottes Sohn.

Georg Werner, 1639.

Mel. Run freut euch, lieben Chriften gmein.

zerstört, Der Tod ist nun verschlungen,

per Höllen Pforten find Des Satans Reich ift ganz berheert, Lob sei dir, Gott, gesungen.

Der Sünden Macht ist abgethan, Durch Christum ist die Hinnnelss bahn

Uns wieder aufgeschlossen.

2 Was uns des alten Adams Schuld

Im Paradies verloren, Das und noch mehr hat Christi

Uns wiederum erkoren.

Der starke Held aus Davids Stamm

Hat seines Baters Zornesflamm Gelöscht mit seinem Blute.

3 Heut ist er aus dem Grab herfür Mit großer Macht gebrochen, Und stedet auf des Heils Panier, Wie er zuwor versprochen. Er bringt nach wohlgeführtem

Streit

Uns wieder Fried und Freudigkeit, Ja alle Himmelsschätze. 4 Drum lasset uns in Fröhlichkeit Herz und Gemüt erheben, Weil uns ist diese Gnadenzeit Bom Himmel wieder geben: Wir haben Christi Keich und Macht:

Er ift hinweg, der Tag und Nacht Bor Gott uns hat verklaget.

5 Der alle Welt berführt in Not, Liegt in dem Staub der Erden; Der vormals starke Seelentob Hat müssen kraftlos werden. Des Lammes Blut hat ihn bekriegt, Das wahre Zeugnis obgesiegt Und uns zum Heil erhalten.

6 Wir werden auch nach dieser Zeit Wie Christus auferstehen Und mit ihm in die Herrlichkeit Und Himmelsfreude gehen: Denn wo das Haupt geblieben ist, Da müssen auch, wie Baulus liest, Die andern Glieder wohnen.

Michael Schirmer, 1640.

Gigene Melodie.

Tasset uns den Herren Dierren preisen, Dihr Christen überall, Kommet, daß wir Dank erweisen Unserm Gott mit süßem Schall! Er ist frei von Todesbanden, Der zu uns vom Hinmel kam, Er der Jöw aus Judas Stamm, Christus Jesus ist erstanden! Mun ist hin der lange Streit, Freue dich, o Christenheit.

2 Tod, wo find nun deine Waffen? Hölle, wo ift dein Triumph? Satan kounte gar nichts schaffen, Seine Pfeile wurden fuumpf; Chrifus ift sein Gift gewesen, Ja der Höllen Seuch und Pest; Welt und Sünde liegen feft, Und wir Menschen find genesen Nur durch seinen tapfern Streit: Freue dich, o Christenheit!

3 Er ist aus der Angst gerissen Und mit Ehren angethan; Wer ist, der sein Leben wissen Und die Läng ausreden kann? Christus ist der Ecstein worden: Gott, das ist von dir geschehn, Wie wir jest vor Augen sehn. Wir sind aus der Sinder Orden Hingerissen durch den Streit; Freue dich, o Christenheit.

4 Gieb, Herr Jesu, deine Gnade, Daß wir stets mit Reue sehn,

Wie so groß sei unser Schade, Daß wir dir gleich auferstehn; Brich hervor in unfern Herzen, Uberwinde Sünde, Tod, Teufel, Welt und Höllennot,

Dämpf in uns Angst, Pein und Schmerzen Samt der Seelen Trauriakeit! Freue dich, o Christenheit! Johann Rift, 1641.

Mel. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.

112 D Tod, wo ist dein Sta- 5 Es war getötet Jesus Christ, Wo ist dein Sieg, o Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel

thun, Wie grausant er sich stelle? Gott fei gedankt, der uns den Sieg So herrlich hat nach diesem Krieg Durch Jesum Chrift gegeben.

2 Wie sträubte sich die alte Schlang,

Da Christus mit ihr kämpfte! Mit List und Macht sie auf ihn drang,

Jedennoch er sie dämpfte. Ob sie ihn in die Fersen sticht, So fieget fie doch darum nicht, Der Ropf ist ihr zertreten.

3 Lebendig Chriftus fommt herfür, Die Feind nimmt er gefangen, Berbricht der Höllen Schloß und

Thür, Trägt weg den Raub mit Prangen. Nichts ist, das in dem Siegeslauf Den starken Seld kann halten auf, Alls liegt da überwunden.

4 Des Herren Rechte, die behält Den Sieg und ist erhöhet, Des Herren Rechte mächtig fällt. Was ihr entgegenstehet. Tod, Teufel, Höll und alle Reind Durch Christi Sieg gedämpfet seind.

Ihr Zorn ift kraftlos worden.

Und sieh, er lebet wieder; Weil nun das Haupt erstanden

Stehn wir auch auf, die Glieder. So jemand Christi Worten gläubt, Im Tod und Grabe der nicht bleibt,

Er lebt, ob er gleich stirbet. 6 Wer täglich hier durch wahre

Reu Mit Christo auferstehet, Ist dort bom andern Tode frei, Derfelb ihn nicht angehet. Genommen ift dem Tod die Macht, Unschuld und Leben wiederbracht Und unvergänglich Wesen.

7 Das ist die rechte Osterbeut, Der wir teilhaftig werden: Fried, Freude, Heil, Gerechtigfeit Im Himmel und auf Erden. Hier find wir still und warten fort, Bis unser Leib wird ähnlich dort Christi verflärtem Leibe.

8 D Tod, wo ist dein Stachel nun, Wo ist dein Sieg, o Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel

Wie graufam er fich stelle? Gott sei gedanft, der uns den

Sieg So herrlich hat in diesem Arieg Durch Jesum Chrift gegeben.

Juftus Gefenius, 1647.

Gigene Mclodie.

113 Auf, auf, mein Herz, mit Nimm wahr, was heut geschicht: Wie kommt nach großem Leiden Run ein so großes Licht! Mein Heiland war gelegt Da, wo man uns hinträgt, Wenn von uns unser Geist Gen Himmel ist gereist.

2 Er war ins Grab gesenket. Der Feind trieb groß Geschrei; Eh ers vermeint und denket. Ift Christus wieder frei, Und ruft Bictoria! Schwingt fröhlich hie und da Sein Fähnlein als ein Held, Der Weld und Mut behält.

3 Der Held steht auf dem Grabe Und fieht fich munter um. Der Feind liegt, und legt abe Gift, Gall und Ungestüm. Er wirft zu Christi Fuß Sein Höllenreich und muß Selbst in des Siegers Band Ergeben Fuß und Hand.

4 Das ist mir anzuschauen Ein rechtes Freudenspiel. Run soll mir nicht mehr grauen Vor allem, was mir will Entnehmen meinen Mut, Rusamt dem edlen Gut, So mir durch Jesum Christ Aus Lieb erworben ift.

5 Die Höll und ihre Rotten Die krümmen mir kein Haar, Der Sünden kann ich spotten, Bleib allzeit ohn Gefahr.

Der Tod mit seiner Macht Wird nichts bei mir geacht, Er bleibt ein totes Bild. Und wär er noch so wild.

6 Die Welt ist mir ein Lachen Mit ihrem großen Zorn, Sie zürnt und kann nichts machen, All Arbeit ist verlorn. Die Trübsal trübt mir nicht Mein Herz und Augesicht, Das Unglück ift mein Glück, Die Nacht mein Sonnenblick.

7 Rch hang, und bleib auch hangen An Christo, als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, Da nimmt Er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, Durch Welt, durch Sünd und Not, Er reißet durch die Höll, Ich bin stets sein Gesell.

8 Er dringt zum Saal der Ehren, 3ch folg ihm immer nach, Und darf mich gar nicht kehren Un einzig Ungemach; Es tobe, was da fann, Mein Haupt nimmt sich mein an, Mein Heiland ist mein Schild, Der alles Toben stillt.

9 Er bringt mich an die Pforten, Die in den Himmel führt, Daran mit güldnen Worten Der Reim gelesen wird: Wer dort wird mit verhöhnt, Wird hier auch mit gefrönt, Wer dort mit sterben geht, Wird hier auch mit erhöht. Baul Gerhardt, 1648.

Mel. Nun freut euch, lieben Chriften gmein.

114 Dun freut euch hier und Shr Chriften, lieben Brüder! Das Heil, das durch den Tode Das Heil, das durch den Todesfall Gesunken, stehet wieder. Des Lebens Leben lebet noch: Sein Arm hat aller Feinde Roch Mit aller Macht zerbrochen.

2 Die Morgenröte war noch nicht Mit ihrem Licht vorhanden Und siehe, da war schon das Licht, Das ewig leucht, erstanden. Die Sonne war noch nicht erwacht, Da wacht und ging in voller Macht Die unerschaffne Sonne.

3 D Lebensfürst, o starter Leu Aus Juda Stamm erstanden, So bijt du nun wahrhaftig frei Vons Todes Strick und Banden. Du hast gesiegt, und trägst zu Lohn Ein allzeit unberwelfte Kron, Als Herr all deiner Feinde.

4 3ch will dich rühmen, wie du

Die Best und Gift der Höllen. Ich will auch, Herr, durch deinen

Geist Mich dir zur Seite stellen, Und mit dir sterben wie du stirbst, Und was du in dem Sieg erwirbst, Soll meine Beute bleiben.

5 3ch will von Sünden auferstehn, Wie du bom Grab aufstehest, Ich will zum andern Leben gehn, Wie du zum Himmel geheft. Dies Leben ift doch lauter Tod, Drum komm und reiß aus aller Ment.

Uns in das rechte Leben. Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Nun freut euch, lieben Chriften gmein.

115 Bei fröhlich alles weit Was bormals war verloren, Weil heut der Herr der Herrlichkeit, Den Gott selbst auserkoren Zum Sündenbüßer, der sein Blut Am Arenz vergoffen uns zu gut, Vom Tod ist auferstanden.

2 Wie schön haft du durch deine Macht, Du wilder Teind des Lebens, Den Lebensfürsten umgebracht! Dein Stachel ist vergebens Durch ihn geschoffen, schnöder

Freind. Du hättest wahrlich wohl gemeint, Er murd im Staube bleiben.

3 Nein, nein, er trägt sein Saupt

empor, Ist mächtig durchgedrungen Durch deine Bande, durch dein Thor.

Ja hat im Sieg verschlungen Dich selbst, daß, wer an ihn nur gläubt,

Von dir jetzt ein Gespötte treibt, Und spricht: Wo ift dein Sta= chel?

4 Denn deine Macht, die ist dahin Und keinen Schaden bringet Dem, der sich stets mit Berg und

Bu diesem Fürsten schwinget,

Der fröhlich spricht: ich leb, und ihr Sollt mit mir leben für und für.

5 Der Tod hat keine Kraft nicht

Weil ich es euch erworben.

mehr,

The dürfet ihn nicht schenen. Ich bin sein Siegsfürst und sein

Herr, Des follt ihr euch erfreuen. Dazu so bin ich euer Haupt, Drum werdet ihr, wenn ihr mir glaubt,

Ms Glieder mit mir leben.

6 Der Höllen Sieg, der ist auch Ich habe sie zerstöret,

Es darf nicht fürchten ihre Bein, Wer mich und mein Wort höret. Und weil des Teufels Macht und List

Gedämpft, sein Ropf zertreten ist, Mag er ihm auch nicht schaden.

7 Nun Gott sei Dank, der uns den Sieg

Durch Fesum hat gegeben Und und den Frieden für den Krieg Und für den Tod das Leben Erworben, der die Sünd und Tod, Welt, Teufel, Höll und was in Not Uns stürzet, überwunden! Paul Gerhardt, 1653.

116 Pach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, Die Sonn ist aufgegangen! Ermuntre deinen Geift und Sinn, Den Heiland zu umfangen, Der heute durch des Todes Thür Gebrochen aus dem Grab herfür Der ganzen Welt zur Wonne.

2 Steh aus dem Grab der Sün= den aut Und such ein neues Leben;

Vollführe deinen Glaubenslauf Und laß dein Herz fich heben Gen Himmel, da dein Jefus ift, Und such was droben, als ein Christ,

Der geistlich auferstanden.

3 Qualt dich ein schwerer Sorgen= itein:

Dein Jesus wird ihn heben; Es kann ein Chrift bei Kreuzes= pein

In Freud und Wonne leben. Wirf dein Unliegen auf den Herrn Und sorge nicht: er ist nicht fern, Weil er ist auferstanden.

4 E3 hat der Löw aus Juda Stamm

Mel. Nun freut euch, lieben Chriften gmein.

Heut siegreich überwunden, Und das erwürgte Gotteslamm Hat uns zum Heil erfunden Das Leben und Gerechtigkeit, Weil er nach überwundnem Streit Die Keinde schaugetragen.

5 Drum auf, mein Herz, fang an den Streit.

Weil Jesus überwunden: Er wird auch überwinden weit In dir, weil er gebunden Der Feinde Macht, daß du auf= itehit

Und in ein neues Leben gehst Und Gott im Glauben dienest.

6 Scheu weder Teufel, Welt, noch Tod,

Noch gar der Hölle Rachen; Dein Jesus lebt, es hat fein Not: Er ist noch bei den Schwachen Und den Geringen in der Welt Uls ein gefrönter Siegesheld; Drum wirft du überwinden.

7 Ach mein Herr Jesu, der du bist Von Toten auferstanden, Grrett aus Satans Macht und List Und aus des Todes Banden, Daß wir zusammen insgentein

Bum neuen Leben gehen ein, Das du uns haft erworben.

8 Sei hochgelobt in dieser Zeit Von allen Gottesfindern, Und ewig in der Herrlichkeit

Von allen Überwindern. Die überwunden durch dein Blut: Herr Jesu, gieb uns Kraft und Daß wir auch überwinden.

Laurentius Laurenti, 1700.

Eigene Melodie.

117 Billfommen, Held im Und zeig uns einft die Bahne Rom Grache himmelmärts Aus deines Grabes Kluft! Wir triumphieren heute Um beine leere Gruft.

2 Der Feind wird schaugetragen, Und heißt nunmehr ein Spott; Wir aber können sagen: Mit uns ist unser Gott!

3 In der Gerechten Hütten Schallt schon das Siegeslied, Du trittst selbst in die Mitten, Und bringst den Ofterfried.

4 Schwing deine Siegesfahne Auch über unser Herz,

Vom Grabe himmelwärts.

5 Lafz unser aller Sünden Rus Grab verscharret sein, Und einen Schatz hier finden, Der ewia kann erfreun.

6 Wir find mit dir gestorben, So leben wir mit dir; Was uns dein Tod erworben, Das stell uns täglich für.

7 Wir wollen hier ganz fröhlich Mit dir zu Grabe gehn, Wenn wir nur dorte selig Mit dir auch auferstehn.

Benjamin Schmolde, 1712.

Mel. D Beiliger Geift, o heiliger Gott.

118 B herrlicher Tag, o fröh-Da Jesus lebt ohn alles Leid! Er ist erstanden bon dem Tod: Wir find erlöft aus aller Not. D herrlicher Tag, o fröhliche Reit!

2 D herrlicher Tag, o fröhliche Beit, Da wir von Sünden sind befreit, Getilget ift min unfre Schuld, Wir sind gerecht aus Gottes Huld.

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 3 D herrlicher Tag, o fröhliche

Beit, Der Segen ist uns nun bereit: Durch Christi Sieg sind wir getröft Und völlig von dem Fluch erlöst. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

4 O herrlicher Tag, o fröhliche Beit,

Die Liebe Gottes uns erfreut, Der Zorn des Baters ist gestillt, Wir find mit Gnaden mm erfüllt. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

5 O herrlicher Tag, o fröhliche Beit,

Die Welt muß laffen ihren Reid; Db fie gleich noch fo fehr verboft, Sie ift befiegt, wir find getroft. Oherrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 6 D herrlicher Tag, o fröhliche Reit,

Der Teufel ist erlegt im Streit, Der uns berklaget Tag und Nacht: Run hat er an uns keine Macht. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

7 D herrlicher Tag, o fröhliche Beit,

Gott sei gedankt, der Tod ist heut Bezwungen und der Kraft be= raubt:

Nun niemand ist, dem vor ihm araut.

Oherrlicher Tag, o fröhliche Beit!

8 D herrlicher Tag, o fröhliche Beit,

Der Höllen Reich in Ewigkeit Ist nun durch Jesum ganzzerstört Und der Berdanininis ist gewehrt. Oherrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

9 D herrlicher Tag, o fröhliche Reit,

Erhalt uns, Jesu, diese Freud, Zu sagen hier zu aller Stund Und dort einmal mit frohem

Mund: O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Chriafus Günther, 1714.

Mel. Werbe munter, mein Gemüte.

119 Jauchzet Gott in allen So ist seinen Reichsgenoffen Jauchze, du erlöfte Schar! Denn der Herr ist auferstanden, Der für uns getötet war. Jesus hat durch seine Macht Das Erlösungswerk vollbracht, Welches er auf sich genommen, Da er in das Fleisch gekommen.

2 Sünde, was kannst du mir

schaben? Nun erweckst du feine Not. Alle Schuld, die mich beladen, Fft bezahlt durch Christi Tod. Das Gesetz hat er erfüllt, Allso Kluch und Born gestillt, Und mir durch sein Wiederleben Die Gerechtigkeit gegeben.

3 Hölle, schweig von deinen Ban=

Strick und Retten find entzwei. Da mein Jesus auferstanden, Bin ich vom Gefängnis frei. Und wie seine Höllenfahrt Im Triumph vollzogen ward.

Run der Himmel aufgeschlossen.

4 Sage, was dein Schlangen= Mame, Satan, noch zu schrecken hat? Denn hier ist des Weibes Sante, Der dir deinen Kopf zertrat. Der, den du in Tod gebracht, Brachte dich um deine Macht;

Und da wir in Christo siegen,

Mußt du nun zu Füßen liegen.

5 Tod, du kannst an mir nichts haben, Muß ich gleich zu Grabe gehn. Die mit Jesu sind begraben, Werden mit ihm auferstehn. Sterben ist nun mein Gewinn: Also fahr ich freudig hin, Da der Troft vor Augen schwebet:

6 Jefus, mein Erlöser, lebet! Welches ich gewißlich weiß; Gebet, ihr Erlöften, gebet Seinem Namen Dant und Preis.

Jesus, mein Erlöser, lebet!

Singet, fingt: Hallelujah! Rufet, ruft; Victoria!

Singt und ruft in allen Landen; Heut ist Christus auferstanden! Erdmann Neumeister, 1718.

Mel. Jefus meine Zuversicht.

120 Jesus lebt, mit ihm auch ich; Tod, wo sind num deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch nich Bon den Toten auferwecken. Er berklärt nich in sein Licht; Dies ist meine Zubersicht.

2 Jefus lebt! ihm ift das Reich Über alle Welt gegeben. Wit ihm werd auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; Dies ist meine Zuversicht.

3 Jefus lebt! wer nun bergagt, Läftert ihn und Gottes Chre; Gnade hat er zugefagt, Daß der Sünder fich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht; Dies ift meine Zuversicht. 4 Jesus lebt! sein Heil ist mein; Sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein, Und den Lüsten widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht; Dies ist meine Zuversicht.

5 Jesus lebt! ich din gewiß: Nichts soll nich von Jesu scheiden, Keine Macht der Finsternis, Keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er giedt Kraft zu dieser Pflicht; Dies ist meine Zuversicht.

6 Jesus lebt! mm ift der Tod Mir der Eingang in das Leben. Belchen Trost in Todesnot Wird es meiner Seele geben, Benn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht! Christian Kürchtegott Gellert, 1757.

Mel. O Jesu Christ, meins Lebens Licht.

121 19 willst du hin, weils Abend ist, Whend ist, The liebster Pilgrim Jesu Christ? Komm, lass mich so glücksclig sein Und kehr in meinem Herzen ein.

2 Laß dich erbitten, liebster Freund, Dieweil es ist so gut gemeint; Du weißt, daß du zu aller Frist Ein herzenslieber Gast mir bist.

3 Es hat der Tag sich sehr geneigt, Die Nacht sich schon von ferne zeigt, Drum wollest du, o wahres Licht, Mich Armen ja verlassen nicht.

4 Erleuchte mich, daß ich die Bahn Zum Himmel ficher finden kann, Damit die dunkle Sündennacht Mich nicht verführt und irre macht.

5 Bevorab aus der letzten Not Hilf mir durch einen sansten Tod, Herr Jesu bleib, ich halt dich fest, John weiß, daß du mich nicht verläht.

Johann Scheffler, 1657.

Mel. Jefu, meines Lebens Leben.

122 Ameen der Fünger gehn nit Sehnen Über Feld nach Emmaus; Ihre Augen sind voll Thränen, Ihre Seelen voll Verdruß, Man hört ihre Klageworte; Doch es ist von ihrem Orte Unser Jesus gar nicht weit Und vertreibt die Trauriakeit.

2 Ach es gehn noch manche Herzen Threm stillen Rummer nach: Sie bejammern ihre Schmerzen, Thre Not und Ungemach. Manches wandert gar alleine, Daß es mir zur Gnüge weine: Doch mein Jesus ist dabei, Fragt, was man so traurig sei?

3 Wenn zwei Seelen sich be= iprechen, So ist er der dritte Mann. Er bemerket die Gebrechen, Redet, was uns tröften kann. Denn er fann uns nicht berfäumen, Wie wir glaubenslos oft träumen: Er hat alles im Gesicht. Seine Treu verläßt uns nicht.

4 Treuster Freund von allen Freunden, Bleibe ferner noch bei mir. Rommt die Welt, mich anzu= feinden.

Ach, so sei du auch allhier. Will der Teufel auf mich blitzen, Wollst du trösten und beschützen. Romm, in meinem Geift zu ruhn; Was du willst, das will ich thun.

5 Bin ich traurig und betrübet. So gieb mur in meinen Sinn, Daß mich deine Seele liebet Und daß ich der Deine bin. Laft dein Wort mich feste gründen; Laft es auch mein Herz entzünden, Daß es voller Liebe brennt Und dich immer besser kennt.

6 Tröft auch andre fromme Seelen, Wenn sie tief in Kummer stehn, Wenn fie in verborgnen Söhlen, Feld und Wäldern Kammern. gehn,

Ihrem Rummer nachzusinnen, Daß sie satt sich weinen können; So sprich ihrer Seele zu: Liebes Kind, was trauerst du?

7 Kannst du bei der Welt nicht weilen. Ach so nimm mich auch mit dir: Lan mich deine Freuden teilen, Sei und bleibe stets bei mir. Bleibe doch in unfrer Mitten, Wie dich deine Kinder bitten. Dank fei dir, o lieber Gaft, Daß du mich getröstet hast, Johann Neunherz, um 1700.

#### VII. Himmelfahrt und himmlische Herrlichkeit Christi.

Gigene Melodie.

123 Puf diesen Tag beden- Und danken Gott aus höchster B'gier, Daß Chrift gen Himmel gfahren, Mit Bitt, er woll bewahren

Uns arme Sünder hie auf Erd, Die wir von wegen mancher Gfährd

Ohn Hoffmung kein Troft haben, Hallelujah. Hallelujah.

2 Drum sei Gott Lob, der Wen

ift gmacht Und steht der Himmel offen!

Christus schlieft auf mit großer Bracht,

Vorhin wars alls verichloffen. Wers glaubt, des Herz ist freudennoll:

Dabei er sich doch rüsten soll, Dem Herren nachzufolgen. Hallelujah. Hallelujah.

3 Wer nicht folgt und sein Willen thut.

Dem ists nicht Ernst zum Herren, Denn er wird auch vor Fleisch und Mut

Sein himmelreich bersperren, Um Glauben liegts; soll der sein

recht.

So wird auch gwiß das Leben Schlecht

Ru Gott im Himmel grichtet. Hallelujah. Hallelujah.

4 Solch Himmelfahrt fäht in uns

Bis wir den Bater finden, Und fliehen stets der Welte Bahn,

Thun und zu Gottes Kindern: Die sehn hinauf, der Bat'r herab, An Treu und Lieb geht ihn' nichts ab,

Bis sie zusammen kommen. Hallelujah. Hallelujah.

5 Dann wird der Taa erst freudenreich.

Wann uns Gott zu ihm nehmen Und seinem Sohn wird machen aleich.

Als wir denn jett bekennen: Da wird fich finden Freud und Mut Bu emger Zeit beim höchsten Gut: Gott woll, daß wirs erleben. Hallelujah.

Hallelujah. Johann Zwick, 1536.

Mel. Chrift ist erstanden.

Thrist fuhr auf Simmel: Da sandt er uns hernieder Den Tröfter, den heiligen Geift, Bu Trost der armen Christenheit. Hallelujah.

2 Wär er nicht hingangen, Der Tröfter wär nicht kommen,

gen | Seit daß er hingangen ist, So haben wir den Geift durch Chrift. Hallelujah.

> 3 Hallelujah, Hallelujah, Halle= Gen Himmel fuhr der heilig Chrift, Der aller Welte Heiland ift,

Hallelujah.

P. 1, 15. Jahrh.; 2. u. 3, Chriftoph Göll, 1545.

Mel. Lob fei bem allmächtigen Gott.

Der Herr fährt auf mit großem Schall.

125 Dun freut euch, Gottes Lobsinget ihm, lobsinget ihm, Lobsinget ihm, Rinder all, Lobfinget ihm mit lauter Stimm.

2 Die Engel und all Himmelsheer

Erzeigen Chrifto göttlich Ehr Und jauchzen ihm mit frohem Schall.

Das thun die lieben Engel all.

3 Dag unfer Beiland Jefus Chrift, Wahr Gottes Sohn, Mensch wor= den ist.

Des freuen sich die Engel sehr Und gönnen uns gern solche Ehr.

4 Der Herr hat uns die Stätt bereit.

Da wir folln bleibn in Ewigkeit: Lobsinget ihm, lobsinget ihm, Lobsinget ihm mit lauter Stimm.

5 Eshat mituns nun nimmer Not. Der Satan, Sünd und ewger Tob Allfamt zu Schanden worden find Durch Gottes und Marien Kind.

6 So danket nun dem lieben Herrn Und lobet ihn von Herzen gern, Lobsinget mit der Engel Chör. Daß man es in dem Himmel hör.

7 Gott Bater in der Ewiakeit. Es fagt dir deine Christenheit Groß Ehr und Dank mit höchstem Fleiß,

Bu allen Zeiten Lob und Breis.

8 Herr Jeju Chrifte, Gottes Sohn, Gewaltig, herrlich, prächtig, schön, Es dankt dir deine Christenheit Von nun an bis in Ewigkeit.

9 Du Heilger Geist, du wahrer Gott.

Der du uns tröft in aller Not, Wir rühmen dich, wir loben dich Und sagen dir Dank ewiglich. Grasmus Alberus, 1549.

Coelos ascendit hodie.

Hallelujah. Der König der Ehren, Jefus Chrift, Hallelujah.

2 Er fitt zur rechten Gottes Hand. Hallelujah. Herrschtüberhimmelund alleland.

Halleliniah.

3 Run isterfüllt, was afchrieben ist,

In Psalmen bon dem Herren

Hallelujah.

126 Gen Himmel aufgefah= 4 Nun fitzt beim Herren Davids

Sallelujah. Wie zu ihm giprochen hat der Herr. Hallelujah.

5 Run dankt dem Herren Jesu Christ,

Hallelujah. Der heut zum Himmel gfahren ist, Hallelujah.

6 Lob sei der heilgen Dreifaltigkeit, Hallelujah. Bon nun an bis in Ewigkeit. 1607.

Hallelujah.

Mel. Erichienen ift der herrlich Tag. 11) ir banten bir, Berr | D ftarfer Gott, Immanuel, Jesu Christ,

gen Himmel gfahren Daß du bist.

Stärf uns an Leib, stärf uns an

Seel. Hallelujah. 2 Run freut sich alle Christenheit, Und fingt und springt ohn alles Leid.

Gott Lob und Dank im höchsten . Thron;

Unser Bruder ist Gottes Sohn.

3 Gen Himmel aufgefahren hoch, Ist er doch allzeit bei uns noch: Sein Macht und Gwalt unend= lich ist.

Wahr Gott und Mensch zu aller

Frist,

Hallelnjah.

4 Wohl dem, der ihm vertrauen thut.

Und hat an ihm nur frischen Mut. Welt, wie du willst, wer fragt nach bir?

Nach Christo steht unfre Begier. Hallelujah.

5 Er ist der Herr und unser Trost, Der ums durch sein Blut hat erlöst; Das Gfängnis er gefangen hat, Daß uns nicht schad der bittre Tod. Hallelujah.

6 Wir freuen uns aus Herzens= grund

Und fingen fröhlich mit dem Maund: Unfer Bruder, Fleisch, Bein und 23(11t

Aft unfer allerhöchstes Gut. Hallelujah

7 Durch ihn der Himmel unser ist: Hilf uns, o Bruder, Jesu Christ, Daß wir mur trauen fest auf dich, Und durch dich leben ewiglich. Hallelujah.

8 Amen, Amen, Herr Jefu Chrift, Der du gen himmel gfahren bift, Behalt uns herr bei reiner Lehr. Des Teufels Trug und Liften wehr.

Hallelujah.

9 Komm, lieber Herr, komm, es ift Beit,

Zum letzten Gricht in Herrlichkeit; Führ uns aus diesem Jammerthal In den ewigen Himmelsfaal. Hallelujah.

10 Amen fingen wir noch einmal, Wir sehnen uns ins Himmels Saal,

Da wir mit deinen Engelein Das Amen wollen singen fein.

Hallelujah. Mürnberger Gefangbuch, 1611.

Mel. Run freut euch, liebe Chriften gmein.

128 Auf Christi Himmel Ich meine Nachfahrt gründe, Und allen Zweifel, Angst und Pein Hiemit stets überwinde; Denn weil das Haupt im Himmel

ift. Wird seine Glieder Jesus Christ Bur rechten Beit nachholen.

2 Weil er gezogen himmelan

Und große Gabu empfangen, Mein Herz auch nur im Himmel

fann. Souft nirgend, Ruh erlangen:

Denn wo mein Schatz gekommen

Da ist auch stets mein Herz und Sinn:

Nach ihm mich sehr verlanget.

3 Ach Herr, las diese Gnade mich

Von deiner Auffahrt spüren. Daß mit dem wahren Glauben ich Mag meine Nachfahrt zieren, Und dann einmal, wenns dir ge= fällt,

Mit Freuden scheiden aus der Welt, Herr, höre doch mein Flehen. (Nach Jojua Wegelin, 1636.) Überarbeitet von Juftus Gesenius, 1657.

Mel. Ermuntre bich, mein ichwacher Geift.

129 Du Lebensfürst, Herr | Ja von der Höllen Rachen Der du bist aufgenommen In Himmel, da dein Bater ist Und in die Gmein der From=

Wie soll ich deinen großen Sieg, Den du durch einen schweren Krieg Erworben hast, recht preisen Und dir gnug Ehr erweisen?

2 Du hast die Höll und Sündennot Ganz ritterlich bezwungen, Du hast den Teufel, Welt und

Tod Durch deinen Tod verdrungen, Du hast gesieget weit und breit: Wie werd ich solche Herrlichkeit, D Herr, in diesem Leben Gnug würdiglich erheben?

3 Du bift gefahren in die Höh, Hinführend, die gefangen, Welch uns mit Thränen, Ach und Weh

Genetzet oft die Wangen. Drum preisen wir mit süßem Schall:

O starker Gott, dich überall. Wir, die wir so viel Gaben Hierdurch empfangen haben.

4 Du salbest uns mit deinem Geist Und giebst getreue Hirten, Die Lehrer, welch uns allermeist Wit Himmelsbrot bewirten. Du Hoherpriester zeigest an, Dan deine Hand uns retten fann,

Uns frei und ledig machen.

5 Du haft durch deine Himmel= fahrt

Die Straßen uns bereitet. Du hast den Weg uns offenbart, Der uns zum Bater leitet. Und weil denn du, Herr Jesu Christ.

Nun stets in beiner Wonne bist, So werden ja die Frommen Dahin zu dir auch kommen.

6 Herr Jefu, zieh uns für und für, Dan wir mit den Gemütern Nur oben wohnen stets bei dir An deinen Himmelsaütern. Lak unsern Sitz und Wandel sein, Wo Fried und Wahrheit gehn herein,

Laft und in deinem Wesen. Das himmlisch ist, genesen.

7 Rieh uns dir nach, so laufen wir. Gieb uns des Glaubens Flügel, Hilf, daß wir fliehen weit von hier Auf Jeraelis Hügel.

Mein Gott, wann fahr ich doch dahin,

Woselbst ich ewig fröhlich bin, Wie werd ich vor dir stehen, Dein Angesicht zu sehen?

8 Wann foll ich hin ins Baradies Bu dir, Herr Jesu, kommen? Wann kost ich doch das Engelsüß, Wann werd ich aufgenommen?

Mein Heiland komm und nimm | Und klopfen in die Hände: mich an, Auf daß ich fröhlich jauchzen kann

Gelobt fei Gott ohn Ende! Johann Rift, 1641.

Mel. Wie icon leuchtet ber Morgenftern.

130 Ach wundergroßer Sie- 4 Beuch Jesus uns, zeuch uns nach dir, Du Sündenträger aller Welt, Heut hast du dich gesetzet Bur Rechten deines Baters Kraft, Der Feinde Schar gebracht zur Saft,

Bis auf den Tod verletzet: Mächtig, Brächtig Triumphierest, Jubilierest; Tod und Leben, Dir ift alles untergeben.

2 Dir dienen alle Cherubim, Viel tausend hohe Seraphing Dich großen Siegsmann loben; Weil du den Segen wiederbracht, Mit Majestät und großer Macht Bur Glorie bist erhoben: Singet, Klinget, Rühmt und ehret Den, so fähret Auf gen Himmel Mit Posaunen und Getümmel.

3 Du bist das Haupt, hingegen mir

Sind Glieder, ja es kommt von

hir Auf und Licht, Troft und Leben; Beil, Fried und Freude, Stärf und Straft,

Erquickung, Labfal, Herzensfaft Wird uns von dir gegeben.

Bringe, Zwinge Mein Gemüte, Mein Geblüte,

Daß es preise,

Dir als Siegsherrn Ehr erweise.

Silf, daß wir forthin für und für Nach deinem Reiche trachten. Lag unfer Thun und Wandel fein, Wo Zucht und Demut tritt her=

ein, MI Üppigkeit berachten. Unart, Hoffart Laft und meiden, Christlich leiden, Wohl ergründen,

Wo die Gnade sei zu finden. 5 Sei, Jesus, unser Schutz und Schatz, Sei unser Ruhm und fester Platz, Darauf wir uns verlaffen : Laft suchen uns, was droben ift, Auf Erden wohnet Trug und Lift, Es ift auf allen Straßen Lügen, Trügen, Angst und Plagen, Die da nagen, Die da guälen Stündlich arme Chriftenseelen.

6 Herr Jesu, komm, du Gnadenthron.

Du Siegesfürst, Held, Davids

Sohn. Romm, stille das Berlangen, Du, du bist allen uns zu gut, D Jesu, durch dein teures Blut Ins Heiligtum gegangen. Komm schier, Silf mir, Dann so sollen, Dann so wollen Wir ohn Ende

Fröhlich flopfen in die Hände. Eruft Christoph Somburg, 1659. Mel. Aus meines Bergens Grunde.

- 131 Gott fähret auf gen hint frohem Jubelschall, Mit frohem Jubelschall, Mit prächtigem Getümmel Und mit Bosaunenhall.
  Lobsingt, lobsinget Gott!
  Lobsingt, lobsingt mit Freuden Dem Könige der Heiden, Dem Horren Zebaoth.
- 2 Der Herr wird aufgenommen, Der ganze Hinntel lacht, Um ihn gehn alle Frommen, Die er hat frei gemacht. Es holen Fefum ein Die lautern Cherubinen, Den hellen Seraphinen Muß er willfommen fein.
- 3 Wir wissen nun die Stiege, Die unser Haupt erhöht, Wir wissen zur Genüge, Wie man zum Hinnel geht. Der Heiland geht voran, Will uns nicht nach sich lassen, Er zeiget uns die Stragen, Er bricht uns fichre Bahn.
- 4 Wir follen himmlisch werden, Der Herre macht und Platz, Wir gehen von der Erden Dorthin, wo unser Schatz.

Ihr Herzen, macht euch auf! Wo Fefus hingegangen, Dahin fei das Berlangen, Dahin fei ener Lauf.

- 5 Laft uns zum Himmel dringen Mit herzlicher Begier, Laft uns zugleich auch fingen: Dich, Jefu, juchen wir, Dich, o du Gottes Cohn, Dich Weg, dich wahres Leben, Dem alle Macht gegeben, Dich, unfers Hauptes Kron.
- 6 Abe mit beinen Schähen, Du Truges volle Welt, Dein Kot kann nicht ergöhen, Beiht du, was uns gefällt? Der Herr ift unfer Preis, Der Herr ift unfer Freude Und föstliches Geschmeide, Bu ihm gilt unsre Reis.
- 7 Wann soll es doch geschehen? Wann kommt die liebe Zeit, Daß wir ihn werden sehen In seiner Henre Kerrlichkeit? Du Tag, wann wirst du sein, Daß wir den Heiland grüßen, Daß wir den Heiland tüssen? Komm, stelle dich doch ein.

  Sottfried Wishelm Sacer, 1861.

Mel. Ach Gott und Herr.

132 Beuch uns nach dir, So kommen wir Mit herzlichem Berlangen Hin, da du bift, O Felu Chrift, Aus dieser Welt gegangen.

2 Zeuch uns nach dir, Herr Chrift, ach führ Uns deine Himmelsstege; Wir irrn sonst leicht, Und sind verscheucht Vom rechten Lebenswege.

3 Zeuch uns nach dir, So folgen wir Dir nach in deinen Himmel, Daß uns nicht mehr Allhier beschwer Das böse Weltgetünnnel. 4 Reuch und nach dir Mur für und für, Und gieb, daß wir nachfahren Dir in dein Reich, Und mach uns gleich Den außerwählten Scharen. Friedrich Fabricius, 1668.

Mel. Jefu, meines Lebens Leben.

Guter und getreuer Hirt: Lag mich auch dein Schäflein wer=

den. Das dein Stab und Stimme führt, Ach, du haft aus Lieb dein Leben Für die Schafe hingegeben, Und du gabst es auch für nich: Laß nich wieder lieben dich.

2 herden ihre hirten lieben, Und ein Hirt liebt seine Herd; Lag uns auch fo Liebe üben, Du im Himmel, ich auf Erd. Schallet deine Lieb hernieder, Soll dir meine schallen wieder: Wenn du rufft; Ich liebe dich! Ruft mein Herz: Dich liebe ich.

3 Schafe ihren Hirten kennen, Dem sie auch sind wohlbekannt: Laß mich auch nach dir nur rennen, Wie du kamst zu mir gerannt, Alls des Höllenwolfes Rachen Eine Beut aus mir wollt machen, Riefest du: Ich kenne dich! 3ch auch rief: Dich kenne ich!

133 Jeju, frommer Men- 4 Herben ihre Hirten hören, Folgen ihrer Stimm allein. Hirten auch zur Herd sich kehren, Wenn sie rufen groß und flein. Lag mich hören, wenn du schreiest, Laß mich laufen, wenn du dräuest, Lag mich horchen stets auf dich: Resu, höre du auch mich.

> 5 Höre, Jesu, und erhöre Meine, deines Schäfleins, Stimm; Mich auch zu dir schreien lehre, Wenn sich naht des Wolfes

> Grimm. Laß mein Schreien dir gefallen, Deinen Troft herwieder schallen; Wenn ich bete: Höre mich! Refu sprich: Ich höre dich!

6 Höre, Jefu, und erhöre, Wenn ich ruf, anklopf und schrei; Jesu, dich von mir nicht kehre, Steh mir bald in Gnaden bei! Ja, du hörst; in deinem Namen Ist ja alles Ja und Amen! Run, ich glaub und fühle schon Deinen Troft, o Gottes Sohn! Ahasverus Fritsch, Jesuslieder, 1676.

Mel. Womit foll ich dich wohl loben.

134 Großer Mittler, der zur Seines großen Baters sitt, Und die Schar von seinen Anechten In dem Reich der Gnaden schützt, Den auf dem erhabnen Throne In der königlichen Krone Alles Heer der Ewigfeit Mit berhülltem Untlit schent.

2 Dein Geschäft auf dieser Erden Und dein Opfer ist vollbracht: Was vollendet sollen werden, Das ist gänzlich ausgemacht; Da du bist für ums gestorben, Ist uns Gnad und Heil erwors ben.

Und dein siegreich Auferstehn Läßt ums in die Freiheit gehn.

- 3 Nun ist dieses dein Geschäfte In dem obern Heiligtum, Die erwordnen Segenskräfte Durch dein Evangelium Allen denen mitzuteilen, Die zum Thron der Graden eilen; Nun wird uns durch deine Hand Heil und Segen zugewandt.
- 4 Deines Volles werte Namen Trägest du auf deiner Brust, Und an den gerechten Samen Denkest du mit vieler Lust; Du vertrittst, die an did, gläuben, Daß sie dir vereinigt bleiben, Und bittst in des Vaters Haus Ihnen eine Wohnung aus
- 5 Doch vergist du auch der Arsmen,

Die der Welt noch dienen, nicht, Weil dein Herz dir vor Erbar=

men Über ihrem Elend bricht; Daß dein Bater ihrer schone, Daß er nicht nach Werken lohne, Daß er ändre ihren Sinn, Ach, da zielt dein Bitten hin! 6 Zwar in deines Fleisches Tagen, Da die Sünden aller Welt Dir auf deinen Schultern lagen, Hast du dich vor Gott gestellt, Bald mit Scussen, bald mit Weinen

Für die Sünder zu erscheinen! O mit welcher Medrigseit Batest du zur selben Zeit!

- 7 Aber nun wird deine Bitte Bon der Allmacht unterstützt, Da in der vollkommnen Hätte Die verklärte Menschheit sitzt; Rum kannst du des Satans Klagen Majestätisch niederschlagen, Und nun macht dein redend Blut Unsre böse Sache gut.
- 8 Großer Mittler, sei gepriesen, Daß du in dem Heiligtum So viel Treu an uns bewiesen, Dir sei Ehre, Danf und Nuhm! Laß uns dein Berdienst vertreten, Wenn wir zu dem Vater beten; Sprich für uns in letzter Not, Wenn den Nund verschließt der Tob.

Johann Jatob Rambach, 1735.

Mel. Schmücke dich, o liebe Seele.

135 König, bem kein König gleichet, Dessen als Gott das Reich gebühret, Der als Mensch das Scepter führet.

Dent das Necht gehört zum Throne Als des Baters eingem Sohne, Den so diel Bollfommenheiten, Krönen, zieren und begleiten.

2 Himmel, Waffer, Luft und Erde, Nebst der ungezählten Herde Der Geschöpse in den Keldern In den Seen, in den Wäldern, Sind, Herr über Tod und Leben, Dir zum Eigentum gegeden. Tiere, Menschen, Geister scheuen, Menschensohn, dein mächtig Dräuen.

3 Ju des Guadenreiches Grenzen Sieht man dich am schönsten glänzen,

Wo diel taufend treue Seelen Dich zu ihrem Kaupt erwählen, Die durchs Scöpter deines Mun-

Des

Nach dem Recht des Gnaden= bundes

Sich von dir regieren laffen. Und, wie du, das Unrecht haffen.

- 4 In dem Reiche deiner Ehren Rann man stets dich loben hören Von dem himmlischen Geschlechte, Von der Menge deiner Knechte, Die dort ohne Furcht und Grauen Dein verklärtes Anklitz schauen, Die dich unermüdet preisen Und dir Ehr und Dienst erweisen.
- 5 O Monarch in dreien Reichen, Dir ist niemand zu vergleichen

Un dem Überfluß der Schätze, Un der Ordnung der Gesetze, Un Vortrefflichkeit der Gaben, Welche deine Bürger haben. Du beschützest deine Freunde, Du bezwingest deine Teinde.

6 Herrsche auch in meinem Herzen Aber Born, Furcht, Lust und

Schmerzen. Laß mich deinen Schutz genießen. Lag mich dich im Glauben füffen, Chren, fürchten, loben, lieben Und mich im Gehorsam üben, Hier mit leiden, fampfen, schwitzen. Dort mit auf dem Throne fitsen.

Johann Jatob Rambach, 1735.

Womit foll ich bich wohl loben. Mel.

136 Biegesfürste, Ehrenkö-Höchst verklärte Majestät; Alle Himmel find zu wenig, Du bist drüber hoch erhöht: Sollt ich nicht zu Fuße fallen Und mein Herz vor Freude wallen, Wenn mein Glaubensaug betracht Deine Glorie, deine Macht?

2 Seh ich dich gen Himmel fahren, Seh ich dich zur Rechten da: Seh ich, wie der Engel Scharen Alle rufen Gloria: Sollt ich nicht zu Fuße fallen Und mein Herz vor Freude wallen, Da der Himmel jubiliert, Weil mein König triumphiert?

3 Weit und breit, du himmels= jonne,

Deine Marheit sich ergeußt, Und mit neuem Glanz und Wonne

Alle Himmelsgeister speist: Brächtig wirst du eingenommen. Freudig heißt man dich willkommen: Schau, ich armes Kindlein hier Schrei auch Hosianna dir.

4 Sollt ich deinen Relch nicht trinfen, Da ich deine Glorie seh? Sollt mein Mart noch wollen finken, Da ich deine Macht versteh? Meinem König will ich trauen, Nicht vor Welt noch Teufel grauen; Nur in Jesus Namen mich Beugen hier und ewiglich.

5 Beist und Kraft nun überfließen. Darum wirfe fräftiglich, Bis zum Schemel deiner Füßen Alle Feinde legen sich: Mus Zion den Scepter sende Weit und breit bis zur Welt Ende, Mache dir auf Erden Bahn, Alle Herzen unterthan. Gerhard Terfteegen, 1737.

Alles ift an Gottes Segen.

137 Jesus Christus herrscht Alles wird ihm unterthänig,

Alle Zunge soll bekennen: Jesus sei der Herr zu nennen, Dem man Ehre geben muß.

2 Kürstentümer und Gewalten, Machten, die die Thronwacht hal= ten.

Geben ihm die Herrlichkeit: Alle Herrschaft, dort im Himmel, Sier im irdischen Gewimmel, Ist zu seinem Dienst bereit.

3 Gott ift Herr; der Herr ift Einer, Und demselben gleichet teiner: Nur der Sohn ist ihme gleich. Deffen Stuhl ist unumstößlich. Deffen Leben unauflöslich, Dessen Reich ein ewig Reich.

4 Gleicher Macht und gleicher Ch= ren Sitzt er unter lichten Chören

Über denen Cherubim. In der Welt und Himmel Enden Hat er alles in den Händen; Denn der Bater aab es ihm.

5 Nur in ihm, o Wundergaben! Können wir Erlösung haben, Die Erlösung durch sein Blut. Hörts! das Leben ift erschienen, Und ein ewiges Versühnen Rommt in Jesu uns zu gut.

6 Jauchz ihm, Menge heilger Anechte, Rühmt, vollendete Gerechte, Und du Schar, die Palmen trägt, Und du Blutvolf in der Krone, Und du Chor vor seinem Throne, Der die Gottesharfen schlägt.

7 Ich auch auf den tiefsten Stufen, Ich will glauben, reden, rufen, Ob ich schon noch Vilgrim bin: Refus Christus herrscht als König, Alles fei ihm unterthänig. Ehret, liebet, lobet ihn." Philipp Friedrich Hiller, 1757.

# VIII. Pfingsten.

Veni Sancte Spiritus, reple. Eigene Melodie.

138 Komm, Seiliger Geift, Die Bolter ber ganzen Belt ber-fammelt haft deiner Gläubigen Und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe, Der du durch Mannigfaltigkeit der Rungen

In Einigkeit des Glaubens. Hallelujah, Hallelujah.

Lateinische Antiphone aus dem 11. Jahrhundert. Deutsch im 15. Jahrhundert.

Eigene Melobie.

139 Dun bitten wir den Bei- um den rechten Glauben aller- meift,

Ende,

Wenn wir heim fahrn aus diesem Elende.

Anrieleis.

2 Du wertes Licht, gieb uns beinen Schein,

Lehr uns Jesum Christ kennen allein.

Daß wir an ihm bleiben, dem treuen Seiland,

Der uns bracht hat zum rechten Baterland.

Aprieleis.

3 Du süße Lieb, schenk uns beine Gunst,

Daß er uns behüte an unserm | Lag uns empfinden der Liebe Brunft,

Daß wir uns von Herzen einander lieben

Und im Frieden auf Einem Sinn bleiben.

Aprieleis.

4 Du höchster Tröster in aller Mot.

Hilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tod.

Daß in uns die Sinnen nicht ber=

Wenn der Feind wird das Leben berflagen.

Anrieleis.

Martin Luther, 1524. B. 1 im 12. Jahrh.

Eigene Melodie.

140 Komm, Heiliger Geist, Erfüll mit deiner Gnaden Gut Deiner Gläubigen Herz. Mut und

Sinn, Dein brünftig Lieb entzünd in ihn'. D Herr, durch deines Lichtes Glaft Bu dem Glauben versammelt haft Das Bolk aus aller Welt Zungen, Das fei dir, Herr, zu Lob gefungen. Hallelujah, Hallelujah.

2 Du heiliges Licht, edler Hort, Lag und leuchten des Lebens Wort, Und lehr und Gott recht erkennen, Von Herzen Vater ihn nennen. O Herr, behüt vor fremder Lehr,

Daß wir nicht Meister suchen mehr, Denn Jesum mit rechtem Glauben Und ihm aus ganzer Macht ver=

trauen. Hallelujah, Hallelujah.

3 Du heilige Brunft, füßer Troft, Run hilf uns fröhlich und getroft In deim Dienft beständig bleiben. Die Trübsal und nicht abtreiben. O Herr, durch dein Kraft uns be=

Und stärk des Fleisches Blödigkeit, Daß wir hie ritterlich ringen. Durch Tod und Leben zu dir

dringen. Hallelujah, Hallelujah. Martin Luther, 1524.

Veni Creator Spiritus. Gigene Melodie.

Besuch das Herz der Menschen dein, Mit Gnaden sie füll, wie du weißt, Daß dein Geschöpf vorhin fein.

141 Komm, Gott Schöpfer, 2 Denn du bift der Tröfter ge-

Des Allerhöchsten Gabe teur, Ein geiftlich Salb an ums gewandt, Gin lebend Brunn, Lieb und Reur.

3 Ründ uns ein Licht an im Ber- Den Fried schaff bei uns deine stand.

Gieb uns ins Herz der Liebe Brunft.

Das schwach Fleisch in uns, dir bekannt.

Erhalt fest dein Kraft und Gunft.

4 Du bist mit Gaben siebenfalt Der Finger an Gotts rechter Hand

Des Baters Wort giebst du gar bald

Mit Zungen in alle Land.

5 Des Keindes List treib von uns tern,

Gnad, Daß wir beim Leiten folgen gern Und meiden der Seelen Schad.

6 Lehr uns den Vater kennen mohl,

Dazu Jesum Christ, seinen Sohn, Dan wir des Glaubens werden moll.

Dich, beider Geist, zu verstehn.

7 Gott Bater sei Lob und dem Sohn,

Der von den Toten auferstund, Dem Tröfter sei dasselb gethan In Ewigkeit alle Stund. Lateinisch im 8. Jahrhundert. Martin Luther, 1524.

Mel. Allein Gott in ber Boh fei Chr.

stes Gut, In Gott die dritt Persone, Der du ausgehit in gleichem Mut Vom Vater und dem Sohne, Bist wahrer Gott von Ewigkeit Und wirst von aller Christenheit Geehrt und angebetet:

2 Wir bitten dich, zeig uns doch an Durch dein gesalbte Anechte, Was Gott der Bater hat gethan Beim menschlichen Geschlechte In Jesu Christo, seinem Sohn, Den er aus Lieb vons Himmels Thron

Uns Armen hat gesendet.

3 Verfiegel uns in seiner Gnad, Daß wir sie recht erkennen Und Jefum Christum früh und ipat

Ein Herrn des Lebens nennen, So wohl ihn herzlich rufen an Und seine Lehr vor jedermann Bis in den Tod bezeugen.

142 P heilger Geift, du höch 4 Führ uns mit deiner Araft gewiß In einem neuen Leben, Auf daß wir ja kein Argernis Empfangen oder geben, Weder mit Lehr noch bösem Rat, Sondern den Glauben mit der That

Vor aller Welt beweisen.

5 Teil und bein Gnad all Stunden mit. Salb und mit beinem Öle. Dazu mit Seufzen uns vertritt Und tröst die arme Seele Im Kreuz mit deiner füßen Gunft Und gieb uns wahre Gottesbrunft, Einander recht zu lieben.

6 Verleih und auch ein frischen Mut Und hilf und ernstlich kämpfen, Daß wir die Welt und unser Blut Mit ihrer Reizung dämpfen, Und endlich selig schlafen ein, Wann unfre Stund wird kommen fein

Von hinnen abzuscheiden. Bartholomäus Kingwald, 1581.

## Veni Sancte Spiritus et emitte.

Eigene Melodie.

Beilger Geift, du Tröfter 6 Ohn dein Beistand, Hilf und mein. Hoch vom himmel und erschein Mit dem Licht der Gnaden dein.

2 Konini, Bater der armen Herd, Komm mit deinen Gnaden wert, Erleucht uns auf diefer Erd.

3 D du füßer Herzensgaft, Höchster Troft in aller Last, Unfrer Seelen füße Raft.

4 In der Arbeit gieb uns Ruh, Die Kreuzhitz uns lindern thu, Sprich uns Troft im Weinen zu.

5 D du felge Gnadensonn, Füll das Herz mit Freud und Wonn Aller, die dich rufen an.

8 Lenk und nach dem Willen dein, Wärm die kalten Herzen fein,

Gunft

weiß,

Bring zurecht, die irrig fein.

Fit all unier Thun und Kunft

Vor Gott ganz und gar umsonst.

7 Wasch uns, herr, bon Sünden

Unser schmachtend Herz begeuß, Die Berwundten heil mit Gleiß.

9 Gieb uns, Herr, wir bitten bich, Die wir glauben festiglich, Deine Gaben mildiglich:

10 Daß wir leben heiliglich. Alle sterben seliglich, Bei dir bleiben ewiglich.

Lateinisch: Robert von Frankreich, † 1081. Martin Moller, 1584.

Spiritus Sancti gratia.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei beinem Wort.

144 Der Seilig Geist her= Bergebung Der Apostel Herzen einnahm, Erfüllet fie mit seiner Gnad Und schenkt ihn' vieler Sprachen Gab.

2 Er fandt fie aus mit gutem Rat, Bu predgen Gottes Wunderthat, In Chrift zu lehren Gottes Huld,

aller Sünd und

3 Ehr sei Gott in dem höchsten Thron. Dazu Christo, seim eingen Sohn, Der teil und mit sein Beilgen Geift,

Lateinisch 15. Jahrhundert. Gisleben Gefangbuch, 1598.

Der uns regier zu aller Reit.

Mel. Berr Chrift der einig Gottsfohn.

145 Bei fröhlich alle Zeit, Du werte Gottes= stadt,

Gott deiner Dürftigfeit

Bu Hilf aus lauter Gnad Den Beiligen Weift schicket, Der dich in Not erquicket Und hilft mit Rat und That. 2 Rimm diesen Gast gern an. Schleuß auf des Herzens Thür, Hör, wie er flopft daran Und Wohnung sucht bei dir. Von himmelischen Dingen Wird er dir viel mitbringen, Daß er dich damit zier.

3 Romm, Gott Heiliger Geist, Mit Bater und dem Sohn, Gelobt und hochgepreist. In unsern Herzen wohn Und laß uns dir vertrauen, Bis wir dich dort anschauen Auf deinem Chrenthron.

Um 1600.

Mel. Herr Jefu Chrift dich zu uns wend.

146 D Seiliger Geist, etwger Du höchster Tröster in der Not, Von Herzensgrund ruf ich zu dir, Wollst meine Bitt gewähren mir.

2 Ach sei mein Trost und Ru-

versicht, Laß mich in Sünd verzagen nicht, Wend ab von mir des Teufels List, Erhalt mich fest an Resu Christ;

3 Daß ich demselben allezeit Treulich zu dienen sei bereit, Und ihn in wahrem Glauben rein Erkenne für den Seiland mein.

4 Leit mich auf rechter, ebner Bahn, Christlich mein Lebn zu stellen an, Daß ich nach dieser Sterblichkeit Erlangen mög die ewge Freud.

Bartholomäus Belber, † 1635.

Mel. Zeuch ein zu deinen Thoren.

147 Freut euch, ihr Christen alle, Gott schenkt uns seinen Sohn; Lobt ihn mit großem Schalle, Er schickt bom Himmelsthron Uns seinen werten Geift, Der uns durchs Wort recht lehret, Des Glaubens Licht vermehret Und uns auf Christum weist.

2 Er läffet offenbaren Als unser höchster Hort Uns, die wir Thoren waren, Das himmelische Wort. Wie groß ist seine Güt! Run tönnen wir ihn tennen Und unsern Vater nennen, Der uns allzeit behüt.

3 Berleih, daß wir dich lieben, O Gott von großer Huld, Durch Sünd dich nicht betrüben; Bergieb uns unfre Schuld; Kühr uns auf ebner Bahn; Hilf, daß wir dein Wort hören Und thun nach deinen Lehren: Das ist recht wohlgethan.

4 Bon oben her uns sende Den Geist, den edlen Gast, Der stärket uns behende, Wenn uns drückt Kreuzeslaft. Tröst uns in Todespein, Mach auf die Himmelsthüre, Uns mit einander führe In deinen Freudenschein.

Georg Werner, 1639.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.

148 D du allerschäufte Freude, Der du uns in Lieb und Leibe D du allerschönstes Licht.

Unbesuchet läffest nicht. Beift des Höchsten, höchster Fürst,

Der du hältst und halten wirst Dhn Aufhören alle Dinge, Höre, höre, was ich finge.

2 Du bist ja die beste Gabe, Die ein Mensch mur nennen kann: Wenn ich dich erwünsch und habe, Geb ich alles Wünschen an. Ach, ergieb dich, fomm zu mir In mein Herze, das du dir, Da ich in die Welt geboren, Selbst zum Tempel auserkoren.

3 Du wirst aus des himmels Throne Wie ein Regen ausgeschütt,

Bringst bom Bater und bom Sohne Nichts als lauter Segen mit. Lag doch, o du werter Gast, Gottes Segen, den du haft Und verwaltst nach beinem Willen, Mich an Leib und Seele füllen!

4 Sei mein Retter, halt mich eben. Wenn ich finte, sei mein Stab; Wenn ich sterbe, sei mein Leben, Wenn ich liege, sei mein Grab, Wenn ich wieder aufersteh, Ei, so hilf mir, daß ich geh Sin, da du in ewgen Freuden Birst dein Auserwählten weiden. Baul Gerhardt, 1648.

Met. Wie icon leuchtet der Morgenstern.

149 B Seilger Geist, kehr Und lag und beine Wohning fein, D komm, du Herzenssonne! Du Himmelslicht, laß deinen Schein

Bei uns und in uns fräftig sein Bu steter Freud und Wonne! Sonne, Wonne,

Himmlisch Leben willst du geben,

wenn wir beten, Bu dir kommen wir getreten.

2 Du Quell, draus alle Weisheit

Die sich in fromme Seelen geußt, Lag deinen Troft uns hören, Daß wir in Glaubenseinigkeit Much fönnen alle Christenheit Dein wahres Zeugnis lehren. Höre, Lehre,

Daß wir können Herz und Sinnen dir ergeben,

Dir zum Lob und uns zum Leben.

3 Stehung ftets bei mit deinem Rat

Und führ uns selbst auf rechtem Pfad,

Die wir den Weg nicht wiffen. Gieb uns Beständigfeit, daß wir Getreu dir bleiben jür und für, Weim wir uns leiden muffen. Schaue, Baue, Was zerriffen und gefliffen dich zu

schauen.

Und auf deinen Trost zu bauen.

4 Lag uns dein edle Balfamkraft Empfinden und zur Ritterschaft Dadurch gestärket werden, Auf daß wir unter deinem Schutz Begegnen aller Feinde Trutz Mit freudigen Gebärden. Lak dich Reichlich Auf und nieder, daß wir wieder Trost empfinden,

Alles Unalück überwinden.

5 O starker Rels und Lebenshort, Lag uns dein himmelfüßes Wort In unfern Herzen brennen, Dak wir uns mögen nimmermehr Bon deiner weisheitreichen Lehr Und treuen Liebe trennen. Fließe, Gieße Deine Güte ins Gemüte, daß wir

fönnen Christum unsern Heiland nennen.

6 Du füßer Himmelstau, laß dich In unfre Herzen frästiglich Und schent uns deine Liebe, Daß unser Sum verbunden sei Dem Nächsten stets mit Liebestreu

Und sich darinnen übe. Kein Neid, Kein Streit Dich betrübe; Fried und Liebe ntüffe schweben, Fried und Freude wirst du geben.

7 Gieb, daß in reiner Heiligkeit Wir führen unfre Lebenszeit; Sei unfers Geistes Stärke, Daß uns forthin sei unbewußt Die Eitelkeit, des Fleisches Lust Und seine toten Werke. Rühre, Führe Unser Simen und Beginnen von der Erden,

Daß wir Himmelserben werden. Michael Schirmer, 1640.

Eigene Melodie.

150 Beuch ein zu deinen Esei meines Herren, Wast, Der du, da ich geboren, Mich neu geboren hast; O hochgeliebter Geit Des Vaters umd des Sohnes, Mit beiden gleiches Thrones, Mit beiden gleich gerreist.

2 Zeuch ein, laß mich empfinden Und schmecken deine Kraft, Die Kraft, die uns von Sünden Hilf und Errettung schafft. Entsündge meinen Sinn, Daß ich mit reinem Geiste Dir Ehr und Dienste leiste, Die ich dir schuldig bin.

3 Ich war ein wilder Reben, Du hast mich gut gemacht, Der Tod durchdrang mein Leben, Du hast ihn umgebracht Und in der Tauf erstidt, Uls wie in einer Flute, Mit dessen Tod und Blute, Der uns im Tod erquidt.

4 Du bijt das heilig Öle, Dadurch gesalbet ist Mein Leib und meine Seele Dem Herren Jesu Christ Zum wahren Eigentum, Zum Priester und Propheten, Zum König, den in Wöten Gott schützt vom Heiligtum.

5 Du bist ein Geist, der lehret, Wie man recht beten soll, Dein Beten wird erhöret, Dein Gingen klinget wohl: Es steigt zum Hinnel an, Es steigt zum läßt nicht abe, Bis der geholsen habe, Der allen helsen kann.

6 Du bist ein Geist der Freuden,
Bon Trauern hältst du nicht,
Erleuchtest uns im Leiden
Mit deines Trostes Licht.
Uch ja, wie manchesmal
Haf du mit süßen Worten
Mir aufgethan die Psorten

Bum guldnen Freudensaal.

7 Du bist ein Geist der Liebe. Ein Freund der Freundlichkeit, Willst nicht, daß uns betrübe Born, Bank, Haß, Neid und Streit. Der Feindschaft bist du feind, Willst, daß durch Liebesflammen Sich wieder thun zusammen, Die voller Zwietracht seind.

8 Du, Herr, hast selbst in Händen Die ganze weite Welt, Kannst Menschenherzen wenden. Wie dir es wohlgefällt: So gieb doch deine Inad Zum Fried und Liebesbanden, Berknüpf in allen Landen, Was fich getrennet hat.

9 Gieb Freudigkeit und Stärke. Bu stehen in dem Streit. Den Satans Reich und Werke Uns täglich anerbeut. Silf fänipfen ritterlich. Damit wir überwinden Und ja zum Dienst der Sünden Rein Christ ergebe sich.

10 Richt unser aanzes Leben Allzeit nach deinem Sinn, Und wenn wirs sollen geben Rus Todes Rachen hin, Wenns mit uns hie wird aus: So hilf und fröhlich fterben, Und nach dem Tod ererben Des emgen Lebens Haus.

Baul Gerhardt, 1653.

#### Eigene Melodie.

Wahrer Gott von Ewiakeit. Deine Kraft sei nicht vergebens, Sie erfüll uns jederzeit; So wird Geist und Licht 111110 Schein

In den dunkeln Herzen sein.

2 Gieb in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rat, Verstand Bucht,

Daß wir anders nichts beginnen, Als was nur dein Wille sücht. Dein Erkenntnis werde groß Und mach uns von Frrtum los.

3 Zeige, Herr, die Wohlfahrts= itege:

Das, was hinter uns gethan, Räume ferner aus dem Wege; Schlecht und recht sei um und an. Wirke Reu an Sünden Statt, Wenn der Kuß gestrauchelt hat.

151 Komm, o komm, du Geift | 4 Laß uns stets dein Zeugnis fühlen, Daß wir Gottes Kinder find, Die auf ihn alleine zielen, Wenn sich Not und Drangsal findt; Denn des Baters liebe Rut Aft uns allerwegen aut.

> 5 Reiz uns, daß wir zu ihm treten Frei mit aller Freudigkeit; Seufz auch in uns, wenn wir beten,

Und vertritt uns allezeit; So wird unfer Bitt erhört Und die Zuversicht vermehrt,

6 Wird und auch nach Troite bange,

Wenn das Herz oft rufen nung: Ach mein Gott, mein Gott, wie lange?

Ei, so mach und den Beschluß, Sprich der Seelen tröstlich zu Und gieb Mit, Geduld und Ruh. 7 D du Geist der Kraft und Stärke, Du gewisser neuer Geist, Förder in uns deine Werke, Benn der Satan auf uns schießt; Schenk uns Wassen in den Krieg Und erhalt in uns den Sieg.

8 Herr, bewahr auch unsern Glauben,

Daß kein Teufel, Tod noch Spott Uns desselben mag berauben; Sei du unser Schutz, o Gott; Sagt das Fleisch gleich immer nein,

Laß dein Wort gewiffer sein.

9 Wenn wir endlich follen sterben, So versicher uns je mehr, Als des himmelreiches Erben, Jener Herrlichkeit und Shr, Die uns unser Gott erlieft, Und nicht auszusprechen ist. Beinrich Jeld, † um 1859.

Gigene Melodie.

152 P Heiliger Geift, o heis Liger Gott, Du Tröfter wert in aller Not.

Du bist gesandt vons himmels Thron,

Von Gott dem Vater und dem Sohn.

D Heiliger Geift, o heiliger Gott!

2 D Heiliger Geift, o heiliger Gott, Gieb uns die Lieb zu deinem Wort, Bünd an in uns der Liebe Flamm, Darnach zu lieben allefamt,

D Heiliger Geist, o heiliger Gott!

3 O Heiliger Geist, o heiliger Gott, Mehr unsern Glauben immersort! An Christum niemand glauben

kann, Es sei denn durch dein Hilf gethan, O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 4 D Heiliger Geift, o heiliger Gott, Erleucht uns durch bein göttlich Wort,

Lehr uns den Bater kennen schon, Dazu auch seinen lieben Sohn O Heiliger Geift, o heiliger Gott!

5 O Heiliger Geist, o heiliger Gott, Du zeigst die Thür zur Himmels= vfort.

Lag uns hier fämpfen ritterlich Und zu dir dringen feliglich, D Heiliger Geift, o heiliger Gott!

6 O Heiliger Geist, o heiliger Gott, Verlaß uns nicht in Not und Tod!

Wir sagen dir Lob, Ehr und Dank Jehund und unser Leben lang, D heiliger Geist, o heiliger Gott!

1663.

Mel. Werbe munter mein Gemüte.

153 Beilger Geift, du Kraft der Frommen, Kehre bei mir Armen ein Und sei kausendmal willkommen; Laß mich deinen Tempel sein. Säubre du dir selbst dein Haus, Aus dem Herzen treib hinaus Alles, was mich hier kann scheiden Von den süßen Himmelsfreuden.

2 Schmücke mich mit deinen Ga-

ben, Mache mich neu, rein und schön; Laß mich wahre Liebe haben Und in beiner Gnade stehn. Gieb mir einen starken Mut, Heilige mein Fleisch und Blut; Lehre mich vor Gott hintreten Und im Geist und Wahrheit beten. 3 So will ich mich dir ergeben; Dir zu Ehren soll mein Sinn Den, was himmlisch ist, nachstre-

Bis ich werde kommen hin,

Da mit Vater und dem Sohn, Dich im höchsten Himmelsthron Ich erheben kann und preisen In der Engel süßen Weisen. Mauritius Kramer. 1683.

Mel. Jefus meine Freude.

154 Schmückt das Fest mit Maien,
Lasset Blumen streuen,
Zündet Opfer an;
Denn der Geist der Gnaden
Hat sich eingeladen,
Machet ihm die Bahn;
Nehmt ihn ein, So wird sein
Schein
Cuch mit Licht und Heil erfüllen
Und den Kummer stillen

2 Tröjter der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geift voll Rat und That, Starfer Gottesfinger, Friedens Überbringer, Fürsprech voller Gnad: Gieb uns Kraft Und Lebenssaft, Laß uns deine teuren Gaben Nach Bergnügen laben.

3 Laß die Zungen brennen, Wenn wir Jesum nennen, Führ den Geist empor; Gieb uns Krast zu beten Und dor Gott zu treten, Sprich uns selbsten dor. Gieb uns Mut, Du höchstes Gut, Tröst uns frästiglich von oben Bei der Feinde Toben.

4 Helles Licht, erleuchte, Klarer Brunn, beseuchte Unser Derz und Sinn; Gnadenöl, erquicke, Dein Magnet entzücke Bis zum himmel hin:

Baue dir Den Tempel hier, Daß dein Herd und Feuer brennet, Wo man Gott bekennet,

5 Gülbner Himmelsregen, Schütte beinen Segen Auf das Kirchenfeld; Laffe Ströme fließen, Die das Land begießen, Wo dein Wort hinfällt: Und verleih, Daß es gedeih, Hundertfältig Früchte bringe Und ihm stets gelinge,

6 Gieb zu allen Dingen Bollen und Bollbringen, Führ uns ein und aus: Bohn in unfrer Seele, Und des Herzens Höhle Sei dein eigen Haus. Bertes Pjand, Mach uns bekannt, Wie wir Jefum recht erkennen Und Gott Vater nennen.

7 Mach das Kreuze füße, Und im Finsternisse Sei du unser Licht: Trag nach Zions Hügeln Uns mit Glaubensslügeln Und verlaß uns nicht, Wenn der Tod, Die letzte Not, Mit uns will zu Felde liegen, Daß wir fröhlich siegen,

8 Laß ums hier indessen Nimmermehr vergessen, Daß wir Gott verwandt. Dem laß ums stets dienen, Und im Guten grünen Als ein fruchtbar Land, Bis wir dort, Du werter Hort, Bei den grünen Himmelsmaien Ewia uns erfreuen.

Benjamin Schmolde, 1715.

Mel. Warum follt ich mich benn grämen.

155 Böchster Tröster, komm Beist des Herrn, Sei nicht fern, Salbe Jesu Glieder! Der, der nie sein Wort gebrochen: Resus hat Deinen Rat Seinem Bolt versprochen.

2 Schöpfer unsers neuen Lebens, Jeder Schritt, Jeder Tritt It ohn dich vergebens. Ach das Seelenwerk ist wichtig! Wer ift wohl, Wie er soll, Treu zu handeln tüchtig?

3 Weck uns auf bom Sünden= schlafe. Rette doch Heute noch Die berlornen Schafe; Reif die Welt aus dem Berderben, Lag sie nicht Im Gericht Der Verstockung sterben.

4 Geist der Weisheit, gieb uns allen Durch dein Licht Unterricht, Wie wir Gott gefallen: Lehr uns recht vor Gott zu treten. Sei uns nah, Und sprich Ra. Wenn wir gläubig beten.

5 Hilf den Kampf des Glaubens fampfen, Gieb und Mut, Fleisch und Blut, Sünd und Welt zu dämpfen; Lan uns Trübsal, Areuz und Leiden,

Angst und Not, Schmerz und Tod Nicht von Jesu scheiden.

6 Hilf uns nach dem Besten streben, Schenk uns Kraft, Tugendhaft Und gerecht zu leben. Gieb, daß wir nie stille stehen, Treib uns an, Froh die Bahn Deines Worts zu gehen.

7 Sei bei Schwachheit unfre Stütze. Steh uns bei, Daß wir treu In der Prüfungshitze. Kühr, wenn Gott uns nach dem

**Leibe** Sterben heißt, Unsern Geist Freudig in die Freude.

Chrenfried Liebich, 1768.

#### IX. Dreieiniakeit.

Eigene Melodie.

156 Wir glauben all an Der durch seine große Kraft Alles wirket, thut und schaff Bater, Sohn und Heilgen Geist, Den der Cherubinen Chor Und die Schar der Engel preist,

Alles wirket, thut und schafft.

2 Wir glauben auch an Jesum Christ,

Gottes und Marien Sohn, Der bom himmel kommen ift, Und und führt ins Himmels

Thron, Der uns durch sein Blut und Ton

Hat erlöst aus aller Not.

3 Wir glauben an den Seilgen Geift, Der bon beiden gehet aus,

Der uns Troft und Beistand leift Wider alle Furcht und Graus. Heilige Dreifaltigkeit, Sei gepreift zu aller Zeit.

Tobias Clausnitzer, 1871.

Mel. Nun banket alle Gott.

157 Gelobet sei der Herr, Mein Gott me Mein Gott, mein Licht, mein Leben, Mein Schöpfer, der mir hat Mein Leib und Seel gegeben, Mein Bater, der mich schützt Von Mutterleibe an. Der alle Augenblick Viel Guts an mir gethan.

2 Gelobet sei ber Herr, Mein Gott, mein Beil, mein Leben, Des Vaters liebster Sohn. Der sich für mich gegeben, Der mich erlöset hat Mit seinem teuren Blut, Der mir im Glauben schenkt Das allerhöchste Gut.

3 Gelobet sei der Herr, Mein Gott, mein Trost, mein Leben. Des Baters werter Geist.

Den mir der Sohn gegeben, Der mir mein Berg erquickt, Der mir giebt neue Kraft, Der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft.

4 Gelobet sei der Herr, Mein Gott, der ewig lebet, Den alles lobet, was In allen Lüften schwebet, Gelobet sei der Herr, Des Namen heilig heißt, Gott Bater, Gott der Sohn, Und Gott der werte Geift.

5 Dem wir das Heilig jetzt Mit Freuden laffen klingen Und mit der Engelschar Das Heilig, Beilig fingen, Den herzlich lobt und preist Die ganze Christenheit, Gelobet sei mein Gott In alle Emiafeit.

Johann Dlearius, 1671.

Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern.

158 Hallelujah, Lob, Preis Beilig, heilig, dreintal heilig! heis und Ehr lig ist Gott, Sei unserm Gott je mehr und mehr Unser Gott, der Herr Zebaoth. Für alle seine Werke! Lon Ewigkeit zu Ewigkeit Sei in und allen ihm bereit Dank, Weisheit, Araft und Stärke! Klinget, Singet:

2 Hallelujah, Preis, Ehr und Macht

Sei auch bem Gotteslamm ge= bracht.

In dem wir find erwählet. Das uns mit seinem Blut erkauft, Damit besprenget und getauft Und sich mit uns vermählet! Heilig, Selig Ift die Freundschaft und Gemein= schaft, die wir haben

Und darinnen uns erlaben.

3 Hallelujah, Gott Heilger Geist Sei ewiglich von uns gepreist, Durch den wir neu geboren, Der uns mit Glauben ausgeziert, Dent Bräutigam uns zugeführt, Den Hochzeitstag erforen. Gia, Gi da,

Da ist Freude, da ist Weide, da ist Manna

Und ein ewig Hosianna!

4 Hallelujah, Lob, Preis und Ehr Sei unferm Gott je mehr und mehr Und seinem großen Namen! Stimmt an mit aller Himmels= schar,

Und singet nun und immerdar Mit Freuden: Amen, Amen! Klinget, Singet:

Beilig, heilig, dreimal heilig! hei= lig ift Gott,

Unfer Gott, der Herr Zebaoth. Darmftäbter Gefangbuch, 1698.

# Besondere Feiertage.

## Mariä Derkündigung.

Mel. Durch Abams Fall ist gang verberbt.

159 Min ist der Tag der Bu den berlornen Sündern. War er schon reich, Den Sündern angebrochen. Nun ift des Teufels Mord und

Meid Gedämpfet und gerochen. Denn Gottes Sohn Der Gnadenthron Rit felbst ins Mittel kommen: Das höchste Gut Sat Fleisch und Blut Bon Menschen angenommen.

2 Mim ift des Baters Wort erfüllt, Der Gläubigen Berlangen Ist nun nach Herzenswunsch ge= ftillt, Denn Jesus ist empfangen. Der uns erhält,

Sat fich gefellt

Wird er doch gleich Den armen Menschenkindern.

3 D füßer Troft, o großes Glück, Das aller Welt entstehet! Gott giebt uns einen Gnadenblick, Und hat und hoch erhöhet; Denn unser Stand Fit nah verwandt Mit Gott und seinem Worte. Run haben wir Durch Jesum hier Zum Himmel eine Pforte.

4 Gott hat sich unser Fleisch ver= mählt, Und unter uns auf Erden Sich seinen Himmel außerwählt,

Auf daß wir himmlisch werden: Bu seiner Braut Hat er vertraut Das menschliche Geschlechte, Und uns bedacht Aus Liebesmacht Wit seinem Kindes-Rechte.

5 O Jesu, teurer Gottessohn,

Der du zwar Mensch geboren, Und doch von deinem Chrenthron Und Gottheit nichts verloren. Silf, daß wir dich Nun stetiglich In unsern Herzen tragen; So kann uns Gott Einst nach dem Tod Den Kinnnel nicht versagen.

## St. Iohannis.

Mel. D Jesu Chrift, meins Lebens Licht.

160 P Lämmlein Gottes, Jesu Christ, Der du mein Trost und Leben bist, Ich armer Sünder komm zu dir Und bring viel Missethat mit mir.

2 Ach Gott, ich hab gefündigt sehr Und mir gemacht ein Bürde schwer, Doch bitt ich, wollst mir gnädig sein

Und nehmen weg all Schuld und Bein.

Lämmlein Gottes, 3 Wie Sankt Johann der Täufer Resu Christ, nnich

Stader Gefangbuch, 1753.

Dies alles legen heißt auf dich, Denn du seist da bom Hinmels= zelt,

Bu helfen mir und aller Welt.

4 Forthin will ich gern beffern nich,

Deim Wort gehorchen williglich: Drum, o Herr, bleib allzeit bei mir Und nimm mich endlich gar zu dir. Bartholomäus Gelder, † 1635.

## Mariä Heimsuchung.

Eigene Melodie.

161 Mein Seel, o Herr, muß Loben dich, Du bist mein Heil, des freu ich mich,

Daß du nicht fragst nach weltlich

Bracht Und haft mich Armen nicht veracht,

2 Und angesehn mein Niedrigkeit. Bon min an wird man weit und breit

Mich selig preisen jedermann: Du hast groß Ding an mir gethan.

3 Du bist auch mächtig, lieber

Dein große Macht stirbt nimmer= niehr:

Dein Nam ist aller Chren wert, Drum man dich billig rühmt und ehrt.

4 Du bift barmherzig in gemein, Wer dich von Herzen fürcht allein; Und hilft dem Armen immerdar.

Denn er muß leiden groß Gefahr.

5 Der Menschen Hoffart muß bergehn,

Vor deiner Hand mag nicht be= stehn:

Wer sich verläßt auf seine Bracht, Dent haft du bald ein End gemacht.

6 Du machst zunicht der Menschen Rat,

Das sind, Herr, deine Wunderthat. Was sie gedenken wider dich. Das geht doch allzeit hinter sich.

7 Was niedrig ift und klein geacht, An dem übst du dein göttlich Macht Und machit ihn einem Kürsten gleich,

Die Reichen arm, die Armen reich.

8 Das thust du, Herr, zu dieser

Und Tenkest der Barmherzigkeit, Frael willst du helfen auf, Das ist dein auserwählter Hauf.

9 Wir habens nicht verdient um dich.

Du fährst an uns genädiglich. Ru unsern Bätern ist geschehn Ein Wort, das haft du angesehn.

10 Auch Abraham, dem teuren Mann.

Dem hast du felbst ein Gid gethan Und ihm geredt das Himmelreich Und seinem Samen ewiglich.

1555.

## St. Michaelis.

Dicimus grates Tibi.

Gigene Melodie.

162 Berr Gott, dich loben Bor Neid, Haß und vor Borne brennt Und sollen billig danken dir Für dein Geschöpf der Engel schon, Die um dich schweben in deim Thron.

2 Sie glänzen hell und leuchten flar

Und sehen dich ganz offenbar, Dein Stimm fie hören allezeit Und sind voll göttlicher Weisheit.

3 Sie feiern auch und schlafen nicht.

Ihr Fleiß ist gar dahin gericht, Daß fie, Berr Chrifte, um dich fein, Und um dein armes Häufelein.

4 Der alte Drach und bose Reind

Und wie er vor hat bracht in Not Die Welt, führt er sie noch in Tod.

5 Sein Dichten stehet alles drauf. Wie von ihm werd zertrennt sein Sauf,

Rirch, Wort, Gefetz, all Ehrbarkeit Bu tilgen ift er stets bereit.

6 Darum kein Rast noch Ruh er hat.

Brüllt wie ein Löw, tracht früh und spat,

Leat Garn und Strick, braucht falsche List,

Daß er verderb, was christlich ift.

7 Andeh wachet der Engel Schar,

Die Christo folget immerdar. Und schützet deine Christenheit. Wehret des Teufels Listiafeit.

8 Am Daniel wir lernen das, Da er unter den Löwen saß. Desgleichen auch dem frommen Lot

Der Engel half aus aller Not.

9 Dermaßen auch des Feuers Glut Berschont und keinen Schaden thut Den Anaben in der heißen Flamm, Der Engel ihn' zu Hülfe tam.

10 Also schützt Gott noch heutzutag Vor Übel und gar mancher Plag Uns durch die lieben Engelein, Die uns zu Wächtern geben sein.

11 Darum wir billig loben dich. Und danken dir, Gott, ewiglich, Wie auch der lieben Engel Schar. Dich preiset heut und immerdar.

12 Und bitten dich, du wollst allzeit Diefelben heißen sein bereit, Bu schützen deine kleine Herd, So hält bein göttlich Wort in Wert.

13 Lob. Ehr sei Gott im höchsten Thron.

Desgleichen Chrifto, seinem Sohn, Und auch dem Tröfter in der Not. Sind drei Person und nur Gin Gintt.

(Nach dem Lateinischen des Philipp Melandython, 1543.) Paul Eber, 1561.

Mel. Wo Gott der Herr nicht bei uns hält.

163 Aus Lieb läßt Gott der 3 Sie führen auf den Straßen wohl Biel Gutes widerfahren, Aus Lieb hat er ihr zubereit Viel tausend Engelscharen, Darum man fröhlich singen mag: Beut ift der lieben Engel Tag. Die uns gar wohl bewahren.

2 Sie lagern sich, wenn kommt die Not. In Gil gefaßt fich machen Und reißen die, so fürchten Gott, Aus ihrer Feinde Rachen. Darum man fröhlich singen mag: Heut ift der lieben Engel Tag, Die immer für uns wachen.

Die Großen samt den Kleinen, Daß feiner Schaden leiden soll

Un Küßen oder Beinen. Darum man fröhlich singen mag: Seut ist der lieben Engel Tag. Die uns mit Treuen meinen.

4 Solch Wohlthat denen wird erzeigt,

Die nach dem Herren fragen; Die Engel ihnen find geneigt, Den Satan sie verjagen, Darum man fröhlich fingen mag: Heut ift der lieben Engel Tag, Die und in himmel tragen. Georg Reimann, 1598.

Mel. D Welt, ich muß dich laffen.

Du herr der Geraphi= nen. Dem taufend Engel dienen Und zu Gebote stehn:

Du übergroßer Meister Der wunderschönen Geifter. Mein Mund soll deinen Ruhm erhöhn.

- 2 Die engelischen Thronen, Die in dem Himmel wohnen, Giebst du zu meiner Wacht: Die sehn dem Angesichte In höchst vollkommunem Lichte, Doch nehmen sie nich auch in acht.
- 3 Ich preise beine Güte Mit dankbarem Gemüte Für diese Wunder-Schar; Ich rühme deine Rechte Kür diese Gnaden-Knechte, Bei denen ich ganz sicher war.
- 4 Gieb ferner diese Wache, Daß sie zu einem Dache Mir wider alles sei! Laß sie auf meinen Wegen Die Hand mir unterlegen, So ist mein Fuß vorm Stoßen frei.

- 5 Doch sollen sie nicht weichen, So laß mich ihnen gleichen In wahrer Heiligkeit; Bie sie die Kinder lieben Und sich in Dennut üben, So mach auch mich dazu bereit.
- 6 Sie thun ja beinen Willen, Den lag mich auch erfüllen; Sie leben keusch und rein; Olag mich nichts beslecken, Und mich an allen Ecken Bor diesen reinen Geistern scheun.
- 7 Und endlich wenn ich scheide, So führe mich zur Freude Auf ihren Armen ein: Da werd ich dich erst loben, Und in dem Himmel droben Dir und den Engeln gleiche sein. Benjamin Schnolde, 1712.

### Ernfefelt.

Mel. Wohlauf, thut nicht verzagen.

165 Mun laßt uns alle preis Des höchsten Baters Gnad, Der uns Guts thut beweisen Auf Erden früh und spat, Und uns jährlich bescheret Das liebe täglich Brot, Und was der Mensch begehret Zur Seels und Leibesnot.

- 2 Die Frücht man jeht einführet, Die uns gewachsen sind, Draus man sein Liebe spüret, Weil wir sind seine Kind. Er giebt uns Korn und Weizen, Gerst, Hafer und viel Frücht, Dadurch er uns thut reizen, Daß man sich nach ihm richt.
- 3 O Bater aller Frommen,

- Bir find dein Kinderlein: Biel Guts habn wir bekommen, Drum wir dir dankbar sein: Du wollft nun benedeien, Bas wir geerntet han, Auch Ruh und Fried verleihen, Daß mans genießen kann.
- 4 Gieb, daß wir uns der Armen Mit Treuen nehmen an, Derselben uns erbarmen, Wie du uns haft gethan. Laß uns des Leibes pflegen, Daß er nicht werd zu geil, Daß wir nicht deinen Segen, Berlieren, unser Heil.
- 5 Hilf, daß wir hier aussäen Mit reinem Sinn und Mut, Damit wir dort einnehmen

Das groß himmlische But. Lak und doch nicht berderben. Nimm uns ins himmelreich.

Daß wir bein Güter erben Und sein den Engeln gleich. Martin Behm, 1606.

Mel. D daß ich tausend Zungen hätte.

166 B Gott, von dem wir Die Welt ift ein fehr großes Haus; Du aber teilest beine Gaben Recht wie ein Vater brinnen aus. Dein Segen macht uns alle reich : Ach lieber Gott, wer ist dir gleich!

2 Wer kann die Menschen alle zählen,

Die heut bei dir zu Tische gehn! Doch muß die Notdurft keinen

fehlen:

Denn du weißt allen vorzustehn. Und schaffest, daß ein jedes Land Sein Brot bekommt aus deiner Hand.

3 Du machst, daß man auf Hoff= nung fäet, Und endlich auch die Frucht genießt;

Der Wind, der durch die Felder mehet.

Die Wolke, so das Land begießt, Des himmels Tau, der Sonne

Strahl Sind beine Diener allzumal. 4 Und also wächst des Menschen Speise:

Der Ader selbst wird ihm zu Brot; Es mehret sich vielfältger Weise, Was anfangs schien, als wäres tot, Bis in der Ernte jung und alt Erlanget seinen Unterhalt.

5 Nun, Herr, was soll man erst bedenken?

Der Wunder ist hier gar zu viel. So viel, als du, kann niemand schenken,

Und bein Erbarmen hat kein Ziel; Denn immer wird uns mehr beschert,

Als wir zusammen alle wert.

6 Wir wollens auch keinmal bergeffen, Was uns bein Segen träget ein;

Ein jeder Biffen, den wir effen, Soll beines Namens Denkmal sein, Und Herz und Mund foll lebens=

lana Kür unfre Nahrung sagen Dank.

Caspar Neumann, 1700.

## Danktan.

Mel. Herr Gott dich loben alle wir.

Erhalt uns unfre Obriafeit.

Die deine treue Vaterhand Gesetzet selbst in diesen Stand.

2 Dein guter Geift fie leit und führ, Und segue ihr Thun für und für,

p heilige Dreieinigfeit, Daß fie boll Beisheit und Berftand Regiere christlich Leut und Land.

> 3 Damit wir führen unter ihr Ein still, geruhig Leben hier, Und dermaleinst mit ihr, mein Sort,

Bestehen wohl im Himmel dort. Amilia Juliana, Gräfin von Schwarzburg-Rudolftadt, † 1706.

## Buktan.

Aufer immensam, Deus aufer iram.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

168 Pimm von uns Herr, bu treuer Gott, Die schwere Straf und große Rut, Die wir mit Sünden ohne Rahl Verdienet haben allzumal.

Behüt bor Krieg und teurer Zeit, Vor Seuchen, Feur und großem Leib.

2 Erbarm dich deiner bosen Anecht, Wir bitten Gnad und nicht das Recht;

Denn so du, Berr, den rechten Lohn

Uns geben wolltst nach unserm Thun.

So müßt die ganze Welt bergehn Und kann kein Mensch vor dir bestehn.

3 Ach, Herr Gott, durch die Treue

Mit Troft und Rettung uns erschein!

Beweis an uns dein große Gnad Und straf uns nicht auf frischer That:

Wohn und mit beiner Gute bei. Dein Born und Grimm fern bon uns sei.

4 Warum willst du doch zornig sein ilber uns arme Würmelein?

Weißt du doch wohl, du großer Gott.

Daß wir nichts find, benn Erd und Rot:

Es ist ja vor deim Angesicht Unfer Schwachheit verborgen nicht.

5 Die Sünd hat uns verderbet sehr,

Der Teufel plagt uns noch viel mehr.

Die Welt und unser Fleisch und Mut

Uns allezeit verführen thut. Solch Elend, kennst du, Herr,

allein: Ach, laß es dir zu Herzen gehn.

6 Gebenk an beins Sohns bittern Tod,

Sieh an sein heilig Wunden rot; Die find ja für die ganze Welt Die Zahlung und das Lösegeld: Des trösten wir uns allezeit Und hoffen auf Barmherzigkeit.

7 Leit uns mit beiner rechten Hand Und fegne unfer Stadt und Land; Gieb uns allzeit bein heiligs Wort, Behüt vors Teufels Lift und Mord Berleih ein seligs Stündelein, Auf daß wir ewig bei dir fein. (Lateinisch, Georg [Thomus] Klee, 1541.) Wartin Woller, 1584.

Aufer immensam.

Gigene Melodie.

lieber Herr, mit Gnaden

end ab deinen Born, Und laß nicht wüten deine blutge Rute:

Richt uns nicht streng nach unsern Missethaten,

Sondern nach Güte.

2 Denn so du wolltest nach Verbienste strafen,

Wer könnte beinen Grimm und Zorn ertragen!

Alls müßt vergehen, was du hast geschaffen,

Vor beinen Plagen.

3 Bergieb, Herr, gnädig unfre große Schulde,

Laß über das Recht deine Gnade walten;

Der du zu schonen pflegst nach groger Hulbe, Uns zu erhalten.

4 Sind wir doch arme Würmlein, Staub und Erden, Mit Erbsünd, Schwachheit, Not und Tod beladen:

Warum sollen wir gar zu nichte werden

Im Zorn ohn Gnaden?

5 Sich an deins Sohnes Kreuz und bitter Leiden,

Der uns erlöset hat mit seinem Blute,

Gröffnen lassen auch sein Herz und Seiten

Der Welt zu gute.

6 Darum, ach Bater, laß uns nicht verderben,

Dein Gnad und Geist durch Christum wollst uns geben;

Mach uns samt ihm des Himmelreiches Erben, Mit dir zu leben.

1583.

# XI. Kirche.

### Pfalm 12.

Eigene Melodie.

170 Ad Gott vom Himmel, fieh darein Und laß dich des erbarmen: Wie wenig find der Feilgen dein, Berlassen sind wir Armen. Dein Wort man läst nicht haben

wahr, Der Glaub ift auch verloschen gar Bei allen Menschenkindern.

2 Sic lehren eitel falsche Lift, Was eigen Wit erfindet: Jhr Herz nicht Gines Sinnes ift, In Gottes Wort gegründet. Der wählet dies, der ander das, Sie trennen uns ohn alle Maß Und gleißen schön von außen.

3 Gott woll ausrotten alle Lehr, Die falschen Schein uns lehren. Dazu ihr Lung stolz offenbar Spricht: Trotz, wer wills uns wehren?

Wir haben Necht und Macht allein, Was wir setzen, das gilt gemein, Wer ist, der uns sollt meistern?

4 Darum spricht Gott: Jch muß auf sein,

Die Armen sind verstöret:

Ihr Seufzen dringt zu mir herein, Da wird sein Kraft erkannt und Ich hab ihr Klag erhöret: Schein Mein heilsam Wort soll auf den

Blan, Getrost und frisch sie greifen an Und sein die Kraft der Armen.

5 Das Silber durchs Keur sieben=

Bewährt wird lauter funden: Um Gotteswort man warten soll Desgleichen alle Stunden: Es will durchs Areuz bewähret fein,

Und leucht stark in die Lande.

6 Das wollst du, Gott, bewahren

Vor diesem argen Gschlechte, Und lak uns dir befohlen sein, Daß sichs in uns nicht flechte: Der gottlos Hauf sich umber findt, Wo diese lose Leute sind In deinem Volk erhaben.

Martin Luther, 1524.

#### Pfalm 124.

Eigene Melodie.

171 100 Gott der Herr nicht bei uns hält, Wenn unfre Feinde toben, Und er unfrer Sach nicht zufällt Im Himmel hoch dort oben, Wo er Jiraels Schutz nicht ist Und selber bricht der Feinde Lift, So ifts mit uns berloren.

2 Was Menschenkraft und Witz anfäht, Soll uns billig nicht schrecken: Er sitzet an der höchsten Stätt, Der wird ihrn Rat aufdecken: Wenn sies aufs klügste greifen an, So geht doch Gott ein ander Bahn, Es steht in seinen Händen.

- 3 Sie wüten fast und fahren her, Als wollten sie uns fressen; Bu würgen steht all ihr Begehr, Gott ist bei ihn' vergessen; Wie Meereswellen hoch her gehn, Nach Leib und Leben sie uns stehn, Des wird sich Gott erbarmen.
- 4 Sie stellen und wie Regern nach, Bu unferm Blut fie trachten.

Noch rühmen sie sich Christen hoch, Die Gott allein groß achten: Ach Gott, der teure Name dein Muß ihrer Schaltheit Deckel sein! Du wirst einmal aufwachen.

- 5 Aufsperren sie den Rachen weit Und wollen uns verschlingen: Lob und Dank sei Gott allezeit, Es wird ihn' nicht gelingen. Er wird ihr Strick zerreißen gar Und stürzen ihre falsche Lehr: Sie werden Gott nicht wehren.
- 6 Ach Herr Gott, wie reich tröstest Du.

Die gänzlich sind verlassen. Der Gnaden Thür steht nimmer

Vernunft kann das nicht fassen. Sie spricht: Es ift nun alls ver= lorn.

Da doch das Kreuz hat neu geborn, Die deiner Hilf erwarten.

7 Die Feind sind all in deiner Sand,

Dazu all ihr Gedanken:

Ihr Anschlag ist dir wohl bekannt, | Hast du, Herr Gott, gegründet: Hilf mir, daß wir nicht wanken. Bernunft wider den Glauben ficht, Aufs fünftig will fie trauen nicht, Da du wirst selber trösten.

8 Den Himmel und auch die Erden

Dein Licht laft uns helle werden, Das Herz uns werd entzündet, In rechter Lieb des Glaubens dein Bis an das End beständig sein, Die Welt laß immer nurren. Justus Jonas, 1524.

## Offenbarung 12.

Gigene Melodie.

Und kann ihr nicht vergessen. Lob, Ehr und Zucht von ihr man jagt,

Sie hat mein Berg beseffen. 3ch bin ihr hold, Und wenn ich follt Groß Unglück han, Da liegt nicht an:

Sie will mich des ergötzen Mit ihrer Lieb und Treu an mir. Die sie zu mir will setzen Und thun all mein Begier.

2 Sie trägt von Gold so rein ein Aron.

Da leuchten in zwölf Sterne, Ihr Meid ist wie die Sonne schön, Das glänzet hell und ferne,

Und auf dem Mond Ihr Füße stehn,

172 Bie ist mir lieb, die werte Sie ist die Braut Dem Herrn ver-traut,

Ihr ist weh und muß gebären Ein schönes Kind, den edlen Sohn Und aller Welt ein Herren, Dem sie ist unterthan.

3 Das thut dem alten Drachen Zorn

Und will das Kind verschlingen. Sein Toben ist doch aanz ver= lorn,

Es kann ihm nicht gelingen: Das Kind ist doch Gen Himmel

Genommen hin Und läffet ihn Auf Erden fast sehr wüten. Die Mutter nuß gar sein allein, Doch will fie Gott behüten Und der recht Bater fein.

Martin Luther, 1535.

### Plalm 87.

Mel. Es ift das Seil uns fommen her.

Auf Gottes Berg gegründet.

Der Herr liebt sie mit Rat und That.

Niemand sie überwindet. Das Volk und Kirche Christi gut Ift stets in Gottes Huld und Hut: Trob, wer ihr könne schaden!

173 Sie ist bewahrt, die seste 2 Der Herr die Thor zu Zion liebt Mehr denn all Jakobs Hütten. Mehr denn all Jakobs Hütten. Herrliche Ding darin er giebt, Thut seine Gnad ausschütten. Sein Nam darin gepredigt wird, Burecht gebracht, was ift verirrt, Gotts Stadt ist voller Gnaden.

3 Die Heiden kommen viel dazu,

Die Juden nicht alleine. Auf ganzer Erd ist jetzt gut Ruh In aller Sprach Gemeine. Das Evangelium streckt sich weit In alle Land zu jeder Zeit, Der Höchst thut selbst solch Wun-Ser.

4 Geboren werden Kinder viel, Die Gott nun recht erkennen. Sie ehren Christum sanft und still Und ihn ihrn Heiland nennen. Durch ihn werden fie selig all Und fommen aus des Todes Qual, Haben das ewia Leben.

5 Darum loben den Herren Gott Wir all in Freud von Herzen. In seiner Kirch, in aller Not Es sei Lust oder Schmerzen. O Gott, wir danken dir, o Herr, Für deine Gnad und heilfam Lehr. Durch deinen Sohn gegeben.

6 Amen, Amen singen wir all, Gott, bleib bei uns mit Gnaden. Erhalt dein Wort mit Lobes Schall. Rein Rott und Sett laß schaden. All unfer Sünd vergieb uns, Herr, Von wegen deines Namens Ehr, Erlös von allem Übel.

Nicolaus Selneder, 1564.

174 B Serre Gott, die Zeit In welcher wir jetzt leben. Erhalt uns bei der reinen Lehr, Die du aus Gnad uns geben. Halt uns durch deinen Geist im Zaum,

wir der Wahrheit geben Raum,

Der Lüge widerstreben.

Mel. Ach Gott vom Simmel fieh barein.

2 D Jesu Christe, komm doch schier,

Thu deine Macht erzeigen. All unfre Silfe steht bei dir, Ist doch die Sach dein eigen. Komm, Herr, und laß erbitten dich,

Du kannst allein gewaltiglich Der Wahrheit Keinde schweigen.

Johann Walther, 1564.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei beinem Wort.

Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist, Dein göttlich Wort, das helle Licht, Lak ja bei uns erlöschen nicht.

2 In dieser schwern betrübten Beit Berleih uns, Herr, Beständigkeit, Dak wir dein Wort und Sakrament Rein behalten bis an das End.

3 Herr Jesu, hilf, dein Kirch er= halt,

Wir find sicher, arg, faul und falt; Gieb Glück und Beil zu deinem Wort.

175 Rad bleib bei uns, Herr Gieb, daß es schall an manchem

4 Erhalt und nur bei deinem Wort Und wehr des Teufels Trug und Mord,

Gieb deiner Kirche Gnad und Huld. Fried, Ginigfeit, Mut und Geduld.

5 Ach Gott, es geht gar übel zu, Auf dieser Erd ist keine Ruh: Viel Setten und groß Schwär= merei

Auf einen Haufen kommt herbei.

6 Den stolzen Geistern wehre doch.

Die sich mit Gwalt erheben hoch Und bringen stets was Neues her, Zu fälschen deine rechte Lehr.

7 Die Sach und Chr, Herr Jesu Christ,

Nicht unser, sondern ja dein ist; Darum so steh du denen bei, Die sich auf dich verlassen frei.

8 Dein Wort ist unsers Herzens Trutz

Und deiner Kirche wahrer Schut, Dabei erhalt uns, lieber Herr, Daß wir nichts anders suchen mehr,

9 Gieb, daß wir leben in deim Wort

Und darauf ferner fahren fort Bon hinnen aus dem Jammerthal Zu dir in deinen Himmelsfaal.

B. 1 u. 2, Nürnberger (Icfangbuch, 1611. B. 3—9, Nicolaus Sclnecker, 1578.

Mel. Erhalt uns, herr, bei beinem Wort.

176 Ferr Chrifte, Schöpfer aller Ding, Wir deine Kirch und Bolf gering Rufen zu dir in unfrer Not: Uch hilf und, unfer Hot:

2 Mach dich bald auf und schweige nicht,

Weil uns die große Not anficht: Ach Herr, zu unfrer Hilf aufwach Und sieh gnädig selbst auf dein Sach.

3 Hilf deiner Kirchen und Gemein, Denn du, Herr, kanst es thun allein:

Ach Herr, verleih uns Hilf und Trost,

So werden wir aus Not erlöft.

4 Sind wir doch dein liebs Erb und But,

Haft und erlöft mit deinem Blut: Drum willst und kannst und lassen nicht.

Wie du dich des uns hast verpflicht.

5 Denn so sprichst du in deinem Wort,

Welch's wir sehr oftmals han ge= hört:

"Bei euch will ich in Nöten sein Witter bei'n Kinderlein."

6 Darauf berlaffen wir uns, Herr; Birft uns berlaffen ninnnermehr, Sondern erzeigen Heil und Gnad In unfern Nöten früh und spat.

7 Annen: Es soll gewiß so sein, Sprichst du selber im Leorte dein: So gloch es nun in deinem Nam, O Herr Jesu, Ja, Annen, Ant'n. Thomas Harmann, 1604.

Mel. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.

177 Ferr unser Gott, laß nicht zu Schanden werden Die, so in ihren Nöten und Beschwerden,

Bei Tag und Nacht auf deine Güte

Und zu dir rufen.

Ferrunser Gott, laß nicht | 2 Mache zu Schanden alle, die zu Schanden werden | dich haffen,

Die sich allein auf ihre Macht ver=

Ach kehre dich mit Gnaden zu uns Armen.

Laft dichs erbarmen!

3 Und schaff uns Beistand wider unfre Feinde, Wenn du ein Wort sprichst, werden

fie bald Freunde.

Sie muffen Wehr und Waffen niederlegen,

Rein Glied mehr regen.

4 Wir haben niemand dem wir uns vertrauen:

Bergebens ists, auf Menschenhilfe bauen:

Mit dir wir wollen Thaten thun und kämpfen,

Die Keinde dampfen.

5 Du bist der Held, der sie kann untertreten

Und das bedrängte kleine Häuflein retten.

Wir traun auf dich, wir schrein in

Jesu Namen: Silf, Helser! Amen.

Johann Seermann, 1630.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei beinem Wort.

178 Rett, o Herr Jesu, rett Das Seufzen deiner Kirchen hör, Der Feind Anschläg und Macht

zerstör, Die jetzt verfolgen deine Lehr.

2 Groß ist ihr List, ihr Trutz und Macht,

Sie fahren hoch daher mit Bracht, All unfre Hoffnung wird verlacht, Wir sind bei ihn' wie nichts geacht.

3 Vergieb uns unfre Miffethat, Vertilg und nicht, erzeige Gnad, Beweis den Feinden in der That, Es gelte wider dich kein Rat.

4 Steh deinem fleinen Säuflein bei,

Aus Gnaden Fried und Ruh ber=

Laß jedermann erkennen frei, Dan hier die rechte Kirche fei.

5 Laf fehn, daß du feist unser Gott, Der unsre Feinde setzt zu Spott, Wirst ihre Hoffahrt in den Kot, Und hilft den Seinen aus der Not.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Singen wir aus Bergens Grund.

179 Treuer Wächter Israel, Des sich freuet meine Seel.

Der du weißest alles Leid Deiner armen Christenheit: O du Wächter, der du nicht Schläfft noch schlummerst, zu uns richt

Dein hilfreiches Angesicht.

2 Schau, wie große Not und Qual Trifft dein Bolt jest überall; Täglich wird der Trübsal mehr: Hilf, ach hilf, schütz deine Lehr.

Wir verderben, wir vergehn, Nichts wir sonst vor Augen sehn. Wo du nicht bei uns wirst stehn.

3 Hoherpriester Resu Christ, Der du eingegangen bist In den heilgen Ort zu Gott Durch bein Areuz und bittern Tod, Uns versöhnt mit deinem Blut, Ausgelöscht der Höllen Glut, Wiederbracht das höchste Gut;

4 Sitt auch heut ins Baters Reich. Ihm an Macht und Ehren gleich.

Unfer Mittler und Batron. Seine höchste Freud und Kron, Den er in dem Herzen trägt, Wie sich selbst zu lieben pflegt, Dem er keine Bitt abschlägt:

5 Kläglich schreien wir zu dir, Klopfen an die Gnadenthür, Wir, die du mit höchstem Ruhm Dir erkauft zum Eigentum: Deines Baters Zorn abwend, Der wie lauter Feuer brennt Und schier alle Welt durchrennt.

6 Zeig ihm deine Wunden rot, Red von deinem Kreuz und Tod, Und was du mehr haft gethan, Zeig ihm unsertwegen an: Sage, daß du unser Schuld Haft bezahlet in Geduld Und erlanget Gnad und Huld.

7 Jesu, der du Jesus heißt, Als ein Jesus Hilfe leift, Hilf mit beiner starten Sand. Menschenhilf hat sich gewandt. Eine Mauer um uns bau. Daß dem Feinde davor grau Und mit Bittern fie auschau.

8 Liebster Schatz Immanuel, Du Beschützer meiner Geel, Gott mit uns in aller Not, Neben und und in und Gott, Gott für uns in aller Zeit: Truts dem, der und thu ein Leid! Gottes Straf ist ihm bereit.

9 Deines Baters ftarker Arm.

Romm und unser dich erbarm! Laß jetzt sehen deine Macht, Drauf wir hoffen Tag und Nacht! Aller Feinde Koppel trenn, Auf daß dich die Welt erkenn, Aller Herren Herren nenn.

10 Andre trauen ihrer Araft. Threm Glück und Ritterschaft: Deine Christen sehn auf dich, Trauen dir sich festiglich. Laß sie werden nicht zu Schand, Bleib ihr Helfer und Beistand, Sind fie dir doch gang befannt.

11 Gürte dein Schwert an die Seit Als ein Held, und für sie streit, Und zerschmettre deine Keind, So viel ihr auf Erden seind. Auf die Hälse tritt du ihu', Wirf sie dir zum Schemel hin Und brich ihren ftolzen Ginn.

12 Du bist ja der Held und Mann, Der den Kriegen steuren kann, Der da Spieß und Schwert zerbricht.

Der die Bogen macht zunicht, Der die Wagen gar verbreunt, Und der Menschen Gerzen wendt, Dak der Krica gewinnt ein End.

13 Refu, wahrer Friedefürst, Der der Schlange hat zerknirscht Ihren Kopf durch seinen Tod, Wiederbracht den Fried in Gott: Gieb ums Frieden gnädiglich, So wird dein Bolk freuen sich, Dafür ewig preisen dich.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.

180 Bion klagt mit Angst Die er trägt in seinem Herzen, Bion, Gottes werte Stadt,

Ach, spricht sie, wie hat mein Gott,

Mich verlassen in der Not, Und läßt mich so harte pressen, Meiner hat er ganz vergessen.

2 Der Gott, der mir hat berspro-

Seinen Beistand jederzeit, Der läßt sich vergebens suchen Jetzt in meiner Traurigkeit. Ach will er denn für und für Graufam zürnen über mir? Kann und will er sich der Armen Rett nicht, wie borhin, erbarmen?

3 Zion, o du Vielgeliebte, Sprach zu ihr des Herren Mund, Zwar du bist jetzt die Betrübte, Seel und Geist ist dir verwundt: Doch itell alles Trauren ein, Wo mag eine Mutter sein, Die ihr eigen Kind kann hassen Und aus ihrer Sorge laffen?

4 Sa, wenn du gleich möchtest fin= den Einen solchen Mutterfinn.

Da die Liebe kann verschwinden. So bleib ich doch, der ich bin: Meine Treu bleibt gegen dir, Zion, o du meine Zier, Mein Herz hast du mir besessen, Deiner kann ich nicht vergessen.

5 Laß dich nicht den Satan blen=

Der sonst nichts denn schrecken fann:

Siehe, hier in meinen Händen Hab ich dich geschrieben an. Wie mag es denn anders sein, Ich muß ja gedenken dein. Deine Mauern muß ich bauen Und dich fort und fort anschauen.

6 Du bist mir stets bor den Augen, Du liegst mir auf meinem Schoß, Wie die Kindlein, die noch saugen; Meine Treu zu dir ist groß: Dich und mich kann keine Zeit, Reine Not. Gefahr und Streit. Ka der Satan selbst nicht scheiden: Bleib getreu in allem Leiden.

Rohann Heermann, 1636.

Mel. Balet will ich dir geben.

Erhalt uns deine Lehre, Der du noch nicht genennet, Herr, zu der letzten Beit;

Erhalt dein Reich, vermehre Dein edle Chriftenheit. Erhalt standhaften Glauben, Der Hoffnung Leitstern-Strahl. Laft uns dein Wort nicht rauben In diesem Jammerthal.

2 Erhalt dein Ehr und wehre Dem, der dir widerspricht; Erleucht, Herr, und bekehre, Allwiffend ewigs Licht, Was dich bisher nicht kennet: Entdede doch der Welt,

Was einig dir gefällt.

3 Erhalt, was du gebauet Und durch dein Blut erkauft. Was du dir hast vertrauet, Die Kirch, auf welch anlauft Der grimme Sturm des Drachen: Sei du ihr Schutz und Wall, Daß, ob die Welt will frachen, Sie nimmermehr verfall.

4 Erhalt, Herr, deine Schafe, Der grimme Wolf kommt an; Erwach aus deinem Schlafe, Weil niemand retten kann

Ohn dich, du großer Hirte. Leit uns auf gute Weid, Treib, nähr, erfreu, bewirte Uns in der wüsten Heid.

5 Erhalt uns, Herr, dein Erbe, Dein wertes Heiligtum;
Jerreiß, zerschmeiß, berderbe, Was wider deinen Ruhm.
Laß dein Eefet uns führen,
Edmuns dein Hinnelbrot,
Laß deinen Schnuck uns zieren,
Heil uns durch deinen Lod.

6 Erhalt und laß uns hören Dein Wort, das selig macht, Den Spiegel deiner Ehren, Das Licht in dieser Nacht, Daß dieser Brunn ums tränke, Der Himmelstau ums net, Daß diese Richtschuur leuke, Der Honigseim ergöt,

7 Erhalt in Sturm und Wellen Dein Häuflein; laß doch nicht Uns Bind und Wetter fällen: Steur selbst dein Schiff und richt Den Lauf, daß wir erreichen Die Anfurt nach der Zeit Und hilf uns Segel streichen In selger Emigkeit.

Andreas Graphius, 1664.

Mel. Berbe munter mein Gemüte.

182 Bion, gieb dich nur zus frieden;
Gott ist noch bei dir darin:
Du bist nicht von ihm geschieden;
Er hat einen Batersinn.
Benn er strast, so liebt er auch;
Dies ist sein beliebter Brauch;
Zion, lerne dies bedenken;
Barum willst du dich so kränken?

2 Treiben dich die Meereswellen In der wilden tiefen See; Wollen sie dich gar zerschellen, Mußt du rusen Ach und Weh; Schweigt dein Heiland still dazu Gleich als in der sansten Ruh; Zion, laß dich nicht bewegen; Diese Flut, die wird sich legen.

3 Berge, Felsen möchten weichen,
Db sie noch so sesse stehn;
Fa, die ganze Welt desgleichen
Möchte gar auch untergehn:
Dennoch hat es keine Not,
In dem Leben und im Tod;
Jion, du kannst doch nicht wanken
Uns den wohlgesaften Schransken.

4 Müssenschonallhier die Thränen Deine schönsten Perlen sein; Muß das Seuszen und das Stöh=

nen Sein das beste Liebelein; Muß dein Purpur sein das Blut, Und der Mangel Hab und Gut: Zion, laß dir doch nicht grauen: Du kannst deinem Gott bertrauen.

5 Dräut man dir mit Schmach und Banden,
Mit dem Tod und Herzeleid:
Ei du wirst doch nicht zu Schanden,
Denk nur an die Ewigkeit.
Sei nur fröhlich, wohlgemut,
Daß der Herr dir solches thut:
Zion, Gott wird dich schon stärken;
Dieses mußt du eben nierken.

6 Frene dich, mm ift das Ende Und der Abend schon herbei; Gieb dich nur in Gottes Hände, Der dich mm will machen frei, Für die Trübsal, Spott und Hohn Giebt er dir die Freudenkron: Zion, du wirst wieder lachen; Drum so laß die Welt nur machen. 7 Hallelujah, deine Wonne, Gia Zion, wird nun groß; Denn die schöne Gnadensonne Nimmt dich recht in ihren Schoß, Giebt dir einen Freudengruß Und den rechten Liebeskuß: Zion, wo ist nun dein Klagen? Jetzt kannst du von Freuden jagen.

8 D ihr Engel, Himmelserben, Freuet euch mit Zion hier! Denn die jetzt hat wollen sterben. Soll nun leben für und für, Und fich freun ohn alle Rahl In dem schönen Himmelsfaal: Zion, wer will dich nun scheiden Bon dem Lamm und ewgen Freuben?

Joachim Pauli, 1664.

#### Gigene Melodie.

183 Chrifte, du Beistand dei-ner Kreuzgemeine, Gile, mit Silf und Rettung uns erscheine:

Steure den Feinden; ihre Blut= gerichte

Mache zu nichte!

2 Streite doch felber für uns arme Rinder.

Wehre dem Teufel, seine Macht verhinder;

Alles, was kämpfet wider beine Glieder,

Stürze darnieder!

3 Friede bei Kirch und Schulen uns beschere.

Friede zugleich der Obrigkeit ge= währe;

Friede dem Herzen, Friede dem

Gieb zu genießen.

4 Also wird zeitlich deine Güt er= hoben,

Also wird ewig und ohn Ende loben

Dich, o du Wächter deiner armen Serde,

Himmel und Erde.

Matthäus Apelles von Löwenstern, 1644.

Mel. Ach Gott vom himmel fieh barein.

184 D Bater der Barmher- Und sie mit Herrlichkeit geziert Der du dir deine Herden Gefammelt zur Apostel Zeit Und herrlich lassen werden: Du haft durch deines Geistes Kraft Die große Schar der Heidenschaft Ru deinem Reich berufen.

2 Aus ihrer Mannigfaltigkeit Des Streits und vieler Sprachen, Dadurch sie, in der Welt zerstreut, Sich von einander brachen, Sat sie dein guter Geist geführt

3 Ach, sei doch auch zu dieser Zeit Uns, Bater, wieder anädia Und mach uns aus der Zungen Streit

Sinwieder frei und ledig: Gieb, daß dein Häuflein für und für In Ginem Geiste diene dir, In deiner Liebe lebe.

4 Ach schaue, wie des Satans Lift Sie jämmerlich zertrennet.

Wie sichs im Zanke beißt und frißt, Im Unwerstande brennet; Wie alles in Berwirrung geht, Da eins das andre nicht versteht Und sich unnötig zweiet.

5 Ach Herr, hilf folchem Übel ab, Berfaninile deine Herde, Daß unter deines Wortes Stab Sie wieder einig werde, Daß das Band der Bollkonunen-

heit, Die Liebe, uns aus allem Streit In deinem Geiste bringe.

6 Wie schön und lieblich sieht es aus, Benn Brüder sind beisammen Ginträchtiglich in einem Haus, Und stehn in Liebesslammen, Wenn sie im Geist zusammenstehn, Zu Gott in einem Sinne slehn Und halten an mit Beten.

7 Gleichwie der Balfam edler Art, Auf Aarons Haupt gegoffen, Hus ganze Meid von feinem Bart Kam niederwärts gefloffen, Und wie der Tau von Hermonim Hällt auf Jions Gebirg herum Und alles Land erquicket:

8 Also sleußt Gottes Geistesgnad Bon Christo zu uns nieder Auf die, so er erwählet hat, Auf alse seine Glieder; Das ist die Frucht der Einigkeit: Heil, Segen, Leben allezeit Und alse Hintmelsgüter. Beinrich Georg Neuß, 1703.

Gigene Melodie.

185 Fahre fort, fahre fort, gion, fahre fort im

Richt, Mache deinen Leuchter helle, Laß die erste Liebe nicht, Suche stets die Lebensquelle: Zion, dringe durch die enge Pfort, Fahre sort, fahre fort.

2 Leide dich, leide dich, Zion, leide ohne Schen Trübsal, Angst mit Spott und Hohne,

Siehe auf die Lod getreu, Siehe auf die Lebenstrone: Zion, fühlest du der Schlangen Stich,

Leide dich, leide dich.

3 Folge nicht, folge nicht, Zion, folge nicht der Welt, Die dich fuchet groß zu machen, Achte nichts ihr Gut und Geld, Rinnn nicht an den Stuhl des Drachen: Zion, wenn sie dir viel Lust ver=

spridit,

Folge nicht, folge nicht.

4 Prüfe recht, prüfe recht, Zion, prüfe recht den Geift, Der dir ruft zu beiden Seiten, Thue nicht, was er dich heißt, Laß nur deinen Stern dich leiten: Zion, beide das, was frumm und follecht, Rrüfe recht prüfe recht

Prüfe recht, prüfe recht.

5 Dringe ein, dringe ein, Zion, dringe ein in Gott, Stärfe dich mit Geift und Leben, Sei nicht wie die andern tot, Sei du gleich den grünen Reben: Zion in die Kraft für Heuchelsfehein

Dringe ein, dringe ein.

6 Brich herfür, brich herfür, Zion, brich herfür in Araft, Beil die Bruderliebe brennet, Zeige, was der in dir schafft, Der als seine Braut dich kennet: Zion, durch die dir gegebne Thür

Brich herfür, brich herfür.

7 Halte aus, halte aus,
Zion, halte beine Treu,
Lag dich ja nicht laulich finden.
Luf! das Kleinod rückt herbei,
Luf! verlasse, was dahinten:
Zion, in benn letzten Kampf und
Strauß

Halte aus, halte aus. Johann Eusebius Schmidt, 1704.

Mel. Wie groß ift bes Allmächtgen Güte.

186 Ich lobe dich, mein Auge schauet, Sie du auf diesem Erbenkreis Dir eine Kirche hast erbauet Zu deines Namens Lob und Preis: Daß alle sich zusammen finden In einem heiligen Berein, Wo sie, erlöst von ihren Sünden, Sich Feju deines Reiches freum.

2 Du rusest auch noch heutzutage, Daß jedermann erscheinen soll; Doch hört man stets auch deine Klage:

Noch immer ist mein Haus nicht

! Nod!

Zwar viele find von dir geladen, Doch wenige nur auserwählt; Sie wandeln auf des Weltfinns

Pfaden, Und mancher, den du rufest, fehlt.

3 Herr, unter Bölkern vieler Zun=

Haft du dein Haus nun aufgeführt, In dem dein Preis dir wird gefungen

Das Glaube, Lieb und Hoffnung

ziert;

Wo alle unter Christo stehen, Alls ihrem königlichen Haupt, Auf den sie alle freudig sehen, Sie, deren Herz an Christum alaubt.

186 Ich lobe dich, mein Auge 4 Nicht eignem Werk gilt ihr Ber-

Earuten, Content Colon, Colon,

5 Ein Herr, Sin Glaub und Gine Taufe

Bereinigt sie zum heilgen Bund, Ein Ziel erglänzt dem Pilger=

laufe, Ein Fels ist ihres Friedens Grund; Ein Bater waltet über allen, Und allen, Gott, bist Bater bu, Dir streben alle zu gesallen, Und du giebst ihnen Heil und Ruh.

6 So weih uns denn zum neuen Leben,

Daß mir nur deine Wege gehn, Zuerst nach deinem Reiche streben Und niedern Lüsten widerstehn. Gieb, daß wir als getreue Glieder Fest halten an dem Haupt und

Herrn, Und dann auch allesamt als Brü-

In Lieb und Treu ihm folgen gern.

7 Erhalt uns, Herr, im wahren Noch fernerhin bis an das End: Lag nichts uns deine Schätze rau-

Dein heilig Wort und Sakrament.

Erfülle deiner Christen Bergen, D Gott, mit beinem Gnadenteil. Und gieb nach überwundnen Schnierzen

Uns droben einst das bessre Teil. Nach Friedrich Konrad Siller, 1711.

Mel. Wo Gott der Berr nicht bei und hält.

Berr, deine Treue ist so groß, Daß wir uns wundern muffen: Wir liegen vor dir arm und bloß Bu deinen Gnadenfüßen, Die Bosheit währet immerfort, Und du bleibst doch der treue Hort, Und willst uns nicht verderben.

2 Die Sünde nimmt stets über= hand.

Du siehest selbst die Schmerzen, Die Wimden sind dir wohl befannt Der sehr verkehrten Herzen: Die Schulden nehmen täglich zu, Es haben weder Rast noch Ruh, Die dir den Rücken kehren.

- 3 Die Kreatur entsetzet sich, Und seufzet, frei zu werden, Sie wartet und thut ängstiglich: Der Himmel und die Erden, Die beiner Finger Werte find, Und was sich in denselben findt, Beweinen folch Berderben.
- 4 Wir hoffen dennoch fest zu dir, Du werdest uns erhören : Wir flehen, o Gott, für und für, Du wollest doch bekehren Die fündenvolle blinde Welt. Die sich für so glückselig hält, Da sie zur Höllen eilet.
- 5 Erbarme dich, o treuer Gott, Der du die Welt geliebet. Die Welt, die gang in Gunden tot,

In Frrtum dich betrübet: Gieb deinem werten Worte Araft. Daß es in solchen Herzen haft, Die hart sind, wie die Relsen.

- 6 Lag doch die Welt erfennen noch Mit ihren blinden Kindern, Wie fanft und angenehm dein Roch Sei allen armen Sündern, Die fühlen ihre Sündenschuld Und wenden sich zu deiner Guld Und deines Sohnes Wunden.
- 7 Die Herde, die du hast erwählt, Die setze du zum Segen, Und schenke, was ihr annoch fehlt, Zu gehn auf rechten Wegen: Laft deine Trene, Aug und Hand Sein deinen Gliedern wohlbefannt. Die deiner Glüte trauen.
- 8 Ein Vater und ein Hirte meint Es treulich mit den Seinen; Du bist noch mehr, als beide seind, Du kannsts nicht bose meinen: Drum tranen wir allein auf dich, Ach, leite du uns väterlich Nach deinem Rat und Willen.
- 9 Hier sind wir deine Reben schon Und freuen uns daneben. Daß du mis, Herr, die Gnadenkron Rumehro bald wirft geben: Wir hoffen bald dein Angesicht Bu sehen dort in deinem Licht, Da und das Lamm wird weiden.

Johann Weidenheim, um 1690.

Mel. Dir, dir, Jehovah, will ich fingen.

ersten Zeugen, Die auf der Maur als treue Wäch=

ter stehn.

Die Tag und Nächte nimmer schweigen

Und die getrost dem Feind ent=

gegen gehn;

Ja deren Schall die ganze Welt durchdrinat

Und aller Völfer Scharen zu dir bringt.

2 D daß dein Feur doch bald entbrennte!

O möcht es doch in alle Lande

gehn!

Ach Herr, gieb doch in deine Ernte Viel Knechte, die in treuer Arbeit stehn.

D Herr der Ernt, ach siehe doch

darein:

Die Ernt ist groß, da wenig Anechte fein.

3 Dein Sohn hat ja mit klaren Worten

Uns diese Bitt in unsern Mund gelegt.

O siehe, wie an allen Orten Sich beiner Kinder Herz und Sinn

bewegt,

Dich hierum herzinbrünstia anzu= flehn:

Drum hör, o Herr, und fprich: Es foll geschehn!

4 So gieb bein Wort mit großen Scharen,

Die in der Kraft Evangelisten sein:

Laß eilend Hilf uns widerfahren Und brich in Satans Reich mit Macht hinein.

188 Mach auf, du Geist der D breite, Herr, auf weitem Erbenfreis

Dein Reich bald aus zu deines Namens Breis.

5 Ach daß die Hilf aus Zion fame!

O daß dein Geist so, wie dein Wort verspricht,

Dein Volk aus dem Gefänanis nähme! O würd es doch nur bald vor

Abend licht!

Ach reiß, o Herr, den Himmel bald entzwei

Und komm herab zur Hilf und mach uns frei!

6 Ach, laß dein Wort recht schnelle laufen:

Es sei kein Ort ohn deffen Glanz und Schein.

Ach führe bald dadurch mit Hau=

Der Heiden Küll in allen Thoren ein!

Ja, wede doch auch Jsrael bald

Und also segne deines Wortes Lauf.

7 D bessre Zions wüste Stege; Und was bein Wort im Laufe hindern kann,

Das räum, ach räum aus jedem Wege.

Bertilg, o Herr, den falschen Glau=

Und mach und bald von jedem Mietling frei,

Daß Kirch und Schul ein Garten Gottes sei.

8 Laß jede hoh und niedre Schule

fein; Ra, sitze du nur auf dem Stuble

Und präge dich der Jugend selber ein.

Die Werkstatt deines guten Geistes | Daß treuer Lehrer viel und Beter fein.

Die für die ganze Kirche flehn und ichrein.

Karl Heinrich von Bogatth, 1735.

## Reformation.

### Plalm 124.

Eigene Melodie.

189 Bar Gott nicht mit uns Und über die groß Waffer läuft diese Beit, So foll Israel fagen, War Gott nicht mit uns diese Zeit, Wir hätten müßt verzagen, Die so ein armes Häuflein sind, Beracht von so viel Menschenkind. Die an uns setzen alle.

2 Auf uns so zornig ist ihr Sinn, Wo Gott hätt das zugeben, Verschlungen hätten sie uns hin Mit ganzem Leib und Leben. Wir wärn als die ein Flut erfäuft Und mit Gewalt verschwemmet.

3 Gott Lob und Dank, der nicht zugab,

Daß ihr Schlund uns möcht fan=

Wie ein Vogel des Stricks kommt ab.

Aft unser Seel entgangen. Strick ist entzwei und wir sind frei, Des Herren Namen steht uns bei. Des Gotts himmels und Erden. Martin Luther, 1524.

Eigene Melodie.

190 Mach auf, meins Herzens Schöne, Du christenliche Schar, Und hör das füß Getone, Das rein Wort Gottes flar, Das jetzt so lieblich klinget, Es leucht recht, als der helle Tag Durch Gottes Gut her dringet.

2 Der Propheten Weisfagen Hört man jest wiederum, Die lang verborgen lagen; Das Evangelium Man jetzt auch süße höret, Da wird nun manch Gewiffen frei, Das vor war hart beschweret.

3 Chriftus viel Boten sendet. Die berfünden sein Wort: Ihr viel werden geschändet, Gefangen und ermord, Die Wahrheit zu verstecken: O Christenheit, du Gottes Braut, Laft dich nicht mit abschrecken.

4 Reim Gleißner thu mehr trauen, Wie viel ihr immer seind, Vor Menschenlehr hab Grauen, Wie gut sie immer scheint; Glaub dem Wort Gotts leine.

Darin mis Gott verkündet hat Den guten Willen seine.

5 Dem Wort gieb dich gefangen, Was es verbieten thut, Nach dem hab kein Verlangen; Was es dich heißt, ist gut, Was es erlaubt, ist freie: Wer anders lehrt, wie Paulus spricht,

Vermaledeiet seie.

6 Das Wort dir wendet Schmerzen Bor Sünd und Höllenpein; Glaulist du ihm nur von Herzen, Du wirst von Sünden rein, Und von der Höll erlöset, Es lehret dich: allein Christus Sei dein einiger Tröster. 7 Selig sei Tag und Stunde, Darin das göttlich Wort, Dir wiederum ist kunde, Der Seelen höchster Hort. Nichts Lieber soll dir werden, Kein Engel noch kein Kreatur Im Hinmel noch auf Erden.

8 O Christenheit, merk eben Auf das wahr Gottes Wort! In ihm ift so das Leben Der Seelen hier und dort; Wer darin thut abscheiden, Der lebet darin ewiglich Bei Christo in den Freuden.

Hans Sachs, 1525.

Eigene Melodie.

191 D Herre Gott, Dein göttlich Wort Fit lang verdunkelt blieben, Bis durch dein Gnad Uns ist gefaat.

Was Paulus hat geschrieben Und andere Apostel mehr, Aus deim göttlichen Munde: Wir danken dir Mit Fleiß, daß wir Erlebet han die Stunde.

2 Daß es mit Macht An Tag ist bracht,

Wie flärlich ist vor Augen; Ach Gott, mein Herr, Erbarm dich

Die dich noch jeht verleugnen Und achten mehr Auf Wenschenkehr, Darin sie doch verderben; Deins Worts Verstand Mach ihn' bekannt

Daß sie nicht ewig sterben.

3 Willst du nun sein Gut Christen sein,

So mußt du erstlich glauben; Setz dein Vertraun, Darauf fest bau

Hoffnung und Lieb im Glauben Allein durch Chrift Zu aller Frift, Dein Nächsten lieb daneben, Das Emissen frei, Rein Herz dabei,

Das kein Geschöpf kann geben;

4 Mein, Herr, du Mußt solches thun,

Doch ganz aus lautern Enaden: Wer sich des tröst, Der ist erlöst, Und kann ihm niemand schaden. Ob wollten gleich Bapst, Kaiser,

Sie und dein Wort vertreiben, It doch ihr Macht Geg'n dir nichts g'acht,

Sie werbens laffen bleiben.

Reich

5 Hilf, Herre Gott, Jn dieser Not, Daß sich die auch bekehren, Die nichts betrachtn, Dein Wort

ve mais verrägin, Vein Wor verachtn,

Und wollens auch nicht lehren: Sie sprechen schlecht, Es sei nicht recht.

Und habens nicht gelesen,

Auch nicht gehört Das edle Wort: Ists nicht ein teuflisch Wesen?

6 Ich glaub ganz gar, Daß es sei wahr,

Was Paulus uns thut schreiben: Es muß geschehn, Daß alls vergeh, Dein göttlich Wort soll bleiben In Ewigteit, Wär es auch leib Wiel hart verstodten Herzen: Kehrn sie nicht um Werden sie drum Leiben gar große Schmerzen,

7 Gott ist mein Herr, So bin ich der.

Dent Sterben kommt zu gute; Dadurch uns hast Aus aller Last Erlöst mit deinem Blute.

Eigene Melodie.

192 Ein feste Burg ist unser Sott,
Ein gute Wehr und Waffen,
Er hilf uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind,
Mit Ernst ers jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüftung ist,
Auf Erd ist nicht seins gleichen.

2 Mit unser Macht ist nichts ge-

than,
Wir find gar bald verloren:
Es fireit für uns der rechte Mann,
Den Gott hat felbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heizt Jesus Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist fein ander Gott,
Das Feld muß er behalten.

Das dank ich dir, Drum wirst du mir

Nach beiner Zusag geben, Was ich dich bitt, Versags mir

Im Tod und auch im Leben.

8 Herr, ich hoff je, Du werdest die In keiner Not verlassen, Die dein Wort recht AS treue Knecht

Im Herz und Glauben fassen. Giebst ihn' bereit Die Seligkeit Und läßt sie nicht berderben : D Herr, durch dich Bitt ich, laß nich

Fröhlich und willig sterben. Anark Herr zu Wildenfels, 1527.

3 Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, Wie saur er sich stellt, Thut er uns doch nicht, Das nacht, er ist gericht, Ein Wörtlein kann ihn fällen.

4 Das Wort fie follen lassen stahn Und kein Dank dazu haben: Er ist bei und wohl auf dem Plan Mit seinem Geist und Gaben.
Mehmen sie den Leid,
Gut, Ehr, Kind und Weid,
Laß fahren dahin,
Sie habens kein Gewinn,
Das Neich nuß und boch bleiben.
Martin Luther, 1528.

Eigene Melodie.

193 Erhalt uns, Herr, bei Und steur des Papsts und Türken Mord,

Wollen stürzen von deinem Thron.

2 Beweis bein Macht, Herr Jesu Christ, Der du Herr aller Herren bist: Beschirni dein arme Christenheit, Daß sie dich lob in Ewigkeit.

Die Jesum Christum, deinen Sohn, 3 Gott Heilger Geist, du Tröster mert.

Gieb deim Volk einrlei Sinn auf Erd.

Steh bei uns in der letten Not, Gleit uns ins Leben aus dem

Martin Luther, vor 1542.

Mel. Wohlauf, thut nicht verzagen.

194 Tob Gott getroft mit 4 Sein Wort läßt er jetzt hören Und schallen weit und breit, Frohlock, du christlich Schar, Dir soll es nicht mißlingen, Gott hilft dir immerdar. Ob du gleich hie mußt tragen Viel Widerwärtigkeit, Noch sollst du nicht verzagen, Er hilft aus allem Leid.

2 Dich hat er ihm erkoren, Und durch sein Wort erbaut, Bei seinem Gid geschworen, Weil du ihm bist vertraut, Daß er beiner will pflegen In aller Angst und Not, Dein Feinde niederlegen, Die dich schmähen mit Spott.

3 Darum laß dich nicht schrecken, D du chriftgläubge Schar! Gott wird dir Hilf erwecken Und dein selbst nehmen wahr. Er beginnt jetzt zu fampfen Wider den Antichrift, Sein falsche Lehr zu bämpfen. MI sein Anschläg und Lift.

Damit thut er zerstören Die falsche Heiligkeit, Und seinem Volk verkünden Sehr freudenreichen Troft, Wie sie von ihren Sünden Durch Christum sind erlöft.

5 Es thut ihn nicht gereuen Was vorlängst er gedeut, Sein Kirche zu verneuen In dieser fährlichn Zeit: Er wird herzlich anschauen Dein Jammer und Glend, Dich herrlich auferbauen Durch Wort und Sakrament.

6 Gott solln wir billig loben, Der sich aus großer Gnad Durch seine milde Gaben Bu kennen geben hat: Er wird uns auch erhalten In Lieb und Ginigkeit Und unser freundlich walten Sier und in Ewigkeit.

Johann Horn, 1544.

Gigene Melodie.

lein flein. Obschon die Feinde willens sein, Dich gänzlich zu verstören, Und suchen deinen Untergang,

Perzage nicht, du Häuf= Davon dir wird recht angst und bana: Es wird nicht lange währen.

2 Tröft dich nur des, daß deine Sach

Ift Gottes: dem befiehl die Rach, Und laß es ihn nur walten. Er wird durch seinen Gideon, Den er wohl weiß, dir helsen schon, Dich und sein Wort erhalten.

3 So wahr Gott Gott ist und sein Wort,

nch, Muß Teufel, Welt und Höllenpfort

Und was ihn' thut anhangen, Endlich werden zu Hohn und

Spott. Gott ist mit uns, und wir mit

n Sott: Den Sieg wolln wir erlangen. Gustav Abolph und Zakob Kabricius, 1631.

## Ordination.

Mel. Ich bank bir, Gott, für all Wohlthat.

196 Wir danken dir, Gott, für und für, Daß du dein Wort Auch diesem Ort Mit hellem Schein Erhalten rein, Und bitten dich: Laß sicherlich He mehr und mehr Die rechte Lehr Außbreiten sich zu deiner Ehr.

2 Der Schah ist teur, Drum wehr und steur Der Feinde Trut, Half selber Schuh, Daß sie, mit List Und Word gerüft, Dies schöne Licht Auslöschen nicht, Laß ihren Rat, Der früh und hat Läuft wider uns, nicht sinden statt.

3 Gieb folde Leut,
Die ungescheut
Uns zeigen au
Die rechte Bahn,
Die du bereit
Zur Seligfeit.
Wit deinem Geist
Thn' Hilfe leift
Daf nicht mit Macht
Werd hergebracht
Des alten Greuels fünstre Nacht,

4 Darinnen nicht
Ein Hüntlein Licht
In Hungft und Leid
Von Troft und Freud
Dein Wort allein
Kann tröftlich fein:
Dasfelb erhalt
Bei jung und alt
Bis an das End;
Und fitirz behend,
Der und raubt Wort und Sakrasment.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Es ift bas Beil uns tommen ber.

197 Ach Gott, wie herzlich Daß du uns von dem Himmel hoch Dein Willen kund läßt werden

Durchs Predigtamt in deinem Wort,

Welchs jetzund schallt an unserm

Daß wir Buß thun und glauben.

2 Wir bitten dich, o höchster Hort, Du wollst allzeit bescheren Getreue Diener, die dein Wort Rein, unversälscht uns lehren. Gieb uns deins Geistes Krast und Macht.

Daß wir es hören mit Andacht Und heilig darnach leben.

3 Hilf, daß wir treue Prediger

Bon Herzen ehrn und lieben Und folgen ihrer guten Lehr, Darin uns täglich üben, Beil sie verrichten dein Besehl Und wachen über unfre Seel, Auch Rechnschaft dafür geben.

4 Herr, gieb du, daß wir ihnen nun Erzeigen Guts und Chre, Daß sie ihr Amt mit Freuden thun Und nicht mit Seufzen schwere; Denn solches ist uns ja nicht gut, Wie uns dein Wort selbst lehren

thut; Dafür wollft uns behüten. Um 1700.

Mel. D Gott, bu frommer Gott.

198 Herr Feju, der du felbst Bon Gott als Lehrer kommen, Und, was du aus dem Schoß

Und, was dit alls dem Sadog Des Baters haft genommen, Den rechten Weg zu Gott Mit Wort und Werf gelehrt: Sei für dein Predigtamt Gelobt von deiner Herd!

2 Du bift zwar in die Höh Zum Vater aufgefahren; Doch giebst du noch der Welt Dein Wort mit großen Scharen, Und baust durch diesen Dienst Die Kirche, deinen Leib, Daß er im Glauben wachs, Fest bis ans Ende bleib.

3 Hab Dank für dieses Amt, Durch das man dich selbst höret, Das uns den Weg zu Gott Und die Bersöhnung lehret, Durchs Evangelium Gin Häusein in der Welt Beruset, frärkt, Lehrt, tröstet und erhält.

4 Erhalt uns diesen Dienst Bis an das End der Erden; Und weil die Ernte groß, Eroß Arbeit und Beschwer=

oen: Shick felbst Arbeiter aus Und mach sie klug und treu, Daß Held und Baumann gut, Die Ernte reichlich sei.

5 Die du durch deinen Ruf Der Kirche hast gegeben, Erhalt bei reiner Lehr Und einem heilgen Leben; Leg deinen Geist ins Herz, Das Wort in ihren Mund; Was jeder reden soll, Das mache du ihm kund.

6 Ach fegne all dein Wort Mit Kraft an unfern Seelen, Laß deiner Herd es nie An guter Weide fehlen, Such das verirrte Schaf, Das wunder binde zu, Das fchlafende weck auf, Das müde bring zur Ruh. 7 Bewahr vor falscher Lehr, Vor Unglaub und vor Dünkel; Lehr uns nach beiner Art Im Tempel, nicht im Winkel; Behüt bor Argernis, Vor allem, was da trennt, Erhalte rein und ganz Dein Wort und Saframent!

8 Bring, was noch draußen ift, Bu deiner kleinen Herde; Was drinnen ist, erhalt, Daß es geftärket werde; Dring durch mit deinem Wort, Bis einstens Herd und Hirt Im Glauben, Herr, an dich Busanmen selig wird. Eberhard Ludwig Fischer, 1741.

## Kirchweih.

Eigene Mclodie.

199 Jah hab ein herzlich Den güldnen Fried im Land wollst Freud und groß Ge= fallen. Ans Haus des Herren allezeit zu

mallen:

- Du lieber Gott bom Himmel, hilf uns allen!
- 2 Dein Haus ist dir zu Lob und hohen Chren

Erbaut, darin zu beten und zu lehren,

- Dein Chriftenheit daneben zu ber= mehren.
- 3 Wenn wir nun einig all zusam= mentreten.

Dein heiligs Wort anhören, seufzen, beten,

- So hilf du uns, o Gott, in unsern Möten.
- 4 Behüte uns bor Krieg und Retzereien,

Bur Nahrung gieb bein Segen und Gedeihen.

5 Den Fried verleih, Herr Gott, an allen Enden,

Dein heilgen Geift wollst du uns Urmen senden

Und alles Unglud gnädiglich ab= menben.

6 Es muß wohlgehen allen, die dich lieben.

Gerechtigkeit und wahre Demut

Und Christi Freund und Brüder nicht betrüben.

7 Himmlischer Bater, der du bist der Größte,

Dein heiligs Wort in deinem Haus uns tröfte.

Such deines lieben Sohnes Freun= den Beste. Beter von Sagen, 1610.

Mel. Wie ichon leuchtet ber Morgenftern

200 K sten voller Frend, Erzählet Gottes Freundlichkeit,

mommt her ihr Chri- | Kommt her und laßt erklingen Die Stimm des Dankens unserm Gott;

Laßt uns dem Herren Zebaoth Mit frohem Munde fingen: Singet, Bringet

Schöne Weisen, laßt uns preisen Gottes Gaben,

Die wir hier genoffen haben.

2 Wir gehn in diesem Gotteshaus Ein Jahr nun wieder ein und aus, Und hören da verkünden Den edeln Schatz, das Gnaben-

wort, Das uns entdect des Lebens Pfort,

Bergebung unfrer Sünden. · Singet, Bringet 2c.

3 Da wird Gerechtigkeit gelehrt, Da wird Gottfeligkeit gehört, Da wird der Glaub entzündet; Geduld, Lieb, Hoffnung, keusche Zucht,

Und was noch mehr des Geistes

Frucht.

Wird alles da gegründet. Singet, Bringetzc.

4 Dies nun bedenk, du Christge=
mein!

Schaff, daß dein Herz mit Dank erschein

Und laß dich rühmend hören: Gelobt sei Gott, durch dessen Güt hier diese Kirchhaus ward behüt Vor seindlichem Zerkören! Singet, Bringet 2c.

5 O Herr, noch Eines bitten wir: Laß uns auch künftig für und jür Allhier zusammen konnnen. Bewahr die Kirch und die Gemein Und die darinnen Lehrer sein, So werden dir die Frommen Eingen, Bringen

Schöne Weisen und dich preisen um die Gaben.

Die sie zu genießen haben. Johann Christoph Arnschwanger, 1659.

Mel. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.

201 Dreifaltig heilig großer Gott!
Schau doch von beiner Höhe, Wie hier vor dir, Herr Febaoth, Dein armes Häuflein stehe; Wert auf das Seufzen und Gebet, Das wir von dieser heilgen Stätt Vor deinen Thron dir bringen.

2 Wir haben dieses Gotteshaus Gebauet beinem Namen, Mit dir ist es gezieret aus, Daß wir sant unserm Samen Die heilge Sahung und dein Wort An diesem dir geweihten Ort Zur Seelen Heil anhören.

3 Der Grund ist selber Jesus Christ, Apostel und Propheten, Ihr Wort der Pfeiler Grundfest ist, Drauf sie in allen Nöten, Wie hoch die List der Feinde geht, Die Gottesstadt doch lustig steht Mit ihren Aionsbrunnen.

4 Hier wolln wir unfre Kinderlein Dir in der Taufe schenken, Die Katechismuslehren rein In ihre Herzen senken, Sie in des wahren Glaubens

Frucht, In deiner Furcht, in Chriften Zucht Als Simmelspflanzen ziehen.

5 Hier wollen wir in wahrer Reu, Auf tiefgebognen Knieen, Die Sünden beichten ohne Scheu, Und hier zum Kreuze fliehen, Abbitten die blutrote Schuld, Bergebung suchen, Gnad und Suld Bu Christi Blut und Wunden.

6 Beim heilgen Altar werden sich Die müden Geelen laben, Da unfer Heiland Jesus Christ Uns Sünder will begaben Mit seinem wahren Leib Blut. In Tod gegeben uns zu gut

7 hier segnet man den Chstand

Und uns zum Beil bergoffen.

Man bittet für die Aranken: Dies Haus wird stets erfüllet

Mit Loben und mit Danken; Hier wird man den Regenten= stand.

Rirch, Schulen, Häuser, Stadt und Land

Dir täglich anbefehlen.

8 Herr hebe nun zu fegnen an Dies Haus, nach dir genennet, Daß es kein Feind zerftören kann, Wie hoch sein Gifer brennet. Stör alles, was uns stören will, Lag uns in diefer Zionsstill Dich sonder Ende loben.

9 Lob, Ehr und Dank und Herr= lichfeit Sei dir, o Herr, gesungen,

Daß bei der letzt betrübten Zeit Es uns so weit gelungen! Gieb, daß, was wir jetzt fangen an, Nicht eher Ende nehmen kann, Bis Erd und Himmel brechen. Bans von Affig, 1719.

Mel. Meinen Jesum lag ich nicht.

202 Ach wie heilig ist der Drt, Ach wie selig ist die Stätte! Sier ist selbit des himmels Pfort: hier erhöret Gott Gebete; Hier erschallet Gottes Wort, Ach wie heilig ift der Ort!

- 2 heil war in des Zöllners Haus, Weil es Christum aufgenommen. Und hier rufet Jesus aus: Selig find, die zu mir kommen! Derer Herzen nimmt er ein, Daß fie auch sein Tempel sein.
- 3 Großer Gott, wir müffen dir Tausend Dank von Herzen sagen, Daß du unter uns auch hier Deine Wohnung aufgeschlagen, Und dein Wort und Sakrament Uns so anädia zugewendt.

- 4 D welch Heil ist bis hierher Diesem Hause widerfahren! Wenn der Herr nicht bei uns wär, Der sich und will offenbaren, Woher hätten wir den Geift, Der den Weg zum himmel weist?
- 5 D wie lieblich, o wie schön Sind des Herren Gottesdienste! Last uns froh zu ihnen gehn; hier erlangt man zum Gewinnste Einen Schatz, der ewig währt, Den kein Rost noch Staub ver= zehrt.
- 6. Bleibe bei uns, liebster Gaft, Speis uns gnädig mit dem Worte, Das du uns gegeben haft, Refu, stets an diesem Orte: Laß die Kirche feste stehn, Bis die Welt wird untergehn.

Benjamin Schmolde, 1712.

Mel. Wie ichon leuchtet der Morgenstern.

203 Gott Bater, aller Din- 3 Gott Heilger Geift, du wertes Gieb beinen Baternamen fund Un diesem heilgen Orte. Wie lieblich ist die Stätte hier! Die Herzen wallen auf zu dir, Hier ist des Himmels Pforte! Wohne, Throne Hier bei Sündern Als bei Kindern, Boller Klarheit: Heilge uns in deiner Wahrheit.

2 Sohn Gottes, Herr der Herrlichteit, Dies Gotteshaus ist dir geweiht; O laß dirs wohlgefallen! Hier schalle dein lebendig Wort, Dein Segen walte fort.und fort In diesen Friedenshallen! Einheit, Reinheit Gieb den Herzen; Angst und Schmerzen

Tilg in Gnaden, Und nimm von uns allen Schaden.

Wend her dein göttlich Angesicht, Daß wir erleuchtet werden. Geuß über uns und dieses Haus Dich mit allmächtgen Flammen

Mach himmlisch uns auf Erden: Lehrer, Hörer,

Kinder, Bäter; Früher, später Gehts zum Sterben: Hilf uns, Jesu Reich erwerben.

4 Dreieiniger Gott, Lob, Dank und

Preis Sei dir bom Kinde bis zum Greis Für dies dein Haus gesungen! Du hasts geschenkt und auferbaut, Dir ists geheiligt und vertraut Mit Bergen, Händen, Bungen. Ach hier Sind wir Noch in Hütten; Herr, wir bitten:

Stell und droben In den Tempel dich zu loben! Albert Anapp, gedichtet 1832.

## Million.

### Plalm 67.

Eigene Melodie.

Es wollt uns Gott ge= nädig sein Und seinen Segen geben, Sein Antlitz uns mit hellem

Schein Erleucht zum ewgen Leben, Daß wir erkennen seine Werk Und was ihm liebt auf Erden Und Jesus Christus Heil und Stärk

Bekannt den Heiden werden Und sie zu Gott bekehren.

2 So danken, Gott, und loben dich Die Heiden überalle, Und alle Welt, die freite sich Und sing mit großem Schalle, Daß du auf Erden Richter bist Und läßt die Sünd nicht walten, Dein Wort die hut und Weide ift, Die alles Bolf erhalten, In rechter Bahn zu wallen.

3 Es danke, Gott, und lobe dich Das Volf in guten Thaten. Das Land bringt Frucht und befsert sich.

Dein Wort ift wohl geraten, Uns segen Bater und der Sohn, Uns fegen Gott der Beilge Geift, Deni alle Welt die Ehre thu, Bor ihm sich fürchte allermeist. Run sprecht von Herzen: Umen. Martin Luther, 1524.

## Plalm 117.

Gigene Melodie.

205 Pobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all, Lobt Gott von Herzensgrunde, Preist ihn, ihr Bölker allzumal, Dankt ihm zu aller Stunde: Daß er euch auch erwählet hat Und mitgeteilet seine Gnad In Christo, seinem Sohne.

2 Denn seine groß Barmherzigkeit Thut über uns stets walten, Sein Wahrheit, Gnad und Gütig= Erscheinet Jung und Alten, Und währet bis in Ewigkeit, Schenft uns aus Gnad die Seligfeit Drum singet Hallelujah! Meldior Bulpius' Gefangbuch, 1609.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei deinem Wort.

Jesu Christe, wahres Licht. Erleuchte, die dich fennen nicht, Und bringe fie zu deiner Herd, Daß ihre Seel auch felig werd.

2 Erfülle mit dem Gnadenschein, Die in Frrtum berführet sein, Auch die, so heimlich fichtet an In ihrem Sinn ein falscher Wahn.

3 Und was fich sonst verlaufen hat Von dir, das suche du mit Gnad, Und sein verwundt Gewiffen heil: Lak fie ant Hinunel haben Teil.

4 Den Tauben öffne das Gehör, Die Stummen richtig reden lehr, Die nicht bekennen wollen frei, Was ihres Herzens Glauben sei.

5 Erleuchte, die da find verblendt, Bring her, die fich von uns ge= treunt.

Bersammle, die zerstreuet gehn, Mach feste, die im Zweifel stehn,

6 So werden sie mit und zugleich Auf Erden und im Himmelreich Hier zeitlich und dort ewiglich Kür solche Gnade preisen dich. Rohann Heermann, 1630.

Mel. Gott fei Dant durch alle Welt.

fern, Allgewaltig Wort des Herrn, Wo mir seiner Allmacht Ruf Menschen für den Himmel schuf.

207 Malte, walte nah und 2 Wort bom Bater, der die Welt Schuf und in den Armen hält,

Und der Sünder Trost und Rat Bu und hergesendet hat.

- 3 Wort von des Erlösers Huld, Der der Erde schwere Schuld Durch des heilgen Todes That Ewia weggenommen hat:
- 4 Rräftig Wort bon Gottes Geift, Der den Weg zum Himmel weist, Und durch seine heilge Kraft Wollen und Vollbringen schafft.
- 5 Wort des Lebens, stark und rein, Alle Völker harren dein;

Walte fort, bis aus der Nacht Alle Welt zum Tag erwacht!

- 6 Auf zur Ernt in alle Welt! Weithin wogt das reife Feld; Klein ist noch der Schnitter Bahl, Viel der Garben überall.
- 7 Herr der Ernte, groß und gut, Weck zum Werke Lust und Mut, Lan die Bölfer allzumal Schauen deines Lichtes Strahl! Jonathan Friedrich Bahnmaier, 1827.

Mel. Aller Gläubgen Sammelplat.

- Jesu bittend Mit den Deinen jetzt zu dir; Hör auf unser kindlich Flehn,
- Was wir bitten, lag geschehn. 2 Jesu, ziehe bei uns ein, Lag uns ganz dein eigen sein; Schenk uns allen deinen Geist,
- 3 Weck die tote Christenheit Aus dem Schlaf der Sicherheit, Mache deinen Ruhm befannt Uberall im ganzen Land.

Den dein teures Wort verheift.

4 Lag bein Wort zu dieser Zeit Kräftig schallen weit und breit!

kommen | Allen Heiden werde kund Deiner Gnade Friedensbund.

- 5 Thu der Bölker Thüren auf. Deines himmelreiches Lauf Hemme keine Lift noch Macht, Schaffe Licht in dunfler Nacht.
- 6 Gieb den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut, Laß viel Früchte beiner Gnad Folgen ihrer Thränensaat!
- 7 Zion danke deinem Herrn, Was du bittest, thut er gern; Ja er kommt mit seinem Reich, Bas ist seinen Freuden gleich! Jonathan Friedrich Bahnmaier, + 1841.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.

209 Hüter, ift die Nacht ver= 2 D du Gott der Macht und Stärke, Hüter, ist die Nacht schier hin? Ach, wir zählen alle Stunden, Bis die Morgenwolfen blühn, Bis die Finsternis entweichet, Bis der Sterne Schein erbleichet, Und der Sonne warmer Strahl Leuchtet über Berg und Thal.

Sieh uns hier verwundert stehn Über deinem großen Werke, Das vor unserm Blick geschehn! Manches Thor hast du entriegelt, Viele Seelen dir versiegelt: Gabst uns für das Heidenland Manches teure Unterpfand.

3 Immer tiefer, immer weiter In das feindliche Gebiet Dringt das Häuflein deiner Strei-

ter. Dem boran dein Banner zieht. Wo wir kaum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit die Thüren offen; Mühsam folgt der schwache Tritt Deinem raschen Siegesschritt.

4 Langfam und durch Schwierig= feiten

Waren wir gewohnt zu gehn; Plötzlich bricht in alle Weiten Deine Hand aus lichten Höhn. Staunend sehn wir bein Begin=

Reine Zeit ists, lang zu sinnen: Geh voran, wir folgen nach, Wo dein Arm die Bahnen brach.

5 Welch ein Segen wird entsprie-

Ben, Wenn wir gehn an deiner Hand, Wenn uns deine Quellen fließen, Grünet bald das dürre Land. Nationen aller Orten Strömen her zu deinen Pforten Kallen auf ihr Angesicht, Rubeln laut im ewgen Licht. Chriftian Gottlob Barth, 1835.

Mel. Wie schön leuchtet der Morgenftern.

und fern In Ginem Geist, bor Ginem Herrn, Bereint zu Danf und Bitte. D Jesu, selge Majestät, Gefreuzigt einst und nun erhöht, Tritt ein in unsre Mitte! Stimm an, Minim an, Unfre Lieder, die wir Brüder vor dich bringen Deine Herrlichkeit zu fingen.

2 Was einst ein kleines Senfkorn mar,

Das breitest du von Jahr zu Jahr,

Weit aus mit mächtgen Zwei-

Bu Taufenden erwächst dein Bund, Und öffnet Herz und Hand und Mund,

Für Gottes Heil zu zeugen; Deinen Reinen

Lebensfanten, beinen Nanten durch die Weiten

Aller Länder auszubreiten.

Fier stehen wir von nah 3 Dein ist die Welt, dein sind auch wir. mir,

Und alle Bölker werden dir Noch einst zu Füßen fallen; Du wedft fie aus der Todesruh, Und führst schon Erstlinge herzu Zu Salems heilgen Hallen; Spendest, Sendest

Licht und Segen allerwegen dei= nen Freunden:

Herrschest unter deinen Teinden.

4 Dein find wir, dein in Ewig= feit:

Drum wollen wir, du Held im Streit,

Un deinem Auge hängen.

Wohlan, mit Macht umaürte dich Du Arm des Herrn, so werden

Die Völker um dich drängen; Allsdann Wird man

Fröhlich singen, Palmen schwin= gen, wenn man schauet,

Wie Jehovah Zion bauet. Albert Anapp, 1824.

Mel. Wachet auf, ruft uns die Stimme,

König Jesu, streite, siege, | Daß alles bald dir

unterliege, Was lebt und webt in dieser Welt! Blick auf deine Friedensboten, Lan weben deinen Lebensodem Durchs ganze weite Totenfeld.

Erhöre unser Flehn Und lak es bald geschehn. Amen, Amen. So rühmen wir Und jauchzen dir Ein Hallelujah für und für.

Berlin, 1852.

#### XII. Wort Gottes.

Gigene Melodie.

212 Dies sind die heilgen So wirst du langes Leben han Die uns gab unser Herre Gott Durch Mosen seinen Diener treu Soch auf dem Berge Sinai. Anrieleis.

2 3ch bin allein dein Gott der Herr.

Rein Götter sollst du haben mehr, Du sollst mir ganz vertrauen dich, Von Herzensgrund lieben mich. Anrieleis.

3 Du follst nicht führen zu Unehrn Den Namen Gottes deines Herrn, Du sollst nicht preisen recht noch

gut, Ohn was Gott felbst redt und thut. Aprieleis.

4 Du follft heilgen den fiebent Tag, Daß du und dein haus ruhen mag, Du follst von deim Thun laffen ab, Daß Gott sein Werk in dir hab. Abrieleis.

5 Du follst ehrn und gehorsam sein Dem Bater und der Mutter dein. Und wo dein Hand ihn' dienen fann,

6 Du sollst nicht töten zorniglich, Nicht haffen noch felbst rächen dich, Geduld haben und sanften Mut Und auch dem Feind thun das Gut. Aprieleis.

7 Dein Ch sollst du bewahren rein, Daß auch dein Herz kein andre mein.

Und halten keusch das Leben dein Mit Zucht und Mäßigkeit fein. Anrieleis.

8 Du sollst nicht stehlen Geld noch Gut,

Nicht wuchern jemands' Schweiß und Blut,

Du sollst aufthun dein milde Hand Den Armen in beinem Land.

Anrieleis.

9 Du follft kein falscher Zeuge sein, Nicht lügen auf den Nächsten dein, Sein Unschuld sollst auch retten du Und seine Schand decken zu.

Anrieleis.

10 Du sollst beins Nächsten Weib und Haus Begehren nicht, noch etwas draus, Du sollst ihm wünschen alles Gut, Wie dir dein Herz selber thut. Korrieleis.

11 Die Gebot all uns geben find, Daß du dein Sünd, o Menschenfind, Erkennen sollst und lernen wohl, Wie man vor Gott leben soll. Khrieleis.

12 Das helf uns der Herr Jesus Christ,

Der unser Mittler worden ist. Es ist mit unserm Thun verlorn, Berdienen doch eitel Zorn. Khrieleis.

Martin Luther, 1524.

Gigene Melodie.

213 A llein auf Gottes Wort will ich Mein Grund und Clauben bauen, Das soll mein Schatz sein ewiglich, Den ich allein will trauer

Dem ich allein will trauen. Kein menschlich Weisheit will ich nicht

Dem göttlich Wort vergleichen, Was Gottes Wort klar spricht und

richt, Soll billig alles weichen.

2 Allein auf Gott und sein Wort

Mein Herz sich soll verlassen, Sein Wort soll mir ein Leuchte sein, Zu gehn auf rechter Straßen. O Gott, laß mich kein falsche Lehr Bon deiner Wahrheit trennen, Hilf mir um deines Namens Ehr Die Wahrheit zu bekennen.

3 Allein auf Gott verlaß ich mich, Auf seine Gnad und Güte, Ich hoff, er wird mich gnädiglich Bors Teusels List behüten. Erhalt mich, Gott, bei deinem Wort Und gönne mir solchs reine Bors Teusels Lügen, Trug und Mord,

Vor allem falschen Scheine.

4 Alleine Chriftum, Gottes Sohn,

Von Ewigkeit geboren Vom Vater, Gott in gleichem

Thron,
Hab ich zum Trost erkoren:
Den hat Gott in die Welt gesandt Allen Menschen auf Erden, Für alse Sünd solch hohes Pfand Ein Opfer lassen werden.

5 Mleine Chriftus ift mein Troft, Der für mich ift geftorben, Mich durch sein Blut vom Tod

erlöft, Die Seligkeit erworben, Hat meine Sünd getragen gar, Bezahlt an seinem Leibe; Das ist vor Gott gewislich wahr, Hilf Gott, daß ichs sest gläube.

6 Alleine Christus hats gethan, Der mich mit Gott versühnet, Kein menschlich Werk mir helsen

kann, Wie hoch und schön es scheinet. Alleine Christus ist der Schat, Der mir hat bracht das Leben, Mein Werk sind nur des Nächsten Kuts.

Die Glaubens Frucht muß geben.

7 Alleine Gott der Heilig Geift Giebt diese Lehre reine Um Christus willen allermeist Der christlichen Gemeine: Bernunft, Berstand, Kunst, Witz und Kraft

Dies Wort nicht kann erlangen, Der freie Will hier gar nichts ichafft.

Bleibt stets im Frrtum hangen.

8 Alleine Gott durch seinen Geist Muß Gutes in uns wirken,

Was Wollen und Bollbringen heißt,

Grleuchten und auch stärken: Der Mensch, zum Guten tot und

blind. Kann sich zu Gott nicht lenken,

Ist gar verderbet durch die Sünd, Daß er nichts Guts kann denken.

9 Alleine Gottes Geist und Stärk

Das Herz zum Guten rühret; Die Neugeburt ist Gottes Berk, Die zu der Bahrheit führet. O Gott, nein Herr, erleuchte mich, Mein Herz auch zu dir wende, Bei deinem Bort mich seliglich Erhalt bis an mein Ende.

10 Gott Vater, Sohn und Heilger Geist,

Hilf, daß mein Glaub dich preise, Mein Fleisch dem Geist Gehorsam

letit, Des Glaubens Frucht beweise. His, Herre Christ, aus aller Not, Benn ich von hinnen scheide, Und führe mich auch aus dem

Bur Seligkeit und Freude.
Aohann Walther, 1566.

Mel. Es ist bas Beil uns kommen her.

214 Wir Menschen sind zu dem, o Gott, Was geistlich ist, untüchtig: Dein Wesen, Wille und Gebot Ist viel zu hoch und wichtig; Wir wissens und verstehens nicht, Wo uns dein göttlich Wort und Licht

Den Weg zu dir nicht weiset.

2 Drum sind bor Zeiten ausge=

Arnord Jamor Propheten, beine Anechte, Daß durch dieselben würd bekannt Dein heilger Will und Nechte. Zum letzten ist dein einger Sohn, D. Bater, von des Himmels Thron Selbst kommen uns zu lehren.

3 Für folches Heil, Herr, sei gepreist:

Lag uns dabei verbleiben;

Und gieb uns beinen Heilgen Geift. Daß wir dem Worte gläuben, Dasselb annehmen jederzeit Mit Sanstmut, Ehre, Lieb und

Freud Als Gottes, nicht der Menschen.

4 Hilf, daß der losen Spötter Hauf Uns nicht vom Wort abwende; Denn ihr Gespött samt ihnen drauf Mit Schrecken nimmt ein Ende. Gieb du selbst beinem Donner Kraft,

Daß deine Lehre in uns haft, Auch reichlich bei uns wohne.

5 Öffin uns die Ohren und das Herz,

Daß wir das Wort recht fassen, In Lieb und Leid, in Freud und Schmerz

Es aus der Acht nicht laffen;

Daß wir nicht Hörer nur allein Des Wortes, sondern Thäter sein, Frucht hunderfältig bringen.

6 Am Weg der Same wird sofort Bom Teufel hingenommen; In Fels und Steinen kam das

Wort Die Wurzel nicht bekommen; Der Sant', so in die Dornen fällt, Von Sorg und Wollust dieser Welt

Berdirbet und ersticket.

7 Ach hilf, Herr, daß wir werden gleich

Dem guten fruchtbarn Lande, Und sein an guten Werken reich In unserm Unt und Stande, Viel Früchte bringen in Geduld, Bewahren deine Lehr und Huld Im seinen guten Herzen.

8 Laß uns, solang wir leben hier, Den Weg der Sünder meiden; Gieb, daß wir halten fest an dir In Anstechtung und Leiden. Vott aus die Dornen allzumal, Hilf uns die Weltsorg überall Und böse Lüste dämpsen.

9 Dein Wort, o Herr, laß allweg fein

Die Lenchte unsern Füßen: Erhalt es bei uns klar und rein; Hil, daß wir draus genießen Kraft, Rat und Trost in aller Not.

Daß wir im Leben und im Tod Beständig darauf trauen.

10 Gott Bater, laß zu beiner Ehr Dein Wort sich weit ausbreiten. Hilf, Jesu, daß uns beine Lehr Erleuchten mög und leiten. D Hellger Geift, dein göttlich Wort Laß in uns wirken fort und fort Elaß, Lieb, Gebuld und Hoff-

nung.

David Denicke, 1637.

Mel. Es ift das Seil uns kommen her.

215 Ferr, beine Rechte und Gebot, Darnach wir sollen leben, Wollft du mir, o du treuer Gott, Jus Herze felber geben, Daß ich zum Guten willig sei Und ohne Kalsch und Heuchelei, Was du besiehlst, vollbringe.

2 Gieb, daß ich dir allein vertrau, Allein dich fürcht und liebe, Auf Menschentrost und hilf nicht bau.

Noch mich darum betrübe, Daß großer Leute Gnad und Gunft,

Gewalt, Pracht, Reichtum, Witz

Mir nicht zum Abgott werde.

eil uns kommen her. |3 Hilf, daß ich deinen Nam und

Bund Aus beinem Wort erkenne,

Auch niemals dich mit meinem Mund

Ohn Herzensandacht nenne, Daß ich bebenke alle Tag, Wie stark mich meine Taufzusag Zu Dienste dir berbindet.

4 Am Tage beiner heilgen Ruh Laß mich früh vor dich treten, Die Zeit auch heilig vringen zu Mit Danken und mit Veten, Daß ich hab meine Luft an dir, Dein Wort gern höre und dafür Mein dankbar Opfer bringe.

5 Die Eltern, Lehrer, Obrigkeit.

So vorgesett mir werden, Laß mich ja ehren allezeit, Daß mirs wohlgeh auf Erden; Kür ihre Treu und Sorg laß mich, Auch wenn sie werden wunderlich, Gehorsam sein und dankbar.

6 Hilf, daß ich nimmer einne Rach Und Born und Feindschaft übe, Dem, der mir anthut Trutz und

Schmach.

Berzeihe und ihn liebe, Sein Glück und Wohlfahrt jedem

Schau, ob ich jemand dienen könn, Und thu es dann mit Freuden.

7 Unreine Werk der Kinsternis Laß mich mein Lebtag meiden, Daß ich für bose Lust nicht muß Der Hölle Qual dort leiden: Schaff in mir, Gott, ein reines

Herz, Daß ich schandbare Wort und Scherz,

Auch Fressen haß und Saufen.

8 Verleih, daß ich mich redlich nähr Und böser Ränke schäme, Mein Herz vom Geiz und Unrecht

fehr. Auch nichts durch Lift hinnehme, Und von der Arbeit meiner Händ, Was übrig ist, auf Arme wend, Und nicht auf Bracht und Hof= fart.

9 Hilf, daß ich meines Nächsten Glimpf

Ru retten mich befleiße. Bon ihm abwende Schmach und

Schimpf, Doch Boses nicht gut heiße. Gieb, daß ich lieb Aufrichtigkeit Und Abscheu habe jederzeit Am Lästern und am Lügen.

10 Lak mich des Nächsten Haus und But Nicht wünschen und begehren, Was aber mir vonnöten thut. Das wollst du mir gewähren:

Doch daß es niemand schädlich sei, Rch auch ein ruhia Herz dabei Und deine Gnad behalte

11 Ach Herr, ich wollte dein Gebot Und deinen heilgen Willen. Wie mir gebühret, deinem Anecht, Ohn Mangel gern erfüllen: Doch fühl ich wohl was mir ge=

bricht. Und wie ich das geringste nicht

Vermag aus eignen Kräften.

12 Drum gieb du mir bon deinem Thron.

Gott Bater, Gnad und Stärke; Verleih, o Jesu, Gottes Sohn, Dan ich thu rechte Werke: D Heilger Geist, hilf, daß ich dich Bon ganzem Herzen, und als mich Dhn Falsch den Nächsten liebe! David Denice, 1637.

Mel. D Berre Gott, dein göttlich Wort.

216 Ferr Zebaoth, dein heis Und in der Schrift beschrieben ligs Wort, Rein, schlecht und recht Di Welchs du uns hast gegeben, Daß wir darnach an allem Ort Solln richten Lehr und Leben. Ist worden kund Aus deinem Mund,

Rein, schlecht und recht Durch deine Anecht,

Vom Seilgen Geift getrieben.

2 Dies Wort, welchs jetst in Schriften steht,

Ait feit und unbewealich: Zwar Himmel und die Erd ver= geht,

Gotts Wort bleibt aber ewig. Rein Höll, kein Plag, Noch jung=

ster Tag

Wird es fönnen vernichten: Drum denen soll Sein ewig wohl, Die sich darnach recht richten.

3 Es ist vollkommen, hell und klar, Ein Richtschnur reiner Lehre: Es zeugt und zeigt uns offenbar Gott, seinen Dienst und Ehre, Und wie man foll Hier leben wohl, Lieb, Hoffming, Glauben üben: Drum fort und fort Wir dieses Mort

Von Herzen sollen lieben.

4 Im Kreuz giebts Luft, in Traurigfeit

Reigt es die Freudenstelle: Den Sünder, dem sein Sünd ist

Führt es zur Gnadenquelle; Giebt Trost an Hand, Macht auch bekannt.

Wie man foll willig sterben Und wie zugleich Das himmelreich

Durch Chriftum zu ererben.

5 Sieh, solchen Rutz, so große Aratt,

Die nimmer ist zu schätzen, Des Herrn Wort in uns wirft und

schafft: Darum wir sollen setzen

Ruruck Gold. Geld Und was die Welt

Sonst herrlich pflegt zu achten, Und jederzeit, In Lieb und Leid, Nach dieser Perle trachten.

6 Min, Herr, erhalt dein heilig Wort. Lak uns sein Kraft empfinden: Den Keinden steur an allem Ort, Zeuch uns zurück von Sünden: So wollen wir Dir für und für Von ganzem Herzen danken. Herr, unfer Hort, Lag uns dein Wort

Fest halten und nicht wanken.

Um 1700.

### Mel. Gott bes himmels und ber Erden.

217 Teures Wort aus Got= 3 Du, mein Paradies auf Erden, Schleuß mich stets im Glauben Das mir lauter Honig trägt, Dich allein hab ich zum Grunde Meiner Seligkeit gelegt. In dir treff ich alles an, Was zu Gott mich führen kann.

2 Will ich einen Borschmack haben. Welcher nach dem Himmel schmeckt, So fannst du mich herrlich laben, Weil bei dir ein Tisch gedeckt, Der mir lauter Manna schenkt Und mit Lebenswaffer tränkt.

Schleuß mich stets im Glauben

Laß mich täglich flüger werden, Daß dein heller Gnadenschein Mir bis in die Seele dringt Und die Frucht des Lebens bringt.

4 Geist der Gnaden, der im Worte Mich an Gottes Herze legt, Offne mir des Himmels Pforte, Daß mein Geist hier recht erwägt, Was für Schätze Gottes Hand Durch sein Wort ihm zugefandt.

5 Laffe mich in diesen Schranken Sonder eitle Sorgen sein. Schließe mich mit den Gedanken In ein stilles Wesen ein, Daß die Welt mich gar nicht stört, Wenn mein Berg dich reden hört.

6 Was ich lese, laß mich merken; Was du fagest, laß mich thun. Wird dein Wort den Glauben

stärken. Laft es nicht dabei beruhn: Sondern gieb, daß auch dabei Ihm das Leben ähnlich sei.

7 Hilf, daß alle meine Wege Nur nach dieser Richtschnur gehn. Was ich hier zum Grunde lege, Müffe wie ein Felfen stehn, Daß mein Geist auch Rat und That

In den größten Nöten hat.

8 Laß dein Wort mir einen Spiegel In der Folge Jesu sein. Drücke drauf ein Gnadensiegel, Schleuft den Schatz im Herzen ein. Daß ich fest im Glauben steh, Bis ich dort zum Schauen geh. Benjamin Schmolde, 1723.

Mel. D du Liebe meiner Liebe.

218 Berr, dein Wort, die edle | 2 Hallelujah! Ja und Umen! Dieses Gold erhalte mir; Denn ich zieh es aller Sabe Und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll

gelten, Worauf foll der Glaube ruhn? Mir ist's nicht um tausend Welten, Sondern um dein Wort zu thun.

Herr, du wollest auf mich sehn, Daß ich mög in deinem Namen Fest und unbeweglich stehn. Lag mich eifrig sein beflissen, Dir zu dienen früh und spat, Und zugleich zu deinen Füßen Sitzen, wie Maria that.

Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, 1725.

#### XIII. Caufe.

Eigene Melodie.

Chrift unfer Herr zum Jordan kanı Nach seines Baters Willen, Von Sankt Johanns die Taufe nahm.

Sein Werk und Amt zu 'rfüllen. Da wollt er stiften und ein Bad, Zu waschen uns von Sünden, Erfäufen auch den bittern Tod Durch sein selbst Blut und Wun= den.

Es galt ein neues Leben.

2 So hört und merket alle wohl. Was Gott heißt selbst die Taufe Und was ein Chrifte glauben foll, Bu meiden Retzerhaufen:

Gott spricht und will, daß Waffer

Doch nicht allein schlecht Waffer, Sein heiligs Wort ist auch dabei Mit reichem Geift ohn Magen, Der ist allhie der Täufer.

3 Solchs hat er uns beweiset klar

Mit Bilden und mit Worten: Des Baters Stimm man offenbar Daselbst am Fordan hörte. Er sprach: Das ist mein lieber

Er sprach: Das ist mein lieber Sohn,

An dem ich hab Gefallen, Den will euch befohlen han, Daß ihr ihn höret alle Und folget seinem Lehren.

4 Auch Gottes Sohn hie selber steht In seiner zarten Menschheit, Der Heilig Geist herniedersährt In Taubenbild verkleidet, Daß wir nicht sollen zweiseln dran, Wenn wir getauset werden, All dret Person' getauset han, Damit bei uns auf Erden Zu wohnen sich ergeben.

5 Sein Jünger heißt der Herre Chrift: Chrift: Geht hin, all Welt zu lehren, Daß sie versorn in Sünden ist, Sich soll zur Buße kehren. Wer gläubet und sich taufen läßt, Soll dadurch selig werden, Gin neugeborner Mensch er heißt, Der nicht mehr könne sterben, Das Himmelreich soll erben.

6 Wer nicht glaubt dieser großen Gnad.

Der bleibt in seinen Sünden Und ist verdanntt zum ewgen Tod Tief in der Höllen Grunde. Richts hilft sein eigen Heiligkeit, All sein Thun ist verkoren, Die Erbsünd nachts zur Nichtig-

feit, Darin er ift geboren, Bermag ihm felbst nicht 3'helfen.

7 Das Aug allein das Waffer fieht,

Wie Menschen Wasser gießen: Der Glaub im Geist die Kraft versteht

Des Blutes Jesu Christi, Und ist vor ihm ein rote Flut Bon Christi Blut gefärbet, Die allen Schaden heilen thut Bon Adam her geerbet, Auch von uns selbst begangen.

Martin Luther, 1541.

Mel. Es ist bas Seil uns kommen her.

220 Gott Vater, Sohn und Heilger Geift, Du Gott von größer Güte, Sei jeht und immerdar gepreist Mit dankbarem Gemüte. Daß du, aus underdienter Gnad, Mich durch das heilge Wasserbad Bon Sünden abgewaschen.

2 Herr, ich bekenne, daß ich bin Gezeugt aus Sündensamen, Ein Kind des Zorns, das immerhin

Entheiligt deinen Namen;

Ich weiß, daß von Natur ich leb Ohn deine Furcht und widerftreh, Gott deinem Wort und Willen

Gott, deinem Wort und Willen.

3 Und dennoch, Bater, hast du mich,

Da ich war ganz verloren, Zu dir gezogen gnädiglich, Und wieder nen geboren Durchs Wasserbad der heilgen

Tauf, Daß ich in meinem Lebenslauf Mich deiner Lieb kann tröften. 4 Herr Jesu Christ, dein teures

Bäjcht nich von meinen Sünden; Kraft dessen macht die Wasserslut Denselben Fluch verschwinden, Den ich hab von Natur verschuldt, Und sehet mich ins Baters Huld, Die Adam hat verscherzet.

5 D heilger Geift, ich danke dir Für diese edle Gabe, Daß ich nun innerlich in mir Dein kräftig Zeugnis habe, Dadurch ich meinen Schöpfer kann Getrost und freudig rusen an Und sagen: Abba, Bater!

6 Weil in der Tauf auch Jesus Christ

Bon mir ist angezogen, So hilf, daß durch des Satans List

Ich nimmer werd betrogen; Denn, die nun Gottes Tempel

seind, Die bleiben vor dem bösen Feind In deiner Gnade sicher. 7 D Herr, an diese Würdigkeit, Die du mir wollen schenken, Laß mich jetzund und allezeit In meiner Not gebenken, Daß ich daburch ein Herze saß, Und immer mich darauf verlaß, Daß du mir Hilf bersprochen.

8 Ich hab auch bei dem Wasser=

Mich dir zu Dienst verbunden; Drum gieb, daß keine Sündenthat In mir werd herrschend sunden; Gieb, daß für deine Güt und Treu

Ich den Gehorsam stets erneu, Den ich hab angelobet.

9 Und so ich was aus Schwach= heit thu.

Das wollst du mir verzeihen, Und mir es ja nicht rechnen zu, Die Gnade auch verleihen, Daß ich bei dir beständig bleib, Bis du die Seele von dem Leib Zu dir hinauf wirst nehmen.

Juftus Gefenius, 1646.

Mel. Chrift unfer herr zum Jordan.

221 D Gott, da ich gar keinen Rat Für meine Seel konnt finden, hast du mich durch das Wasserbad Eewaschen rein von Sünden, Dabei du klärlich hast erweist Uns durch ein sichtbar Zeichen, D Bater, Sohn und Heilger Geist, Es sei nichts zu vergleichen Mit deiner Enad und Liebe.

2 Denn willig und von Herzens= grund, Sobald ich zu dir kommen, Haft du mich auf in deinen Bund, Zum Kind auch angenommen. Du hattest Ursach, mich vielmehr Zu strafen und zu hassen, Und hast, o großer Gott, so sehr Berunter dich gelassen, Den Bund mit mir gestiftet.

3 Dadurch bin ich nun als bein Kind Berfichert beiner Gnaden:

Was sich für Schwachheit an mir findt.

Das läßt du mir nicht schaden, Den Geist der Kindschaft giebst du mir:

Und wenn ich vor dich trete, Mein Herz ausschütte, Gott vor dir,

Nach deinem Willen bete. Werd ich allzeit erhöret.

4 Hingegen hab ich mich verpflicht, Ich woll ein gut Gewiffen Fort bei des Glaubens Zuversicht Bu halten sein geflissen, Dich Bater, Sohn und Geist all= Kür meinen Gott erkennen,

Und samt der werten Christenheit Mit Chrerbietung nennen Den eingen Herrn und Bater.

5 Ach hab dem bösen Feind ent= laat. Auch allen seinen Werken,

Und dieser Bund, der ihn verjagt, Rann gegen ihn mich stärken. Ich bin, o Gott, dein Tempel nun Und wieder neu geboren, Auf daß ich rechte Werke thu, Dazu ich bin erkoren Und die du selbst befohlen.

6 Der alte Mensch muß sterben ab.

Der neue aber leben: Den bösen Lüsten, die ich hab. Muß ich stets widerstreben. Ich muß dem Guten hangen an, Berrichten deinen Willen, Mit Fleiß und Sorgfalt denken

dran. Daß ich ihn mög erfüllen Durch deine Kraft und Stärke.

7 Gott Bater, Sohn und Geift, verleih.

Daß ich fest an dich gläube, Which meines Taufbunds tröft und

Darin beständig bleibe. Als dein Kind Teufels Werke haß, Die bösen Lüste dämpfe, Das Gut zu thun nie werde lak, Bis an das End hier fampfe Und dort dein Reich ererbe.

Johann Bornichurer, 1656.

Mel. Es ift das Seil uns fommen ber.

222 Du Volk, das du getau-Und deinen Gott erkennest. Auch nach dem Namen Refu Christ Dich und die Deinen nennest, Nimms wohl in acht und denke bran,

Wie viel dir Gutes sei gethan Um Tage beiner Taufe.

2 Es macht dies Bad von Sünden

Und giebt die rechte Schöne. Die Satans Kerker vor beschloß, Die werden frei und Göhne Des, der da trägt die höchste Kron, Der läßt sie, was sein einger Gohn Grerbt, auch mit ihm erben.

3 Was von Natur vermaledeit Und mit dem Fluch umfangen, Das wird hier in der Tauf er= ment.

Den Segen zu erlangen. Hier stirbt der Tod und würgt

nicht mehr, Hier bricht die Höll, und all ihr Seer

Muß uns zu Küßen liegen.

4 Hier ziehn wir Jesum Christum

Und decken unfre Schanden Mit dem, was er für uns gethan Und willig ausgestanden.

Hier wäscht uns sein hochteures

231ut

Und macht uns heilig, fromm und 7 Das halt, o Mensch, in allem

In seines Baters Augen.

5 O grokes Werk, o heilges Bad, D Waffer, deffen gleichen Man in der ganzen Welt nicht hat, Rein Sinn kann dich erreichen! Du hast recht eine Wunderkraft, Und die hat der, so alles schafft, Dir durch sein Wort geschenket.

6 Du bist ein schlechtes Wasser nicht,

Wies unfre Brunnen geben. Was Gott mit seinem Munde spricht,

Das hast du in dir leben. Du bift ein Waffer, das den Geift Des Allerhöchsten in sich schleufit Und seinen großen Namen.

Wert

Und danke für die Gaben, Die dein Gott dir darin beschert, Und die uns alle laben,

Wenn nichts mehr sonst uns laben Miw.

Die laß, bis daß des Todes Riel Dich trifft, nicht ungepreiset.

8 Brauch alles wohl, und weil du

bist Run rein in Christo worden.

So leb und thu auch als ein Christ,

Und halte Christi Orden; Bis daß dort in der ewgen Freud

Er dir das Ehr= und Freuden= fleid

Um deine Seele lege. Paul Gerhardt, 1667.

Mel. Nun lagt uns Gott bem Berren.

223 Pun laßt uns fröhlich Bon wundergroßen Dingen, Die aus der Taufe kommen Bu Nuts und Trost der From= men.

2 Die Taufe läßt uns finden Die Reinigung von Sünden: Da wird man neu geboren, Von Gott zum Kind erkoren.

3 Der nimmt uns auf zu Gnaden Und wendet unsern Schaden. Daß Teufel, Tod und Hölle Uns nicht in Unglück fälle.

4 Da macht er mit uns allen

Den Bund, der nicht soll fallen, Und will daß wir auch deffen Bu keiner Zeit bergeffen.

5 Da läßt er auf uns fließen Und reichlich uns genießen Viel schöne Himmelsgaben, Die unfre Seele laben.

6 Er schenkt uns auch daneben Das ewge Freudenleben, Daß, wo wir nur recht gläuben, Wir Simmelserben bleiben.

7 Tenn Christi Wort bestehet: Wer gläubet und empfähet Die Tauf, den soll nichts scheiden Von Gott und eingen Freuden.

Mel. Liebfter Jefu, wir find hier.

224 Tiebster Jesu, wir sind Deinem Worte nachzuleben.

Dieses Kindlein kömmt zu dir,

Weil du den Befehl gegeben, Daß man sie zu Christo führe, Denn das Himmelreich ist ihre.

2 Ja, es schallet allermeist Dieses Wort in unsern Ohren: Wer durch Wasser und durch Geist Nicht zudor ist neugeboren, Wird don dir nicht aufgenommen, Und in Gottes Reich nicht kommen.

3 Darum eilen wir zu dir, Nimm das Pfand von unsern

Tritt mit deinem Glanz herfür, Und erzeige dein Erbarmen, Daß es dein Kind hier auf Erden Und im Himmel möge werden.

4 Wasch es, Jesu, durch dein Blut Bon den angeerbten Flecken, Laß es bald nach dieser Flut Deinen Purpurmantel decken, Schenf ihm deiner Unschuld Seide, Daß es sich in dich verkleide.

5 Mache Licht aus Finsternis, Setz es aus dem Zorn zur Gnade, Heil den tiesen Schlangenbig Durch die Kraft im Bunderbade; Laß hier einen Fordan rinnen, So vergeht der Aussalz drinnen.

6 Hirte, nimm das Schäflein an; Haupt, mach es zu deinem Gliede; Himmelsweg, zeig ihm die Bahn; Friedefürst, schent ihm den Frieden;

Weinstock, hilf, daß diese Rebe Auch im Glauben dich umgebe.

7 Nun wir legen an dein Herz, Was dom Herzen ift gegangen, Führ die Seufzer hinnnelwärts, Und erfülle das Verlangen; Ja, den Nannen, den wir geben, Schreib ins Lebensbuchzum Leben.
Benjamin Schwolke, 1704.

Mel. Liebster Jesu, wir sind hier.

225 Dun Gott Lob, es ist und ben Bund mit Gott geschlos

sen! Bas uns rein und selig macht, Hit auf dieses Kind gestossen: Lesus hat es eingesegnet. Und mit Himmelstan beregnet.

- 2 D du dreintal seligs Kind, Bom Dreieinigen geliebet, Dem der Bater sich verbindt, Dem der Sohn das Leben giebet, Dem der Geist ist eingeslossen! Und der Himmel eingegossen!
- 3 Ach, was könnte größer sein, Als die Kindschaft Gottes haben? Dieser helle Gnadenschein

Übersteiget alle Gaben; Dieses ist des Himmels Spiegel, Dieses ist des Lebens Siegel.

- 4 D wie rein und o wie schön Hat dich Christi Blut gebadet! Also kann dein Schmuck bestehn, Benn dich Gott zur Hochzeit ladet; Adam ist in dir ertränket, Christus in dich eingesenket.
- 5 Nun, so benk an diesen Bund, Beil du einen Atem hegest, Daß du auf den sesten Grund Deinen Christenbau stets legest. Ber sich läßt auf Jesum tausen, Muß in Jesu Wegen lausen.
- 6 Lag aus deinem Herzen nicht,

Wenn du jetzt haft widersprochen; Folge nicht dem Bösewicht, Sonsten wird der Bund gebrochen;

Tritt in Christi Kraft mit Füßen Ihn mit seinen Hindernissen.

7 Werde fromm und wachse groß, Werde deiner Eltern Freude, Und dein jetzt erlangtes Los Tröste dich in allem Leide; Deine Taufe sei die Thüre, Welche dich zum Himmel führe. Benjamin Schwolke, 1704.

226 obt und Bater, nimm jetzund Dieses Kind von unsern Armen, Nimm es auf in deinen Bund Und erzeig ihm dein Erbarmen, Daß es alle Lebenstage Deiner Kindschaft Zeichen trage.

2 Wasche es mit deinem Blut, Treuer Jesu, von den Sünden, Laß in seiner Tause Flut Den geerbten Fluch verschwinden, Und sein Leben auf der Erden Deinem Vorbild ähnlich werden.

3 Und du, werter Heilger Geift, Schenk ihm deine Gnadenkräfte, Treibe, wie dein Bund verheift, Selbst in ihm des Heils Geschäfte, Daß es stets an Fesu Leibe Ein lebendig Gliednaß bleibe.

Lünedurger Gesangbuch, 1767.

## Confirmation.

Mel. Durch Abams Fall ist gang verderbt.

227 Sei Gott getreu, halt feinen Bund, D Mensch, in deinem Leben!
Leg diesen Stein zum ersten Frund,

Grund,
Beit ihm allein ergeben;
Denk an den Kauf In deiner Tauf,
Da er sich dir verschrieben
Bei seinem Eid, In Ewigkeit US Bater dich zu lieben.

2 Sei Gott getreu, laß keinen Wind Des Kreuzes dich abkehren! Hit er dein Bater, du sein Kind: Was willst du mehr begehren!

Dies höchste Gut Macht rechten Mut; Kann seine Huld dir werden, Nichts besser ist, Mein lieber Christ, Im Himmel und auf Erden.

3 Sei Gott getreu von Jugend

auf, Laß dich kein Lust noch Leiden In deinem ganzen Lebenslauf Bon seiner Liebe scheiden. Sein alte Treu Wird täglich nen, Sein Wort steht nicht auf Schrauben;

Was er verspricht, Das bricht er nicht:

Das sollst du kühnlich glauben.

4 Sei Gott getreu in beinem Stand,

Darin er dich gesetzet; Wenn er dich hält mit seiner

Sand: Wer ist, der dich verletzet? Wer seiner Gnad Zum Schilde hat, Dem kann kein Teufel schaden; Aft diese Wehr Um einen her, Dem bleibet wohlgeraten.

5 Sei Gott getreu, sein liebes Wort

Standhaftig zu bekennen; Steh fest darauf an allem Ort, Lan dich davon nicht trennen. Was diese Welt In Armen hält, Muk alles noch bergehen; Sein liebes Wort Bleibt ewig fort

Ohn alles Wanken stehen.

6 Sei Gott getreu bis in den Tod.

Und lag dich nichts abwenden: Er wird und kann in aller Not Dir treuen Beistand senden: Und fam auch gleich Das höllisch

Reich Mit aller Macht gedrungen, Wollt auf dich zu, So glaube du, Du bleibest unbezwungen.

7 Wirst du Gott also bleiben treu. Wird er sich dir erweisen, Daß er bein lieber Bater fei, Wie er dir hat verheißen, Und eine Kron Zum Gnadenlohn Im Himmel dir auffetsen: Da wirst du dich Fort ewiglich In seiner Treu ergötzen. Michael Franc, 1657.

Mel. O Gott, du frommer Gott.

228 Taß mich, o treuer Gott, lein bleiben. Lak mich von deiner Herd Ja nimmermehr vertreiben; Gieb mir zu aller Zeit

Das werte Lebenswort, Das meine Seel erquickt

Und bringt zur Himmelspfort.

2 Gieb, daß mein Herz und Sinn Von dir nicht möge wanken, Erhalte mich allein In deines Wortes Schranken. Berleihe mir im Areuz Und Tod Beständigfeit, Daß ich dich loben mag In alle Ewigkeit.

Johann Olearius, 1671.

Mel. Womit foll ich bich wohl loben.

Tesu meiner Seelen Le= ben. Meines Herzens höchste Freud, Dir will ich mich ganz ergeben Jetso und in Ewigfeit. Meinen Gott will ich dich nennen Und por aller Welt bekennen, Daß ich bein bin und du mein, Ich will feines andern sein.

2 Deine Güt hat mich umfangen,

Als mich erst die Welt empfing; Dir bin ich schon angehangen, Alls an Mutterbruft ich hing. Dein Schoß hat mich aufgenom=

Da ich an das Licht gekommen; Ach bin dein und du bist mein 2c.

3 Auf der Kindheit wilden Wegen Folgte mir stets deine Güt; Deines Geiftes Trieb und Regen

Regte mir oft das Gemüt, So ich etwa ausgetreten, Daß ich wiederfäm mit Beten. 3ch bin dein 2c.

4 Ach wie oft hat in der Jugend Deine Hand mich angefaßt. Wenn die Frömmigkeit und Tu-

War in meinem Sinn berhaft! Uch ich wäre längst gestorben Außer dir, und längst verdorben. Ich bin dein 2c.

- 5 Ja, in meinem ganzen Leben Hat mich stets dein Licht geführt: Du hast, was ich hab, gegeben, Du haft meinen Lauf regiert; Deine Güt, die täglich währet, Hat mich immerdar ernähret. Ich bin dein 2c.
- 6 Frr ich, sucht mich deine Liebe; Fall ich, hilfet fie mir auf; Fit es, daß ich mich betrübe, Tröst sie mich in meinen Lauf; Bin ich arm, giebt fie mir Güter,

Saft man mich, ift sie mein Süter. Ach bin dein zc.

- 7 Dein Geist zeiget mir das Erbe, Das im Himmel beigelegt: 3ch weiß, wenn ich heute sterbe, Wo man meine Seel hinträgt, Bu dir, Jesu, in die Freude, Trotz, daß mich was von dir scheide! Ach bin dein 2c.
- 8 Drum, ich sterbe oder lebe, Bleib ich doch dein Eigentum. Un dich ich mich ganz ergebe, Du bift meiner Seelen Ruhm, Meine Zuversicht und Freude, Meine Süßigkeit im Leide. 3ch bin dein 2c.

9 Höre, Jesu, noch ein Flehen, Schlag nir diese Bitt nicht ab: Wenn mein Augen nicht mehr

sehen. Wenn ich keine Kraft mehr hab, Mit dem Mund was vorzutragen Lak mich doch zuletzt noch fagen: Ach bin dein 2c.

Christian Scriver, 1684.

Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten.

230 Ich bin getauft auf deis Du willst in aller Not und Pein, nen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger

Geist! Ich bin gezählt zu deinem Samen, Zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich din in Christum eingesenkt; Ich bin mit seinem Geist beschenkt.

2 Du hast zu deinem Kind und Erben.

Mein lieber Bater, mich erklärt: Du hast die Frucht von deinem Sterben.

Heiland, mir ge= Mein treuer währt:

O guter Geift, mein Tröfter sein.

3 Doch hab ich dir auch Kurcht und Liebe,

Treu und Gehorsam zugesagt; Ich habe mich aus reinem Triebe Dein Eigentum zu sein gewagt: Hingegen fagt ich bis ins Grab Des Satans schnöden Werken ab.

4 Mein treuer Gott, auf deiner Seite

Bleibt dieser Bund wohl feste stehn;

Wenn aber ich ihn überschreite,

So lak mich nicht verloren gehn: Nimm mich, dein Kind, zu Gna= den an.

Wenn ich hab einen Kall gethan.

5 Ach gebe dir, mein Gott, aufs neue

Leib, Seel und herz zum Opfer

Erwecke mich zu neuer Treue Und nimm Besitz von meinem

Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, Der nicht, Herr, deinen Willen

thut.

6 Weich, weich, du Kürst der Kin= sternisse!

Ich bleibe mit dir unvermengt. Sier ist zwar ein befleckt Gewis= fen.

Jedoch mit Jesu Blut besprengt. Weich, eitle Welt! du Sünde. meich!

Gott hört es: Ich entfage euch.

7 Laß diesen Borsatz nimmer wan= fen.

Gott Bater, Sohn und Heilger Geist!

Halt mich in deines Bundes Schranken,

Bis mich bein Wille sterben heißt. So leb ich dir, so sterb ich dir; So lob ich dich dort für und für. Johann Jakob Rambach, 1735.

Heiliger Gott, Lehrer und Tröfter,

Beiliner Schöpfer, Gott,

Keiliger Mittler, Gott,

Dreieiniger Gott,

Weit überminden.

Erbarni dich unser.

Laß uns alle Feinde,

Alle Reizungen der Welt

#### Eigene Melodie.

231 Stärk uns Mittler, dein | Dänwfe früh in unfrer Bruft. Seiliger Schöbfer, Gott. Sieh, wir alle flehen: Laß, laß, o Barmherziger, Uns dein Antlitz feben. Wach über unfre Geelen! Hier stehn und sprechen alle wir: Berr, dein Gigentum find wir. Beiliger Schöpfer, Gott, Beiliger Mittler, Gott, Heiliger Gott, Lehrer und Tröfter, Dreieiniger Gott, Laß uns nie vergeffen Unsern teuren heilgen Bund, Erbarm dich unser.

2 Lockt mis die verderbte Welt Bu der Jugend Lüften, Dann Herr, wollst du uns mit Mraft Aus der Höhe rüften. Lak streiten und und siegen: Die Triebe zu verbotner Lust

3 In der Todesnot laß uns, Deine teu'r Erlösten, Unfres Glaubens Zuversicht Unaussprechlich trösten; Bähl ims zu deinen Kindern! Laß Kinder und Erwachsne dein Sich im Himmel ewig freun! Beiliger Schöpfer, Gott, Beiliger Mittler, Gott, Beiliger Gott, Lehrer und Tröfter, Dreieiniger Gott, Laß und nie bergeffen Unsern teuren heilgen Bund

Nach Balthafar Münter, 1771.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.

232 Bei dir, Jesu, will ich bleiben, Stets in deinem Dienste stehn. Nichts foll mich von dir vertreiben. Will auf deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, Meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben Zuströmt Kraft und Lebenssaft.

2 Könnt ichs irgend beffer haben, Als bei dir, der allezeit So viel taufend Gnadengaben Für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden, Als bei dir, Herr Jesu Christ, Dem im himmel und auf Erden Alle Macht gegeben ist?

3 Wo ist solch ein Herr zu finden, Der, was Jesus that, mir thut, Mich erkauft von Tod und Sunden

Mit dem eignen teuren Blut? Sollt ich dem nicht angehören, Der sein Leben für mich gab, Sollt ich ihm nicht Treue schwö-

Treue bis in Tod und Grab?

4 Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, So in Freude, wie in Leid; Bei dir bleib ich, dir verschreib ich Mich für Zeit und Ewigfeit, Deines Winks bin ich gewärtig, Auch des Rufs aus dieser Welt; Denn der ist zum Sterben fertig, Der sich lebend zu dir hält.

5 Bleib mir nah auf dieser Erden, Bleib auch, wann mein Tag sich

neiat. Wann es nun will Abend werden Und die Nacht herniedersteigt, Lege segnend dann die Hände Mir aufs müde, schwache Haupt, Sprechend: Sohn, hier gehts zu Ende,

Aber bort lebt, wer hier glaubt.

6 Bleib mir dann zur Seite stehen, Graut mir bor dem kalten Tod, Als dem fühlen, scharfen Wehen Vor dem Himmels-Morgenrot. Wird mein Auge dunkler, trüber, Dann erleuchte meinen Geist, Daß ich fröhlich zieh hinüber, Wie man nach der Heimat reift.

Karl Johann Philipp Spitta, 1833.

## Absolution.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

233 Mir danken dir, o treuer 2 Durchs Priesters Mund sprichst Gott, Daß du uns hilfft aus Sünden Not, Vergiebst uns alle Schuld und Fehl, Hilffuns am Leib und an der Geel.

du: mein Kind,

Dir alle Sünd vergeben sind, Geh hin in Fried, sündig nicht mehr.

Und allweg dich zu mir bekehr.

3 Dir sei Dank für solch gnädig | 4 Gieb uns dein Geift, gieb Fried Serz,

Der du selbst heilest allen Schmerz Durchs teure Blut des Herren Christ. Welchs für all Sünd vergoffen ift.

und Freud Von nun an bis in Ewigkeit. Dein Wort und heilig Saframent Erhalt bei uns bis an das End.

Nicolaus Gelneder, 1572.

# XIV. Abendmahl.

Jesus Christus nostra salus.

Gigene Melodie.

Beiland,

Der von uns den Gottes=Rorn mandt.

Durch das bitter Leiden sein Half er uns aus der Höllen Bein.

- 2 Daß wir nimmer des vergessen, Gab er uns sein Leib zu effen, Berborgen im Brot so klein, Und zu trinken sein Blut im Wein.
- 3 Wer sich zu dem Tisch will machen, Der hab wohl acht auf fein Sachen: Wer unwürdig hinzugeht, Kür das Leben den Tod empfäht.
- 4 Du follft Gott den Bater preisen, Dan er dich so wohl wollt speisen Und für deine Miffethat. In den Tod sein Sohn geben hat.
- 5 Du sollst glauben und nicht manfen.

Daß ein Speise sei den Kranken, Den' ihr Herz von Günden schwer Und vor Anast ist betrübet sehr.

6 Sold groß Gnad und Barm= herzigfeit

Jesus Christus, unser Sucht ein Berg in großer Arbeit: Ist dir mohl,\* so bleib davon, Daß du nicht friegest bosen Lohn.

> 7 Er spricht selber: Kommt ihr Armen.

> Last mich über euch erbarmen. Rein Arzt ift bem Starken not. Sein Kunft wird an ihm gar ein Spott.

> 8 Hättst du dir was konnt erwer= ben.

Was dürft ich denn für dich ster=

Dieser Tisch auch dir nicht gilt, So du selber dir helfen willt.

9 Glaubst du das von Herzens= arunde Und bekennest mit dem Munde, So bist du recht wohl geschickt Und die Speise dein Seel erquickt.

10 Die Frucht soll auch nicht aus= bleiben:

Deinen Rächsten sollst du lieben, Daß er dein genießen kann, Wie dein Gott hat an dir gethan. \* Offenbarung 3, 17.

Martin Luther, 1524. Lateinisch, Johann Sug, † 1415. Mel. Berr Gott bich loben alle wir.

Christ.

Daß du das Lämmlein worden

Und trägst all unser Sünd und Schuld.

Silf, daß wir rühmen deine Huld.

2 Dein allerheiligst Abendmahl Erhalt bei uns, Herr, überall; Dein Leib und rosenfarbes Blut Romm unferm Leib und Seel zu

gut.

3 Den Bund du selbst gestiftet

Gesagt: euch fröhlich drauf ber= lant:

Nimm hin und ift, das ist mein

Trink da mein Blut, und dabei bleib.

235 Wir danken dir, o Jesu | 4 Ich eß dein Leib und trink dein

Dadurch werd ich erquickt an Mut, An Seel, am Leib, am Swiffen

Wider die Sünd und Todsgefahr.

5 Wenn ich gleich sterb, so sterb ich dir.

Dein Leib und Blut kommt nicht

bon mir.

Und wo du bist, da will ich sein: Hilf, Herr, dem schwachen Glauben mein

6 Lag mich sein in der Frommen Zahl,

Würdig zu deinem Abendmahl. Berlaß mich nicht, mein Gott und

Dein ist die Kraft, Macht, Lob und Ehr.

Nicolaus Selneder, 1572.

Mel. D Jeju Chrift, meins Lebens Licht.

236 B Jefu, du mein Brau-Der du aus Lieb am Kreuzesstamm

Für mich den Tod gelitten haft, Genommen wea der Sünden Last.

2 3ch komm zu deinem Abendmahl Verderbt durch manchen Sündenfall.

3ch bin frank, unrein, nackt und bloß,

Blind und arm: ach, mich nicht verstoß!

3 Du bist der Arzt, du bist das Licht. Du bist der Herr, dem nichts ge= bricht.

Du bist der Brunn der Heiligkeit, Du bist das rechte Hochzeitkleid.

4 Drum, o Herr Jefu, bitt ich dich: In meiner Schwachheit heile mich, Was unrein ist, das mache rein Durch deinen hellen Gnadenschein.

5 Erleuchte mein verfinstert Herz, Ründ an die schöne Glaubensterz. Mein Armut in Reichtum verkehr. Und meinem Fleische steur und wehr.

6 Lösch alle Laster aus in mir: Mein Herz mit Lieb und Glauben

zier. Und was sonst ist von Tugend mehr, Das pflanz in mir zu deiner Ehr.

7 Gieb, was nütz ist zu Seel und Leib:

treib.

Konim in mein Herz: lak mich mit dir

Vereinigt bleiben für und für.

8 Mein Leben, Sitten, Sinn und Villicht

Was schädlich ist, fern von mir | Nach beinem heilgen Willen richt; Ach laß mich meine Tag in Ruh Und Friede christlich bringen zu:

> 9 Bis du mich, o du Lebensfürst, Ru dir in Himmel nehmen wirft. Daß ich bei dir dort ewiglich Un beiner Tafel freue mich. Johann Beermann, 1630.

Mel. Gott fei gelobet und gebenedeiet.

237 Berr Jesu Christe, mein getreuer Hirte, Romm, mit Gnaden mich bewirte! Bei dir alleine find ich Heil und

Leben.

Was ich darf, kannst du mir geben. Anrieleison.

Dein arm Schäflein wollest du

meiden Auf Braels Bergen mit Freuden, Und zum frischen Waffer führn, Da das Leben her thut rührn. Anrieleison.

2 All andre Speis und Trank ist ganz vergebens:

Du bist selbst das Brot des Lebens. Kein Hunger plaget den, der bon dir iffet.

Alles Jammers er vergiffet. Kurieleison.

Du bist die lebendige Quelle. Bu dir ich mein Herztrüglein stelle, Lag es mit Trost fliegen voll, So wird meiner Seelen wohl Ahrieleison.

3 Lak mich recht trauren über meine Sünde:

Doch den Glauben auch anzünde, Den wahren Glauben, mit dem ich dich fasse,

Mich auf dein Berdienst verlaffe. Ryrieleison.

Gib mir ein recht buffertig Herze, Daß ich mit der Günde nicht scherze,

Noch durch meine Sicherheit Mich bring um die Seligkeit. Anrieleison.

4 Mir ift beflect fehr greulich mein Gewissen.

Ach laß ein Blutströpflein fließen Aus deinen Bunden, welche du empfangen,

Da du bist am Kreuz gehangen. Anrieleison.

Wenn mein Herz damit wird gerühret.

Wirds bon Stund an rein und gezieret

Durch dein Blut mit Glauben schön. Kann in dir bor Gott bestehn. Anrieleison.

5 Der darf des Arztes, den die Krankheit plaget,

Mit Begier er nach ihm fraget: O süßer Jesu, schau, wie tiefe Wunden

Werden auch in mir gefunden. Rurieleison.

Du bist ja der Arzt, den ich rufe; Auf den mit Berlangen ich hoffe. Hilf, o wahrer Mensch und Gott! Hilfft du nicht, so bin ich tot. Myrieleison.

Die mühselig und beladen;

All ihre Sünde willst du ihn' berzeihen,

Ihrer Bürden sie befreien. Anrieleison.

Ach komm selbst, leg an deine Sände Und die schwere Last von mir wende Mache mich bon Günden frei, Dir zu dienen Kraft berleih.

Anrieleison.

7 Mein Geift und Herze wollst du zu dir neigen:

Nimm mich mir, gieb mich dir eigen.

Du bist der Weinstock, ich bin deine Rebe,

Nimm mich in dich, daß ich lebe. Anrieleison.

Ach in mir find ich eitel Sünden, In dir muffen fie bald verschwin= ben.

In mir find ich Höllenpein; In dir muß ich felig fein.

Anrieleison.

6 Du rufest alle zu dir in Gena= 8 Komm, meine Freude, komm du schönste Krone!

Jesu komm, und in mir wohne! In mir will ich dich mit Gebet oft grüßen,

Ja mit Lieb und Glauben küffen.

Anrieleison. Bringe mit, was alle Welt erfreut, Deiner Liebe füße Lieblichkeit, Deine Sanftmut und Geduld, Die Frucht deiner Gnad und Huld.

Anrieleison.

9 Dies find die Blümlein, die mich tönnen heilen

Und mir Lebenssaft erteilen, Daß ich nun aus mir all Untugend reiße,

Dir zu dienen mich befleiße.

Anrieleison.

In dir hab ich alles, was ich foll, Deiner Gnaden Brünnlein ist stets : Mad

Laft mich ewig sein in dir,

Und bleib ewig auch in mir. Anrieleison.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Es ift gewißlich an ber Zeit.

238 Berr Fesu Christ, bu Und wieder uns erfrischen Mit deim Berdienst und D Für unfre matten Seelen Dein Leib und Blut als ein Mahl= zeit,

Thust uns zu Gästen wählen. Wir tragen unfrer Sünden Laft; Drum kommen wir zu dir zu Gaft Und suchen Rat und Hilfe.

2 Ach Herr hilf, daß wir würdig= lich

Gehen zu deinem Tische. Beweinen unfre Sünd herzlich Mit deim Verdienst und Wohlthat

Darauf wir traun ohn Unterlaß Und unser Leben bessern.

3 Für solch dein tröstlich Abend= mahl.

Berr Christ, sei hochgelobet. Erhalt uns das, weil überall Die Welt dawider tobet; Hilf, daß dein Leib und Blut allein Mein Troft und Labfal möge sein Um letzten Stündlein. Unten.

Samuel Rinner, 1638.

### Eigene Melodie.

239 Hamüde dich, o liebe

Laß die dunkle Sündenhöhle, Komm ans helle Licht gegangen, Fange herrlich an zu prangen; Denn der Herr voll Keil und

Will dich jetzt zu Gaste laden, Der den himmel fann verwalten. Will jetzt Herberg in dir halten.

2 Eile, wie Berlobte pflegen, Deinem Bräutigam entgegen, Der da mit dem Gnadenhammer Rlopft an deine Herzenstammer; Offn ihm bald die Geistespforten, Red ihn an mit schönen Worten: Romm, mein Liebster, laß dich füß= fen.

Laft mich beiner nicht mehr miffen.

3 Ach wie hungert mein Gemüte, Menschenfreund, nach deiner Güte! Ach wie pfleg ich oft mit Thränen Mich nach dieser Rost zu sehnen! Ach wie pfleget mich zu dürsten Nach dem Trank des Lebensfür= îten!

Wünsche stets, daß mein Gebeine Sich durch Gott mit Gott vereine.

4 Beides, Lachen und auch Bittern, Läffet sich in mir jetzt wittern; Das Geheimnis dieser Speise Und die unerforschte Weise Machet, daß ich früh vermerke, Berr, die Größe deiner Stärke. Tit auch wohl ein Mensch zu finden, Der dein Allmacht sollt ergründen? 5 Nein, Bernunft die muß hier weichen,

Kann dies Wunder nicht erreichen, Daß dies Brot nie wird verzeh=

ret. Ob es gleich viel Taufend nähret. Und daß mit dem Saft der Reben Uns wird Christi Blut gegeben. O der großen Heintlichkeiten, Die nur Gottes Geist kann deuten!

6 Jefu, meine Lebenssonne, Jesu, meine Freud und Wonne, Zefu, du mein ganz Beginnen, Lebensquell und Licht der Sinnen! Sier fall ich zu deinen Küßen, Lag mich würdiglich genießen Dieser deiner Simmelsspeise Mir zum Beil und dir zum Preife.

7 Herr, es hat dein treues Lieben Dich vom Simmel her getrieben, Daß du willig haft dein Leben In den Tod für uns gegeben, Und dazu ganz unverdroffen, Berr, dein Blut für uns bergoffen, Das uns jeht kann kräftig trän=

Deiner Liebe zu gedenken.

8 Jesu, wahres Brot des Lebens, Hilf, daß ich doch nicht vergebens Oder mir vielleicht zum Schaden Sei zu deinem Tisch geladen. Lak mich durch dies Seeleneffen Deine Liebe recht ermeffen, Daß ich auch wie jetzt auf Erden, Mag dein Gaft im Himmel wer= den.

Johann Frank, 1649.

Mel. Ermuntre bich, mein fcmacher Geift.

Jefu Chrift,

Lebensbrot, Herr Mag dich ein Sünder haben, Der nach dem Himmel hungrig ist Und sich mit dir will laben: So bitt ich dich demütiglich. Du wollest so bereiten mich, Daß ich ohn alles Gleißen Ein frommer Gast mög heißen.

2 Auf grüner Aue wollest du Mich diesen Tag, Herr, leiten, Den frischen Waffern führen zu, Den Tisch für mich bereiten. Ich bin zwar fündlich, matt und

Doch laß mir deinen Unaden=

trant Den Glaubensbecher füllen 11m deines Namens willen.

- 3 Du zuckersüßes Himmelsbrot, Du wollest mir verzeihen, Daß ich in meiner Seelennot Bu dir muß fläglich schreien. Dein Glaubensrock bedecke mich, Auf daß ich möge würdiglich Un deiner Tafel sitzen. Die teure Rost zu nützen.
- 4 Tilg allen Haß und Bitterfeit, D Herr, aus meinem Herzen. Lag mich die Sünd in dieser Zeit Bereuen ja mit Schmerzen. Du heiß gebratnes Ofterlamm, Du meiner Seelen Bräutigam, Lag es dich nicht verdrießen, Dan ich dich soll genießen.
- 5 Zwar bin ich deiner Gunst nicht mert.

Als der ich jetzt erscheine Mit Sünden allzuviel beschwert, Die schmerzlich ich beweine. In solcher Trübsal tröstet mich, Herr Jesu, daß du gnädiglich Ru suchen bist gekommen Die Sünder, nicht die Frommen.

- 6 Jch bin ausfähig voller Sünd, Lan beine Sand mich heilen. Erleuchte mich, denn ich bin blind, Du fannst mir Gnad erteilen. Ich bin verdammt, erbarnte dich! Ich bin verloren, suche mich! Ich bin mit Angst beladen, Herr hilf aus lauter Gnaden!
- 7 Mein Bräutigam, komm her zu Und wohn in meinem Herzen. Laß mich dich küffen für und für, Ja lieblich mit dir scherzen.

Ach laß doch deine Süßigkeit Für meine Seele sein bereit. Still ihren großen Jammer In deiner Freudenkammer.

8 Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ, Romm selbst, dich mir zu schenken.

D Blut, das du vergossen bist, Romm eilig, mich zu tränken. Ich bleib in dir, du bleibst in mir, Drum wirst du, güldne Himmels=

Auch mich ohn einigs Schrecken Um jüngften Tag erwecken.

Johann Rift, 1641.

Mel. Es ist gewißlich an ber Reit.

D Herr, zu deinem Tische, Den bu für mich bereitet haft. Daß er mein Berz erfrische,

241 Ich komm jeht als ein Wenn mich der Seelenhunger

Wenn nich der Durst des Geistes plagt.

Bis ich den Schweiß abwische.

2 Nun sprichst du, Seelenbischof, | dort:

Ich bin das Brot zum Leben, Dies Brot treibt auch den Hunger fort,

Den sonst nichts mag aufheben. Ich bin der Trank, wer glaubt an mich,

Dem wird der Durst nicht ewiglich Im Herzen Stiche geben.

- 3 Drum führe mich, o treuer Hirt, Auf deine Himmelkauen, Wis meine Seel erquicket wird, Wenn du sie läsself schauen Die Ströme deiner Gätigkeit, Die du für alle hast bereit, So deiner Hut sich trauen.
- 4 Ich armes Schäflein suche dich Auf deiner grünen Weide, Dein Lebensmanna speise mich Zu Trost in allem Leide. Es tränse mich dein teures Blut, Auf daß mich ja kein falsches Gut Bon deiner Liebe scheide.

5 Gleich wie des Hirsches mattes Herz

Nach frischem Wasser schreiet, So schreiet auch mein Seelen= schmerz:

Ach laß mich sein befreiet Bon meiner schweren Sündenpein Und schenke mir die Trostflut ein, Dann bin ich benedeiet.

6 Vor allem aber wirk in mir Ein ungefärbte Reue, Daß wie vor einem wilden Tier Ich mich vor Sünde scheue. Birf mir den Rock des Glaubens an,

Der dein Berdienst ergreifen kann, Damit mein Herz sich freue.

7 Entzünd in mir der Andacht Brunft,

Daz ich die Welt verlasse, Und deine Treu und Brudergunst In dieser Speise sasse, Daz durch dein Lieben Lieb in mir Zu meinem Nächsten wachs herfür Und ich sort niemand hasse.

8 Ach führe mich nur selbst von mir!

Bei mir ift nichts denn Sterben, Nimm aber mich, o Herr, zu dir, Bei dir ift fein Berderben. In mir ift lauter Höllenpein, In dir ift nichts als Seligfein Mit allen Himmelserben.

9 Erneure mid, o Lebensstab, Mit deines Geistes Gaben, Las mich der Sünde danken ab, Die mich sonst pslegt' zu laben. Regiere meinen lassen Sinn, Daz er die Lüste werse hin, Daz er sonst pslegt' zu haben.

10 So fomm nun, o mein Seelen= fchat,

Und laß dich freundlich küffen, Mein Herze giebt dir Raum und

Plats Und will von keinem wissen, Als nur von dir, mein Bräutigam, Dieweil du mich am Kreuzesstamm

Aus Rot und Tod geriffen.

11 Oliebster Seiland, großen Dank Für deine Süßigkeiten! Ich bin vor lauter Liebe krank, Drum wart ich auf die Zeiten, Ju welchen du, o Lebensfürst, Mich samt den Auserwählten wirst Zur Himmelstasel leiten.

Juftus Sieber, 1658.

Eigene Melodie.

242 Ferr Zesu Christ, du Hilf, daß wir würdge Gäste sein Und werden dir gevilanzet ein Du Brunnquell aller Gnaden, Wirkommen, deinen Leib und Blut. Wie du uns hast geladen, Ru deiner Liebe Herrlichkeit Und unfrer Seelen Seligkeit Ru effen und zu trinfen.

2 D Jefu, mach uns felbst bereit Zu diesem hohen Werte, Schenkuns dein schönes Chrenkleid Durch deines Geistes Stärke:

Zum emgen Himmelswefen.

3 Bleib du in uns, daß wir in dir Auch bis ans Ende bleiben, Laß Sünd und Notuns für und für Nicht wieder von dir treiben: Bis wir durch deines Nachtmahls

Araft

In deines Himmels Bürgerschaft Dort ewig selig werden. Chemniter Gefangbuch, 1712.

Gigene Melodie.

243 Gott sei gelobet und Serr, dein Lieb so groß dich zwungen hat, Der uns felber hat gespeiset Mit seinem Fleische und mit sei= nem Blute,

Das gieb uns, Berr Gott, zu gute. Anrieleison.

Herr, durch deinen heiligen Leich= nant,

Der von deiner Mutter Maria fam.

Und das heilige Blut, Hilf uns, Herr, aus aller Not. Anrieleison.

2 Der heilig Leichnam ist für uns aegeben

Zum Tod, daß wir dadurch leben. Richt größer Güte konnt er uns schenfen,

Dabei wir fein folln gedenken.

Ahrieleison.

Daß dein Blut an uns groß Wun= der that

Und bezahlt unser Schuld, Daß uns Gott ist worden hold. Aprieleison.

3 Gott geb uns allen seiner Gna= den Segen,

Daß wir gehn auf seinen Wegen In rechter Lieb und brüderlicher Treue,

Daß uns die Speis nicht gereue. Anrieleison.

Berr, dein Beilig Beift uns nim= mer lan.

Der uns geb zu halten rechte Maß,

Daß dein arm Christenheit Leb in Fried und Einigkeit.

Anrieleison. B. 1, 15. Jahrhundert. Martin Luther, 1524.

Mel. Wie ichon leuchtet der Morgenstern.

244 **B**err Jesu, dir sei Preis | Damit du ums begabet: Im Brot und Wein dein Kür diese Seclenspeis und Trank,

Im Brot und Wein dein Leib und

Romnit uns wahrhaftig sehr zu

Und unfre Bergen labet,

Daß wir Baß dir In dem allen wohlgefallen, heilig leben:

Solches wollest du uns geben.

2 Uch Herr, laß uns doch nehmen

Dein wertes Nachtmahl zum Ge= richt.

Gin Jeder recht bedenke. Daß er mit diesem Lebensbrot Im Glauben stille seine Not, Der Kels des Heils uns tränke: Züchtig, Tüchtig Dich dort oben stets zu loben, bis wir werden Ru dir kommen von der Erden.

3 D daß wir solcher Seligkeit Erwarten möchten allezeit In Hoffnung und Bertrauen,

Und folgends aus dem Jammer=

Gelangen in den himmelsfaal, Da wir Gott werden schauen: Tröstlich, Köstlich

Uns als Gäfte auf das befte bei ihm laben,

Und ganz volle Gnüge haben. Bernhard Derschau († 1630), 1639.

Mel. Run lob mein Geel den Berren.

245 Wie wohl hast du ge- 3 So lang ich leb auf Erden, D liebster Jesu, deinen Gaft, Ja mich so reich begabet, Daß ich jetzt fühle Freud und Rast; D wundersame Speife, O füßer Lebenstrank D Liebmahl, das ich preise Mit einem Lobgefang, Indem es hat erquicket Mein Leben, Herz und Mut, Mein Geift der hat erblicket Das allerhöchste Gut.

2 Bei dir hab ich gegeffen Die Speise der Unsterblichkeit, Du hast mir voll gemessen Den edlen Relch, der mich erfreut; Ach Gott, du hast erzeiget Mir Urmen solche Gunst, Daß billig jetzt sich neiget Mein Herz vor Liebesbrunft: Du haft mich lassen schmecken Das töstlich Engelbrot, Hinfort kann mich nicht schrecken Welt, Teufel, Sünd und Tod.

Preis ich dich liebster Jesu, wohl, Daß du mich läffest werden Von dir und durch dich satt und

: Nod Du haft mich selbst getränket Mit deinem teuren Blut Und dich zu mir gelenket, D unvergleichlichs Gut! Run werd ich ja nicht sterben, Weil mich gespeiset hat Der nimmer fann berderben, Mein Trost, Schutz, Hilf und Rat.

4 Wohl mir, ich bin bersehen Mit Himmelspeis und Engeltrank, Run will ich rüftig stehen Bu fingen dir Lob, Ehr und Dank: Ade, du Weltgetünimel, Du bist ein eitler Tand, Ich seusze nach dem Himmel, Dem rechten Baterland: Alde, dort werd ich leben Ohn Unglück und Berdruß; Mein Gott, du wirst mir geben Der Wollust Überfluß. Johann Rift, 1651.

Mel. Nun lagt uns Gott bem Berren.

246 D Jefu, meine Wonne, Sonne,

Du Freundlichster auf Erden, Lak mich dir dankbar werden!

- 2 Wie kann ich gnugsam schätzen Dies himmelfüß Ergötzen Und diese teure Gaben. Welch uns gestärket haben.
- 3 Wie soll ich dirs verdanken, D Herr, daß du mich Kranken Gespeiset und getränket, Na felbst dich mir geschenket?
- 4 Ach lobe dich von Herzen Für alle deine Schmerzen, Kür deine Schläg und Wunden, Der du so viel empfunden.

5 Dir dank ich für dein Lieben, Das standhaft ist geblieben; Dir dank ich für dein Sterben, Das mich dein Reich läßt erben.

- 6 Setzt schmecket mein Gemüte Dein übergroße Güte; Dies teure Pfand der Gnaden Tilgt alle meine Schaden.
- 7 Nun bin ich losgezählet Von Sünden und vermählet Mit dir, mein liebstes Leben! Was kannst du Werters geben?
- 8 Nun kann ich nicht verderben; Drauf will ich selig sterben Und freudia auferstehen. O Fesu, dich zu sehen.

Johann Rift, 1654.

Gigene Melodie.

Jesu, dir sei ewig Dank Für deine Treu und Gaben, Ach lak durch diese Speis und

Tranf Auch mich das Leben haben. Bis willekomm du edler Gast, Den Sünder nicht berschmähet haft, Wie soll ich dir Dank sagen?

2 D Jesu Chrift, du kannst allein Mein Leib und Seele laben, Run bin ich dein und du bist mein Mit allen deinen Gaben:

Hier hab ich, was ich haben soll, Dein Gnadenbrünnlein ist stets boll.

Hier find ich Trost und Leben.

3 Laß mich auch ewig sein in dir, Laft dir allein mich leben. Und bleib du ewig auch in mir; Mein Gott, du wirst mirs geben, Daß ich kraft dieser Speis und

Trant Stark bleib, wenn ich bin schwach

und frank Und fahr zu dir mit Freuden. Johann Dlearius, 1671.

# Buke.

Eigene Melodie.

248 Pus tiefer Not schrei Dein gnädig Ohren kehr zu mir Herr Gott, erhör mein Rufen,

Denn so du willst das sehen an,

Was Sünd und Unrecht ist gethan. Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

2 Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst.

Die Sünde zu vergeben. Es ift doch unser Thun umsonst Unch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann. Des muß dich fürchten jedermann Und beiner Gnade leben.

3 Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Berdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich Und seiner Güte trauen, Die mir zusagt sein wertes Wort, Das ist mein Trost und treuer Hort Des will ich allzeit harren.

4 Und ob es währt bis in die

Und wieder an den Morgen, Doch soll mein Herz an Gottes

Berzweifeln nicht, noch forgen. So thu Jerael rechter Art, Der aus dem Geift erzeuget ward,

5 Ob bei uns ist der Günden viel. Bei Gott ist viel mehr Gnaden. Sein Hand zu helfen hat fein

Und seines Gotts erharre.

Biel, Wie groß auch sei der Schaden. Er ist allein der gute Hirt,

Der Förael erlösen wird Aus seinen Sünden allen. Martin Luther, 1524.

Eigene Melodie.

249 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, All die ihr seid beschweret mm, Mit Sünden hart beladen.

Ihr Jungen, Alten, Frau und Mann,

Ich will euch geben, was ich han, Will heilen euren Schaden.

2 Mein Joch ist süß, mein Bürd ist gring,

Wer mirs nachträat in dem Gebing,

Der Höll wird er entweichen. Ich will ihm treulich helfen tragn, Mit meiner Hilf wird er erjagn Das ewig Himmelreiche.

3 Was ich gethan und glitten hie In meinem Leben spat und früh, Das sollt ihr auch erfüllen. Was ihr gedentt, ja redt und thut, Das wird euch alles recht und gut, Wenns aschieht nach Gottes Willen.

4 Gern wollt die Welt auch selig fein,

Wenn nur nicht wär die Schmach und Bein.

Die alle Christen leiden: So mag es doch nicht anders fein, Darum ergeb sich nur darein, Wer ewia Bein will meiden.

5 Die Welt erzittert ob dem Tod: Wenn einer liegt in letzter Not, Dann will er gleich fromm wer= ben.

Einer schafft dies, der ander das: Sein arme Seel er gang bergaß, Dieweil er lebt' auf Erden.

6 Und wenn er nimmer leben mag, So hebt er an ein große Klag, Will fich erft Gott ergeben: Ich forg fürwahr, daß Gottes Gnad,

Die er allzeit verspottet hat, Wird schwerlich ob ihm schweben. 7 Den Reichen hilft doch nicht sein Gut.

Den Jungen nicht sein stolzer Mut: Er muß aus diesem Maien. Wenn einer gab die ganze Welt, Silber und Gold und alles Geld, Noch müßt er an den Reihen.

8 Was hilft den Glehrten große Runit?

Der weltlich Bracht? Es ist um= ionit.

Sie müffen alle fterben: Wer sich in Christum nicht ergiebt, Dieweil noch ist der Gnaden Zeit. Ewig muß er verderben.

9 Darum hört, merkt, ihr lieben Rind.

Die jetzund Gott ergeben sind, Lagt euch der Müh nicht reuen: Halt fest am heilgen Gotteswort, Das sei eur Trost und höchster Hort, Gott wird euch schon erfreuen.

10 Nicht Übel ihr um Übel gebt, Schaut, daß ihr hie unschuldig lebt, Lakt euch die Welt nur äffen: Gebt Gott die Rach und alle Ehr, Den engen Steig geht immer her, Gott wird die Welt fein strafen.

11 Wenn es euch ging nach Alei= sches Mut

Mit Gunst und gsund in großem

Gut.

Würdt ihr gar bald erkalten, Darum schickt Gott die Trübfal her, Damit eur Fleisch gezüchtigt werd, Zur ewgen Freud erhalten.

12 Aft euch denns Areuz so bitter= schwer,

Gedenkt, wies höllisch Teuer wär, Darein die Welt thut rennen, Mit Leib und Seel wird leidend fein Ohn Unterlaß die ewig Bein, Und kann doch nicht verbrennen.

13 Ihr aber werdt nach dieser Zeit Mit Christo haben ewig Freud, Dahin sollt ihr gedenken: Rein Zungen das aussprechen kann Die Glorie und den ewgen Lohn, Die euch der Herr wird schenken.

14 Und was der ewig gwaltig Gott In seinem Geist versprochen hat, Geschworn bei seinem Nanien, Das hält und giebt er gwiß und

wahr: Der helf uns in der Heilgen Schar Durch Jesum Christum, Amen.

Georg Grüenwald, 1530.

### Gigene Melodie.

Hech Gott, thu dich er-Durch Christum, deinen Sohn, Übr Reich und über Armen. Hilf, daß sie Buße thun Und sich ein jedr erkennen thut! 3ch fürcht, Gott hat gebundn ein Hut.

Er will uns damit strafen, Den Hirten mit den Schafen, Es wird ihm keinr entlaufen.

2 Gott hat uns lang gerufen Durch seine treuen Anecht, Unfr Ohrn find abr nicht offen, Darum geschieht uns recht. Sein Straf habn wir jetzt in dem

Land. Ich fürcht, ihr' sind mehr vor der

Hand!

Sott woll fie von uns wenden Und seine Gnad uns senden, Es steht in seinen Händen.

3 Årger ists nie gewesen Von Anbeginn der West!
Ein jeder mags wohl lesen,
Was Christus hat gemeldt:
Kein Lieb noch Gland auf Erden ist,
Ein jeder braucht sein Tück und List,
Der Reich den Armen zwinget
Und ihm sein Schweiß abdringet,
Daß nur sein Groschen klinget,

4 Wer kanns alles ermessen, Was treibt die Welt mit Macht, Mit ihrem Saufn und Fressen, Hochmut und großen Pracht: Gott wirds die Länge leiden nicht, Schau, daß dich nicht erhasch sein Gricht.

Sonst bist ewig verloren, Dem Teusel auserkoren, Wär besser nie geboren!

- 5 Gott eilt gewiß zum Ende, Das zeugt all Kreatur: Er wird kommen behende, Des hadn wir schön Figur. Das glaubet der Gottlose nicht, Der wohl in seinem Herzen spricht; "Es kann noch lang Zeit währen, Wir wollen schlemmu und zehren!" Der Teusel thut sies lehren.
- 6 Die Welt läßt nun nicht abe, Das wild vielköpficht Tier, Man werf sie denn ins Grabe, Es wird geschehen schier! Der Teusel hats dahin gebracht, Daß man Gott und sein Wort beracht.

Fragt nicht nach seim Gebote, Treibet darans mur Spotte, Sagt wohl, es sei kein Gotte!

7 Die Art ist schon geleget Dem Baum an seine Burz, Als uns Johannes zeiget, Ins Feuer muß er fluz : Wohl dem, der es zu Herzen nimmt Und wacht, wenn sein Erlöser fömmt.

Liebt allezeit das Gute, Der wird sein wohl behute Ja vor der Höllen Glute.

8 Christus sein Prophezeie Sit mus erfüllet zwar, Ein jeder merf dabeie Und nehm sein eben wahr, Daß er sein Leben anders schick Und Christum in sein Herz berstrick:

Niemand weiß, welche Stunde, Spricht Gott aus feinem Munde, Die Welt wird gehn zu Grunde.

- 9 Solchs alles ift verborgen In der Gottlofen Sinn, Das fieht man alle Worgen: Wie läuft die Welt dahin, Daß fie mur friegt das zeitlich Gut, Das ewig fie vergeffen thut, Daran will niemand denken, Thut Leib und Seel verfenken, Wanch Chriften thut es fränken.
  - 10 Gott hat in seiner Hute All die er hat erweck, Erkauft durch Christus Alute Am Areuz hoch ausgestreck, Da er uns all erlöset hat Bom Teusel, Sünd und ewgen Tob,

Jit selbst für uns gestorben, Des Baters Huld erworben, Sonst wärn wir all verdorben.

11 Das Lied sei jetzt gesungen Zu Trost der Christenheit, Den Alten und den Jungen Und dem sein Sünd ist leid, Der bitte Gott allzeit um Enad, Daß er nimmer in Sünden bad, Das helf er uns allsammen Zu Lobe seinem Namen Durch Jesum Christum, Amen.

Ber glaubt in Gott und ihm vertraut, Kein fester Haus ward nie gebaut. W. R. Münker. 1536.

#### Eigene Melodie.

251 Palein zu dir, Herr Fesu Christ, Wein Hoffinung steht auf Erden. Ich weiß, daß du mein Tröster bist, Kein Trost mag mir sonst werden. Bon Andeginn ist nichts erforn, Auf Erden ist kein Mensch geborn, Der mir auß Nöten helsen kann, Dich ruf ich an, Ju dem ich mein Bertrauen han.

2 Mein Sünd sind schwer und übergroß,

Und reugiolf,
Und reugiolf,
Oerfelben mach mich guitt und los
Durch deinen Tod und Schnierzen,
Und zeig mich beinen Vater an,
Daß du haft gnug für mich gethan,
So werd ich quitt der Sündenlaft.
Herr, halt mir fest,
Wes du dich mir versprochen hast.

3 Gieb mir nach deinr Barmher-

Den wahren Christenglauben, Auf daß ich deine Süßigkeit Mög inniglich beschauen, Bor allen Dingen lieben dich, Und meinen Nächsten gleich als

mich, Am letzten End dein Hilf mir send,

Dantit behend

Des Teufels List sich von mir wend.

4 Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,

Dem Vater aller Güte, Und Jesu Christ, seim liebsten

Sohn, Der uns allzeit behüte,

Und Gott dem werten Heilgen Geist.

Der uns sein Hilfe allzeit leift, Dannit wir ihm gefällig sein, Hie in der Zeit

Und folgen zu der Ewigkeit. Johann Schnefing, vor 1540.

Eigene Melodie.

252 Ferr Zesu Chrift, bu höchstes Gut, Du Brumiquell der Genaden, Sieh doch, wie ich in meinem Mut Mit Schmerzen din besaden, Und in mir hab der Pseise viel, Die im Gewissen dinder drücken.

2 Erbarm dich mein in solcher Last, Nimm sie aus meinem Herzen, Dieweil du sie gebüßet hast Am Holz mit Todesschmerzen, Auf daß ich nicht vor großem Weh In meinen Sünden untergeh Und ewiglich verzage.

3 Fürwahr, wenn mir das kom= met ein,

Was ich mein Tag begangen, So fällt mir auf das Herz ein

Stein Und bin mit Furcht umfangen; Fa ich weiß weder aus noch ein, Und müßte ftracks versoren sein.

Und müßte stracks verloren sein, Wenn ich dein Wort nicht hätte.

4 Aber dein heilsam Wort das

Mit seinem süßen Singen, Daß mir das Herze wieder lacht Und saft beginnt zu springen, Dieweil es alle Gnad verheißt Denen, die mit zerknirschem Geist Zu dir, o Jesu, kommen.

5 Und weil ich denn in meinem Sinn,

Wie ich zuwor geklaget, Auch ein betrübter Sünder bin, Den sein Gewissen naget, Und gerne möcht im Blute dein Bon Sünden absoldieret sein, Wie David und Manasse:

6 So komm ich auch zu dir allhie Ju meiner Angli geschritten, Und thu dich mit gebengtem Knie Von ganzem Herzen bitten: Berzeih mir doch genädiglich, Was ich mein Lebtag wider dich Auf Erden hab begangen.

7 D Herr vergieb, vergieb mirs

doch Um beines Namens willen, Umb thu in mir das schwere Joch Der Übertretung stillen, Daß sich mein Herz zufrieden geb Und dir hinfort zu Ehren leb Wit kindlichem Gehorsam.

8 Stärk mich mit beinem Freubengeist,

Heil mich mit deinen Wunden, Wasch mich mit deinem Todes= schweiß

In meiner letzten Stunden, Und nimm mich einst, wann dirs gefällt,

Im rechten Glauben von der Welt Zu deinen Auserwählten.

Bartholomäus Ringwald, 1588.

### psalm 6.

Mel. Herzlich thut mich verlaugen.

253 Ad Herr, mich armen Richt ftraf in beinem Zorn; Dein ernsten Grimm erlinder, Sonst ists mit mir verlorn. Uch Herr, wollst mir vergeben Mein Sünd und gnädig sein, Daß ich mög ewig leben, Entsliehn der Höllen Pein.

2 Heil du mich, lieber Herre, Denn ich din frank und schwach, Mein Herz derwundet sehre, Leidet groß Ungennach; Mein Gbeine sind erschrocken; Mir ist gar angst und dang, Mein Seel ist sehr erschrocken. Uch, du Herr, wie so lang!

3 Herr, tröste mein Gemüte, Mein Seel rett, lieber Gott, Von Wegen deiner Güte Hist mir auß aller Not. Im Tod ist alles stille, Da denst man deiner nicht; Wer wird doch in der Hölle Dir dansen inniglich?

4 Ich bin bon Seufzen müde, Hab weder Kraft noch Macht, In großem Schweiß ich liege Durchaus die ganze Nacht, Mein Lager naß von Thrä-

Mein Gstalt vor Trauren alt: Zu Tod ich mich schier gräme; Die Angst ist mannigsatt. 5 Weicht all ihr Übelthäter: Mir ift geholfen schon. Der Herr ift mein Erretter; Er nimmt mein Flehen an,

Und hört meins Weinens Stimme: Es müffen fallen gschwind All sein und meine Feinde, Und schändlich kommen um. Chriacus Schneegaß, 1597.

### Eigene Melodie.

254 Ach Gott und Herr, Wie groß und schwer Sind mein begangne Sünden! Da ist niemand, Der helfen fann. In dieser Welt zu finden.

2 Lief ich gleich weit Ru diefer Zeit Bis an der Welt ihr Ende, Und wollt los sein Des Kreuzes mein, Würd ich doch solchs nicht wenden.

3 Bu dir flieh ich, Verstoß mich nicht, Wie ichs wohl hab verdienet. Uch Gott, zürn nicht, Geh nicht ins Gricht, Dein Sohn hat mich versühnet. 4 Solls ja so sein, Daß Straf und Bein Auf Sünden folgen müffen, So fahr hier fort, Und schone dort. Und laß mich hier wohl büßen.

5 Gieb, Herr, Geduld, Vergieb die Schuld, Verleih ein ghorsams Herze; Laft mich nur nicht, Wies wohl geschicht, Mein Seil murrend verscherzen.

6 Handel mit mir, Wies dünket dir, Durch dein Gnad will ichs leiden: Laß mich nur nicht Dort ewiglich Von dir sein abgeschieden. Martin Rutilius, 1604.

Mel. Allein zu bir, herr Jesu Chrift.

255 Du weinest vor Ferus Allba ich Labsal finde. Bor Gott find fie so ho Berr Jefu, heiße Bähren, Bezengit, es sei dir angenehm, Wenn Günder sich befehren: Wenn ich bor dir mit Buß erschein Und über meine Sünde wein, So tilaest du aus lauter Gnad Die Miffethat. So mich bisher gequälet hat.

2 Wenn deines Vaters Zorn ent= brennt Von wegen meiner Sünde, Bu beinen Thränen ich mich wend,

Bor Gott sind sie so hoch geschätzt: Wer damit seine Sünde netzt, Den blickt Gott an mit Gütigkeit Zu jeder Zeit Und sein betrübtes Berg erfreut.

3 Hier ist der schweren Thränen Haus, In dem ich oft muß weinen, Der Welt aushalten manchen Strauß, Sie martert stets die Deinen.

Auf allen Seiten, wo sie kann, Fängt sie mit mir zu habern an. Dies tröfte mich zu aller Frist: Herr Jesu Christ, In Not du auch gewesen bist.

4 Du zählest alle Thränen mein, Ich weiß, sie sind gezählet. Und ob sie nicht zu zählen sein, Dennoch dir keine sehlet. So oft vor dir sie regen sich, So oft sie auch bewegen dich, Daß du dich mein erbarmen nußt.

Dir ist bewußt Mein Kreuz: drum hilfst du mir

mit Lust.

5 Wer jetzund fäet Thränen aus, Hält in Geduld Gott stille, Wird fröhlich sein in deinem Haus, Da Freude ist die Fülle,

Ja, solche Freude, die kein Mann Mit seiner Zung aussprechen kann, Und die da bleibt in Gwigkeit: Mein Kreuz und Leid

Wird werden dort zu lauter Freud.

Estro werden dort zu latter Freud.

6 Für diese Thränen dank ich dir, Daß du die Freudenkrone, Herr Christ, dadurch erworben mir Bei dir ins Himmels Throne.

Bann du mich holen wirst himauf zu deiner Auskerwählten Hauf, Dann will ich recht lobsingen dir, Dhöchste Zier,

Für deine Thränen für und für. Johann Beermann, 1630.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

256 Ho wahr ich lebe, spricht bein Gott, Mir ist nicht lieb des Sünders Tod,

Bielmehr ist dies mein Wunsch und

Will.

Daß er von Sünden halte ftill, Bon seiner Boßheit kehre sich Und lebe mit mir ewiglich.

2 Dies Wort bedenk, o Menschenkind.

Verzweisse nicht in deiner Sünd: Hier findest du Trost, Heil und Gnad.

Die Gott dir zugefaget hat, Und zwar mit einem teuren Gid, O felig, dem die Sünd ist leid!

3 Dody hüte dich vor Sicherheit, Denk nicht, zur Buß ist noch wohl Zeit,

Ich will erst fröhlich sein auf Erd; Wenn ich des Lebens müde werd, Alsdam will ich bekehren mich, Gott wird wohl mein erbarmen sich.

4 Wahr ists: Gott ist wohl stets

Dem Sünder mit Barmherzigkeit, Doch wer auf Gnade fündigt hin, Fährt fort in seinem bösen Sinn Und seiner Seelen selbst nicht

schont, Dem wird nit Ungnad abgelohnt.

5 Gnad hat dir zugesaget Gott Bon wegen Christi Blut und Tod: Zusagen hat er nicht gewollt, Ob du dis morgen leben sollt; Daß du must sterben ist dur kund, Berborgen ist des Todes Stund.

6 Heut lebst du, heut bekehre dich, Eh morgen kommt, kanns ändern

sid); Wer hent ift frisch, gesund und rot, Ist morgen krank, ja wohl gar tot: So du num stirbest ohne Buß, muñ.

7 Hilf, o Herr Jesu, hilf du mir, Daß ich noch heute komm zu dir

Dein Seel und Leib dort brennen | Und Buse thu den Augenblick, Eh mich der schnelle Tod hinrud. Auf daß ich heut und jederzeit Ru meiner Seimfahrt sei bereit. Johann Heermann, 1630.

Mel. Auf meinen lieben Gott.

257 Do soll ich fliehen hin, Weil ich beschweret Mit viel und großen Sünden?

Wo fann ich Rettung finden? Wenn alle Welt herfäme, Wein Angst sie nicht wegnähme.

- 2 D Jesu voller Gnad, Auf dein Gebot und Rat Kommt mein betrübt Gemüte Bu deiner großen Güte: Laß du auf mein Gewiffen Ein Gnadentröpflein fließen.
- 3 Sch, dein betrübtes Kind, Werf alle meine Sünd, So viel ihr' in mir stecken Und mich so heftig schrecken, In deine tiefen Wunden, Da ich stets Heil gefunden.
- 4 Durch dein unschuldig Blut, Die schöne rote Flut, Wasch ab all meine Sünde, Mit Troft mein Berg verbinde, Und ihr' nicht mehr gedente. Ins Meer fie tief verfente.
- 5 Du bist der, der mich tröst, Weil du mich selbst erlöft: Was ich gefündigt habe, Saft du verscharrt im Grabe; Da hast du es verschlossen. Da wirds auch bleiben muffen.
- 6 Aft meine Bosheit groß, So werd ich ihr' doch los, Wenn ich dein Blut auffasse

Und mich darauf verlasse. Wer sich zu dir mir findet, All Angit ihm bald verschwindet.

- 7 Mir mangelt zwar sehr viel. Doch was ich haben will, Ift alles mir zu gute Erlangt mit deinem Blute: Damit ich überwinde Tod, Teufel, Höll und Sünde.
- 8 Und wenn des Satans Heer Mir ganz entgegen wär, Darf ich doch nicht verzagen, Mit dir kann ich fie schlagen. Dein Blut darf ich nur zeigen, So muß ihr Trut bald schweigen.
- 9 Dein Blut, der edle Saft, Hat solche Stärk und Kraft, Daß auch ein Tröpflein kleine Die ganze Welt kann reine, Ja gar aus Teufels Rachen Frei, los und selig machen.
- 10 Darum allein auf dich, Berr Chrift, verlaß ich mich. Jett kann ich nicht berberben, Dein Reich muß ich ererben; Denn du hast mirs erworben. Da du für mich gestorben.
- 11 Kühr auch mein Herz und Sinn Durch deinen Geist dahin, Daß ich mög alles meiden, Was mich und dich kann scheiden, Und ich an deinem Leibe Ein Gliedmaß ewig bleibe.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Wenn wir in höchften Röten fein.

treuer Gott. Ich hab gebrochen dein Gebot Und sehr gefündigt wider dich, Das ist mir leid und reuet mich.

2 Weil aber du, o anädger Gott, Richt haft Gefalln an meinem Tod, Sondern ift dein herzlichs Begehrn, Daß ich soll Buß thun, mich be= fehrn:

3 Auf das Wort, lieber Bater tronim,

Ich armer Sünder zu dir komm Und bitt dich durch den bittern Tod Und heilige fünf Wunden rot

frommer und ge= 4 Deins lieben Sohnes Jesu Christ.

Der mir zu gut Mensch worden ist. Lak dein Gnad und Barntherziakeit Mehr gelten denn Gerechtigkeit.

5 Verschon, o Herr, lak deine Huld Budeden alle meine Schuld, So werd ich arm verlornes Rind Los und ledig all meiner Sünd.

6 Ach will, o Herr, nach deinem Mort Mich beffern, leben fromm hinfort, Damit ich mög nach dieser Zeit Gelangen zu der Seligkeit.

1631.

### Gigene Melodic.

Ja, mich brückt der Sünden Laft, Ich bin nicht den Weg gewandelt, Den du mir gezeiget hast; Und jetzt wollt ich gern aus Schrecken

Mich vor deinem Zorn versteden.

2 Doch wie könnt ich dir entfliehen? Du wirft allenthalben sein. Wollt ich über See gleich ziehen, Stieg ich in die Gruft hinein, Hätt ich Flügel gleich den Winden, Gleichwohl würdest du mich finden.

259 Ferr, ich habe migges 3 Drum ich muß es mur bekennen, Gerr, ich habe miggethan, Darf mich nicht dein Kind niehr nennen;

Ach, nimm mich zu Gnaden an! Laß die Menge meiner Sünden Deinen Born nicht aar entzünden.

4 Dir will ich die Last aufbinden, Wirf sie in die tiefste See: Wasche mich bon meinen Sünden, Mache mich so weiß als Schnee. Laß den guten Geist mich treiben, Einzig stets bei dir zu bleiben.

Johann Franck, 1649.

Mel. Es ift gewißlich an der Zeit.

260 Id will bon meiner Missethat Zum Herren mich befehren, Du wollest selbst mir Hilf und Rat Hierzu, o Gott, bescheren Und deines auten Geiftes Straft,

Der neue Herzen in uns schafft, Aus Gnaden mir gewähren.

2 Natürlich kann ein Mensch doch nicht

Sein Glend selbst empfinden,

Er ist ohn beines Geistes Licht Blind, taub und tot in Sünden; Berkehrt ist Will, Berstand und Thun:

Des großen Jammers, komm, mich nun,

D Vater, zu entbinden.

3 Bisher hab ich in Sicherheit Fein unbesorgt geschlafen, Gesagt: Es hat noch lange Zeit, Gott pslegt nicht bald zu strasen: Er fähret nicht mit unser Schuld So strenge sort, es hat Geduld Der Ferr mit seinen Schasen.

4 Dies alles jetzt zugleich erwacht, Mein Herz will mir zerspringen; Ich sehe deines Donners Macht, Dein Keuer auf mich dringen: Du regest wider mich zugleich Des Todes und der Höllen Reich, Die wollen mich verschlingen.

5 Herr Fefu, nimm mich zu dir ein, Ich flieh in deine Wunden, Die du, o Heiland, wegen mein Am Kreuze haft empfunden, Uls unfer aller Sündennuh Dir, o du Gotteslamm, ward fie Zu tragen aufgebunden.

6 Wasch mich durch deinen Todesschweiß Und purpurrotes Leiden, Und laß mich sauber sein und weiß Durch deiner Unschuld Seiden. Von wegen deines Kreuzes Laft Erquick, was du zernalnet haft,

: Wit deines Trostes Freuden! Senriette, Kurfürstin von Brandenburg, 1653.

# Plalm 6.

Eigene Melodie.

261 Straf mich nicht in beisnem Zorn,
Großer Gott, verschone,
Ach laß mich nicht sein verlorn.
Nach Berdienst nicht lohne!
Hat die Sünd Dich entzündt:
Gösch ab in dem Lamme
Deines Grimmes Flamme.

2 Zeig mir deine Baterhuld, Stärf mit Trost mich Schwachen! Uch Herr, hab mit mir Geduld, Mein Gebeine krachen: Heil die Seel Mit dem Öl Deiner großen Gnaden, Wend ab allen Schaden.

3 Herr, wer denkt im Tode dein? Wer dankt in der Höllen? Rette mich aus jener Pein Der Berdammten Stelle: Daß ich dir Für und für Dort an jenem Tage, Höchster Gott, Lob sage.

4 Ach fieh mein Gebeine an, Wie fie all erstarren; Meine Seele gar nicht kann Deiner Hilfe harren, Haf verschnacht: Tag und Nacht Muß mein Lager fließen Bon den Thränengüssen.

5 Ad ich bin so müd und matt Bon den schweren Plagen; Nein Herz ist der Seutzer satt, Die nach Hilse fragen. Wie so lang Macht du bang Meiner armen Seele In der Schwermutshöhle? 6 Weicht, ihr Keinde, weicht von nur. Gott erhört mein Beten: Runnichr kann ich mit Begier Vor sein Antlitz treten. Teufel, weich! Hölle, fleuch! Was mich vor gefränket, hat mir Gott geschenket.

7 Bater, dir sei ewig Preis Hier und auch dort oben. Wie auch Christo gleicherweis, Der allzeit zu loben: Beilger Geift, Sei gepreift, Soch gerühmt, geehret, Daß du mich erhöret. Johann Georg Albinus, 1655.

Eigene Melodie.

262 Ad was foll ich Sünder machen? Ach, was foll ich fangen an? Mein Gewiffen klagt mich an: Es beginnet aufzuwachen. Doch ists meine Zubersicht: Meinen Jesum lak ich nicht.

2 Awar es haben meine Sünden Meinen Jesum oft betrübt: Doch weiß ich, daß er mich liebt Und er läßt sich gnädig finden. Drum, ob mich die Sünd anficht: Meinen Jesum laß ich nicht.

3 Ob gleich schweres Areuz und Leiden, So bei Christen oft entsteht, Mit mir hart darnieder geht, Soll michs doch von ihm nicht scheiden.

Er ist mir ins Herz gericht: Meinen Jesum laß ich nicht.

4 Ach weiß wohl, daß unfer Leben Nichts als nur ein Nebel ist.

Denn wir hier zu aller Frist Mit dem Tode sind umgeben: Und wer weiß, was heut geschicht? Meinen Jesum laß ich nicht.

5 Sterb ich bald, so komm ich abe Bon der Welt Beschwerlichkeit. Ruhe bis zur vollen Freud, Und weiß, daß im finftern Grabe Refus bleibt mein helles Licht: Meinen Jesum laß ich nicht.

6 Durch ihn will ich wieder leben, Denn er wird zur rechten Zeit Wecken mich zur Seligkeit, Und wird mirs aus Gnaden geben, Mais ich schon erft vors Gericht: Meinen Jesum laß ich nicht.

7 Drum, o Jesu, sollst mein blei= ben, Bis ich komme an den Ort, Welcher ist des Himmels Port; Wo du dann wirst einverleiben Meine Seele deinem Licht: Meinen Jesum laß ich nicht. Johann Flittner, 1661.

Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

263 Ich armer Mensch, ich | Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über armer Sünder, Steh hier vor Gottes Angesicht: Ach Gott, ach Gott, verfahr gelin= ber.

Gott, mein Erbarmer, über mich!

2 Wie ist mir both so augst und bange Und geh nicht mit mir ins Gericht! Bon wegen meiner großen Sünd! Hilf, daß ich wieder Gnad erlange, Ich armes und verlornes Kind. Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich.

3 Hör, ach erhör mein seufzend

Schreien.

Du allerliebstes Vaterherz! Wollst alle Sünden mir berzeihen Und lindern meines Herzens

Schmerz;

Erbarme dich, erbarme dich. Gott, mein Erbarmer, über mich.

4 Wie lang soll ich vergeblich kla= gen!

Hörst du denn nicht, ach, hörst du nicht?

Wie kannst du das Geschrei ver-

tragen? Hör, was der arme Sünder spricht:

Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich.

5 Wahr ist es. übel steht der Schade,

Den niemand heilet, außer du: Ach! aber ach! Genad! Genade!

Ich laß dir doch nicht eher Ruh. Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich.

6 Nicht, wie ich hab verschuldet, lohne,

Und handle nicht nach meiner Sünd!

O treuer Vater, schone, schone, Erfenn mich wieder für dein Kind! Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich.

7 Sprich nur ein Wort, so werd ich leben.

Sag, daß ich armer Sünder hör: Beh hin, die Sünd ift dir bergeben, Sinfürder fündge nur nicht mehr. Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

8 Ach zweifle nicht, ich bin erhöret, Erhöret bin ich zweifelsfrei, Weil sich der Trost im Herzen

mehret.

Drum will ich enden mein Geschrei: Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich. Christoph Tiege, 1662.

Mel. Schwing dich auf zu beinem Gott.

264 Niebster Bater, ich dein Komm zu dir geeilet, Weil ich sonsten niemand find, Der mich Urmen heilet; Meine Wunden find fehr groß. Groß sind meine Sünden: Mach mich von denselben los. Laft mich Gnade finden!

2 Kührst du väterlich Geschlecht Und hast Batersitten, Ei so hab ich Kindesrecht Und darf kühnlich bitten:

Denn den Kindern steht es frei Väter anzuflehen: Bater, deine Batertreu Laft mich Armen sehen!

3 Liebster Bater, willst du dich Bater laffen nennen, Ei so mußt du lassen mich Baterssimm erkennen. Denn das wäre viel zu schlecht, Bloßen Namen führen Und nicht thun nach Batersrecht, Was sich will gebühren.

4 3ch laß doch nicht eher ab.

Bis du mir gewähret Gnade, die ich von dir hab Inniglich begehret. Segne mich, ich laffe dich Cher nicht; ich hange Wie die Klett am Kleid, bis ich Guad von dir erlange.

5 Du bist Gott und heißest gut, Weil du Gutthat übest, Und gleich wie ein Bater thut, Deine Kinder liebest. Dieser Gutthat las mich auch,

Baterherz, genießen; Lak auf mich, nach deinem Brauch Deine Gnade fließen.

6 Ach verzeih mir, ach vergieb Was ich miggehandelt. Weil ich nach der Sünden Trieb Oftmals bin gewandelt; Meine Sünden ich versent, Herr, in deine Wunden; Ach derselben nicht gedenk, Laß sie sein verschwunden. Christoph Tiete, 1664.

Mel. Chriftus, ber uns felig macht.

265 Chrifte, König auser- Wie Maria Magdalen Los ward ihrer Sünd Der ohn Sünd empfangen Rein und heilig ist geborn Trägst ein groß Berlangen Nach der Menschen Seligkeit, Läßt sie nicht verderben, Lag mich ja zu keiner Zeit In den Sünden sterben.

2 Fleißig haft du mich gesucht Mit gar großen Schmerzen, Als ich, Herr, ging in der Flucht Mit betrübtent Herzen, Dürftig, elend, nackt und bloß In sehr schweren Sünden, Lag mich durch dein Marter groß Bei dir Gnade finden.

3 Leid find mir all Sünden mein, Reuen mich von Herzen, Laß sie gar vergeben sein Durch dein Angit und Schmerzen; Los ward ihrer Sünden, Also laß mich vor dir stehn Und Genade finden.

4 Da der Schächer, obwohl spat, Sich zu dir bekehret, Und ums Paradies dich bat, Haft ihn bald gewähret, So behüt dein teures Blut Mich und alle Sünder Vor der tiefen Höllen Glut, Bitten deine Kinder.

5 Hilf, daß bei den Schäflein dein. Von all ihren Sünden Durch dein Blut gewaschen rein, Wir uns mögen finden, Und zu deiner Rechten stehn, Unch in deinem Namen Ru dir in den Himmel gehn, Das helf Christus. Amen.

1643.

Mel. Aus tiefer not fchrei ich gu bir.

266 Bafaff in mir, Gott, ein Die ihm ist angeerbet Mein Herz ist gar verderbet, Es fühlet von der Sünde Schmerz, Wie du es erst erschaffen.

Und die es noch thut ohne Schen: Uch mache, daß es wieder sei,

2 Gieb mir auch einen neuen Geift, Der wie du sei gesinnet, Der stets dir anhang allermeist Und was du willst beginnet. Gieb, daß er haffe Fleisch und Blut Und üb den Glauben in Demut, Bucht, Sanftmut, Hoffmung, Liebe.

3 Verwirf von deinem Angesicht Ob ich es gleich verdienet, Mich, allerliebster Bater, nicht, Weil Jesus dich versühnet. Lag nimmer, nimmer, nimmer= mehr

Mich, dein Kind, also fallen sehr, Daß du es von dir würfest.

4 Den Heilgen Geist nimm nicht bon mir, Den bofen Geift bertreibe.

Damit er mich nicht nehme dir Und ich stets deine bleibe.

Beherrschet mein Herz, Sinn und Meut,

Der Seilge Geift, so ist es gut Im Leben und im Sterben.

5 Mit deiner Hilfe tröfte mich, Hilf und vergieb die Sünden: Wenn meine Seele suchet dich, So laß dich von ihr finden Und dein Berdienst, Herr Jesu

Christ, Darinnen Trost und Hilfe ist Wider Sünd, Tod und Teufel.

6 Dein freudger Geist erhalt mich Doch

Mit seinem Freudenöle, Damit nicht das Verzweiflungsjoch Berderbe meine Seele. Sei meine Freude du allein, Uch laß mich deine Freude sein Und führe mich zur Freude.

Ludamilia Glifabeth von Schwarzburg-Rudolftadt, 1687.

Mel. Meinen Jefum lag ich nicht.

Saget doch dies Trostwort allen, Welche von der rechten Bahn Auf verkehrten Weg verfallen. Hier ift, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.

2 Reiner Gnade sind wir wert: Doch er hat in seinem Worte Eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur, die Gnadenpforte Fit hier völlig aufgethan: Refus nimmt die Sünder an.

3 Wenn ein Schaf verloren ist, Suchet es ein treuer Hirte: Jesus, der uns nie vergißt, Suchet treulich das Verirrte, Daß es nicht verderben kann; Refus nimmt die Sünder an.

267 Jesus nimmt die Sün= 4 Kommet alle, kommet her, Kommet, ihr betrübten Sünder! Refus rufet euch, und er Macht aus Sündern Gottes Kin-Der.

Glaubets doch und denket dran: Jesus nimmt die Sünder an.

5 3ch Betrübter komme hier. Und bekenne meine Sünden. Lag, mein Heiland, mich bei dir Gnade zur Bergebung finden, Daß dies Wort mich tröften fann: Refus nimmt die Sünder an.

6 3ch bin ganz getrosten Muts. Ob die Sünden blutrot wären, Müßten sie, kraft deines Bluts, Dennoch sich in Schneeweiß kehren. Da ich gläubig sprechen kann: Refus nimmt die Sünder an.

7 Mein Gewissen beist mich nicht, Moses darf mich nicht verklagen, Der mich frei und ledig spricht, hat die Schulben abgetragen, Daß nich nichts verdammen kann: Jesus nimmt die Sünder an.

8 Jesus nimmt die Sünder an! Mich hat er auch angenommen, Und den Himmel aufgethan, Daß ich selig zu ihm kommen, Und auf den Trost sterben kann: Jesus nimmt die Sünder an!

# XVI. Glaube und Rechtfertigung.

Eigene Melodie.

268 Dun frent euch, lieben Chriften gmein, Und laßt uns fröhlich springen, Daß wir getrost und all in Ein Mit Lust und Liebe singen, Was Gott an uns gewendet hat Und seine süße Wunderthat, Gar teur hat ers erworben,

2 Dem Teufel ich gefangen lag, Int Tod war ich verloren, Mein Sünd mich quälet Nacht und

Tag, Darin ich war geboren, Jch fiel auch immer tiefer drein, Es war fein Guts am Leben mein, Die Sünd hatt' mich befessen.

3 Mein gute Werk die galten nicht, Es war mit ihn' verdorben. Der frei Will haffet Gotts Gericht Er war zum Gutn erftorben. Die Angfr mich zu verzweifelntrieb, Daß nichts denn Sterben bei mir blieb,

Bur Höllen mußt ich sinken.

4 Da jammert Gott in Ewigfeit Mein Clend übermaßen, Er dacht an sein Barmherzigfeit, Er wollt mir helsen lassen, Er wandt zu mir das Baterherz,

Es war bei ihm fürwahr keinScherz Er ließ sein Bestes kosten.

5 Ersprachzuseinem lieben Sohn: Die Zeit ist hie zu 'rbarmen. Fahr hin, meins Herzens werte

Aron Und sei das Heil dem Armen, Und hilf ihm aus der Sünden Not, Erwürg für ihn den bittern Tod, Und lan ihn nit dir leben.

6 Der Sohn dem Bater g'horsam ward, Er kam zu mir auf Erden, Bon einer Jungfrau rein und zart, Er sollt mein Bruder werden. Ear heimlich sührt er sein Erwalt, Er ging in meiner armen Gstalt,

7 Er fprach zu mir: Halt dich an nich, Es foll dir jest gelingen,

Den Teufel wollt er fangen.

In die felt gennich, In die für dieh, In die für dieh, In die für dieh ringen. Denn ich bin dein und du bist mein, Und wo ich bleib, da sollst du sein, Uns soll der Keind nicht scheden.

8 Bergießen wird er mir mein Blut,

Dazu mein Leben rauben: Das leid ich alles dir zu gut, Das halt mit festem Glauben. Den Tod verschlingt das Leben mein.

Mein Unschuld trägt die Sünde dein.

Da bist du selia worden.

9 Gen Himmel zu dem Bater mein Fahr ich von diesem Leben. Da will ich sein der Meister dein, Den Geift will ich dir geben.

Der dich in Trübnis trösten soll Und lehren mich erkennen wohl Und in der Wahrheit leiten.

10 Was ich gethan hab und gelehrt. Das sollst du thun und lehren. Damit das Reich Gotts werd ge= mehrt

Bu Lob und seinen Ehren. Und hüt dich vor der Menschen Glatz,

Davon verdirbt der edle Schatz, Das laß ich dir zur Letze! Martin Luther, 1523.

#### Eigene Melodie.

269 Wir glauben all an Bon Maria der Jungfrauen Rit ein mahrer Menich gehar Schöpfer Himmels und der Erden, Der sich zum Bater geben hat, Daß wir feine Rinder werden. Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seel auch wohl bewahren. Allem Unfall will er wehren, Rein Leid foll uns widerfahren, Er forget für uns, hüt und wacht, Es steht alles in seiner Macht.

2 Wir glauben auch an Resum Christ, Seinen Sohn und unfern Herren. Der ewig bei dem Bater ift, Gleicher Gott von Macht und Ch= ren.

Fit ein wahrer Mensch geboren Durch den Heilgen Geist im

Glauben. Kür uns, die wir warn verloren, Am Areuz gestorben, und bom Tod Wieder auferstanden durch Gott.

3 Wir glauben an den Beilgen Geift Gott mit Vater und dem Sohne. Der aller Blöden Tröfter heißt Und mit Gaben zieret schöne, Die ganz Christenheit auf Erden Bält in einem Sinn gar eben, hie all Sünd vergeben werden. Das Fleisch soll auch wieder leben. Nach diesem Elend ist bereit Uns ein Leben in Ewigkeit. Martin Luther, 1524.

Eigene Melodie.

fommen her Von Gnad und lauter Güte. Die Werf, die helfen nimmermehr, Sie mögen nicht behüten; Der Glaub sieht Jesum Chriftum an,

Es ist das Seil uns Der hat gnug für uns all gethan, Er ist der Mittler worden.

> 2 Was Gott im Gfetz geboten hat, Da man es nicht konnt halten, Erhub sich Zorn und große Not Vor Gott so mannigfalte:

Vom Fleisch wollt nicht heraus der Geist,

Vom Gsetz erfordert allermeist, Es war mit uns verloren.

- 3 Es war ein falscher Wahn dabei: Gott hätt sein Gsetz drum geben, Als ob wir möchten selber frei Rach seinem Willen leben; So ist es nur ein Spiegel zart, Der uns zeigt an die sindig Art In unserm Fleisch verdorgen.
- 4 Nicht möglich war, dieselbig Art Aus eignen Kräften lassen, Wiewohl es oft bersuchet ward, Noch mehrt sich Sünd ohn Maßen; Denn Gleisners Werk Gott hoch verdammt.

Und je dem Fleisch der Sünde

Allzeit war angeboren.

5 Noch mußt das Gsetz erfüllet sein.

Sonst wärn wir all verdorben; Darum schickt Gott sein Sohn herein,

Der selber Mensch ist worden: Das ganze Gsetz hat er erfüllt. Damit seins Baters Zorn gestillt, Der über uns ging alle.

6 Und wenn es nun erfüllet ift Durch den, der es konnt halten, So lerne jetzt ein frommer Chrift Des Glaubens recht Gestalte. Nicht mehr, denn: Lieber Herre mein.

Dein Tod wird mir das Leben sein, Du hast für mich bezahlet.

7 Daran ich keinen Zweifel trag, Dein Wort kann nicht betrügen. Nun sagst du, daß kein Wensch verzag, Das wirst du ninnner lügen: Wer glaubt in mich und wird getauft.

Dentselben ist der Himml erkauft, Daß er nicht würd verloren.

8 Es ist gerecht vor Gott allein, Der diesen Glauben fasset. Der Glaub giebt von ihm aus den Schein.

So er die Werf nicht lasset. Mit Gott der Glaub ist wohl daran, Dem Nächsten wird die Lieb Guts

Bist du aus Gott geboren.

thun.

9 Es wird die Sünd durchs Gsetz erkannt

Und schlägt das Gwissen nieder, Das Evangelium kommt zuhand Und stärkt den Simber wieder Und spricht: Nur kreuch zum Kreuz

Im Getz ist weder Rast noch Ruh

Mit allen seinen Werken.

10 Die Werk die kommen gwißlich her Aus einem rechten Glauben,

Denn das nicht rechter Glaube wär, Bollft ihn der Berk berauben; Doch macht allein der Glaub gerecht.

Die Werk die sind des Nächsten Knecht,

Dabei wirn Glauben merken.

11 Die Hoffmung wart der rechten Zeit,

Was Gottes Wort zusagen, Wann das geschehen soll zu Frend, Setzt Gott tein gwisse Tage: Er weiß wohl, wanns am Besten

Und braucht an uns kein arge List, Das solln wir ihm vertrauen. 12 Ob sichs anließ, als wollt er Der woll mit Enad erfüllen, nicht.

Laß dich es nicht erschrecken, Denn wo er ist am besten mit, Da will ers nicht entdecken. Sein Wort, das laß dir gwisser

fein, Und ob bein Fleisch spräch lauter

Rein,

So laß doch dir nicht grauen.

13 Sei Lob und Chr mit hohem Breis Um dieser Gutheit willen

Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist, Der woll mit Gnad erfüllen, Was er in uns angfangen hat Zu Chren seiner Majestät, Daß heilig werd sein Name.

14 Sein Reich zukomm, sein Will auf Erd

Gscheh wie im Himmelsthrone, Das täglich Brot noch heut uns werd,

Woll unser Schuld verschonen, Als wir auch unsern Schuldgern

thun, Mach uns nicht in Bersuchung stehn.

Lös uns bom Übel. Amen. Paul Speratus, 1523.

#### Eigene Melodie.

271 Durch Abams Fall ist ganz verderbt
Menschlich Natur und Wesen,
Dasselb Gift ist auf uns geerbt,
Das wir nicht mochten gnesen
Ohn Gottes Trost, Der uns erlöst
Hat von dem großen Schaden,
Darein die Schlang Evant bes
zwang,
Gotts Zorn auf sich zu laden.

2 Weil denn die Schlang Evam hat bracht.

Daß fie ist abgefallen Bon Gottes Wort, Welchs sie ber= acht,

Dadurch sie in uns allen Bracht hat den Tod, So war je not.

Daß uns auch Gott follt geben Sein lieben Sohn, Der Gnaden Thron,

In dem wir möchten leben.

3 Wie uns mun hat ein fremde Schuld

In Abam all verhöhnet, Also hat uns ein fremde Huld In Christo all versöhnet; Und wie wir all Durch Abams Fall Sind ewigs Tods gestorben, Also hat Gott Durch Christi Tod Berneut, das war verdorben.

4 So er uns denn sein Sohn hat gschenkt,

Da Wir sein Feind noch waren, Der für uns ist ans Kreuz gehängt, Getöt, gen Himmel gfahren, Dadurch Wir sein Bon Tod und Kein

Grlöft, so wir vertrauen In diesen Sort, Des Baters Wort: Wein wollt vorm Sterben grauen?

5 Er ist der Weg, das Licht, die Pfort,

Die Wahrheit und das Leben, Des Laters Rat und ewigs Wort, Den er uns hat gegeben

Bu einem Schutz, daß wir mit

Trutz

An ihn feft follen glauben, Darum uns bald Kein Macht noch Gwalt

Aus seiner Hand wird rauben,

6 Der Mensch ist gottlos und verrucht,

Sein Seil ist auch noch ferne, Der Trost bei einem Menschen sucht,

Und nicht bei Gott dem Herren: Denn wer ihm will Ein ander

Ohn diese Tröster stecken,

Den mag gar bald Des Teufels Gwalt

Mit seiner List erschrecken.

7 Wer hofft in Gott und dem ber= traut.

Der wird nimmer zu Schanden, Denn wer auf diesen Felsen baut, Ob ihm gleich geht zu Handen Biel Unfalls hie, Hab ich doch nie Den Menschen sehen fallen, Der sich verläßt Auf Gottes Trost, Er hilft sein' Gländgen allen.

8 Jch bitt, o Herr, aus Herzens= grund,

Du wollst nicht von mir nehmen Dein heiligs Wort aus meinem Mund,

So wird mich nicht beschämen Mein Sünd und Schuld, Denn in

dein Huld Setz ich all mein Bertrauen; Wer sich nun fest Darauf verläßt, Der wird den Tod nicht schauen.

9 Mein Füßen ist dein heiligs Wort Ein Licht, das acht ich gerne, Das mir den rechten Weg weist fort;

So dieser Morgensterne In uns aufgeht, So bald versteht Der Mensch die hohen Gaben, Die Gottes Geist Den' gwiß versheist.

Die Hoffnung darein haben. Lazarus Spengler, 1524.

Eigene Melodie.

272 Ach Gott, wem soll ich flagen Mein Angst und Clend schwer?

Mein Angst und Elend schwer? Ich nicht wohl gar verzagen, Benn, Herr, dein Trost nicht wär.

Mein Sünd mein Herz macht krank und matt.

Bei Tag, bei Nacht es bebet Kein Fried 110ch Freude hat.

2 Ich lieg allzeit in Schmerzen, Ich bent an meine Schuld, Ich winsel, schweiß dein Hald, Bott, beweiß dein Huld, Lag mich dein armes Würmlein sein!

Von dir laß mich nicht trennen Noch kommin in höllisch Pein.

3 Wenn du willst Sünd zurechnen, So ist es aus nit mir, Mein Leib und Seel nuß brechen, Ewig gestoßn von dir; Ich wär längst in der Höllen Grund Verworsen und verschlendert Nach deint gerechten Mund.

4 Wer ist, der mich kann retten, Wer ist mein Heil und Sieg? Wer hilft von Band und Ketten, Drin ich gefangen lieg? Wer giebt mir Trost ins Herze mein?

Wer thut sich mein erbarmen. Wer will mein Selfer sein?

5 Das thuft du, Herr, alleine, Gotts und Marien Sohn. Bu dir ich komm und weine, Du bist meins Herzens Kron, Mein Troft, mein Hort, meins

Lebens Saft. Dein Nam thut mich erquicken Und giebt der Seelen Kraft.

6 Du bist mein Gott, mein Leben, Du haft für mich bezahlt, Dich selbst für mich gegeben In gringer Anechtsgestalt. Mein Fleisch und Blut du worden bift.

Dein Blut haft du vergoffen. Dein Unschuld du mir giebst.

7 Du heißt mich dir vertrauen. Selig willst machen mich. Auf dich will ich nun bauen, Du bist mein Zubersicht. Es fomm Teufel, Welt, Sund und Tod.

Es komm der Höllen Pforten, Ich will fürchten kein Not.

8 Mein Leid mir jetzt vergehet, Mein Trauern hat ein End. Mein Troft in Chrifto ftehet, Mein Berg sich zu ihm wendt. Trutz fei dem Satan und der Welt, Gott ift mein Bater worden. Trutz dem, dems nicht gefällt!

9 Ich geh daher in Sprüngen, Der himmel gang ist mein, Mit Freuden thu ich singen: Gott will mir anädig fein. Sein Sohn ist je mein Fleisch und

Mut Und sitzt zus Baters Rechten. Mein Hort und ewigs Gut.

10 Wie follt mir benn nun grauen? Was wollt ich fürchten doch? Christo will ich vertrauen Und so tragen mein Soch, Und dringen durch des Todes Not Bum Leben auf gen Himmel. Amen, das walte Gott! Nicolaus Selnecker, 1587.

Gigene Melodie

273 D Lebensbrünnlein tief und groß, und groß, Entsprungen aus des Vaters Schoß,

Ein wahrer Gott ohn Ende: Der du dich uns hast offenbart In unfrer Menschheit rein und zart: Dein lieb Herz zu uns wende. Denn wie ein Hirsch nach frischer

Quell. So schreit zu dir mein arme Seel Aus dieser Welt Elende.

2 O Lebensbrünnlein, durch dein

Haft du dich uns an allem Ort

Ergossn mit reichen Gaben Voll Wahrheit und göttlicher Gnad, Die uns erschienen früh und spat. Das matte Herz zu laben; O frischer Quell, o Brünnelein, Grauick und laß die Seele mein In dir das Leben haben.

3 Dlebensbrünnlein, Jesu Christ, Dein Güte unerschöpflich ist: Niemand kann sie ermessen: Darum mir auch nichts mangeln wird,

Wenn mich berforgt der treue Hirt, Der mir mein Herz besessen.

Mit seinem Evangelio

Macht er mein Herz im Leib so froh, Daß ich sein nicht vergesse.

4 D Lebensbrünnlein tief und weit Du stillest Durst in Ewigkeit Und läßt niemand verderben. Gieb mir, der ich aus deiner Füll Mit rechtem Glauben schöpfen will Trost wider Tod und Sterben; Daß ich blüh wie die Rose sein Zu Saron und durch dich allein Das ewig Leben erbe.

5 Unser Leiden auf dieser Erd Ist nicht im allergringsten wert, Wenn wir das recht bedeuten, Der übergroßen Herrlichkeit Und wunderschönen Himmels= freud, Die uns Chriftus wird schenken: Da, da wird er uns allzugleich In seines lieben Baters Reich Mit ewger Wollust tränken.

6 Gott felbst wird sein mein Speis und Trank,

Mein Ruhm, mein Lied, mein Lobgesang,

Mein Luft und Wohlgefallen; Mein Reichtum, Zierd und werte Kron,

Mein Klarheit, Licht und helle Sonn,

In ewger Freud zu wallen. Ja, daß ichs sag mit einem Wort, Was nitr Gott wird bescheren dort: Er wird sein alls in allen. Johann Willmann, 1016.

Eigene Mclodie.

Laßt alles stehn. Die ihr das Heil begehret!

Er ist der Herr,

Und feiner mehr,

Sucht ihn allein,

Sucht thn all Stund

Von Herzensgrund,

274 Buch, wer da will, Gin ander Ziel, Die Seligfeit zu finden; Mein Herz allein Bedacht soll sein, Auf Christum sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, Sein Wert sind klar, Sein heilger Mund Hardt und Erund Mu Keind zu überwinden.

2 Such, wer da will, Nothelfer viel, Die 1111 doch nichts erworben, Her helfen kann, Der helfen kann, Bei dem nie was verdorben. Uns wird das Heil Durch ihn zu teil, Uns macht gerecht Der trene Knecht, Der für uns ist gestorben.

ι,

Denn wohl wird sein Denn, der ihn herzlich ehret. 4 Meins Herzens Kron, Mein Freibensomn Sollft du, Herr Jesu, bleiben, Laß mich doch nicht Bon deinem Licht Durch Sitelkeit vertreiben; Bleib du mein Kreis, Dein Wort mich speis; Bleib du mein Chr,

Un dich stets fest zu gläuben.

Der euch das Heil gewähret.

5 Wend von mir nicht Dein Angeficht,

Dein Wort mich lehr.

3 Ach sucht doch den,

Laß mich im Kreuz nicht zagen. Weich nicht von mir, Mein höchfte Zier. Silf mir mein Leiden tragen, Silf mir zur Freud Nach diesem Leid, Hist, daß ich mag Nach dieser Klag Dort ewig dir lobsagen. Georg Weissel, 1842. (Gedichtet 1623.)

Mel. Es ift gewißlich an ber Zeit.

275 Denn dein herzliebster Sohn, o Gott, Nicht wär auf Erden kommen, Und hätt, da ich in Sünden tot, Mein Fleisch nicht angenommen, So müßt ich armes Würmelein Zur Hölle wandern in die Pein Um nieher Sünde willen.

2 Fest aber hab ich Ruh und Raft, Darf nimmermehr verzagen, Weil er die schwere Sündenlast Für mich hat selbst getragen. Er hat mit dir verschuet mich, Da er am Kreuz ließ töten sich, Auf daß ich selig würde.

3 Drum ist getrost mein Herz und Mut Mit kindlichem Bertrauen, Auf dies sein rosinsarbnes Blut Will ich mein Hoffmung bauen, Das er für mich vergojjen hat, Gewaschen ab die Missethat Und mir das Heil erworben.

4 In seinem Blut erquick ich mich Und komm zu dir mit Freuden, Ich suche Gnad demütiglich; Bon dir soll mich nichts scheiden: Was nir erworden hat dein Sohn Durch seinen Tod und Marterkron, Kann mir kein Teufel rauben.

5 Nichts hilft mich die Gerechtigfeit, Die donn Gesetz herrühret; Wer sich in eignem Werk erfreut, Wird jämmerlich derführet. Des Herren Fesu Werk allein, Das machts, daß ich kann selig sein, Der ichs mit Glauben sasse. Johann heermann, 1830.

Mel. Ich freu mich in bem Berren.

276 Ich bin bei Gott in Gnas den Durch Chrifti Blut und Tod. Was fann nir endlich schaben, Was acht ich alle Not? Fit er auf nieiner Seiten, Gleichwie er wahrlich ist, Laß immer mich bestreiten Uuch alle Höllenlist.

2 Was wird mich können scheiden Bon Gottes Lieb und Treu? Berfolgung, Armut, Leiden Und Trübsal mancherlei? Laß Schwert und Alöße walten, Man mag durch tausend Pein Mich für ein Schlachtschaf halten, Der Sieg bleibt dennoch mein.

3 Ich kann um bessen willen, Der mich geliebet hat, Gung meinen Umnut stillen Und sassen Trost und Rat, Deun das ist mein Vertrauen, Der Hossinung dur ich voll, Die weder Drang noch Grauen Mir ewig rauben soll;

4 Daß weder Tod noch Leben, Und keiner Engel Macht, Wie hoch fie möchte schweben. Rein Kürstentum, tein Bracht, Nichts dessen, was zugegen, Nichts, was die Zukunft hegt Nichts, welches hoch gelegen, Nichts, was die Tiefe trägt,

5 Noch sonst, was je erschaffen,

Von Gottes Liebe mich Soll scheiden oder raffen, Denn diese gründet sich Auf Jefu Tod und Sterben. Ihn fleh ich gläubig an, Der mich, fein Kind und Erben, Nicht lassen will noch kann. Simon Dach, 1651.

Mel. Ich freu mich in dem Herren.

277 Ich bin bei Gott in Gna- 4 Will mich mein Unglück pla-Mich irret feine Not: Rein Teufel kann mir schaben, Nicht Sünde, Höll und Tod. Laf alles Rreuz mich drücken, Gott felbst verberge sich: Sein Bund kann mich erquicken: Das gläub ich ficherlich.

2 Laf alle Teufel wüten, Die Hölle sei mir gram: Der wird mich wohl behüten, Der mich zum Kind annahm; Ich bin nun ganz befreiet Der strengsten Stlaverei, Durch Christi Blut erneuet Und jener Anechtschaft frei.

3 Will sich die Sünd erheben Und suchen an mir Teil: Sie ist mir ja bergeben; In Christo find ich Heil; Er hat sie selbst ertränket In seinem teuren Blut : Was ists, daß fie mich franket Und mir viel Leid anthut?

gen, Setzt mir viel Kreuze zu: Ei sollt ich denn verzagen? Ich gebe mich zur Ruh, Gott hat ja teur geschworen, Mein treuer Gott zu sein, Und mich zum Kind erkoren: Was irrt mich alle Bein?

5 Will mir den Stachel zeigen Der nur gemalte Tod: Das Leben ist mein eigen: Es hat gottlob nicht Not; Der Würger ist erwürget, Der Schatten steht nur hier. Gott hat fich felbst berburget, Sein Tod war gut dafür.

6 Will Gott sich fremde stellen. Entzeucht der Gnaden Licht Und stürzt mich bis zur Höllen, Wankt doch mein Glaube nicht: Er hat sich mir verpflichtet, Er, der nicht leugt noch treugt: Sein Bund wird nicht vernichtet, Sein Berg bleibt mir geneigt.

Mel. Balet will ich bir geben.

278 If Gott für mid, so trete | Sab ich das Haupt zum Freunde Gleich alles wider mid | Und bin geliebt bei Gott, So oft ich ruf und bete, Weicht alles hinter sich.

Was kann mir thun der Feinde Und Widersacher Rott?

- 2 Nun weiß und glaub ich feste, Ich rühms auch ohne Scheu, Das Gott, der Höchst und Beste, Mir gänzlich günstig sei; Und daß in allen Fällen Er mir zur Rechten steh Und dämpse Sturm und Wellen Und was mir bringet Weh.
- 3 Der Grund, da ich mich gründe, Fft Christus und sein Blut; Das machet, daß ich finde
  Das ewge, wahre Gut.
  Un mir und meinem Leben
  Fst nichts auf dieser Erd:
  Bas Christus mir gegeben,
  Das ist der Liebe wert.
- 4 Mein Jesus ist mein Ehre, Mein Glanz und schönes Licht. Benn der nicht in mir wäre, So dürst und könnt ich nicht Vor Gottes Augen stehen Und dor dem Sternensit; Ich müßte stracks vergehen, Wie Wachs in Feuershiß.
- 5 Ter, der hat ausgelöschet, Was mit sich führt den Tod. Der ists, der mich rein wäschet, Macht schneeweiß, was ist rot. In ihm kann ich mich freuen, Hab einen Helbenmut, Darf kein Gerichte scheuen, Wie sonst ein Sünder thut.
- 6 Nichts, nichts kann mich versammen, Nichts ninnnet mir mein Herz; Die Höll und ihre Flammen, Die find mir nur ein Scherz. Kein Urteil mich erschrecket, Kein Unheil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln decket Nein Heiland, der mich liebt.

- 7 Sein Geist wohnt mir im Hersgen,
  Regiert mir meinen Sinn,
  Bertreibet Sorg und Schmerzen,
  Nimmt allen Kummer hin,
  Giebt Segen und Gebeihen
  Dem, was er in mir schafft,
- Aus aller meiner Kraft,

  8 Und wenn an meinem Orte
  Sich Furcht und Schrecken findt:
  So seufzt und spricht er Worte,
  Die unaußsprechlich sind
  Mir zwar und meinem Munde,
  Gott aber wohl bewustt,

Der an des Herzens Grunde Ersiehet seine Lust.

Hilft mir das Abba schreien

- 9 Sein Geist spricht meinem Geiste Manch süßes Trostwort zu, Wie Gott dem Hilfe leiste, Der bei ihm suchet Ruh; Und wie er hab erbauet Sin edle neue Stadt, Da Aug und Herze schauet, Was es geglaubet hat.
- 10 Da ist mein Teil und Erbe Mir prächtig zugericht; Wenn ich gleich sall und sterbe, Fällt doch mein Hinnnel nicht. Muß ich auch gleich hier seuchten Mit Thränen meine Zeit, Mein Zesus und sein Leuchten Durchsüget alles Leid,
- 11 Wer sich mit dem verdindet, Den Satan fleucht und haßt: Der wird verfolgt und findet Eine hohe, schwere Last Zu leiden und zu tragen, Errät in Hohn und Spott; Das Krenz und alle Plagen Die sind sein täglich Brot.

12 Das ift mir nicht verborgen, Doch bin ich inwerzagt; Gott will ich laffen forgen, Dem ich mich zugefagt. Es kofte Zeib und Zeben Und alles, was ich hab, An der will ich fest kleben Und ninmer laffen ab.

13 Die Welt die mag zerbrechen, Du stehst mir ewiglich: Kein Brennen, Hauen, Stechen Soll trennen mich und dich; Kein Hunger und kein Dürsten, Kein Armut, keine Pein, Kein Jorn des großen Fürsten Soll mir ein hindrung sein. 14 Kein Engel, keine Freuden, Kein Thron, kein Herrlichkeit, Kein Lieben und kein Leiden, Kein Angft und Fährlichkeit. Bas man nur kann erdenken, Se sei klein oder groß, Der keines soll nuch lenken Aus deinem Arm und Schoß.

15 Mein Herze geht in Springen Und kann nicht traurig sein, Jit voller Freud und Singen, Sieht lauter Somenschein: Die Sonne, die mir lachet, Jit mein Herr Jesus Christ; Das, was mich singend machet, Jit, was in Hinmel ist. Baut Gerharbt, 1856.

#### Eigene Melodie.

279 Holming dich auf zu deis nem Gott, Du betrübte Seele! Warum liegft du Gott zum Spott In der Schwermutshöhle? Merkft du nicht des Satans List? Er will durch sein Känupsen Deinen Trost, den Jesus Christ Dr erworben, dänupsen

2 Schüttle beinen Kopf und sprich: Fleuch, du alte Schlange! Was erneurst du deinen Stich, Machst nir angst und bange? Fit dir doch der Kopf zerknick, Und ich bin durchs Leiden Meines Heilands dir entzückt In den Saal der Frenden.

3 Wirsst du mir mein Sündgen für? Wo hat Gott besohlen, Daß mein Urteil über mir Ich bei dir soll holen? Wer hat dir die Macht geschenkt, Andre zu verdammen? Der du selbst doch liegst versenkt In der Höllen Flammen.

4 Hab ich was nicht recht gethan, Ift mirs leid von Herzen:
Dahingegen nehm ich an Chrift Blut und Schmerzen;
Denn das ist die Ranzion
Meiner Missethaten;
Bring ich dies vor Gottes Thron,
Ift nitr wohl geraten.

5 Ich bin Gottes, Gott ift mein, Wer ift, der ums scheide? Dringt das liebe Kreuz herein Mit dem bittern Leide: Laßes dringen, könnnt es doch Bon geliebten Händen, Bricht und friegt geschwind ein Loch. Wenn es Gott will wenden.

6 Kinder, die der Bater foll Ziehn zu allem Guten,

Die nedeihen selten wohl Ohne Zucht und Ruten. Bin ich denn nun Gottes Kind. Warum will ich fliehen, Wenn er mich von meiner Sünd Auf was Guts will ziehen?

7 Es ift herzlich gut gemeint, Mit der Christen Plagen, Wer hie zeitlich wohl geweint, Darf nicht ewig klagen, Sondern hat vollkommen Lust Dort in Christi Garten, Dem er einig recht bewußt, Endlich zu gewarten.

8 Gottes Kinder fäen zwar

Traurig und mit Thränen, Aber endlich bringt das Jahr, Wonach fie fich sehnen; Denn es kommt die Erntezeit, Da sie Garben machen. Da wird all ihr Gram und Leid Lauter Freud und Lachen.

9 Gi, so faß, o Christenherz, Alle deine Schmerzen, Wirf sie fröhlich hinterwärts, Laß des Trostes Kerzen Dich entzünden mehr und mehr, Gieb dem großen Namen Deines Gottes Preis und Ehr; Er wird helfen. Amen. Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Es ist gewißlich an ber Zeit.

280 D Gottes Sohn, Herr | 4 Gieb, daß ich traue deinem Wort. Daß man recht könne glauben, Nicht jedermannes Ding es ist, Noch standhaft zu verbleiben: Drum hilf du mir von oben her. Des wahren Glaubens mich ge= währ

Und daß ich drin beharre.

2 Lehr du und unterweise mich, Daß ich den Bater kenne, Daß ich, o Christe Jesu, dich Den Sohn des Höchsten nenne, Daß ich auch ehr den Heilgen Geist Bugleich gelobet und gepreist In dem dreieingen Wefen.

3 Lag mich bom großen Gnadenheil Das wahr Erkenntnis finden, Wie der nur an dir habe teil. Dem du vergiebst die Sünden: Hilf, daß ichs fuch, wie mirs ge= bührt,

Du bist der Weg der mich recht führt Die Wahrheit und das Leben.

Ins Herze es wohl faffe, Daß sich mein Glaube immerfort Auf dein Verdienst verlaffe, Daß zur Gerechtigkeit mir werd, Wenn ich bon Sünden bin be=

schwert, Dein Kreuztod zugerechnet.

5 Den Glauben, Herr, laß trösten mich Des Bluts, so du vergossen, Auf daß in deinen Wunden ich Bleib allzeit eingeschlossen, Und durch den Glauben auch die Melt.

Und was dieselb am höchsten hält, Für Dreck und Schaden achte.

6 Wär auch mein Glaub wie Senfforn flein

Und daß man ihn kaum merke, Wollst du doch in mir mächtig sein, Daß deine Gnad mich stärke, Die das zerbrochne Rohr nicht

bricht,

Das glimmend Docht auch bols | 9 Insonderheit gieb mir die Kraft, lends nicht

Open bollends bei dem Ende

Auslöschet in dem Schwachen.

7 hilf, daß ich stets sorgsättig sei, Den Glauben zu behalten, Ein gut Gewissen auch dabei, Und daß ich so nög walten, Daß ich sei tauter jederzeit, Ohn Unstoß, mit Gerechtigkeit Erfüllt und ihren Früchten.

8 Herr, durch den Glauben wohn in mir, Laß ihn sich immer stärken, Daß er sei fruchtbar für und für, Und reich in guten Werken, Daß er sei thätig durch die Lieb, Mit Freuden und Geduld sich üb, Dem Nächsten fort zu dienen. 9 Infonderheit gieb mir die Kraft, Daß vollends dei dem Ende Ich üb die gute Kitterschaft, Zu dir allein mich wende In meiner letzten Stund und

Not, Des Claubens End durch deinen Tod,

Die Seligkeit erlange.

10 Herr Jesu, der du angezündt Das Fünklein in mir Schwachen, Was sich dom Glauben in mir sindt,

Du wollst es stärker machen; Was du gesangen an, vollsühr Bis an das End, daß dort bei

Auf Glauben folg das Schatten.

Mel. Lob sei bem allmächtigen Gott.

281 Also hat Gott die Welt geliebt, Daß er uns seinen Sohn hergiebt, Daß wer ihm traut und glaubt

allein,

Kann und soll ewig selig sein.

2 Der Glaubensgrund ist Jesus Christ.

Der für uns selbst Mensch worden ist:

Wer seinem Mittler fest vertraut, Derbleibtauf diesen Grund gebaut.

3 Dein Gott will nicht des Sünders Tod,

Sein Sohn hilft uns aus aller Not, Der Heilge Geist lehrt dich durchs Wort.

Daß du wirst selig hier und dort.

Also hat Gott die Welt | 4 Drum sei getrost, weil Gottes

Die Sünd vergiebt, der Inadenthron,

Du bist gerecht durch Christi Blut, Die Tauf schenkt dir das höchste Gut.

5 Bist du krank, kömmst du gar in Tod,

So merk dies wohl in aller Not: Mein Jesus macht die Seel gesund, Das ist der rechte Glaubensgrund.

6 Ehr sei dem Bater und dem Sohn,

Dem Heilgen Geist in Einem Thron,

Der heiligen Dreieinigkeit. Sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Johann Dlearius, 1671.

Mel. Es ift das Beil uns kommen her.

282 Der Claub ist eine Zu-Zu Gottes Gnad und Güte: Der bloße Beifall thut es nicht: Es muß herz und Gemüte Durchaus zu Gott gerichtet sein Und gründen sich auf ihn allein Ohn Wanken und ohn Zweifel.

2 Wer sein Herz also stärkt und steift

Im bölligen Vertrauen Und Sefum Chriftum recht ergreift, Auf sein Berdienst kann bauen: Der hat des Glaubens rechte Art Und fann zur seligen Hinfahrt Sich schicken ohne Grauen.

3 Das aber ist kein Menschenwerk: Gott muß es uns gewähren: Drum bitt, daß er den Glauben ftärt

Und in dir woll vermehren. Laftaber auch des Glaubens Schein In guten Werfen an dir fein; Sonst ist dein Glaube eitel.

4 Es ift ein schändlich böfer Wahn, Des Glaubens sich nur rühmen, Und gehen auf der Sünder Bahn, Das Christen nicht kann ziemen. Wer das thut, der foll wissen frei, Daß sein Glaub nur sei Beuchelei Und werd zur Höll ihn bringen.

5 Drum lasse sich ein frommer Christ,

Mit Ernft sein angelegen, Daß er aufrichtig jeder Frist Sich halt in Gottes Wegen, Daß sein Glaub ohne Heuchelei Vor Gott dem Herrn rechtschaffen

Und vor dem Nächsten leuchte. Freylinghaufen's Gefangbuch, 1714.

Mel. Nun lob mein Geel ben herren.

283 Ich weiß, an wen ich Wie er dies Kleinod rauben Und um mein Heil mich b gläube, Mein Jesus ist des Glaubens Grund,

Bei deffen Wort ich bleibe, Und das bekennet Herz und Mund. Bernunft darf hier nichts fagen, Sie sei auch noch so flug; Wer Fleisch und Blut will fragen, Der fällt in Gelbstbetrug. Ich folg in Glaubenslehren Der Heilgen Schrift allein. Was diese mich läkt hören. Muß unbetrüglich sein.

2 Herr, stärke mir den Glauben, Denn Satan trachtet Nacht und Tag,

Und um mein Heil mich bringen

mag. Wenn beine Hand mich führet, So werd ich sicher gehn: Wenn mich dein Geift regieret, Wirds selig um mich stehn. Ach segne mein Vertrauen Und bleib mit mir bereint, So lak ich mir nicht grauen Und fürchte keinen Keind.

3 Laf mich im Glauben leben: Soll auch Berfolgung, Angst und Bein

Mich auf der Welt umgeben, So laß mich treu im Glauben sein. Im Glauben laß mich sterben,

Wenn sich mein Lauf beschließt, Und mich das Leben erben. Das mir berheißen ift. Nimm mich in beine Sände

Bei Leb= und Sterbenszeit. So ist des Glaubens Ende Der Seelen Seliakeit.

Erdmann Neumeister, 1718.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

284 Christi Blut und Gerechtigfeit Ist meines Glaubens Sicherheit. Wenn das Gesetz die Sünde sucht Und mich verdammet und verflucht. So spricht mich da mein Heiland frei.

Daß nichts Verdammlichs an mir

fei.

2 Das ist mein Schmuck und Chrenkleib Bu meiner größten Herrlichkeit: Sch ziehe Jesum Christum an; Wie er für mich hat gnug gethan, So ift, zu seiner Gnade Ruhm, Sein ganz Verdienst mein Eigen= tum.

3 Damit will ich vor Gott bestehn Als auserwählt, gerecht und schön.

So väterlich ist Gott gesinnt, Er füßt mich als sein trautes Rind,

Und hat mir alle Seligkeit Rum Erbteil ewiglich bereit.

4 Wenn ich in himmel werd eingehn, Und er mich da wird recht erhöhn, So will ich mit der Engel Schar Ihn fröhlich loben immerdar; Indes fei hier auch lebenslang Ihm Lob und Chre, Preis und

Dank!

Erdmann Neumeister, 1729.

Mel. D daß ich taufend Jungen hätte.

285 Ich habe nun den Grund Deswegen kam der Sohn auf Ergefunden, Der meinen Anker ewig hält: Wo anders, als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, Der Grund, der unbeweglich steht, Wenn Erd und Himmel untergeht.

2 Es ist das ewige Erbarmen, Das alles Denfen übersteigt: Es find die offnen Liebesarme Des, der sich zu dem Günder neigt, Dem allemal das Herze bricht, Wir kommen, oder kommen nicht.

3 Wir follen nicht verloren werden: Gott will, uns foll geholfen fein:

Und nahm hernach den Himmel ein; Deswegen flopft er für und für So stark an unsers Herzens Thür.

4 D Abgrund, welcher alle Sünden Durch Christi Tod verschlungen hat!

Das heißt die Wunde recht verbin= ben:

Da findet kein Berdammen statt. Weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!

5 Darein will ich mich gläubig fenfen.

Dent will ich mich getrost vertraun Und wenn mich meine Sünden

fränfen, Nur bald nach Gottes Herzeschaun: Da findet sich zu aller Zeit Unendliche Barmherzigfeit.

6 Wird alles andre weggerissen, Bas Seel und Leid erquicken kann; Darf ich don keinem Troste wissen Und scheine völlig ausgethan; It die Errettung noch so weit, Mir bleibet die Barmherzigkeit.

7 Beginnt das Frdischezu drücken, Ja, häuft sich Kummer und Berdruß,

Daß ich mich noch in vielen Stücken Mit eitlen Dingen mühen muß; Werd ich dadurch oft sehr zerstreut: So hoff ich doch Barmherzigkeit.

8 Muß ich an meinen besten Werken. Darinnen ich gewandelt bin, Viel Unvollkommenheit bemerken, So fällt wohl alles Kühmen hin; Doch ift auch dieser Troft bereit: So hoff ich auf Barmherzigkeit.

9 Es gehe nur nach bessen Willen, Bei dem so viel Erbarnen ist. Er wolle selbst mein Herze stillen, Damit es das nur nicht vergist; So stehet es in Lieb und Leid In, durch und auf Barmherzigfeit.

10 Bei diesem Grunde will ich bleiben,

So lange mich die Erde trägt. Das will ich denken, thun und treiben,

So lange sich ein Glied bewegt. So sing ich einstens höchst ersreut: D Abgrund der Barmherzigkeit.

Johann Andreas Rothe, 1731. (Gedichtet 1728.)

Eigene Melodie.

286 Mein Heiland nimmt die Sünder an, Die unter ihrer Last der Sünden Kein Mensch, kein Engel trösten kann.

Die nirgends Ruh und Rettung

finden,

Den' selbst die weite Welt zu klein, Die sich und Gott ein Greuel sein, Den' Moses schon den Stab gebrochen

Und sie der Höllen zugesprochen, Wird diese Freistatt aufgethan: Wein Heiland nimmt die Sünder

an.

2 Sein mehr als mütterliches Herz Trieb ihn von seinem Thron auf Erden: Ihn drang der Sünder Weh und Schmerz,

An ihrer Statt ein Fluch zu wer-

Er senkte sich in ihre Not

Er jentre sich in ihre Nor Und schmeckte den verdienten Tod. Nun, da er denn sein eigen Leben Zur teuren Zahlung hingegeben, Und seinem Bater gnug gethan, So heikk: Er simmt die Sinc.

So heißts: Er nimmt die Sunber an.

3 Nun ist sein aufgethaner Schoß Einsichres Schloß gejagter Seelen, Er spricht sie von dem Urteil los Und tilget vald ihr ängstlich Quälen.

Es wird ihr ganzes Sündenheer Ins uneraründlich tiefe Meer Von seinem reinen Blut versenket; Der Geist, der ihnen wird geschenket.

Schwingt über sie die Enabenfahn: Mein Heiland nimmt die Sünder

4 So bringt er fie dem Bater hin In seinen blutbeslossnen Armen; Das neiget denn den Batersinn Zu lauter ewigem Erbarmen. Er ninnnt sie an an Kindesstatt; Ja alles, was er ist und hat, Wird ihnen eigen übergeben;

Und selbst die Thür zum ewgen Leben

Wird ihnen fröhlich aufgethan; Mein Heiland nimmt die Sünder an.

5 O solltest du sein Herze sehn, Wie sichs nach armen Sündern sehnet.

Sowohl wenn fie noch irre gehn, Als wenn ihr Auge vor ihm thränet!

Wie streckt er sich nach Zöllnern aus, Wie eilt er in Zachäi Haus, Wie gnädig fillt er Magdalenen Den Strom der bittern Reuestkräuen

Und denkt nicht, was sie sonst gethan!

Mein Heiland nimmt die Sünder

6 Wie freundlich blickt er Petrum an,

Ob er gleich noch so tief gesallen! Nun dies hat er nicht nur gethan, Da er auf Erden nusste wallen: Nein, er ist innner einerlei,

Gerecht und fromm und ewig treu; Und wie er unter Schmach und

Leiden,

So ist er auf dem Thron der Freu-

Den Sündern liebreich zugethan: Mein Heiland ninnnt die Sünder an.

7 So komme denn, wer Sünder heißt

Und wen fein Sündenarent be=

trübet,

Bu dem, der keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu ihm vegievet. Wie ? wilft du dir im Lichte stehn Und ohne Not verloren gehn? Willst du der Sünde länger die-

nen, Da dich zu retten er erschienen? O nein, berlaß die Sündenbahn!

Mein heiland nimmt die Sünder

8 Komm nur mühselig und gebückt.

Kommen! gut du weißt zu kommen!

Wenn gleich die Last dich nieder= brückt.

Du wirst auch kriechend angenom= men.

Sieh, wie sein Herz dir offen steht, Und wie er dir entgegengeht! Wie lang hat er mit vielem Flehen Sich brünstig nach dir umgesehen! So komm denn, armer Burm,

heran, Mein Heiland nimmt die Sünder an.

9 Sprich nicht: Ich habs zu grob

gemacht, Ich hab die Güter seiner Gnaden Zu lang und schändlich umge=

bracht,

Fr hat mich aft umfanst geladen

Er hat mich oft umsonst geladen, Wosern dus nur jetzt redlich meinst Und deinen Fall mit Ernst beweinst.

So soll ihm nichts die Hände binden.

Und du sollst noch Genade finden; Er hilft, wenn sonst nichts helsen kann.

Mein Heiland nimmt die Sünder

an.

10 Doch sprich auch nicht: Es ist

noch Zeit,

Ich muß erst diese Lust genießen; Gott wird ja eben nicht gleich heut Die offne Enadenpsorte schließen, Nein, weil er rust, so höre du Und greif mit beiden Händen zu; Wer seiner Seelen Heut verträusmet,

Der hat die Gnadenzeit verfäumet; Ihm wird hernach nicht aufgethan. Heut fomm! heut nimmt dich Fefus an.

11 Ja, zeuch uns selbsten recht zu dir.

Holdselig süßer Freund der Sün=

Erfüll mit sehnender Begier

Auch uns und alle Abamsfinder. Zeig uns bei unserm Seelen= schmerz

Dein aufgespaltnes Liebesherz; Und wenn wir unfer Elend sehen, So laß uns ja nicht stille stehen, Bis daß ein jeder sagen kann: Gott Lob, auch mich nimmt Jesus

all! Leopold Franz Friedrich Lehr, 1733.

# Eigene Melodie.

287 Aus Gnaden foll ich felig werden!

Herz, glaubst dus, oder glaubst dus nicht?

Was willst du dich so blöd gebärden?

Ists Wahrheit, was die Schrift verspricht.

So muß auch dieses Wahrheit sein. Aus Gnaden ist der Himmel dein.

2 Aus Inaden! Hier gilt kein Berdienen:

Die eignen Werke fallen hin. Gott, der aus Lieb im Fleisch erschienen,

Hat diese Chre zum Gewinn: Daß uns sein Tod das Heil ge=

bracht Und uns aus Gnaden selig macht.

3 Aus Gnaden! merk dies Wort: aus Gnaden.

So oft dich deine Sünde plagt, So oft dir will der Satan schaden, So oft dich dein Gewissen nagt: Was die Bernunft nicht sassen fann, Das deut dir Gott aus Gnaden an.

4 Aus Inaden! dieser Grund wird bleiben.

So lange Gott wahrhaftig heißt. Bas alle Knechte Zesu schreiben, Was Gott in seinem Wort ampreist, Worauf all unser Glaube ruht, Hit Gnade durch des Lannnes Blut.

5 Aus Inaden! doch du, sichrer Sünder.

Denk nicht: Wohlan, ich greif auch

Wahr ists: Gott rufet Adams Kinder

Aus Gnaden zur verheißnen Ruh; Doch nimmt er nicht zu Gnaden an, Wer noch auf Gnade fündgen kann. 6 Aus Gnaden! Wer dies Wort gehöret,

Tret ab von aller Henchelei.

Denn wenn der Gunder fich befehret.

So lernt er erft was Gnade fei: Beim Sündgen scheint die Gnad

Dem Glaubenifts ein Wunderding.

7 Aus Gnaden bleibt dem blöden Herzen

Das Herz des Baters aufgethan, Wenns unter größter Angft und

Schmerzen Nichts fieht und nichts mehr hof=

fen kann.

Wo nähm ich oftmals Stärkung her.

Wenn Gnade nicht mein Anker mär?

8 Aus Gnaden! hierauf will ich

Ich fühle nichts; doch mir ist wohl. ich fenn mein fündliches Berderben Doch auch den, der mich heilen soll! Mein Beift ift froh, die Seele lacht, Weil mich die Gnade felig macht.

9 Aus Gnaden! dies hör Sünd und Teufel!

Ich schwinge meine Glaubensfahn Und geh getroft trots allem Zweifel Durchs rote Meer nach Kanaan: Ich glaub, was Jesu Wort ver= spricht.

Ich fühl es oder fühl es nicht. Christian Ludwig Scheit, 1740.

Mel. Aus Gnaden foll ich felig werden.

Ich weiß von keinem andern Grunde. Als den der Glaub in Christo hat: Sch weiß von keinem andern Bunde,

Bon keinem andern Weg und Rat, Als daß man elend, arm und bloß Sich legt in Christi Seit und Schoß.

2 3ch bin zu meinem Heiland kom= men

Und eil ihm immer besser zu, Ich bin auch bon ihm aufgenom=

Und find in seinen Wunden Ruh. Er ist mein Schatz, mein Erb und Teil

Und außer ihm weiß ich kein Seil.

3 Sch bleib in Christo nun er= funden

Und bin in ihm gerecht und rein; Und fest in deinem Frieden stehn,

Ich bleibe stets in seinen Wunden, Da kann ich immer sicher sein: Gott fieht mich auch in Christo an. Daher mich nichts verdammen fann.

4 3ch kämpfe gegen mein Ber= derben.

Doch aläubia und in Christi Rraft: Der alte Mensch muß täglich ster= ben.

Der noch nicht tot am Areuze haft. Redoch dies macht mich arm und flein

Und lehrt nach Christo ernstlich schrein.

5 D ja, Herr, laß mich in dir blei= ben.

Und nie aus beinen Wunden gehn: Laft mich den Geift des Glaubens treiben

Stets wachsam, still und niedrig | So reißet nichts den Grund mir fein:

ein. Karl Heinrich v. Boganty, 1750.

Gigene Melodie.

289 Christi Blut und Ge= 4 Und würd ich durch des Herrn Berdienst

Das ist mein Schmuck und Ehrenfleid:

Damit will ich bor Gott bestehn, Wenn ich in himmel werd eingehn.

2 Ich glaub an Jesum, welcher ipricht:

Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht.

Ich glaube, daß sein teures Blut Genug für alle Sünden thut.

3 Das heilige, unschuldge Lamm, Das an dem rauhen Areuzesstamm Kür meine Geel gestorben ift, Erkenn ich für den Herrn und Christ.

Nicolaus Ludwig v. Zinzendorf, † 1760.

Auch noch so treu in seinem Dienst. Gewänns auch allem Bofen ab, Und stürb der Sünde bis zum

Grah:

5 So will ich, wenn ich zu ihm fomm.

Nicht denken mehr an aut und

Sondern: Da kommt ein Sünder her.

Der gern fürs Lösgeld selig wär.

6 Gelobet seist du, Jesu Christ, Daß du ein Mensch geboren bist Und hast für mich und alle Welt Bezahlt ein ewig Lösegeld.

Bers 1 urfprl. im Leibziger Gefab. 1638.

Mel. D Welt, ich muß dich laffen.

geben, Das ist ein Wort zum Leben Für den geängsten Geift. Sie sinds in Jesu Namen, In dem ist Ja und Amen, Was Gott uns Sündern je ver= heißt.

- 2 Das ist auch mir geschrieben; Auch ich bin bon den Lieben, Weil Gott die Welt geliebt; Auch ich kann für die Sünden Bei Gott noch Gnade finden, Ich glaube, daß Er mir vergiebt.
- 3 Mein Hauptgesuch auf Erden Soll die Bergebung werden,

Die Sünden sind ver- So wird mein Tod nicht schwer. O in den Sünden sterben Ist ewiges Berderben; Denn dort vergiebt Gott keine mehr.

- 4 Sier ift die Zeit der Gnaden, Der Angst sich zu entladen, Auf Gottes Wort zu ruhn, Die Seele zu erretten, Bu glauben und zu beten, Und das in Jesu Namen thun.
- 5 Ach Gott, laß meiner Seelen An dem Troft niemals fehlen, Daß du die Schuld vergiebst. Wenn ich mich betend benge, So fei bein Beift mein Zeuge,

Daß du dein Kind in Chrifto

6 Wenn ich von hinnen scheide, So mach mir das zur Freude,

Daß ich begnadigt bin. Im Glauben der Vergebung, In Hoffmung der Belebung Geh ich alsdann im Frieden hin. Philipp Friedrich Siller, 1767.

Mel. D daß ich tausend Zungen hätte.

291 Mir ist Erbarmung widersahren, Erbarmung, deren ich nicht wert! Das zählich zu dem Wunderbaren: Meinstolzes Herzhats nie begehrt: Nun weiß ich das und bin erfreut, Und rühme die Barmherzigkeit.

2 3ch hatte nichts als Rorn ver-Sienet

Und foll bei Gott in Gnaden fein: Gott hat mich mit ihm felbst ver= fühnet

Und macht durchs Blut des Sohns nuch rein.

Wo fam dies her? warum ge= fchichts?

Erbarmung ists, und weiter nichts.

3 Das muß ich dir, mein Gott, bekennen,

Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt:

Ich kann es nur Erbarnung nen= nen.

So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut Und rühme die Barmberzigkeit.

4 Dies laft ich kein Geschöpf mir rauben,

Dies soll mein einig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glan=

Auf dieses bet ich auch allein, Auf dieses duld ich in der Not, Auf dieses hoff ich in dem Tod.

5 Gott, der du reich bist an Gr= barmen.

Reiß dein Erbarmen nicht von mir, Und führe durch den Tod mich Armen,

Durch meines Heilands Tod zudir, Da bin ich ewig recht erfreut Und rühme die Barmbergiakeit.

Philipp Friedrich Siller, 1767.

#### XVII. Jesus-Lieder.

Gigene Melodie.

Tefus ift ein füßer Nam, | 2 Jefus ift ein heilger Nam, Den rufn wir armen Sünder an.

Damit wir Gnad erlangen Um all unser Sünd begangen, Genad, Herr, Genad, Um all unfer Sünd und Miffethat. Der Sünd über die Magen gram, Darum Gott Mensch wollt wer=

Die Sünden tilgen auf Erden. Genad, Herr, Genad

Um all unfer Sund und Miffethat.

3 Jesus ist des Lebens Nam, Dem Tod den Tod er kündigt an, Die Sünd wollt er derderben, Darum der Tod mußte sterben, Genad, Herr, Genad Um all unser Sünd und Missethat.

4 Jesus ist der himmlisch Nam, Der unser Schwachheit an sich nahm,

Die Hölle zu verstören, Die Seelen gen Himmel führen. Genad, Herr, Genad Um all unser Sünd und Missethat,

5 Jefus ist der höchste Thron, Der lieben Heilgen ewge Kron, Ihr Zahl er immer mehret, Wenn er uns Sünder befehret. Genad, Herr, Genad Um all unser Sünd und Missethat.

6 Fefus ift der liebste Nam, Den wir don Herzen lieb solln han, Den wolln wir lieben und loben, Db all Fefus Feinde toben. Genad, Herr, Genad Um all unser Sünd und Missethat.

7 Jesus, unser Zuversicht, Berlaß uns arme Sünder nicht, Nimm uns in deine Hände, His, Jesus, an unserm Ende. Genad, Herr, Genad Um all unser Sünd und Misselhat. 15. Jahrhundert.

Gigene Melodie.

293 D Chrifte, Morgensteucht uns mit hellem Schein: Schein uns vons Himmels Throne Un diesem dunteln Ort.

2 D Fesu, Trost der Armen: Mein Herz hab ich zu dir. Du wirst dich mein erbarmen, Dein Enade schenken nur: Das trau ich gänzlich dir.

3 Ich kann und mag nicht schaffen, Ich kann nicht fröhlich sein:

Ich kann nicht fröhlich sein; Mir ist verwundt mein Seele, Und fürcht der Höllen Pein: D Christ, erbarm dich mein.

4 D Feju, lieber Herre, Du einger Gottessohn, Bon Herzen ich begehre, Du wollst mir Hilse thun: Du bijt der Enadenthron.

Morgens 5 Du haft für mich vergossen Schein: Schrone Las lag mich, Herr, genießen, Töst mich durch deine Güt: Hilf mir, das ist mein Bitt.

> 6 Fit dir berwundt jo sehre Die arme Seele dein, Thu du dich zu mir kehren: Ich will dein Helser sein, Bergeben Schuld und Bein.

7 Leg du dein Sünde abe, Und sei ein frommer Christ: Ich will dich selber lieben Und schenken meinen Geist, Der dich zum Himmel weist.

8 Fch will dich selber speisen Mit meinem Leib und Blut, Mein Lieb an dir beweisen, Und will dir teilen mit Mein Schatz und höchstes Gut.

9 D Jefu, Lob und Chre

Sing ich dir allezeit; Den Glauben in mir mehre, Daß ich nach dieser Zeit Mit dir eingeh zur Freud.

1579.

# Gigene Melodie.

294 Wie schön leuchtet der Wenn du mich mit den Augen dein Worgenstern So freundlich thust anblicen. Voll Gnad und Wahrheit von dent

Die füße Wurzel Jeffe!

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,

Mein König und mein Bräutigam, Saft mir mein Berg beleffen, Lieblich, Freundlich,

Schön und herrlich, groß und ehr= lich, reich von Gaben,

Soch und sehr prächtig erhaben.

2 Ei meine Perl, du werte Kron, Wahr' Gottes= und Mariensohn. Ein hochgeborner König! Mein Herz heißt dich die schönste Blum,

Dein füßes Evangelium Tit lauter Milch und Honig. Gi, mein Blümlein,

Deiner kann ich nicht vergessen.

3 Geuß sehr tief in mein Berg hinein,

Du heller Glanz und Edelstein, Die Flamme deiner Liebe, Und erfreu mich, daß ich doch bleib Un deinem auserwählten Leib Ein Glied voll Lebenstriebe. Nach dir Ist mir,

Wimberholde Himmelsrofe, ganz

Mein Herz, durch Liebe verwundet.

4 Bon Gott kömmt mir ein Freudenschein,

Hostanna, himmlisch Manna, das wir effen:

Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben; Ewig foll mein Herz ihn loben.

6 Schlagt an die Saitn in füßem Mana.

Und laßt den hohen Lobgefang Ganz freudenreich erschallen, Daß ich mit Jesu möge fein, Dem wunderschönen Bräutgam

mein. Ju steter Liebe wallen.

Singet, Springet, triumphieret, dankt fubilieret, dem Herren:

Groß ist der König der Ehren.

7 Wie bin ich doch so herzlich froh, Daß mein Schatz ist das U und D,

D Herr Jesu, mein trautes Gut,

Dein Wort, dein Geift, dein Leib und Blut

Mich innerlich erquicken. Nimm mich Freundlich

In dein Arme, daß ich warme werd bon Gnaden. Auf dein Wort komm ich geladen.

5 Herr Gott Bater, mein ftarfer

Held,

Du hast mich ewig vor der Welt An deinem Sohn geliebet.

Dein Sohn hat mich ihm selbst bertraut,

Er ist mein Schatz ich bin sein Braut.

Sehr hoch in ihm erfreuet. Gia, Gia,

Der Anfang und das Ende; Er wird mich doch zu feinem Breis, Aufnehmen in das Paradeis, Des klopf ich in die Sände.

Amen, Amen! Romm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, Deiner wart ich mit Berlangen.

Philipp Nicolai, 1599.

Jesu dulcis memoria.

Mel. Mein Seel, o Gott, muß loben bich.

gedenft,

Sein Herz mit Freud wird über= schwenft:

Noch füßer aber alles ist, Wo du, o Jesu, selber bist.

Jesus, der Herzen Freud und Wonn,

Des Lebens Brunn, du wahre Sonn.

Dir gleichet nichts auf dieser Erd, In dir ift, was man je begehrt.

3 Dein Lieb, o süßer Jesu Christ, Des Herzens beste Labung ist: Sie machet fatt, doch ohn Berdrug, Der Hunger wächst im Uberfluß.

4 D Jesu, du mein Güßigkeit, Du Trost der Seel, die zu dir schreit.

Die heißen Zähren suchen dich, Das Smut zu dir schreit inniglich.

B' Sefu füß, wer bein 5 In dir mein Berg hat seine Luft, Berr, mein Begierd ift dir bewußt: Auf dich ist all mein Ruhm gestellt, Refu, du Heiland aller Welt.

> 6 Du Brunn aller Barmberziakeit. Dein Glanz erstreckt sich weit und

breit: Der Traurigkeit Gewölk vertreib,

Das Licht der Glorie bei ums bleib. 7 Dein Lob im Himmel hoch er=

flingt, Rein Chor ist, der nicht von dir

tingt: Jesus erfreut die ganze Welt,

Sat Gott für uns zufrieden aftellt. 8 Jesus im Fried regieren thut,

Der übertrifft all Sinn und Mut: Bu diefem Fried mein Berg begehrt, Ach daß ich des bald würd gewährt! Johann Arndts Paradiesgärtlein, 1612. Lateinijch : Bernhard v. Clairvaux, †1153.

Mel. Wie ichon leuchtet ber Morgenftern.

Jesu, Jesu, Gottes Sohn.

Mein Bruder und mein Gnaden=

thron, Mein Schatz, mein Freud und Monne!

Du weißest, daß ich rede wahr, Vor dir ist alles sonnenflar, Und flarer als die Sonne:

Herzlich Lieb ich

Mit Gefallen dich vor allen, nichts auf Erden

Kann und mag mir lieber werden.

2 Diesist mein Schmerz, dies franfet mich.

Daß ich nicht gnug kann lieben dich, Wie ich dich lieben wollte.

Ich werd von Tagzu Tag entzündt, Te mehr ich lieb, je mehr ich find, Daß ich dich lieben sollte! Von dir Laß mir

Deine Güte ins Gemüte lieblich fließen.

So wird sich die Lieb ergießen.

3 Durch deine Kraft treff ich das Biel,

Daß ich, so viel ich soll und will. Dich allzeit lieben könne. Nichts auf der ganzen weiten Welt. Bracht, Wolluft, Ehre, Freud und

Geld, Wenn ich es recht besinne. Kann mich Ohn dich Inugiam laben: ich muß haben reine Liebe,

Die tröft, wenn ich mich betrübe.

4 Denn wer dich liebt, den liebest

Schaffst seinem Herzen Fried und Ruh,

Erfreuest sein Gewiffen: Es geh ihm, wie es woll auf Erd, Und wenn ihn gleich das Kreuz

berzehrt, Soll er doch dein genießen. In Glück, Ewig

Nach dem Leide große Freude wird

er finden, Mes Trauren muß berschwinden.

5 Rein Ohr hat jemals dies ge= hört,

Rein Mensch gesehen, noch gelehrt, Es fanns niemand beschreiben, Was denen dort für Herrlichkeit Bei dir und von dir ift bereit. Die in der Liebe bleiben. Gründlich Läßt sich

Nicht erreichen, noch vergleichen den Weltschätzen Dies, was uns dort wird ergöten.

6 Drum laß ich billig dies allein, D Jesu, meine Sorge sein, Das ich dich herzlich liebe. Daß ich in dem, was dir gefällt Und mir dein klares Wort ber-

meldt. Aus Liebe mich ftets übe. Bis ich Endlich Werd abscheiden und mit Freuden

zu dir kommen,

Aller Trübsal ganz entnommen.

7 Da werd ich deine Süßigkeit, Die jetzt berühmt ist weit und breit, In reiner Liebe schmecken, Und sehn dein liebreich Augesicht. Mit unverwandtem Augenlicht, Dhn alle Furcht und Schrecken. Reichlich Werd ich Sein erquidet und geschmüdet, vor

deim Throne

Mit der schönen Himmelskrone. Johann Beermann, 1830.

Mel. D Gott, du frommer Gott.

297 Ad Jefu, deffen Treu | Haft von mir abgewandt, In himmel und Dag ich nicht bin verlorn. auf Erden

Durch keines Menschen Mund Rann gnug gepriesen werden: Ich dante dir, daß du, Ein wahrer Mensch geborn,

2 Vornehmlich wird in mir All Herzensangst gestillet, Wenn mich dein füßer Nam Mit feinem Troft erfüllet:

Kein Trost so lieblich ist, Als den mir giebt dein Nam, Der süße Fesus-Nam, Du Held aus Davids Stamm!

3 D Jesu, höchster Schatz, Du Schatz, darin ich sinde Schutz wider alles Kreuz, Trutz wider alle Sünde, D süßer Ram, in dir It alle Süßeit, In dir ist alle Trost, In dir ist alle Freud.

4 Was mag doch lieblicher, Als Jesus, Jesus klingen? Wenn dieser Name klingt, Möcht ich vor Freuden springen: Wie kann ich traurig sein, Weil Jesus heißt so viel Als Heiland, als ein Held, Der seilg machen will?

5 Du bift mein Paradies, Du bift des Himmels Wonne, Du bift der Engel Freud, Der Menschen Zier und Sonne, Du bift die Zuslucht des, Den alse Welt verläßt, Wer Histe darf, findt sie Bei dir, das glaub ich fest.

6 Was hat, Herr Jesu, dich, Was hat dich doch bewogen, Und dond dem Himmelsthron Zu mir heradgezogen? Traun, deine große Lieb Und meine große Not; Aus Lieb hast du gewandt Die Not durch deinen Tod.

7 Jch armer Mensch, ich muß Des Sünders Namen führen, Doch weil du Jesus heißt, Wird mich kein Schrecknis rühren: Dein Jesus-Nam hebt auf Die Schuld und Wissethat, Bringt mir die Seligkeit Und deines Baters Gnad.

8 Ei nun, so heilge mich, Der ich bin ganz besteckt, Der heilge Fesus-Nam, Der alle Sünde bestet, Er nehm hinweg den Fluch, Der Segen zu mir wend, Sei meine Stärk, in der Sich alle Schwachheit end.

9 Er sei mein Licht, das mich In Finsternis erleuchte, Er sei der Hinnnelstau, Er sei mein Schirm und Schild Mein Schatten, Hut und Schloß, Da bin ich aller Furcht, Gesahr und Drangsal los.

10 Er sei mein Himmelsweg, Die Wahrheit und das Leben; Er sei mein höchstes Eut, Darnach ein Christ muß streben; Er lasse mich in ihm Dies Leben schließen wohl Und sahren aus der Welt In Himmel Freuden voll.

11 Dir leb ich und in dir, In dir will ich auch sterben, In dir bir ich dir; In dir will ich dir: In dir will ich ererben Das große Himmelreich, Das du erworben mir, Bon dir verflärt will ich Dir dienen für und für.

Johann Heermann, 1630.

Mel. In dich hab ich gehoffet, Herr.

298 Meinschönste Zier und Kleinod bist Auf Erden du, Herr Jesu Christ, Dich will ich lassen walten Und allezeit In Lieb und Leid In meinem Herzn behalten.

2 Dein Lieb und Treu für alles geht, Kein Ding auf Erd so fest besteht, Solchs muß man frei bekennen:

Drum soll nicht Tod, Nicht Augst nicht Not Bon deiner Lieb mich trennen. 3 Dein Wort ift wahr und treuget nicht, Und hält gewiß, was es verspricht Im Tod und auch im Leben: Du bist nun mein Und ich bin dein, Dir hab ich nich ergeben.

4 Der Tag nimmt ab: ach, schönste Zier,

Herr Fesu Christ, bleib du bei mir, Es will nun Abend werden. Laß doch dein Licht Auslöschen nicht

Bei uns allhier auf Erden Preußische Festlieder, 1644.

Eigene Melodie.

299 Jesu meine Freude, Meines Herzens Weide,

Fesu meine Zier, Ach wie lang, ach lange Fit dem Herzen bange Und verlangt nach dir! Gottes Lannn, Mein Bräutigam, Außer dir soll mir auf Erden Nichts sonst lieber werden.

2 Unter beinem Schirmen Bin ich vor den Stürmen Aller Feinde frei; Laß den Satan wittern, Laß die Welt erschüttern, Mir steht Jesus dei. Ob es seht Weich kracht und blitzt, Justeließ Sünd und Hölleschrecken, Kesus will mich decken.

3 Troth dem alten Drachen, Troth dem Todesrachen, Troth der Furcht dazu! Trote Welt und fpringe, Ich steh hier und singe In gar sichrer Ruh; Gottes Macht Halt mich in acht, Erd und Abgründ muß verstummen,

Ob sie noch so brummen.

4 Weg mit allen Schätzen, Du bijt mein Ergötzen, Jesu meine Lust. Beg ihr eitlen Ehren, Jch mag euch nicht hören, Bleibt mir unbewußt! Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tob

Soll mich, mußich gleich viel leiden, Nicht von Jesu scheiden.

5 Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht nicht aus Licht,
Gute Nacht, Du Stolz und Pracht,
Dir sei gauz, o Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

6 Weicht, ihr Trauergeister,

Denn mein Freubenmeister, Fesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Lauter Zucer sein. Duld ich schon Hier Spott und Hohn, Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Kohann Krank, 1653.

Mel. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.

Sepu Christ, mem ichönstes Licht,
Der du in deiner Seelen
So hoch mich liebst, daß ich es nicht
Aussprechen kann noch zählen:
Gied, daß mein Herz dich wiederum
Mit Lieben und Verlangen
Mög umfangen
Und als dein Gigentum
Aur einzig an dir hangen.

2 Gieb, daß sonst nichts in meiner

Seel Ms beine Liebe wohne. Gieb, daß ich beine Lieb erwähl Als meinen Schatz und Krone. Stoß alles aus, nimm alles hin, Bas mich und dich will trennen Und nicht gönnen, Daß all mein Mut und Sinn In beiner Liebe brennen.

3 Wie freundlich, selig, süß und schön

Jit, Jesu, deine Liebe! Wenn diese steht, kann nichts ent-

ftehn, Das meinen Geist betrübe. Drum laß nichts anders benken mich,

Nichts sehen, fühlen, hören, Lieben, ehren, Als beine Lieb und dich, Der du sie kannst vermehren.

4 Mein Heiland, du bist mir zu Lieb

Jesu Chrift, mein In Not und Tod gegangen schönstes Licht, Und hast am Kreuz gleich einem Dieb

Und Mörder da gehangen, Berhöhnt, verspeit und sehr verwundt:

Ach laß mich beine Wunden Alle Stunden Mit Lieb im Herzensgrund Auch reizen und berwunden.

5 Du haft mich je und je geliebt Und auch nach dir gezogen; Eh ich noch etwas Guts geübt, Warst din mir schon gewogen; Ach, laß doch serner, edler Hort, Mich diese Liebe leiten Und begleiten, Daß sie mir immersort Beisteh auf allen Seiten.

6 Laß meinen Stand, darin ich

Herr, deine Liebe zieren Ünd, wo ich etwa irre geh, Alsbald zurechte führen. Laß sie mich allzeit guten Kat Und gute Werke lehren, Steuern, wehren Der Sünd, und nach der That Bald wieder mich bekehren.

7 Laß sie sein meine Freud im Leid, In Schwachheit mein Bermögen, Und wenn ich nach vollbrachter Reit

Mich joll zur Ruhe legen, Alsdann laß deine Liebestreu,

Berr Jefu, bei mir fteben, Luft zuwehen,

Daß ich getroft und frei Mög in bein Reich eingehen. Paul Gerhardt, 1653.

Mel. D bag ich taufend Jungen hätte.

301 Ad sagt mir nicht von | 5 Er ist der König aller Ehren, Gold und Schätzen, | Er ist der Herr der Herrlichkeit; Von Pracht und Schönheit dieser

Welt:

Es kann mich ja kein Ding ergötzen, Was mir die Welt vor Augen stellt. Ein jeder liebe was er will: Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

2 Er ist alleine meine Freude, Mein Gold, mein Schatz, mein

schönstes Bild,

In dem ich meine Augen weide, Und finde, was mein Berze stillt, Ein jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

3 Die Welt vergeht mit ihren Lü= ften,

Des Fleisches Schönheit dauert

micht:

Die Zeit kann alles das verwüften, Was Menschenhände zugericht. Ein jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Ziel.

4 Er ist alleinmein Licht und Leben, Die Wahrheit selbst, das emge

Wort:

Er ist mein Stamm, ich seine Rebe; Er ift der Seelen Kels und Hort. Ein jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Biel.

Er kann mir ewges Heil gewähren Und retten mich aus allem Streit. Ein jeder liebe, was er will: Ich liebe Jesum, der mein Biel.

6 Sein Schloß kann keine Macht zerstören.

Sein Reich vergeht nicht mit der Beit:

Sein Thron bleibt stets in gleichen Chren

Von nun an bis in Ewigkeit. Ein jeder liebe, was er will: 3th liebe Refum, der mein Riel.

7 Er kann mich über alls erheben Und seiner Klarheit machen gleich; Er kann mir so viel Schätze geben, Dan ich werd unerschöpflich reich. Ein jeder liebe, was er will: Ach liebe Refum, der mein Riel.

8 Und ob ichs zwar noch muß ent= behren,

So lang ich wander in der Zeit, So wird er mirs doch wohl ge= mähren

Im Reiche seiner Herrlichkeit, Drum thu ich billig, was ich will, Und liebe Jesum, der mein Ziel. Johann Scheffler, 1657.

Gigene Mclodic.

302 Ich will dich lieben, Und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, meine Zier; Ich will dich lieben, mit dem Werke Bis mir das Berze bricht.

Ich will dich lieben, schönstes Licht,

2 Ich will dich lieben, o mein Le-

Als meinen allerbesten Freund; Ich will dich lieben und erheben, So lange mich dein Glanz besicheint.

Ich will dich lieben, Gottes Lamm, Als meinen Bräutigam.

3 Ad, daß ich dich so spät erkennet, Du hochgesobte Schönheit, du! Und dich nicht eher mein genennet, Du höchstes Gut und wahre Ruh! Es ift mir leid und bin betrübt, Daß ich so spät geliebt.

4 Ich lief verirrt und war verblendet:

Sch suche dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet Und liebte das geschaffne Licht; Nun aber ists durch dich geschehn, Daß ich dich hab ersehn. 5 Ich danke dir, du wahre Sonne, Daß mir dein Glanz das Licht gebracht:

Ich danke dir, du Himmelswonne, Daß du mich froh und frei ge-

macht;

Ich danke dir, du güldner Mund, Daß du mich machst gesund.

6 Exhalte mich auf beinen Stegen Und laß mich nicht mehr irre gehn: Laß meinen Zuß in beinen Wegen Richt ftraucheln ober fille ftehn, Erleucht mir Leib und Seele ganz, Du ftarker Himmelsglanz.

7 Ich will dich lieben, meine Krone, Ich will dich lieben, meinen Gott; Ich will dich lieben ohne Lohne, Auch in der allergrößten Not: Ich will dich lieben, ichönstes Licht, Bis mir das Herze bricht.

Johann Scheffler, 1657.

Eigene Melodie.

303 Tiebe, die du mich zum Bilde Deiner Gottheit hast gemacht: Liebe, die du mich so milde Nach dem Fall hast wiederbracht: Liebe, dir ergeb ich mich. Dein zu bleiben ewiglich.

2 Liebe, die du mich erkoren, Eh als ich erschaffen war; Liebe, die du Mensch geboren Und mirgleich wardstganzund gar: Liebe, dir ergeb ich mich, Dein 2c.

3 Liebe, die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit: Liebe, die mir hat erstritten Ewge Lust und Seligkeit: Liebe, dir ergeb ich mich, Dein 2c. 4 Liebe, die mich hat gebunden An ihr Joch mit Leib und Sinn: Liebe, die mich überwunden Und mein Herze hat dahin; Liebe, dir ergeb ich mich, Dein 2c.

5 Liebe, die mich ewig liebet, Die für meine Seele ditt; Liebe, die das Löskgeld giebet Und mich kräftiglich vertritt; Liebe, dir erged ich nich, Dein 2c.

6 Liebe, die mich wird erwecken Aus dem Grad der Sterblichkeit; Liebe, die mich wird umftecken Mit dem Laub der Herrlichkeit: Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

Johann Scheffler, 1657.

Eigene Melodie.

Weil er sich für mich gegeben, So erfordert meine Pflicht, Klettenweis an ihm zu kleben. Er ist meines Lebens Licht, Meinen Jesum laß ich nicht.

2 Jesum lag ich nimmer nicht, Weil ich soll auf Erden leben: Ahm hab ich voll Zuversicht, Was ich bin und hab, ergeben: Alles ift auf ihn gericht, Meinen Jesum laß ich nicht.

3 Laf bergehen das Gesicht, Hören, Schmecken, Fühlen wei= chen.

Laß das letzte Tageslicht Mich auf dieser Welt erreichen; Wenn der Lebensfaden bricht. Meinen Jesum laß ich nicht.

304 Deinen Jesum laß 4 Ich werd ihn auch lassen nicht, Wenn ich nun dahin gelanget. Wenn ich nun dahin gelanget, Wo vor seinem Angesicht Frommer Christen Glaube pran=

Mich erfreut sein Angesicht. Meinen Jesum laß ich nicht.

5 Nicht nach Welt, nach Himmel Meine Seele wünscht und stöhnet;

Jesum wünscht fie und sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet. Der mich freiet vom Gericht, Meinen Jesum laß ich nicht,

6 Sesum laß ich nicht von mir, Beh ihm ewig an der Seiten: Christus läßt mich für und für Bu den Lebensbächlein leiten. Selig, wer mit mir so spricht: Meinen Jesum laß ich nicht.

Christian Renmann, 1658.

Eigene Melodie.

305 Meinen Jesum ich er= Reinen Liebern find ich nicht! Auf ihn freut sich meine Seele, Jesus bleibt mein Lebenslicht. Darum, darum ruf ich hier Mit Begier: Romm, o Jesu, hole mich! Meine Seele liebet dich.

2 Meinen Jesum ich erwähle, Weil er hat mein Sünd gebüßt; Jesus tröstet meine Seele, Er ists, der den Tod versüßt, Darum, darum 2c.

3 Meinen Jesum ich erwähle

Weil er schön und lieblich ift. Stündlich suchet meine Seele Den liebreichen Jefus Chrift. Darum, darum 2c.

4 Meinen Jesum ich erwähle; Ich flieh in der großen Not Bier in seine Wundenhöhle; Jesus läßt mich nicht im Tod. Darum, darum 2c.

5 Meinen Jesum ich erwähle: Thm will ich einst rusen zu: Jefu, mich zu denen gable, Die da haben ewig Nuh! Darum, darum 2c.

Georg Christoph Schwämmlein, 1661.

#### Eigene Melodie.

gehe, Sitze, liege oder stehe, Sehn ich mich nach Refu Chrift, Der für mich gestorben ist.

2 Von der bösen Welt zu scheiden Nach so vielem Areuz und Leiden, Wenn es ihm gefällig ift, Bin ich fertig und gerüft.

3 Wenn ich werde mit ihm leben. Herrschen und in Freudenschweben. D wie selig werd ich sein Bei den lieben Engelein!

306 A Centhalben, wo ich 4 Herzlich werd ich mich erfreuen, Werm mich Christus wird erneuen. Wenn mich Christus wird erneuen, Und in Himmel führen ein Prächtig, stets bei ihm zu sein.

> 5 Rung und Herze wird da klingen, Und dem Herren Jesu singen; Ewig werd ich stimmen ein Mit den lieben Engelein.

> 6 Beffer Leben werd ich finden, Ohne Tod und ohne Sünden. D wie selig werd ich sein Bei den lieben Engelein! Aus Ahasverus Fritsch' Jesuslieder, 1668.

Mel. Gott bes himmels und ber Erben.

307 Jesus, Jesus, nichts als Soll mein Wunsch sein und mein

Biel, Retund mach ich ein Berbündnis, Day ich will, was Jesus will. Denn mein Herz, mit ihm erfüllt, Rufet nun: Herr, wie du willt!

2 Einer ist es, dem ich lebe, Den ich liebe früh und spat: Resus ist es, dem ich gebe, Was er mir gegeben hat. Ich bin in dein Blut verhüllt; Kühre mich, Herr, wie du willt! 3 Scheinet was, es sei mein Glücke. Und ist doch zuwider mir, Ach, so nimm es bald zurücke: Jesu, gieb, was nützet mir. Gieb dich mir, Herr Jesu, mild: Rimm mich dir, Herr, wie du willt!

4 Und vollbringe deinen Willen In, durch und an mir mein Gott. Deinen Willen laß erfüllen Mich im Leben, Freud und Not, Sterben als dein Ebenbild, Herr, wann, wo und wie du willt!

Ludamilia Elifabeth, Grafin zu Schwarzburg=Rudolitadt, 1668.

Mel. D Jerufalem, bu fcone.

308 Meines Lebens beste An den Gütern dieser Welt; Ich will nach dem himmel Ist der Himmel, Gottes Thron, Meiner Seelen Trost und Weide Aft mein Jesus, Gottes Sohn; Was mein Herze recht erfreut, Ift in jener Herrlichkeit.

2 Andre mögen sich erquicken

Ich will nach dem Himmel blicken Und zu Jesu sein gesellt; Denn der Erden Gut vergeht. Refus und sein Reich besteht.

3 Reicher kann ich nirgends wer= den. Ms ich schon in Jesu bin,

Me Schätze dieser Erden Sind ein schnöder Angstgewinn; Fesus ist das rechte Gut, Das der Seelen santte thut.

4 Glänzet gleich das Weltgepränge, Jit es lieblich anzuschn, Währt es doch nicht in die Länge, Und ist bald damit geschehn; Plöylich psieger aus zu sein Dieses Lebens Glanz und Schein.

5 Aber dort des Himmels Gaben, Die mein Jesus sinne hat, Können Herz und Seele laben, Machen ewig reich und satt; Und vergeht zu keiner Zeit Jenes Lebens Herrlichkeit.

6 Rost und Motten, Raub und Feuer Schaden auch der Freude nicht, Die mein Jesus, mein Getreuer, Und sein Himmel mir verspricht;

Dort ist alles ausgemerzt, Was die Seele kränkt und schmerzt.

7 Ginen Tag bei Jesu sitzen, Jit viel besser als die Welt Tausend Jahr in Freuden nützen; Aber ewig sein gestellt Zu des Herren rechter Hand, Bleibt ein außerwählter Stand.

8 Trinfen, Effen, Tanzen, Springen Labet meine Seele nicht; Aber nach dem Himmel ringen Und auf Jesum sein gericht Ist der Seelen schönste Zier, Geht auch aller Freude für.

9 Ach so gönne mir die Freude, Jesu, die dein Himmel hegt: Sei du selber meine Weide, Die mich hier und dort verpstegt; Und an dir recht froh zu sein, Nimm mich in den Himmel ein.

Mel. Ich freu mich in dem Herren.

309 5 chat über alle Schätze, Sefu, liebster

An dem ich mich ergötze, Hier hab ich einen Platz In meinem treuen Herzen Dir, Schönster, zugeteilt, Weil du mit deinen Schmerzen Nir meinen Schmerz geheilt.

2 Uch Freude meiner Freuden, Du wahres Himmelsbrot, Damit ich mich fann weiden, Das meine Seelennot Ganz kräftiglich kann ftillen Und mich in Leidenszeit Erfreulich überfüllen Mit Troft und Süßigkeit. 3 Lah, Liebster, mich erblicken Dein freundlich Angesicht, Mein Herze zu erquicken, Komm, komm, mein Freudenlicht! Denn ohne dich zu leben Jit lauter Herzeleid, Bor deinen Augen schweben Ist wahre Seligkeit.

4 D reiche Lebensquelle, D Jefu, füße Ruh, Du treuer Kreuzgefelle, Schlag nach Belieben zu, Ich will geduldig leiden Und foll mich keine Bein Bon deiner Liebe schecht, Koch mir beschwerlich seine.

- 5 Mein Herze bleibt ergeben Dir immer für und für Zu sterben und zu seben, Und will bielnnehr mit dir Im tiefften Feuer schwitzen, Als. Schönster, ohne dich Im Paradiese fitzen Beracht und jännmerlich.
- 6 D Herrlichkeit der Erden, Dich mag und will ich nicht, Mein Geist will himmlisch werden Und ist dahin gericht,

Wo Jesus wird geschauet. Da sehn ich mich hinein, Bo Jesus Hütten bauet, Denn dort ist gut zu sein.

7 Nun, Jesu, mein Bergnügen, Konnn, hole mich zu dir, Ju deinem Schoß zu liegen; Konnn, meiner Seelen Zier, Und setze mich aus Gnaden In deine Freudenstadt, So fann mir niemand schaden, So bin ich reich und satt.

Salomon Liscovius, 1672.

### Eigene Melodie.

310 Auf, hinauf zu beiner Freude, Meine Seele, Herz und Sinn! Weg, hinweg nitt deinem Leide, Hin zu deinem Fesu hin! Er ist dein Schatz. Fesus ist dein einzig Leben; Will die Welt fein Ort dir geben, Bei ihm ist Plazz.

2 Fort, nun fort, steig immer weister gen die Höh zu Jesu auf! An, hinan die Glaubensleiter Steige mit geschwinden Lauf!

Steige mit geschwindem Lauf! Gott ist dein Schuts. Zesus bleibet dein Beschirmer Wider alle Seelbestürmer Und bietet Truts.

3 Fest, sein fest dich angehalten An die starke Fesustreu, Laß du, laß du Gott nur walten, Seine Güt ist täglich neu: Er meints recht gut. Benn die Feinde dich anfallen, Müssen sie zurück prallen, Hab guten Mut! 4 Ein, hinein in Gottes Kammer, Die dir Jesus aufgethan! Klag und sag ihm deinen Jammer, Schreie ihn um Hilse an; Er steht dir dei. Wenschen hassen, Kann und will er dich nicht lassen, Das glaube frei.

5 Hoch, so hoch du kannst erheben, Deine Sinnen von der Erd, Schwinge dich, dem zu ergeben, Was du hast, der dein ist wert! Dein Zesus sich o treulich wirbet Und sir vohr das Liebe stirbet, Drum sein du bist.

6 Auf, hinauf, das droben suche, Trachte doch allein dahin, Wo dein Jesus; sonst dersluche Allen schnicken Sündensinn. Zum Hinnnel zu! Welt und Erde muß verschwinden, Dur bei Jesu ift zu finden Die wahre Ruh.

Johann Caspar Schabe, 1692.

Gigene Melodie.

311 Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, Wenn ich in deiner Liebe ruh!

Ich steige aus den Schwernuts=

höhlen

Und eile deinen Armen zu;

Da nuß die Nacht des Trauerns scheiden,

Wenn mit so angenehmen Freu-

den

Die Liebe strahlt aus deiner Brust. Hier ist mein Himmel schon auf Erden;

Werwollte nicht vergnüget werden, Der in dir suchet Ruh und Luft!

2 Die Welt mag meine Feindin heißen,

Es sei also, ich trau ihr nicht,

Wenn sie mir gleich will Lieb er=
. weisen

Bei einem freundlichen Gesicht. In dir vergnügt sich meine Seele, Du bist mein Freund, den ich erwähle.

Du bleibst mein Freund, wenn

Freundschaft weicht.

Der Welt Haß kann mich doch nicht fällen,

Weil in den stärksten Unglücks=

Mir deine Tren den Anker reicht.

3 Will mich des Moses Eifer drücken,

Blitt auf mich des Gesetzes Weh, Droht Straf und Hölle meinem Rücken.

So fteig ich gläubig in die Höh, Und flieh in deine Seitenwunden, Da hab ich schon den Ort gefunden, Wo mid fein Fluchstrahl treffen

fann.

Tritt alles wider mich zusammen:

Du bist mein Heil, wer will verbannnen?

Die Liebe nimmt sich meiner an.

4 Führst du mich in die Kreuzes= wüsten.

Ich folg und lehne mich auf dich; Du nähreft aus den Wolfenbrüften Und labeft aus dem Felsen nich. Ich traue deinen Wunderwegen, Sie enden sich in Lieb und Segen;

Genng, wenn ich dich bei mir hab. Ich weiß, wen du willst herrlich zieren

Und über Sonn und Sterne führen

Den führest du zuvor hinab.

5 Der Tod mag andern düster scheinen,

Mir nicht, weil Seele, Herz und

In dir, der du verläffest keinen, Oallerliebstes Leben, ruht. Wen kann des Weges End er=

schricken, Benn er aus mördervollen Hecken

Gelanget in die Sicherheit? Mein Licht, so will ich auch mit

Freuden Aus dieser finstern Wildnis schei-

den Zu deiner Ruh der Ewigkeit.

6 Wie ist mir dann, o Freund der Seelen.

So wohl, wenn ich mich lehn auf

dich! Mich kann Welt, Not und Tod

nicht quälen, Weil du, mein Gott, vergnügest mich.

nud. Laß folche Ruh in dem Gemüte Rach deiner unumschränkten Güte Des Himmels füßen Vorschmack | Nichts kann als Jefus mich er= fein.

Weg Welt mit allen Schmeiche= Leien!

O reicher Trost: Mein Freund ist Wolfgang Chriftoph Defiler, 1692.

#### Gigene Melodie.

312 Mein Jesu, dem die 3 Ja, ja, mein Herzwill dich um-Im Glanz der höchsten Majestät Selbst mit bedecktem Antlits die=

Wenn dein Befehl an fie eraeht. Wie sollten blöde Fleischesaugen, Die der verhaßten Sünden Nacht Mit ihrem Schatten trüb gemacht, Dein helles Licht zu schauen tau= aen?

2 Doch gönne meinen Glaubens= blicken

Den Eingang in dein Heiligtum, Und laß mich deine Gnad erquicken Ru meinem Seil und deinem

Ruhm: Reich deinen Scepter meiner Seele, Die sich wie Esther vor dir neigt Und dir als deine Braut sich zeigt; Sprich: Ja, du bists, die ich er= mähle.

fajjen,

Erwähl es, Herr, zu deinem Thron, Haft du aus Lieb ehmals verlaffen Des Himmels Pracht und deine Aron.

So würdig' auch mein Herz, o Leben,

Und laft es beinen himmel fein, Bis du, wenn diefer Bau fällt ein, Mich wirst in deinen Himmel he= hen.

4 3ch steig hinauf zu dir im Glau= ben,

Steig du in Lieb herab zu mir. Lag mir nichts diese Freude rauben. Erfülle mich nur ganz mit dir. 3ch will dich fürchten, lieben, ehren, So lang in mir das Berg fich regt: Und wenn dasselb auch nicht mehr schlägt,

So foll doch noch die Liebe währen. Wolfgang Chriftoph Defler, 1692.

# Mel. Alle Menfchen muffen fterben.

313 Jesus schwebt mir in Er vertreibt mir Angst Jesus liegt mir stets im Sinn; Von ihm will ich nimmer wanken, Weil ich hier im Leben bin. Er ift meiner Augen Weide, Meines Herzens höchste Freude, Meiner Seelen schönste Zier, Refum lieb ich für und für.

2 Refus funkelt mir im Berzen, Wie ein aulden Sternelein,

unb Schmerzen,

Er ist mein und ich bin sein; Drum ergreif ich ihn mit Freuden, Wenn ich soll von hinnen scheiden: Er ist meines Lebens Licht. Refum laß ich von mir nicht.

3 Jesu habe ich geschworen, Da ich von den Sünden rein Und von neuem ward geboren In der heilgen Taufe mein:

Thm will ichs auch treulich halten, Und in allem laffen walten, Es fei Leben oder Tod: Jefus hilft aus aller Not.

- 4 Fesum will ich bei mir haben, Wenn ich gehe aus und ein; Seines Geises Trost und Gaben Ruhn in meines Herzens Schrein; Ja, wenn ich zu Bette gehe, Der wiederum aufstehe, Bleibt doch Fesus früh und spat Meiner Seelen Schutz und Kat.
- 5 Jesum will ich lassen raten, Der am besten raten kann; Er gesegne meine Thaten, Die ich fröhlich sange an, Daß in seinem teuren Namen Alles glücklich sei und Amen; So wird alles werden gut, Wenn mir Jesus hilse thut.
- 6 Jefus, meiner Jugend Leiter Und Regierer meiner Sinn, Wird auch fein ein Troftbereiter,

Wenn ich alt und fraftlos bin; Wenn sich frümmen meine Glieder Und die Lebenssonn geht nieder, Wenn verdunkelt mein Gesicht, Laß ich meinen Jesum nicht,

7 Jefus foll in allen Leiden Mein getreufter Beiftand sein; Nichts, nichts soll mich von ihm

fcheiden; Es foll keine Herzenspein, Keine Trübfal, keine Schnerzen Reihen ihn aus meinem Herzen; Ob mir gleich mein Herz Zerbricht, Laß ich dennoch Jefum nicht.

8 Fefu leben, Fefu fterben, Fefu einzig eigen fein, Und mit Fefu dorten erben, Dies ift mein Gewinn allein. Fefu will ich fein und bleiben, Vichts, nichts foll mich von ihn

treiben; Laß ich gleich Gut, Blut und Chr, Jefunt dennoch nimmermehr. 1692.

Gigene Melodie.

314 Seelenbräutigam, Jesu Gottes Lamm, Habe Danf für deine Liebe, Die mich zieht aus reinem Triebe Bon der Sünden Schlamm, Jesu Gottes Lamm.

- 2 Deine Liebesglut
  Stärket Mut und Blut;
  Wenn du freundlich mich anblickeft
  Und an deine Bruft mich drückeft,
  Macht mich wohlgemut
  Deiner Liebe Glut.
- 3 Wahrer Mensch und Gott, Trost in Not und Tod, Du bist darum Mensch geboren,

Zu ersetzen, was verloren, Durch dein Blut so rot, Wahrer Mensch und Gott.

- 4 Meines Glaubens Licht Laß verlöschen nicht, Salbe mich nit Freudenöle, Daß hinfort in meiner Seele Ja verlösche nicht Meines Glaubens Licht!
- 5 Hier durch Spott und Hohn, Dort die Chrentron, Hier im Hoffen und im Clauben, Dort im Hoben und im Schauen, Denn die Chrentron Folgt auf Spott und Hohn.

6 Fesu hilf, daß ich Allhie ritterlich Alles durch dich überwinde, Und in beinem Sieg empfinde, Wie so ritterlich Du gefämpft für mich.

7 Du mein Preis und Ruhm, Werte Saronsblum, In mir soll nun nichts erschallen. Als was dir nur fann gefallen, Werte Saronsblum, Du mein Breis und Ruhm. Abam Drefe, 1695.

#### Eigene Melodie.

315 Eins ist not, ach Herr, Ihr alles war gänzlich in Jesum versenkt, Lehre mich erfennen doch; Alles andre, wie's auch scheine, Ist ja nur ein schweres Joch, Darunter das Herze sich naget und plaget,

Und dennoch fein wahres Bergnü=

gen erjaget.

Erlang ich dies eine, das alles er= fetst.

So werd ich mit einem in allem ergötst.

2 Seele, willft du diefes finden, Suchs bei keiner Areatur; Lag, was irdisch ift, dahinten; Schwing dich über die Natur. Wo Gott und die Menschheit in

einem vereinet, Wo alle vollkommene Fülle er=

scheinet,

Da, da ist das beste, notwendigste Teil,

Mein ein und mein alles und felig= ftes Heil.

3 Wie Maria war befliffen Auf des Einigen Genieß, Da sie sich zu Jesu Füßen Voller Andacht niederließ; Ihr Herze entbrannte, dies einzig zu hören,

Was Refus, ihr Heiland, sie wollte

belehren;

Und wurde ihr alles in einem ae= schentt:

4 Also ist auch mein Verlangen, Liebster Jesu, mir nach dir. Lan mich treulich an dir hangen. Schenke dich zu eigen mir.

Ob viel auch umkehrten zum grö= ßesten Haufen,

So will ich dir dennoch in Liebe nachlaufen:

Denn dein Wort, o Jefu, ift Leben und Geist:

Was ist wohl, das man nicht in Jesu geneußt?

5 Aller Weisheit höchste Fülle In dir ja verborgen liegt. Gieb nur, daß fich auch mein Wille Kein in solche Schranken fügt,

Worinnen die Demut und Einfalt regieret

Und mich zu der Weisheit, die himmlisch ift, führet.

Ach wenn ich nur Jesum recht fenne und weiß,

So hab ich der Weisheit vollkom= menen Breis.

6 Nichts kann ich vor Gott ja bringen. Ms nur dich, mein höchstes Gut;

Jesu, es muß mir gelingen

Durch dein rosinfarbnes Blut. Die höchste Gerechtigkeit ift mir erworben.

Da du bist am Stamme des Areu= zes gestorben;

Die Kleider des Heils ich da habe erlangt,

Worinnen mein Glaube in Ewig= feit prangt.

7 Mun so gieb, daß meine Seele Auch nach deinem Bild erwacht; Du bist ja, den ich erwähle, Mir zur Seiligung gemacht. Was dienet zum göttlichen Wan-

del und Leben, Ift in dir, mein Beiland, mir alles

gegeben:

Entreiße mich aller vergänglichen Luit,

Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewunt.

8 Ja, was foll ich mehr verlan= gen? Mich beschwemmt die Gnadenflut. Du bist einmal eingegangen In das Heilge durch dein Blut: Da hast du die ewge Erlösung

erfunden, Daß ich nun der höllischen Herr=

schaft entbunden;

Dein Eingang die völlige Freiheit mir bringt,

Im kindlichen Geiste das Abba nun flingt.

9 Volles Gnügen, Fried und Freude

Ketso meine Seel ergötzt. Weil auf eine frische Weide Mein Hirt Jesus mich gesetzt. Nichts Süßes kann also mein

Herze erlaben,

Als wenn ich nur, Jesu, dich im= mer foll haben: Nichts, nichts ist, das also mich in=

nig erquict, Ms wenn ich dich, Jesu, im Glau-

ben erblictt. 10 Drum auch, Jesu, du alleine

Sollst mein ein und alles sein: Prüf, erfahre, wie ichs meine, Tilge allen Heuchelschein.

Sieh, ob ich auf bösem betrügli= chem Stege,

Und leite mich, Höchster, auf ewi=

gem Wege; Gieb, daß ich nur alles hier achte

für Rot, Und Jesum gewinne: dies Gine

ift not.

Johann Beinrich Schröber, 1697.

Mel. Geelenbräutigam.

316 Wer ift wohl, wie du, Jesu, süße Ruh? Unter vielen außerforen. Leben derer, die verloren, Und ihr Licht dazu; Refu, füße Ruh.

2 Leben, das den Tod, Mich aus aller Not Bu erlösen, hat geschmecket, Meine Schulden zugedecket

Und mich aus der Not Sat geführt zu Gott.

3 Glanz der Herrlichkeit; Du bist vor der Zeit Zum Erlöser uns geschenket, Und in unser Fleisch versenket In der Küll der Zeit; Glanz der Herrlichkeit.

4 Großer Siegesheld,

Tod, Sünd, Höll und Welt, Alle Kraft des großen Drachen Haft du wolln zu Schanden machen Durch das Lösegeld Deines Bluts, o Held!

5 Höchste Majestät, König und Prophet Deinen Scepter will ich küssen, Ich will sitzen dir zu Füßen, Wie Maria thät, Höchste Majestät!

6 Lag mich deinen Ruhm, Als dein Eigentum. Durch des Geistes Licht erkennen, Stets in deiner Liebe brennen, Als dein Eigentum, Allerschönster Ruhm!

7 Deiner Sanftmut Schild, Deiner Demut Bild Mir anlege, in mich präge, Daß fein Zorn noch Stolz sich rege;

Vor dir sonst nichts gilt Als bein eigen Bild.

8 Steure meinen Sinn, Der zur Welt will hin, Daß ich nicht mög von dir wanken, Sondern bleiben in den Schranken; Sei du mein Gewinn. Gieb mir deinen Sinn.

9 Wecke mich recht auf, Daß ich meinen Lauf Unverrückt zu dir fortsetze, Und mich nicht in seinem Netze Satan halte auf: Kördre meinen Lauf.

10 Deines Geiftes Trieb In die Seele gieb, Daß ich wachen mög und beten, Freudig vor dein Antlitz treten. Ungefärbte Lieb In die Seele aieb.

11 Wenn der Wellen Macht In der trüben Nacht Will des Herzens Schifflein decken, Wollst du deine Hand ausstrecken. Habe auf mich acht. Hüter in der Nacht.

12 Einen Heldenmut, Der da Gut und Blut Gern um beinetwillen laffe Und des Fleisches Lüste haffe, Gieb mir, höchstes Gut, Durch dein teures Blut.

13 Solls zum Sterben gehn, Wollst du bei mir stehn. Mich durchs Todesthal begleiten Und zur Herrlichkeit bereiten, Daß ich einst mag sehn Mich zur Rechten stehn.

Johann Anaftafius Freylinghaufen, 1697.

Mel. Es ift das Heil uns kommen her.

317 Balt im Gedächtnis Fe-D Mensch, der auf die Erden Bom Thron des Himmels fom= men ist, Dein Bruder da zu werden.

Vergiß nicht, daß er dir zu gut

2 Halt im Gedächtnis Refum Christ.

Fleisch und

Der für dich hat gelitten.

Dank ihm für diese Liebe!

Hat angenommen

Blut:

Ja gar am Kreuz gestorben ist, Und dadurch hat bestritten Welt, Sünde, Teusel, Höll und Tod

Und dich erlöft aus aller Not: Dank ihm für diese Liebe!

3 Halt im Gedächtnis Jesum Christ,

Der auch am dritten Tage Siegreich vom Tod erstanden ist, Besteit von Not und Plage. Bedenke, daß er Fried gemacht, Sein Unschuldseben wieder dracht; Dank ihm für diese Liebe!

4 Halt im Gedächtnis Jesum Chrift, Ehrift, Der nach den Leidenszeiten Gen Himmel aufgesahren ist, Die Stätt dir zu bereiten, Da du sollst bleiben allezeit Und sehen seine Herrlichkeit: Dank ihm für diese Liebe!

5 Halt im Gedächtnis Jesum Christ,

Der einst wird wiederkommen Und sich, was tot und lebend ist, Zu richten vorgenommen. D denke, daß du da bestehst Und mit ihm in sein Reich eingehst, Ihm ewiglich zu danken.

6 Gieb, Jesu, gieb, daß ich dich kann Mit wahrem Glauben sassen, Und nie, was du an mir gethan, Mög aus dem Herzen lassen, Daß dessen ich in aller Not Mich trösten mög und durch den

Tod Zu dir ins Leben dringen. Chriacus Günther, 1714.

Mel. Jesus meine Zuversicht.

318 Seele, was ermühft du bich zu den Dingen diefer Erden, Die doch bald verzehren sich und zu lauter nichtes werden? Suche Jesum und sein Licht; Alles andre hilft dir nicht.

2 Sammle den zerstreuten Sinn, Laß ihn sich zu Gott ausschwingen; Richt ihn stets zum Hinnmel hin, Laß ihn in die Gnad eindringen Suche Zesum und sein Licht: Alles andre hilst dir nicht.

3 Du verlangst oft süße Ruh, Dein betrübtes Herz zu laben; Gil zur Lebensquell hinzu, Da kannst du sie reichlich haben. Suche Jesum und sein Licht; Alles andre hilft dir nicht. 4 Weißt du nicht, daß diese Welt Ein ganz ander Wesen heget, Als dem Höchsten wohlgefällt Und dein Ursprung dir vorleget? Suche Jesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.

5 Du bift ja ein Hauch aus Gott Und aus seinem Geist geboren, Darum liege nicht im Kot; Bist du nicht zum Reich erko-

ren ? Suche Jesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.

6 Schwinge dich fein oft im Geist Über alle Himmelshöhen; Laß, was dich zur Erden reißt, Weit von dir entfernet stehen, Suche Jesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht. 7 Nahe dich dem lautern Strom, Der bom Thron des Lammes fließet

Und auf die, so keusch und fromm, Sich in reichem Maß ergießet. Suche Resum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.

8 Laß dir seine Majestät Ininierdar vor Augen schweben: Lak mit brünstigem Gebet

Sich dein Herz zu ihm erheben! Suche Zesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.

9 Sei im übrigen ganz still: Du wirft schon zum Ziel gelangen; Glaube, daß sein Liebeswill Stillen werde dein Berlangen. Drum such Jesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.

Jacob Gabriel Wolf, 1714.

Gigene Melodie.

319 Eines wünsch ich mir vor Eine Speise früh und spät:

Selig läßts im Thränenthal sich mandern.

Wenn dies eine mit uns geht: Unverrückt auf einen Mann zu schauen,

Der mit blutgem Schweiß und Todesarauen

Auf sein Antlitz niedersank Und den Relch des Baters trank.

2 Ewig soll er mir vor Augen stehen,

Wie er als ein stilles Lamm Dort so blutig und so bleich zu

fehen, Hängend an des Kreuzes Stammi; Wie er dürstend rang um meine

Geele, Daß sie ihm zu seinem Lohn nicht

fehle.

Und dann auch an mich gedacht, Als er rief: Es ist vollbracht!

3 Ja, mein Jesu, laß mich nie vergessen

Meine Schuld und deine Huld! Da ich in der Finsternis gesessen, Trugest du mit mir Geduld! Hattest längst nach deinem Schaf

getrachtet, Ch es auf des Hirten Ruf geachtet, Und mit teurem Lösegeld Mich erkauft von dieser Welt.

4 3ch bin dein! sprich du darauf ein Amen.

Treuster Jesu, du bist mein! Drücke deinen süßen Jesusnamen Brennend in mein Herz hinein. Mit dir alles thun und alles laffen. In dir leben und in dir erblaffen, Das sei bis zur letzten Stund Unser Wandel, unser Bund. Albert Anapp, 1829.

#### XVIII. Christliches Teben.

### Psalm 1.

Mel. Werbe munter mein Gemüte.

320 Wohl dem Menschen, In gottloser Leute Rat. der nicht wandelt Wohl dem, der nicht unrecht handelt

Noch tritt auf der Sünder Pfad; Der der Spötter Freundschaft

fleucht, Und von ihrn Gesellen weicht, Der hingegen herzlich ehret, Bas uns Gott vom Himmel lehret.

2 Wohl dem, der mit Lust und Freuden Veruden Das Gesetz des Höchsten treibt, Und hier, als auf süger Weiden, Tag und Nacht beständig bleibt; Dessen Segen wächst und blüht Wie ein Palnibaum, den man sieht Bei den Füssen an der Seiten Seine frischen Zweig ausbreiten.

3 Also, sag ich, wird auch grünen,

Wer in Gottes Wort sich übt; Luft und Sonne wird ihm dienen, Bis er reise Früchte giebt; Seine Blätter werden alt, Und doch niemals ungestalt: Gott giebt Glück zu seinen Thaten, Was er macht, nuß wohl geraten.

4 Alber wen die Sünd erfreuet, Mit dem gehts viel anders zu: Er wird wie die Spreu zerstreuet Bon dem Wind im schnellen Nu. Wo der Herr sein Häuslein richt, Da bleibt kein Gottloser nicht. Summa: Gott liebt alle Frommen,

Und wer bös ist, muß umkommen. Paul Gerhardt, 1653.

Mel. Freu dich fehr, o meine Seele.

321 Selig sind die geistlich Armen, Die betrübt und traurig gehn, Die nichts suchen als Erdarmen Und der Gott mit Thrämen stehn. Denen öffnet er gewiß Sein schön herrlich Karadies, Da sie sollen vor ihm schweben Boller Frend und ewig leben.

2 Selig find, die Leide tragen, Da die Not ist täglich Gast. Gott giebt unter allen Plagen Trost und endlich Ruh und Rast. Wer sein Kreuz in Dennut trägt Und sich Gott zu Fusse legt, Dem wird er sein Herz erquicken; Keine Last darf ihn erdrücken.

3 Selig find die frommen Herzen, Die mit Sanftmut angethan, Die der Heinde Jour verschmerzen, Gerne weichen jedermann, Die auf Gottes Rache schaun Und die Sach ihm ganz vertraun;

Die wird Gott mit Gnaden schützen, Läßt das Erdreich sie besitzen.

4 Selig sind, die im Gemüte Hungert nach Gerechtigkeit. Gott wird sie aus lauter Güte Sättigen zu rechter Zeit. Selig sind, die Frennder Not Aus Erbarnung klagen Gott, Mit Verrüben; Gott wird sie hinwieder lieben.

5 Gr wird sich zu ihnen kehren Mit Barmherzigkeit und Treu, Und wird allen Feinden wehren, Die sie plagen ohne Scheu. Selig sind, die Gott befindt, Daß sie reines Herzens sind Und den Unzuchteusel meiden, Diese schauen Gott mit Freuden.

6 Selig sind, die allem Zaufen, Allem Zwiespalt, Haß und Streit, So viel möglich ift, abdanken, Stiften Fried und Einigkeit. Die sinds, die ihm Gott erwählt, Unter seine Kinder zählt. Selig, die Verfolgung leiden; Gott nimmt fie zu seinen Freuden.

7 Euch, so spricht er, will ich loh=

Die ihr mir treu blieben seid. Mit den unberwelften Kronen Dort im Reich der Ewinkeit. Da follt ihr recht fröhlich sein, Leuchten als der Sonnen Schein Mit den heiligen Propheten. Die gesteckt in gleichen Nöten. Johann Heermann, 1635.

#### Gigene Melodie.

322 Es ift nicht schwer, ein 4 Wirf nur getrost den Kummer bin,

Und nach dem Sinn des reinen Beistes leben:

Awar der Natur geht es gar fauer

Sich immerdar in Christi Tod zu aeben:

Doch führt die Gnade selbst zu aller Zeit

Den schweren Streit.

2 Du darfst ja nur ein Kindlein fein:

Du darfst ja nur die leichte Liebe üben!

O blöder Geift, schau doch, wie gut ers mein'!

Das fleinste Rind kann ja die Mut= ter lieben!

Drum fürchte dich nur ferner nicht so sehr:

Es ist nicht schwer!

3 Dein Vater fordert nur das Herz, Daß er es selbst mit reiner Gnade fülle.

Der fromme Gott macht dir gar keinen Schmerz;

Die Unlust schafft in dir dein eig= ner Wille:

Drum übergieb ihn willig in den Tod.

So hats nicht Not.

Der nur bein Berg bergeblich schwächt und plaget:

Erwecke nur zum Glauben beinen Sinn,

Wenn Furcht und Weh dein schwa= ches Herze naget:

Sprich: Bater, schau mein Elend gnädig an!

So ists aethan.

5 Besitz dein Herze in Geduld, Wenn du nicht gleich des Vaters Silfe merfest.

Berfiehst dus oft und fehlst aus eigner Schuld,

So fieh, daß du dich durch die Gnade stärkest:

So ist dein Kehl und kindliches Versehn

Als nicht geschehn.

6 Laß nur dein Herz im Glauben ruhn.

Wenn dich wird Nacht und Finfter= nis bedecken:

Dein Vater wird nichts Schlimmes mit dir thun:

Vor keinem Sturm und Wind darfit du erschrecken.

Ja, siehst du endlich ferner feine Spur.

So glaube nur.

7 So wird dein Licht aufs neu 8 Auf, auf, mein Geist, was säu= entstehn

Und wirst dein Heil mit großer Marheit schauen:

Was du geglaubt, wirst du dann vor dir sehn;

Drum darfft du nur dem frommen Bater trauen.

O Seele, sieh doch, wie ein wahrer

So selig ist!

mest du.

Dich deinem Gott ganz kindlich zu eraeben?

Geh ein, mein Herz, geneuß die füße Ruh!

Im Frieden follst du vor dem Ba= ter schweben:

Die Sorg und Last wirf nur ge= troft und fühn

Mein auf ihn.

Christian Friedrich Nichter, 1714.

Mel. Es ift gewißlich an ber Zeit.

323 Mensch, wie ist dein Oft lebet es in Reichtum wohl, Serz bestellt? Da wird die Saat verbüllet. Herz bestellt? Hab Achtung auf dein Leben! Was trägt für Frucht dein Herzensfeld?

Sinds Dornen oder Reben? Denn aus der Frucht kennt man

die Saat. Auch wer das Land befäet hat. Gott oder der Verderber.

2 Ist nun dein Herz dem Wege gleich Und einer Nebenstraßen, Da auf dem breiten Laftersteig Die Bögel alles fraken? Ach, prüfe dich, es ift kein Scherz; Ist so bewandt bein armes Herz, So bist du zu beweinen.

3 Kit auch dein Herze felsenhart, Verhärtet durch die Sünden, So ist der Same schlecht verwahrt Auf solchen Felsengründen: Ein Felsenstein hat keinen Saft, Drum hat der Same keine Kraft Bu sprießen und zu schießen.

4 Oft ist das Herz auch Dornen boll. Mit Sorgen angefüllet,

Da wird die Saat verhüllet, Ja sie ersticket ganz und gar And wird nicht einmal offenbar: Das ist wohl zu beklagen.

5 Doch ist, gottlob, noch gutes Land Auf dieser Welt zu finden, Das Gott dem Herrn allein be=

fannt. Da in den Herzensgründen Der Same, den Gott eingelegt, Noch hundertfältig Früchte trägt: Das sind die rechten Berzen.

6 Wer Ohren hat, der höre doch, Und prüfe fich ohn Heucheln, Diemeil es heute beinet noch, Sier muß sich keiner schmeicheln. Die Zeit vergeht, das Ende naht: Källt auf kein gutes Land die Saat, So mußt du ewig sterben.

7 Herr Refu, laß mein Berze sein Berknirschet und zerschlagen, Damit der Same dring hinein. Und laß ihn Früchte tragen, Die mir in Himmel folgen nach, Da ich sie finde tausendfach, Das wünsch ich mit Berlangen. Laurentius Laurenti, 1700.

#### Gigene Melobie.

324 (#3 fostet viel ein Chrift So herrlich sein, so lieblich im Ge-Und nach dem Sinn des reinen

Geistes leben:

Denn der Natur geht es gar sauer

Sich immerdar in Christi Tod zu geben;

Und ist hier gleich Ein Rampf wohl ausgericht,

Das machts noch nicht.

2 Man muß hier stets auf Schlan= gen gehn,

Die ihren Gift in unfre Fersen bringen;

Da kostets Müh, auf seiner Hut zu stehn,

Daß nicht der Gift kann in die Seele dringen.

Wenn mans bersucht, so spürt man mit der Zeit

Die Wichtigkeit.

3 Doch ist es wohl der Mühe wert.

Wenn man mit Ernst die Herrlichfeit erwäget,

Die ewiglich ein solcher Mensch er= fährt.

Der sich hier stets aufs himmlische geleget.

Es hat wohl Müh. die Gnade aber macht,

Dan mans nicht acht.

4 Man soll ein Kind des Höchsten sein.

Ein reiner Glanz, ein Licht im großen Lichte,

Wie wird der Leib so stark, so hell und rein.

Dieweil ihn da die wesentliche Bracht

So schöne macht!

5 Da wird das Kind den Bater sehn.

Im Schauen wird es ihn mit Luft empfinden;

Der lautre Strom wird es da ganz durchgehn,

Und es mit Gott zu einem Geist berbinden.

Wer weiß, was da im Geiste wird geschehn?

Wer mags verstehn?

6 Was Gott genießt, genießt es auch.

Was Gott besitzt, wird ihm in Gott gegeben;

Der Himmel steht bereit ihm zum Gebrauch,

Wie lieblich wird es doch mit Refu leben!

Nichts höher wird an Kraft und Würde sein,

Ms Gott allein.

7 Auf, auf, mein Geist, ermüde nicht.

Dich durch die Macht der Finster= nis zu reißen!

Was sorgest du, daß dirs an Kraft aebricht?

Bedenke, was für Kraft uns Gott berheißen.

Wie gut wird sichs doch nach der Arbeit ruhn,

Wie wohl wirds thun!

Christian Friedrich Richter, 1704.

Eigene Melodie.

325 D Durchbrecher aller Bande, Der du immer bei uns bist, Bei dem Schaden, Spott und

Schande Lauter Luft und Hinnnel ist: Aber erner dein Gerichte Wider unsern Adamssinn, Wis uns dein so treu Gesichte Führet aus dem Kerker hin.

- 2 Ffts doch beines Vaters Wille, Daß du endest dieses Werk; Hierzu wohnt in dir die Fülle Aller Weisheit, Lieb und Stärk, Daß du nichts von dem verlierest, Was er dir geschenket hat, Und es von dem Treiben führest Bu der süßen Ruhestatt.
- 3 Ach, erheb die matten Kräfte, Sich einmal zu reißen los, Und durch alle Weltgeschäfte Durchgebrochen stehen blog. Weg mit Menschensurcht und Zasgen;

Weich, Vernunftbedenklichkeit; Fort mit Schen vor Schmach und Plagen;

Weg des Fleisches Zärtlichkeit!

4 Herrscher, herrsche! Sieger, fiege! König, brauch bein Regiment: Führe deines Reiches Kriege, Mach der Sklaberei ein End. Laß doch aus der Ernb die Seelen Durch des neuen Bundes Blut; Laß uns länger nicht so quälen, Denn du meinsis mit uns ja gut.

5 Liebe, zeuch uns in dein Ster-

ben: Laß mit dir gekreuzigt sein, Bas dein Reich nicht kann ererben; Führ ins Paradies uns ein! Doch wohlan, du wirst nicht säu=

men, Wo nur wir nicht lässig fein; Verden wir doch als wie träumen, Wenn die Freiheit bricht herein.

Gottfried Arnold, 1697.

Mel. Wachet auf, ruft uns die Stimme,

326 Heiligster Jesu, Heilgungsquelle, Mehr als Arnstall rein, klar und

helle,
Du lautrer Strom der Heiligkeit!
Aller Glanz der Cherubinen
Und Heiligkeit der Seraphinen
Ind Geiligkeit der Seraphinen
Ind Borbild bift du mir,
Ach, bilde nich nach dir,
Du mein alles!
Defu, Helu, Hiff mir dazu,
Daß ich mag heilig sein wie du.

2 O stiller Jesu, wie dein Wille Dem Willen deines Baters stille

Heils Und bis zum Tod gehorsam war; Also mach auch gleichermaßen und Mein Herz und Willen dir ges

laffen;
Ach, ftille meinen Willen gar.
Mach mich dir gleichgefinnt,
Wie ein gehorfam Kind,
Stille, ftille,
Jefu, Hille mir dazu,
Daß ich fein ftille fei wie du.

3 Wachsamer Jesu, ohne Schlummer,

In großer Arbeit, Müh und Kum=

Bist du gewesen Tag und Nacht.

Du mußtest täglich viel ausstehen, Des Nachts lagit du vor Gott mit Wlehen.

Und haft gebetet und gewacht. Gieb mir auch Wachsamfeit, Daß ich zu dir allzeit Wach und bete: Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, Daß ich stets wachsam sei wie du.

4 Gütigster Jesu, ach wie gnädig, Wie liebreich, freundlich und gut=

thätia Bist du doch gegen Freund und Reind!

Dein Sonnenglanz der scheinet allen.

Dein Regen muß auf alle fallen, Ob sie dir gleich undantbar sind, Mein Gott, ach lehre mich, Damit hierinnen ich Dir nacharte: Jesu, Jesu, Hilf mir dazu, Daß ich auch gütig sei wie du.

5 Du, sanfter Jeju, warst unschuldig Und littest alle Schmach geduldig, Bergabst und ließ'st nicht Rachgier aus:

Niemand kann deine Sanftmut

mejjen, Bei der kein Gifer dich gefressen.

Als den du hattst ums Baters Haus.

Mein Heiland, ach verleih Mir Sanftmut und dabei Guten Gifer: Jesu, Jesu, Hilf mir bazu,

Daß ich sanftmütig sei wie du. 6 Würdigster Jesu, Chrenkönig, Du suchtest beine Ehre wenia Und wurdest niedrig und gering; Du wandeltst aanz ertieft auf

In Demut und in Anechtsgebär= den,

Erhubst dich selbst in keinem Ding: Herr, solche Demut lehr Mich auch je mehr und mehr Stefig üben: Fesu, Jesu, Hilf mir dazu, Dak ich demütia sei wie du.

7 Nun liebster Jesu, liebstes Leben, Mach mich in allem dir recht eben Und deinem heilgen Borbild gleich: Dein Geist und Kraft mich gar durchdringe,

Daß ich viel Glaubensfrüchte

bringe, Und tüchtig werd zu deinem Reich. Uch, zeuch mich ganz zu dir, Behalt mich für und für, Trener Heiland! Jefu, Jefu, Laß mich wie du, Und wo du bist, einst finden Ruh! Bartholomäus Craffelius, 1700.

Mel. Straf mich nicht in beinem Born.

327 Mache dich, mein Geist, bereit, Wache, fleh und bete, Daß dich nicht die böse Reit Underhofft betrete; Denn es ist Satans Lift Über viele Frommen Rur Bersuchung kommen.

2 Aber wache erst recht auf

Von dem Sündenschlafe: Denn es folget sonst darauf Gine lange Strafe, Und die Not Samt dem Tod Möchte dich in Sünden Unvermutet finden.

3 Wache auf! sonst kann dich nicht Unser Berr erleuchten: Wache! sonsten wird dein Licht

Dir noch ferne beuchten; Denn Gott will Für die Füll Seiner Gnadengaben Offine Augen haben.

4 Bete aber auch dabei Mitten in dem Wachen: Denn der Herre muß dich frei Von dem allen machen, Was dich drückt Und bestrickt. Daß du schläfrig bleibest Und sein Werk nicht treibest.

5 Ra er will gebeten sein, Wenn er was soll geben, Er verlanget unser Schrein, Wenn wir wollen leben. Und durch ihn Unsern Sinn, Feind, Welt, Fleisch und Günden Kräftig überwinden.

6 Doch wohl gut, es muß uns schon Alles glücklich gehen, Wenn wir ihn durch seinen Sohn Im Gebet anflehen. Denn er will Uns mit Füll Seiner Gunft beschütten, Wenn wir glaubend bitten.

7 Drum so lakt uns immerdar Wachen, flehen, beten, Weil die Angst, Not und Gefahr Immer näher treten; Denn die Zeit Ist nicht weit, Da uns Gott wird richten, Und die Welt vernichten.

Johann Burthard Freistein, 1697.

Mel. Freu dich fehr, o meine Geele.

328 Fei getreu bis an das Ms er für die Feinde bat; So mußt du verzeihen ebe Daure redlich aus den Streit. Haft du hier gleich harte Stände, Duldest du gleich manches Leid: Ach das Leiden dieser Zeit Ist nicht wert der Herrlichkeit, So dein Jesus dir will geben Dort in jenem Freudenleben.

2 Sei getreu in deinem Glauben, Baue beinen Seelengrund Nicht auf zweifelhafte Schrauben, Sage den Gewiffensbund, So geschlossen in der Tauf, Deinem Gott nicht wieder auf, Der ist gottlos und verloren. Wer meineidig dem geschworen.

3 Sei getreu in beiner Liebe Gegen Gott, der dich geliebt. Un dem Nächsten Gutes übe, Und ob er dich hat betrübt, Denke, wie dein Heiland that, So mußt du verzeihen eben, Soll Gott anders dir vergeben.

4 Sei getreu in deinem Leiden, Lasse dich kein Ungemach Und auch nichts von Jesu scheiden, Murre nicht in Weh und Ach! Hilft denn was die Ungeduld? Ach sie häufet nur die Schuld. Der trägt leichter, wer das träget Mit Geduld was Gott aufleget.

5. Sei getreu in deinem Hoffen, Hilft gleich Gott nicht, wie du willt, Und hat nicht bald Mittel troffen, Daß dein Wünschen werd erfüllt: Wiffe, daß oft ist die Zeit, Da er dir die Hand auch beut. Da dein Ohren find verstopfet, Wenn er lang schon angeklopfet.

6 Drum getreu, getreu aushalten Mußt du deinem lieben Gott;

Ihn mußt du es laffen walten. Wenn du nicht willst haben Spott. Rufe nur, er ift schon hier, Sein Berg bricht ihm gegen dir,

Rufe nur, Gott ist borhanden, Hoffmung macht ja nicht zu Schan= ben.

Benjamin Brätorius, 1659.

Mel. Mir nach, fpricht Chriftus, unfer Beld.

329 Auf, Christenmensch, auf, auf zum Streit! Auf, auf zum Überwinden! In dieser Welt, in dieser Zeit Ist keine Ruh zu finden. Wer nicht will streiten, trägt die

Aron Des ewgen Lebens nicht davon.

2 Der Teufel kommt mit seiner List.

Die Welt mit ihrem Brangen, Das Fleisch mit Wollust, wo du bist, Bu fälln dich und zu fangen. Streitst du nicht wie ein tapfrer Held.

So bist du hin und schon gefällt.

3 Gedenke, daß du zu der Kahn Deins Feldherrn hast geschworen: Gedenke, daß du als ein Mann Zum Streit bist auserkoren; Gedenke, daß ohn Streit und Sieg Nie keiner zum Triumph aufstieg.

4 Wie schmählich ists, wenn ein Soldat

Dem Zeind den Rücken kehret: Wie schändlich, wenn er seine Stant

Verläßt und sich nicht wehret: Wie spöttlich, wenn er noch mit Fleiß

Vor Träaheit wird dem Keind

zum Breis.

5 Bind an! der Teufel ist bald hin.

Die Welt wird leicht verjaget;

Das Kleisch muß endlich aus dem Sinn.

Wie sehr dichs immer plaget. Dewge Schande, wenn ein Held Bon diesen dreien wird gefällt.

6 Wer überwindt, soll auf dem Thron

Mit Christo Jesu sitzen, Soll glänzen wie ein Gottessohn Ans hohen Himmels Spitzen, Soll ewig herrschen und regiern, Soll ewiglich den Himmel ziern.

7 So streit denn wohl, streit keck und fühn,

Daß du mögst überwinden! Streng alle Kräft an, allen Sinn, Daß du dies Gut mögst finden! Wer nicht will streiten um die Kron. Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

Johann Scheffler, 1668.

Eigene Melodie.

ste des Lebens. Sieh, wie die Finsternis dringet Mächtig aufführet, mir seherein,

Jesu hilf siegen, du Für= Wie sie ihr höllisches Heer nicht bergebens

zu sein:

Satan der finnet auf allerlei Lehre mich fämpfen und prüjen Ränfe,

Wie er mich sichte, verstöre und fränfe.

2 Sefu hilf siegen, der du mich er= faufet.

Rette, wenn Fleisch und Blut, Sa= tan und Welt

Mich zu berücken ganz grimmig anlaufet.

Ober auch schmeichelnd sich liftig perstellt.

Wenn Babel wütet bon außen und innen.

Lag mir, Herr, niemals die Hilfe zerrinnen.

3 Refu hilf siegen und lege gefan= gen

In mir die Lüste des Fleisches und gieb,

Daß bei mir lebe des Geiftes Ber= langen,

Aufwärts sich schwingend durch heiligen Trieb; Laß mich eindringen ins göttliche

Wesen, So wird mein Beist, Leib und

Seele genesen.

4 Gefu hilf siegen und laß mich nicht sinten,

Wenn sich die Kräfte der Lügen

aufblähn, Und mit dem Scheine der Wahr=

heit sich schminken, Lak doch viel heller dann deine

Araft sehn!

Steh mir zur Rechten, o Rönig und Meister.

die Geister.

5 Refu hilf siegen im Wachen und Beten,

Hüter, du schläfft ja und schlum= merst nicht ein:

Laß dein Gebet mich unendlich bertreten.

Der du versprochen, mein Für= sprech zu sein:

Wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken,

Wollst du mich, Jesu, ermuntern und mecten.

6 Refu hilf fiegen, wenn alles ver= schwindet,

Und ich mein nichts und Verder= ben nur seh,

Wenn kein Vermögen zu beten fich findet,

Wenn ich muß sein ein verschüch= tertes Reh,

Ach Herr, so wollst du im Grunde der Seelen

Dich mit dem innersten Geufzen bermählen.

7 Refu hilf siegen und laß mirs gelingen,

Daß ich das Zeichen des Sieges erlang,

So will ich ewig dir Lob und Dank fingen,

Jesu, mein Beiland, mit frohem Gefang.

Wie wird dein Name da werden gepriesen,

Wo bu, o Held, dich so mächtig erwiesen! Johann Beinrich Schröder, 1697.

Mel. Meine Soffnung ftehet fefte.

231 Auf, ihr Chriften, Christi Die ihr noch Gaupt: hängt an dem Auf, wacht auf, ermannt euch wieder,

Ch ihr werdet hingeraubt. Satan beut An den Streit Christo und der Christenheit.

- 2 Auf, folgt Christo, euerm Helbe, Trauet seinem starken Arm; Liegt der Satan gleich zu Felbe Mit dem ganzen Höllenschwarm, Sind doch der Noch viel mehr, Die da stets sind um uns her.
- 3 Nur auf Christi Blut gewaget Mit Gebet und Wachsamfeit; Dieses machet unverzaget Und recht tapfre Kriegesseut; Wer hier friegt, Nie erliegt, Sondern unterm Kreuze siegt.
- 4 Diesen Sieghat auch empfunden, Bieler Heilgen starker Mut, Da sie haben überwunden Fröhlich durch des Lammes Blut;

Sollten wir Denn allhier Auch nicht streiten mit Begier?

- 5 Drum auf, laßt uns überwinden In dem Blute Jesu Christ, Und an unste Stiene binden Sein Wort, so ein Zeugnis ist, Das uns deck Und erweckt Und nach Gottes Liebe schneckt.
- 6 Unser Leben sei verborgen Mit Christo in Gott allein, Auf daß wir an jenem Morgen Mit ihm offenbar auch sein, Da das Leid Dieser Zeit Werden wird zu lauter Freud;
- 7 Da Gott seinen treuen Knechten Geben wird den Gnadensohn, Und die Hütten der Gerechten Stimmen an den Siegeston, Da fürwahr Gottes Schar Jhn wird loben immerdar.

Justus Falkner, 1699.

Eigene Melodie.

332 Ringe recht, wenn Gottes Gnade Dich nun ziehet und bekehrt, Dat dein Geift sich recht entlade Bon der Lajt, die ihn beschwert,

2 Ringe, denn die Pfort ist enge, Und der Lebensweg ist schmal: Her bleibt alles im Gedränge, Bas nicht zielt zum Himmelssaal.

3 Rämpfe bis aufs Blut und Le= ben.

Dring hinein in Gottes Reich: Will der Satan widerstreben, Werde weder matt noch weich.

4 Ringe, daß dein Eifer glühe, Und die erste Liebe dich Von der ganzen Welt abziehe; Halbe Liebe hält nicht Stich.

5 Nimm mit Furcht ja beiner Seele, Deines Heils mit Zittern wahr; Hier in biefer Leibeshöhle Schwehlt du täglich in Gefahr.

6 Halt ja deine Krone feste; Halte männlich, was du hast. Recht beharren ist das beste, Kücksall ist ein böser Gast.

7 Lauf der Welt doch aus den Händen; Dring ins stille Zoar ein.

Dring ins stille Zoar ein. Eile, daß du mögst vollenden, Mache dich von allem rein. 8 Eile, lauf dem Herrn entgegen, | Nun mein Hüttlein abzulegen; Sprich: Mein Licht, ich bin bereit, Mich durft nach der Ewigfeit.

Johann Joseph Windler, 1714.

Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

333 Rüstet euch, ihr Christenleute! Die Feinde suchen euch zur Beute: Ra Satan felbst hat ein begehrt. Wappnet euch mit Gottes Worte Und fanufet frisch an jedem Orte, Damit ihr bleibet unversehrt. Ist euch der Feind zu schnell? Hier ist Immanuel. Hostanna! Der Starke fällt Durch diesen Held, Und wir behalten mit das Feld.

2 Reinigt euch bon euren Lüsten; Besieget sie, die ihr seid Christen, Und stehet in des Herren Araft. Stärket euch in Jesu Ramen, Daß ihr nicht strauchelt wie die

Lahmen. Wo ift des Glaubens Eigenschaft? Wer hier ermüden will, Der schaue auf das Ziel! Da ist Freude. Wohlan, fo feid Zum Kampf bereit: So fronet euch die Ewigkeit.

3 Streitet recht die wenig Sahre, Ch ihr fommt auf die Totenbahre: Rurg, kurg ift unfer Lebenslauf. Wenn Gott wird die Toten wecken, Und Christus wird die Welt er=

schrecten, So stehen wir mit Freuden auf. Gott lob! wir find versöhnt. Daß uns die Welt noch höhnt. Währt nicht lange; Und Gottes Sohn Hat längstens

ichon Uns beigelegt die Ehrenkron.

4 Jefu, stärke deine Rinder Und mache die zu Überwindern, Die du erkauft mit deinem Blut. Schaffe in und neues Leben, Daß wir uns stets zu dir erheben, Wenn uns entfallen will der Mut. Beuf aus auf uns den Geift. Dadurch die Liebe fleußt In die Herzen: So halten wir Getren an dir Im Tod und Leben für und für.

Wilhelm Crasmus Arends, 1714.

Mel. Freu bich fehr, o meine Scele.

334 Schaffet, schaffet, Men-Schaffet eure Seligkeit! Baitet nicht, wie freche Sünder, Nur auf gegenwärtge Zeit; Sondern schauet über euch, Ringet nach dem Himmelreich Und bemühet euch auf Erden, Wie ihr möget selig werden.

2 Selia, wer im Glauben fämpfet, Selig, wer im Kampf besteht

Und die Sünden in sich dämpfet, Selig, wer die Welt verschmäht! Unter Christi Arenzesschmach Jaget man dem Frieden nach; Wer den Himmel will ererben, Muß zubor mit Christo sterben.

3 Werdet ihr nicht treulich ringen, Sondern träg und läffig sein, Gure Reigung zu bezwingen, So bricht eure Hoffming ein. Ohne tapfern Streit und Krieg

Folget niemals rechter Sieg: Wahren Siegern wird die Krone Nur zum beigelegten Lohne.

4 Mit der Welt sich lustig machen Hat bei Christen keine Statt: Fleischlich reden, thun und lachen Schwächt den Geist und macht ihn

Ach bei Christi Areuzesfahn Geht es wahrlich niemals an, Daß man noch mit frechem Herzen Sicher wolle thun und scherzen.

5 Zittern will ich vor der Sünde Und dabei auf Jesum sehn,

Bis ich seinen Beistand finde, In der Gnade zu bestehn. Ach, mein Heiland, geh doch nicht Mit mir Urmen ins Gericht! Gieb mir deines Geistes Waffen, Meine Seligkeit zu schaffen.

6 Amen, es geschehe, Amen! Gott versiegle dies in mir, Auf daß ich in Jesu Namen So den Glaubenstampf ausführ. Er, er gebe Kraft und Stärk Und regiere selbst das Werk, Daß ich wache, bete, ringe Und also zum Himmel dringe. Ludwig Andreas Gotter, 1714.

Mel. Sollt ich meinem Gott nicht fingen.

335 Taffet uns mit Jesu ziehen, Seinem Borbild folgen nach, In der Welt der Welt entfliehen. Auf der Bahn, die er uns brach, Immerfort zum himmel reisen, Frdisch noch, schon himmlisch sein, Glauben recht und leben fein, In der Lieb den Glauben weisen. Treuer Jesu, bleib bei mir, Gehe bor, ich folge dir,

2 Laffet uns mit Jefu leiden, Seinem Borbild werden gleich, Nach dem Leide folgen Freuden, Urmut hier macht borten reich, Thränensaat die erntet Lachen. Hoffmung tröfte die Geduld! Es kann leichtlich Gottes Huld Aus dem Regen Sonne machen. Refu, hier leid ich mit dir, Dort teil deine Freud mit mir.

3 Lasset uns mit Jesu sterben, Sein Tod uns vom andern Tod Rettet und bom Seelverderben. Von der ewialichen Not. Lagt uns töten weil wir leben, Unser Fleisch, ihm sterben ab; So wird er uns aus dem Grab In das Himmelleben heben. Jesu, sterb ich, sterb ich dir. Daß ich lebe für und für.

4 Laffet uns mit Jefu leben; Weil er auferstanden ist, Muß das Grab uns wiedergeben. Jesu, unser Haupt du bist, Wir sind deine Leibesglieder; Wo du lebst, da leben wir. Ach, erkenn uns für und für, Trauter Freund, für deine Brüder, Refu, dir ich lebe hier, Dorten ewig auch bei dir.

Sigmund bon Birfen, 1652.

Mel. Machs mit mir Gott nach beiner Gut.

336 Mir nach, spricht Chris | Mir nach, ihr Christen alle! Berleugnet euch, verlaßt die Welt,

Folgt nicinem Ruf und Schalle; Nehm euer Areuz und Ungemach Auf euch, folgt nicinem Wandel nach.

2 Ich bin das Licht, ich leucht euch

Mit heilgem Tugendleben: Ber zu nir kommt und folget mir, Darf nicht im Finstern schweben; Jeh bin der Weg, ich weise wohl Wie man wahrhaftig wandeln soll.

3 Mein Herz ist voll Demütigkeit, Boll Liebe meine Seele, Mein Mund, der fleußt zu jeder Reit

Von süßem Sanftmutöle; Mein Geist, Gemüte, Kraft und

Sim It Gott ergeben, schaut auf ihn.

4 Fällts euch zu schwer, ich geh voran; Ich steh euch an der Seite; Ich kämpfe selbst, ich brech die Rahn,

Bin alles in dem Streite. Ein böfer Anecht, der ftill darf stehn, Wenn er den Feldherrn sieht angehn.

5 Wer seine Seel zu finden meint, Wird sie ohn mich verlieren: Wer sie hier zu verlieren scheint, Wird sie in Gott einführen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir,

Ist mein nicht wert und meiner Rier.

6 So laßt uns denn dem lieben

Herrn Mit unferm Kreuz nachgehen, Und wohlgemut, getroft und gern In allen Leiden ftehen:

Wer nicht getämpft, trägt auch die Kron

Des ewgen Lebens nicht dabon. Johann Scheffler, 1668.

Mel. Seelenbräutigam.

337 Jefu, geh boran Auf der Lebensbahn; Und wir wollen nicht berweilen, Dir getreulich nachzueilen: Führ uns an der Hand Bis ins Baterland.

2 Solls uns hart ergehn: Laß uns feste stehn Und auch in den schwersten Tagen Riemals über Lasten klagen; Denn durch Trübsal hier Geht der Weg zu dir.

3 Kühret eigner Schmerz Frgend unser Herz, Kümmert uns ein fremdes Leiden, O so gieb Geduld zu beiden; Nichte unsern Sinn Auf das Ende hin.

4 Ordine unsern Gang, Liebster, lebenslang. Führst du uns dunch rauhe Wege: Gieb uns auch die nötge Pflege; Thu uns nach dem Lauf Deine Thüre auf.

Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, gedichtet 1721.

Eigene Melodie.

338 Ich wollt, daß ich das heinne wär und aller Welte Trost entbehr.

Ich mein daheim im Himmelreich, Da ich Gott schauet ewiglich. 2 Wohlauf, mein Secl, und richt dich dar.

Da wartet bein der Engel Schar. Denn alle Welt ist dir zu klein, Du kommest denn erst wieder heim.

3 Daheim ist Leben ohne Tod, Und ganze Freude ohne Not. Da ist Gesundheit ohne Weh Und währet heut und immer mehr.

4 Da sind doch tausend Jahr als

Und ist auch kein Verdrießen nicht. Wohlauf, mein Herz und all mein Mut,

Und such das Gut ob allem Gut!

5 Was das nicht ist, das schätz gar klein.

Und jammer allzeit wieder heim. Du haft doch hie kein Bleiben nicht.

Es sei nun morgen, es sei heut.

6 Dieweils denn'anders nicht mag fein.

So fleuch der Welte falschen Schein, Und reu dein Sünd und besser'

Als wolltest morgn gen Himmelreich.

Ade Welt, Gott gesegen dich! Ich fahr dahin gen Himmelreich. Seinrich von Laufenberg, um 1430.

Mel. Jefus meine Zuverficht.

339 Himmelan geht unfre Bahn, Bir find Gäfte nur auf Erden, Bis wir dort in Kanaan Durch die Wüsten kommen werden. Hier ist unser Pilgrimsstand, Droben unser Vaterland.

2 Himmelan schwing dich, mein Geist; Denn du bist ein himmlisch Wesen, Und kannst daß, was irdisch heißt, Nicht zu deinem Zweck erlesen. Sin don Gott erleuchter Sinn Kehrt in seinen Ursprung hin.

3 Himmelan! ruft er mir zu, Wenn ich ihn im Worte höre, Das weift nir den Ort der Ruh, Wo ich einmal hingehöre. Wenn ich dieses Wort bewahrt. Halt ich eine Himmelfahrt.

4 Himmelan! denk ich allzeit, Wenn er mir die Tafel decket, Und mein Geift hier allbereit Eine Kraft bes Himmels schmecket. Nach der Kost im Fammerthal Folgt des Lammes Hochzeitmahl.

5 Himmelan! Mein Glaube zeigt Mir das schöne Los von ferne, Daß mein Herz schon auswärts fteiat

über Sonne, Mond und Sterne, Denn ihr Licht ist viel zu klein Gegen jenen Glanz und Schein.

6 Himmelan wird mich der Tod In die rechte Heimat führen, Da ich über alle Not Ewig werde triumphieren; Heius geht mir felbst doran, Daß ich freudig folgen kann.

7 Himmelan! ach himmelan! Das foll meine Lofung bleibeu. Ich will allen eitlen Wahn Durch die Himmelsluft vertreiben. Himmelan fteht nur mein Sinn, Bis ich in dem Himmel bin.

Benjamin Schmol

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

340 Kommt Kinder, laßt uns gehen: Der Abend kommt herbei. Es ist gefährlich stehen In dieser Wüstenei: Rommit, stärket euren Mut Zur Ewigkeit zu wandern, Bon einer Kraft zur andern; Es ist das Ende gut.

2 Es foll uns nicht gereuen Der schmale Pilgerpfad; Wir kennen ja den Treuen, Der uns gerufen hat: Rommt, folgt und trauet dem; Ein jeder sein Gesichte Mit ganzer Wendung richte Stracks nach Jerusalem.

3 Gehts der Natur entgegen, So gehts gerad und fein; Die Fleisch und Sinne pflegen, Noch schlechte Vilger sein. Verlaßt die Kreatur Und was euch sonst will binden, Lakt aar euch selbst dahinten: Es geht durchs Sterben nur.

4 Schmückt euer Herz aufs beste, Sonft weder Leib noch Haus; Wir find hier fremde Gafte Und ziehen bald hinaus. Gemach bringt Ungemach: Ein Pilger muß sich schicken, Sich dulden und sich bücken Den furzen Bilgertag.

5 Kommt, Kinder, laßt uns gehen, Der Bater gehet mit. Er felbst will bei uns stehen In jedem sauren Tritt: Er will uns machen Mut.

Mit süßen Sonnenblicen Uns locken und eranicken: Ach ja, wir habens gut.

6 Rommt, Kinder, laßt uns wan= dern: Wir gehen Hand an Hand, Eins freuet sich am andern In diesem wilden Land. Kommt, laßt uns findlich sein, Uns auf dem Weg nicht streiten: Die Engel selbst begleiten Als Brüder unfre Reihn.

7 Sollt wo ein Schwacher fallen. So greif der Stärkre zu; Man trag, man helfe allen, Man pflanze Lieb und Ruh. Rommt, bindet fester an; Ein jeder sei der Kleinste, Doch auch wohl gern der Reinste Auf unfrer Liebesbahn.

8 Es wird nicht lang mehr wäh= ren: Halt noch ein wenig aus! Es wird nicht lang mehr währen, So fommen wir nach Haus; Da wird man ewig ruhn, Wann wir mit allen Frommen Daheim beim Bater kommen: Wie wohl, wie wohl wirds thun!

9 Drauf wollen wirs benn wagen Es ist wohl Wagens wert, Und gründlich dem absagen, Was aufhält und beschwert. Welt, du bist uns zu klein; Wir gehn durch Jesu Leiden Sin in die Ewigkeiten; Es foll nur Jefus fein!

Gerhard Terfteegen, 1738.

# XIX. Stand und Beruf.

Mel. Bergage nicht, o frommer Christ.

341 Ich weiß, mein Gott, baß all mein Thun Und Werf in deinem Willen ruhn, Bon dir fonunt Glück und Segen: Was du regierst, das geht und steht Auf rechten guten Wegen.

2 Es steht in keines Menschen Macht,

Daß sein Rat werd ins Werk ge=

bracht

Und seines Gangs sich freue; Des Höchsten Rat, der machts allein,

Daß Menschen Rat gedeihe.

3 Oft denkt der Mensch in seinem Mut, Dies oder senes sei ihm gut, Und ist doch weit gesehlet;

Oft sieht er auch für schädlich an, Was doch Gott selbst erwählet,

4 So fängt auch mancher weise Mann Ein gutes Werk zwar fröhlich an,

Und bringts doch nicht zu stande. Er baut ein Schloß und sestes Haus,

Doch nur auf lauterm Sande.

5 Drum lieber Bater, der du Kron Und Scepter trägst in deinem Thron,

Und aus den Wolfen blitzest, Vernimm mein Wort und höre mich

Vom Stuhle, da du sitzest.

6 Berleihe mir das edle Licht, Das sich von deinem Angesicht In fromme Seelen strecket, Und da der rechten Weisheit Kraft Durch deine Kraft erwecket.

7 Gieb mir Verstand aus deiner Höh,

Auf baß ich ja nicht ruh und steh Auf meinem eignen Willen; Sei du mein Freund und treuer Rat.

Was recht ist, zu erfüllen.

8 Was dir gefällt, das laß auch mir,

O meiner Seelen Sonn und Zier, Gefallen und belieben; Was dir zuwider, laß mich nicht In Werk und That verühen

In Werk und That verüben.

9 Hits Werk von dir, so hilf du

Glück, Ifts Menschenthun, so treib zu=

rück Und ändre meine Sinnen:

Was du nicht wirkst, pflegt von ihm selbst

In furzem zu zerrinnen.

10 Tritt zu mir zu und mache leicht,

Was mir sonst fast unmöglich beucht,

Und bring zum guten Ende, Was du felbst angefangen hast Durch Weisheit deiner Hände.

11 Fst ja der Anfang etwas schwer Und muß ich auch ins tiese Weer Der bittern Sorgen treten, So treib mich nur ohn Unterlaß Zu seutzen und zu beten. 12 Wer fleißig betet und dir traut, Wird alles, da ihm sonst vor

graut, Mit tapferm Mut bezwingen, Sein Sorgenstein wird in der Gil In tausend Stücke springen.

13 Der Weg zum Guten ist fast wild.

Mit Dorn und Hecken ausgefüllt, Doch wer ihn freudig gehet, Rommt endlich, Herr, durch deinen Geift.

Wo Freud und Wonne stehet.

14 Du bist mein Bater, ich dein Rind.

Was ich bei mir nicht hab und find. Haft du zu aller Gnüge.

So hilf mur, daß ich meinen Stand Wohl halt und herrlich fiege.

15 Dein soll sein aller Ruhm und

Ich will dein Thun je mehr und mehr Aus hocherfreuter Seelen

Bor deinem Bolf und aller Welt, So lang ich leb, erzählen. Baul Gerhardt, 1653.

#### Gigene Melodie.

342 Mes ift an Gottes 4 hoffmung tann bas herz er-Und an feiner Gnad gelegen Über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, Der behält ganz unverletzet Einen freien Heldenmut.

2 Der mich hat bisher ernähret Und so manches Glud bescheret. Ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderlich geführet Und noch leitet und regieret, Wird forthin mein Helfer sein.

3 Viel bemühen sich um Sachen, Die nur Sorg und Unruh machen Und ganz unbeständig sind: Ich begehr nach dem zu ringen, Was Vergnügung pflegt zu brin-

Und man jetzt gar selten findt.

Was ich wünsche wird sich schicken. So es anders Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben Hab ich seiner Gnad ergeben Und ihm alles heimgestellt.

5 Erweiß schon nach seinem Willen Mein Verlangen zu erfüllen; Es hat alles seine Reit. 3ch hab ihm nichts vorzuschreiben: Wie Gott will, so muß es bleiben; Wann Gott will, bin ich bereit.

6 Soll ich länger allhier leben, Will ich ihm nicht widerstreben; Ich verlaffe mich auf ihn: Rit doch nichts, das lang bestehet: Alles Frdische vergehet Und fährt wie ein Strom dahin. Nürnberger Gefangbuch, 1676.

# Che- und Bauskand.

Mel. Meinen Jesum lag ich nicht.

343 Freund der Seelen, Der mich je und je geliebet,

Mir sein Herz zu eigen giebet, Ach wie follt ich nicht allein, Refu, dir verbunden sein!

- 2 Deine nimmer falsche Treu Ist mein himmel auf der Erden; Deine Huld wird täglich neu Und kann nicht gemindert werden; Ach wie sollt ich mich nicht freun, Deine Sulamith zu sein!
- 3 Nimm mein Herz und alles hin,

Ich bin deine, du bist meine, Schreibe dich in meinen Sinn, Du, mein Jesus, nur alleine; Ach im Glauben deine Braut. Dir, mein Bräutigam, vertraut.

- 4 Doch, weil du mir auch noch hier Einen Bräutigam ersehen, Nehm ich ihn allein von dir; Denn bom Herren ists geschehen, Der die Herzen also lenkt Und ein Herz dem andern schenkt.
- 5 Laft mein erstes Opfer sein Das Gebet vor deinem Throne. Daß dein heller Gnadenschein Unter uns im Segen wohne:

Denn der Chstand muß allein Durchs Gebet geheiligt sein.

- 6 Der du selbst die Liebe bist, Laft mich ihn nun also lieben, Daß sein Bild zu aller Frist In mein Herze sei geschrieben, Und auch nicht ein Wink geschieht, Der nicht stets auf Liebe fieht.
- 7 Neige du sein Herz zu mir, Wie du liebest die Gemeine, Daß auch dies Geheimnis hier In uns beiden recht erscheine. Lag ihn mein, mich seine sein, Schlage Händ und Berzen ein.
- 8 Hast du diesen Stand gestiftet, Ei fo laß ihn also führen, Daß man nichts an uns betrifft, Was kann deine Huld verlieren: Bringt die Ch auch Weh mit sich: Wunderlich, nur seliglich!
- 9 Nun so tret ich zum Altar, Es geschieht in Fesu Namen! Stelle dich zum Segen dar, Sprich zu unserm Ja dein Amen. Unser Chitand grüne hier, Bis er dorten blüh vor dir. Benjamin Schmolde, 1716.

# Plalm 128.

Mel. Vom Himmel hoch da komm ich her.

344 Mohl dem, der in Gottes Furcht steht Und der auf seinem Wege geht! Dein eigen Hand dich nähren soll. So lebst du recht und geht dir wohl.

2 Dein Weib wird in deim Hause

Wie ein Reben voll Trauben fein. Und dein Kinder um deinen Tisch Wie Olpflanzen gefund und frisch. Daß du wirst schauen stetiglich

3 Sieh, so reich Segen hangt dem

Wo in Gottes Kurcht lebt ein

Bon ihm läßt der alt Fluch und Born,

Den Menschenkindern angeborn.

4 Aus Zion wird Gott fegnen dich.

Das Glück ber Stadt Jerufalem, Vor Gott in Inaden angenehm.

5 Fristen wird er das Leben dein

Und mit Güte stets bei dir fein, Daß du sehen wirft Kindeskind. Und daß Asrael Friede find. Martin Luther, 1524.

## Plalm 127.

Mel. Berr Jefu Chrift bich zu uns wend.

345 190 Gott zum Haus Gleich wie ber Pfeil ins Starken nicht giebt sein Gunit

So arbeit jedermann unisonst, Wo Gott die Stadt nicht selbst bemacht.

So ist umsonst der Wächter Macht.

2 Bergebens, daß ihr früh auf= steht,

Dazu mit Sunger schlafen geht Und est eur Brot mit Ungemach, Denn wems Gott gönnt, giebt ers im Schlaf.

3 Nun sind sein Erben unfre Rind, Die uns bon ihm gegeben find:

Hand.

So ist die Jugend Gott befannt.

4 Es foll und muß dem gschehen mohl.

Der dieser hat sein Röcher voll: Sie werden nicht zu Schand noch Spott,

Vor ihrem Feind bewahrt sie Gott.

5 Ehr sei Gott Vater und dem Sohn Samt Heilgen Geist in einem

Thron. Welchs ihm auch also sei bereit

Von nun an bis in Ewigkeit, Johann Rolrofe, 1525.

Mel. Berr Jesu Chrift, dich zu uns wend.

346 Ach lieber Herre Jesu Christ, Der du ein Kindlein worden bist

Von einer Jungfrau rein geborn, Daß wir nicht möchten sein verforn:

- 2 Du haft die Kinder nicht veracht, Da sie sind worden zu dir bracht, Du haft dein Händ auf sie gelegt, Haft fie umfangen und gesagt:
- 3 "Die Kinder laffet kommen her Bu mir, ihn niemand folches wehr. Denn folcher ift das Himmelreich, Die man mir bringt, beid arm und reich."

- 4 3ch bitt, laß dir befohlen sein. Ach, lieber Herr, dies Kindelein, Behüte es vor allem Leid Und alle in der Chriftenheit.
- 5 Durch deine Engel sie bewahr Bor Unfall, Unglud und Gefahr, Erbarm dich ihrer gnädiglich, Gieb deinen Segen mildiglich.
- 6 Gieb Gnad, daß sie geraten mohl

Bu beinen Ehrn und Wohlgefalln, Auf daß fie hier gottseliglich Hiernach auch leben ewiglich,

Johann Freder, 1565.

Mel. Berr Gott dich loben alle wir.

347 Böret ihr Eltern, Christus spricht. stus spricht. Den Kindern follt ihr wehren nicht, Sondern fie laffen zu ihm kommn, Daß sie bon ihm werdn aufge= nommn.

2 Das Himmelreich will er ihn' gebn: Was ist dagegen dieses Lebn Mit aller Welt Luft, Gut und Chr? Bald hats ein End und ist nichts

mehr.

3 Das himmelreich kein Ende nimmt.

Darein und Jefus Chriftus bringt Durch seine Lehr; dazu er will, Daß man die Kinder senden soll.

4 Gehorchet ihm, bringet sie her, Daß man bon Jugend auf fie

In der Kirchen und in der Schul Im Glauben Gott erfennen wohl.

5 Wers gut mit seinen Kindern meint.

Gewiß sie zum Herrn Christo sendt. Wer anders thut, der ist ihr Feind. Wenn er auch schon groß Lieb vor= mendt.

6 Was hilft die Kinder nur groß Geld

Und viel Acter in jedem Keld? Wer fie von Gott recht lehren läßt, Der thut an ihn das allerbest.

Ludwig Selmbold, 1596.

Mel. O Gott, bu frommer Gott.

348 Tak dich, herr Jesu Durch mein Gebet bewegen, Romm in mein Haus und Herz, Und bringe mir ben Segen.

All Arbeit, Müh und Kunst Ohn dich nichts richtet aus; Wo du mit Gnaden bist, Kommt Segen in das Haus. Johann Beermann, 1630.

Mel. Nicht so traurig, nicht so fehr.

349 Poller Bunder, voller | 3 Dieser Bater zeucht sein Kind, Rener seins dagegen auf. Runit, Voller Weisheit, voller Kraft, Voller Hulde, Gnad und Gunft, Voller Labsal, Trost und Saft, Voller Wunder, fag ich noch, Ast der keuschen Liebe Roch.

2 Die fich nach dem Angesicht Niemals hie bevor gekannt, Auch sonst im geringsten nicht Mit Gedanken zugewandt, Derer Herzen, derer Hand Knüpft Gott in ein Liebesband.

Jener seins dagegen auf, Beide treibt ihr sondrer Wind, Ihre sondre Bahn und Lauf; Aber wenn die Zeit nun dar, Wirds ein wohlgeratnes Paar.

4 hier wächst ein geschickter Sohn, Dort ein edle Tochter zu: Eines ist des andern Kron. Eines ist des andern Ruh. Eines ift des andern Licht, Wiffens aber beide nicht.

- 5 Bis so lang es dem beliebt, Der die Welt im Schoße hält Und zur rechten Stunde giebt Jedem, was ihm wohlgefällt, Da erscheint im Werk und That Der so tief verborgne Nat.
- 6 Jeder findet, jeder nimmt, Was der Höchst ihm ausersehn, Was im Hinmel ist bestimmt, Pflegt auf Erden zu geschehn, Und was denn nun 6 geschicht, Das itt sehr wohl ausgericht.
- 7 Öfters denktman: Dies und dies Hätte können besser sein; Aber wie die Finsternis Nicht erreicht der Sonnen Schein, Also geht auch Menschensinn Hinter Gottes Weisheit hin.
- 8 Laß zusammen, was Gott fügt, Der weiß, wies am besten sei, Unser Denken sehlt und trügt, Sein Gebank ist mangelsrei, Gottes Werk hat seisen Zuß, Wenn sonst alles sallen nug.
- 9 Siehe frommen Kindern zu, Die im heilgen Stande stehn, Wie so wohl Gott ihnen thu, Wie so schön er lasse gehn Alle Thaten ihrer Händ Auf ein gutes, selges End.
- 10 Ihrer Tugend werter Ruhm Steht in steter voller Blüt, Benn sonst aller Liebe Blum Als ein Schatten sich verzieht,

- Und wenn aufhört alle Treu, Hit doch ihre Treue neu.
- 11 Ihre Lieb ist immer frisch Und versüngt sich sort und sort, Liebe zieret ihren Tisch Und verzuckert alle Wort, Liebe giebt dem Herzen Rast In der Müh und Sorgenlast.
- 12 Gehts nicht allzeit, wie es soll, Ist doch diese Liebe still, Sält sich in dem Kreuze wohl. Dentt, es sei des Herren Will, Und versichert sich mit Freud Einer fünstig beisern Zeit.
- 13 Unterbessen geht und sleußt Gottes reicher Segenbach, Speist die Leiber, tränkt den Geist, Stärkt des Hauses Grund und Dach.

Und was klein, gering und bloß, Macht er mächtig, viel und groß.

- 14 Endlich, wenn nun ganz bollbracht, Was Gott hier in dieser Welt Fronnnen Kindern zugedacht, Nimmt er sie ins himnelszelt Und drückt sie mit großer Luft Selbst an seinen Nund und Brust.
  - 15 Nun fo bleibt ja voller Gunft, Boller Labfal, Troft und Saft, Boller Bunder, voller Kunft, Boller Weisheit, voller Kraft, Boller Bunder, fag ich noch, Bleibt der kunchen Liebe Joch. Bund Gerhardt, 1866.

Mel. Wie schön leuchtet ber Morgenftern.

350 Wie schön ists doch, Herr Zesu Christ, Zem Stande, da dein Segen ist, Missen Stande heilger Che,

Wie steigt und neigt sich deine Gab Und alles Gut so mild herab Uus deiner heilgen Höhe Wenn sich An dich Fleißig halten Jung und Alten, die im Orden Eines Lebens einig worden.

2 Wenn Mann und Weib sich wohl begehn,

Und umberrückt beisammen stehn Im Bande reiner Treue, Da geht das Glück in vollem Lauf, Da sieht man wie der Engel Hauf Im Himmel selhst sich freue. Kein Sturm, Kein Wurm

Rann zerschlagen, kann zernagen,

was Gott giebet Dem Paar, das in ihm sich liebet.

3 Der Mann wird einem Baume

gleich, An Aften schön, an Zweigen reich; Das Weib gleich einem Reben, Der seine Träublein trägt und nährt

und sich je mehr und mehr bermehrt Mit Früchten, die da leben. Wohl dir, O Zier,

Mannes Sonne, Hauses Wonne,

Sott denkt dein bei seinem Throne.

4 Sei gutes Muts, wir find es nicht,

Die diesen Orden aufgericht, Es ist ein höhrer Bater; Der hat uns je und je geliebt Und bleibt, wenn unfre Sorg uns triibt

Der beste Freund und Rater. Aufang, Ausgang

Aller Sachen, die zu machen wir gedenken,

Wird er wohl und weislich lenken.

5 Zwar bleibts nicht aus, es kommt ja wohl

Ein Stündlein, da mein Leides voll Die Thränen läffet schießen; Jedennoch wer sich in Geduld Ergiebt, des Leid wird Gottes Huld

In großen Freuden schließen. Schweige, Beuge

Dich ein wenig, unser König wird behende

Machen, daß die Angst sich wende.

6 Wohl her, mein König, nah herzu! Gieb Rat im Kreuz, in Nöten Ruh,

In Ängsten Trost und Freude!" Des sollst du haben Ruhm und Breis:

Wir wollen fingen bester Weis Und danken alle beide, Bis wir Bei dir,

Deinen Willen zu erfüllen, deinen Namen

Ewig loben werden. Amen. Paul Gerhardt, 1666.

Mel. Freu dich sehr, o meine Seele.

Bater, ninnn dich ihrer an!
Ob sie gleich vor dir sind Sünder,
Sind sie dir doch zugethan,
Und durch deines Sohnes Blut
Gleichwohl dein erwordnes Gut;
Darum wirst du sie aus Gnaden
Bohl beschützen und beraten,

351 Borge doch für meine 2 Sie sind dir von Kindesbeis nen

nen Und von ihrer ersten Stund Zugeworsen als die deinen: Und durch deinen Gnadenbund Haft du sie in ihrer Tauf Läterlich genommen auf, Daß sie, wenn sie sollten sterben, Wären deines Keiches Erben. 3 Du hast sie bisher ernähret, Und so manchem Unglücksfall Mehr als väterlich gewehret, Der sie hier und überall häte leichtlich umgestürzt, ha das geben abgefürzt; Aber deine Batertreue Bleibt bei ihnen täglich neue.

4 Sollt ich nicht für folche Güte Junner dir berpflichtet sein, Und mit dankbarem Gemüte Solchen Glücks und Segensschein Rühmen, und für jedernann Deine Wohlthat zeigen an, Uch, so müßt ich ganz vermessen Gottes, meines Deils, vergessen.

5 Sammeln andre große Schätze, Daß ihr Haus in folchem Heil Sich an Geld und Gut ergötze, So bist du mein einzig Teil. Bleib auch meiner Kinder Gott; Lasse sie in keiner Not Und in keinem Kreuz verderben, Bis sie endlich selig sterben.

6 Schütze sie vor vösen Leuten Und vor der Verführer Schar, Daß ihr Fuß nicht möge gleiten; Laß sie ihre Lebensjahr In der Tugend bringen zu, Vis du sie, wie mich, zur Ruh Wirst ins fühle Grad versenken, Und die Seligkeit uns schenken.

7 Gönne mir die großen Freuden, Daß am lieben jüngken Tag Nach so dielem Kreuz und Eeiden Ich mit Fauchzen sagen mag: Uebster Vater, ich din hier Und die Kinder, die du mir Hast in jener Welt beschret, Ewig sei dein Nam geehret, Ludwig Geinrich Schosser, 1724.

Mel. Herr Gott bich loben alle wir.

352 M ohl einem Haus, da Felus Christ Mein das MI in allem ist! Ha, wenn er nicht darinnen wär, Wie elend wärs, wie arm und leer!

2 Wohl, wenn der Mann, das Beild, das Kind Im rechten Glauben einig find, Zu dienen ihrem Herrn und Gott Nach seinem Willen und Gebot.

3 Wohl, wenn ein solches Haus der Welt Ein Borbild vor die Augen stellt, Daß ohne Gottesdienst im Geist

Das äußre Werk nichts ist noch heißt.

4 Wohl, wenn das Räuchwerk im Gebet

Beständig in die Höhe geht, Und man nichts treibet fort und fort,

Ms Gottes Werk und Gottes Wort!

5 Wohl, wenn im äußerlichen Stand Mit fleißiger, getreuer Hand Ein jealiches nach seiner Art

Im Glauben seine hut bewahrt.
6 Wohl, wenn die Eltern gläubig

Berfäumen ihre Kinderlein Auch nicht an ihrent ewgen Glück, So bleibet ihrer keins zurück.

7 Wohl solchem Haus, denn es gedeiht; Die Eltern werden hocherfreut, Und denen Kindern sieht mans an, | Samt meinem Hause diesen Bund: Wie Gott die Seinen segnen kann.

8 So mach ich denn zu dieser Stund

Wenn alles Volk bom Herrn abwich. So dienen wir ihm ewiglich. Christoph Carl Ludwig von Pfeil, 1747.

Mel. Wie schön leuchtet ber Morgenstern.

353 Ich und mein Haus, wir find bereit, Dir, Herr, die ganze Lebenszeit Mit Geel und Leib zu dienen, Du sollst der Herr im Hause sein; Gieb beinen Segen nur barein. Daß wir dir willig dienen, Gine Aleine, Fromme, reine Hausgemeine mach

aus allen, Dir nur soll sie wohlgefallen.

2 Es wirke durch dein fräftig Wort

Dein guter Geist stets fort und fort

Un unser aller Seelen:

Es leucht uns wie das Sonnen=

Damits am rechten Lichte nicht Im Hause möge fehlen. Reiche Gleiche

Seelenspeise auch zur Reise durch dies Leben

Uns, die wir uns dir ergeben.

3 Gieß deinen Frieden auf das Haus

Und alle, die drin wohnen, aus, Im Glauben uns verbinde: Laf uns in Liebe allezeit Rum Dulben, Tragen sein bereit. Boll Dennut, sanft und linde. Liebe, Übe,

Rede Seele: keinem fehle, dran

mon fennet

Den, der sich den Deinen nennet.

Auf deine Gnade ganz allein Und beine große Güte. Auch lan und in der Nächte Graun. Auf deine treue Hilfe schaun Mit kindlichem Geniüte: Selig, Fröhlich,

4 Lag unser Haus gegründet sein

Selbst mit Schmerzen in dem Her= zen dir uns laffen,

Und dann in Geduld uns faffen.

5 Giebst du uns irdsches Glück ins Haus,

So schließ den Stolz, die Weltlust aus.

Des Reichtums bose Gaste. Denn wenn das Herz an Demut

Und voll von eitler Weltluft wär, So fehlte uns das Beste:

Jene Schöne, Tiefe stille Gnadenfülle, die mit Schätzen

Giner Welt nicht zu erfetzen.

6 Und endlich flehn wir allermeist. Daß in dem Haus kein andrer Geift.

Als nur dein Geist regiere: Der ists, der alles wohlbestellt. Der gute Zucht und Ordnung hält, Der alles liebreich ziere. Sende. Sende

Ihn uns allen, bis wir wallen heim, und oben

Dich in deinem Hause loben! Carl Johann Philipp Spitta, 1833.

## Mel. So führft bu boch recht felig.

354 P felig Haus, wo man dich aufgenammen Du wahrer Seelenfreund, Herr

Jesus Christ!

Wo unter allen Gästen, die da kom= men.

Du der gefeiertste und liebste bist: Wo aller Herzen dir entgegen= schlagen,

Und aller Augen freudig auf dich

sehn:

Wo aller Lippen dein Gebot er= tragen.

Und alle deines Winks gewärtig stehn.

2 O selig Haus, wo Mann und Weib in einer,

In deiner Liebe eines Geiftes find.

Alls beide eines Beils gewürdigt, *<del>řeiner</u>*</del>

Im Glaubensgrunde anders ist gesinnt:

Wo beide unzertrennbar an dir hanaen

In Lieb und Leid, Gemach und Ungemach,

Und nur bei dir zu bleiben stets berlangen

An jedem guten, wie am bosen Tag!

3 O selia Haus, wo man die lie= ben Aleinen

Mit händen des Gebets ans herz Sir legt,

Du Freund der Kinder, der sie als die Geinen

Mit mehr denn Mutterliebe hegt und pflegt;

Wo sie zu deinen Füßen gern sich fammeln

Und horchen deiner füßen Redezu, Und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln.

Sich deiner freun, du lieber Hei=

land du!

4 D selig Haus, wo Knecht und Magd dich fennen,

Und wiffend, weffen Augen auf fie fehn.

Bei allem Werk in einem Eifer brennen,

Daß es nach deinem Willen mag

neichehn:

MIS beine Diener, deine Sausge= noffen.

In Demut willig und in Liebe frei Das Thre schaffen froh und unber= broffen,

In kleinen Dingen zeigen große Tren.

5 O selig Haus, wo du die Frende teileft,

Wo man bei keiner Freude dein bergißt!

O selig Haus, wo du die Wunden

heileit Und aller Arzt und aller Tröster bist.

Bis jeder einst sein Tagewerk vol= lendet.

Und bis fie endlich alle ziehen aus

Dahin, woher der Bater dich gefen= det.

Ins große, freie, schöne Bater= haus.

Karl Johann Philipp Spitta, 1833.

# Obrigkeit.

Mel. Wo Gott der herr nicht bei uns halt.

355 Bilf Gott aus deinem Gnadenthron, Hör unser Bitt und Schreien! Mus Gnaden unfer stets verschon. Gieb Fried und gut Gedeihen. Gieb unfrer Obrigfeit dein Gunft, Langs Leben. Weisheit, rechte Rrunst

Ru deinem Wort und Lehre.

2 Regier sie, Herr, mit deinem Beift,

Erleucht ihr Mut und Sinne, Mach sie in deim Gehorsam fest, Dein Lieb in ihr stets brenne. Ohn dich ist sonst all Sorg verlorn. All Weisheit ist zur Narrheit wordn Wo du nicht selbst regierest.

- 3 Gieb du fromm und getreue Rät, Amtleut und Diener gute, Die achten dein Chr. Nam und Recht Haben dein Gfet in Hute, Und lassen ihn' befohlen sein Den gmeinen Nutz und Rirchen dein Und fliehen Stolz und Geize.
- 4 Darnach fo las die Obrigkeit, Die du uns haft gegeben, Sitzen vor dir auf ihren Eid, In deiner Furchte leben, Daß sie bleib vor dein Augen recht Und wandel auf dein Wegen schlecht Lak sich auch nicht verführen:

5 Daß sie Lust hab zu deinem Wort Und laß ihrn Glauben scheinen, Halt dich für ihren Schutz und Hort Und sei ein Trost den Deinen, Schaff ab all Ungerechtigkeit Und halt ob Zucht und Ehrbarkeit Und seh auf beinen Willen.

6 Behüte sie vor Thrannei Bor eignem Zorn und Rache, Laß fie sein stetig, gut und treu, Du ihren Stuhl groß mache, Und segne ihr Regierung gut, Gieb ihr ein feinen, rechten Mut, Daß sie das Volk wert halte.

7 Sei gnädig, Herr, der Obrigkeit Und allen Unterthanen, Uns all mit deinem Geiste leit, So wolln wir deinen Namen Hoch rühmen, Herr, und singen arois.

So lang wir lebn, ohn Unterlaß: Uch Gott, thu uns erhören!

8 Beschütz vor Feinden allezeit. Die wir den Fried groß achten; Das lof' Gefind treib von uns weit. Die nichts denn Unruh machen. Gieb Fried, o Herr, erhalt dein Mort

Erzeig dein Güt, o treuer Hort Dir sei Lob, Preis und Ehre.

Nicolaus Selneder, 1564.

# Berufslieder.

Gigene Melodie.

356 In Gottes Namen fang | Was mir zu thun gebühret :

Mit Gott wird alles wohl gethan

Und glüdlich ausgeführet. Was man in Gottes Namen thut, Ist allenthalben recht und gut Und kann uns auch gedeihen.

2 Wer erst nach Gottes Reiche tracht

Und bleibt auf seinen Wegen, Derwird garleichtlich reich gemacht Durch Gottes milden Segen. Da wird der Fromme boll und satt, Daß er von seiner Urbeit hat Auch Armen Brot zu geben.

3 Gott ist der Frommen Schild und Lohn,

Er frönet sie mit Gnaden; Der bösen Welt ihr Neid und Hohn Kann ihnen gar nicht schaden. Gott decket sie mit seiner Hand, Er segnet ihre Stadt und Land Und füllet sie mit Freuden.

4 Drum komm, Herr Jesu, stärke

Hilf mir in meinen Werken; Taß du mit beiner Gnade dich Bei neiner Arbeit merken. Gieb dein Gebeilhen selbst dazu, Daß ich in allem, was ich thu, Ererbe beinen Segen.

5 Regiere mich durch deinen Geift, Den Müßiggang zu meiden, Daß das, was du mich schaffen

beißt, Eschgeh mit lauter Freuden. Ach daß ich dir mit aller Treu Auf dein Gebot gehorsam sei Und meinen Nächsten liebe!

6 Nun, Jesu, komm und bleib bei mir!

Die Werke meiner Hände Befehl ich, liehster Heiland, dir; Hilf, daß ich sie vollende In deines Namens Herrlichkeit, Und gieb, daß ich zur Abendzeit Erwünschen Lohn empfange. Salowon Uksen, 1672.

Mel. Auf meinen lieben Gott.

357 Ho tret ich dennach an, Wie stark ich immer

Mein Arbeit, Thun und Wefen, Dazu mich Gott erlesen, Der wird mir seinen Segen Auch wissen beizulegen.

2 Dir, Bater, sag ich Dank, Daß du mein Leben lang So reichlich nich ernähret Und manche Inad bescheret; Laß deine Güt und Gaben Mich heute serner haben. 3 Ach mein Herr Jesu Christ, Der du niem Hester bist, Ach segne meine Werke Und mich vom Himmel stärke, Damit ich deinen Willen In allem mög erfüllen.

4 Behüte Seel und Leib Und alles von mir treib, Was meine Nahrung hindert Und deinen Segen mindert, Ja, laß in Fried und Freuden Mich dann von hinnen scheiden. Bohann Keinrich von hippen, 1878.

Mel. Schwing dich auf zu deinem Gott.

358 Hang bein Werf mit | Fesus hats in Händen; Gesum ruf zum Beistand an,

Jesus wirds wohl enden. Steh mit Jesu morgens auf, Geh mit Jesu schlafen, Führ mit Jesu deinen Lauf, Laffe Jefum schaffen.

2 Morgens foll der Anfang sein, Jesum anzubeten, Daß er woll dein Helfer sein Stets in beinen Nöten. Morgens, abends und bei Nacht Will er stehn zur Seiten, Wenn des Satans Lift und Macht Dich sucht zu bestreiten.

3 Wenn dein Jesus mit dir ist, Lag die Feinde wüten; Er wird dich vor ihrer List Schützen und behüten. Set nur das Vertrauen dein In sein Allmachtshände,

Und glaub sicher, daß allein Er dein Unglück wende.

4 Wenn denn deine Sach also Mit Gott angefangen, Ei so hat es feine Not. Wirst den Zweck erlangen; Es wird folgen Gluck und Beil Sier in diesem Leben : Endlich wird dir Gott dein Teil Auch im Himmel geben.

5 Nun, Herr Jesu, all mein Sach Sei dir übergeben: Es nach deinem Willen mach Auch im Tod und Leben. All mein Werk greif ich jetzt an, Jesu, in deint Namen, Laß es doch sein wohlgethan! Ich sprech darauf: Amen.

Um 1700.

## Eigene Melodie.

359 Das walte Gott, der Drum sprech ich auch nun gutes Muts: Mit Gott fang ich die Arbeit an, Mit Gott nur geht es glücklich fort; Drum ist auch dies mein erstes Mort:

Das malte Gott!

2 All mein Beginnen, Thun und Werk

Erfordert von Gott Kraft und Stärf:

Mein Herz zu Gott ist stets gericht, Drum auch mein Mund mit Freuden spricht:

Das malte Gott!

3 So Gott nicht hilft, so kann ich nichts,

Wo Gott nicht giebet, da gebrichts: Gott giebt und thut mir alles Guts.

Das walte Gott!

4 Will Gott mir etwas geben hier, So will ich bankbar sein dafür: Auf sein Wort werf ich aus mein Mets.

Und sag in meiner Arbeit stets: Das walte Gott!

5 Anfang und Mitte samt dem End

Stell ich allein in Gottes Händ: Er gebe, was mir nützlich ift, Drum sprech ich auch zu jeder Frist:

Das walte Gott!

6 Legt Gott mir seinen Segen bei Nach seiner großen Güt und Treu. So gnüget mir zu jeder Stund:

Drum sprech ich auch von Herzens= grund:

Das walte Gott!

7 Trifft mich ein Unglück: unberzagt! It boch mein Werk mit Gott as-

magt;

Er wird mir gnädig stehen bei, Drum dies auch meine Losung

fei:

Das walte Gott!

8 Er fann mich segnen früh und spat,

Bis all mein Thun ein Ende hat;

Er giebt und nimmt, machts wie er will,

Drum sprech ich auch fein in der Still:

Das walte Gott!

9 Gott steht mir bei in aller Not, Und giebt mir auch mein bischen Rot:

Nach seinem alten Baterbrauch

Thut er mir Guts, drum sprech ich auch:

Das walte Gott!

10 Ohn ihn ist all mein Thun umsonst.

Nichts hilft Verstand, Witz oder Kunft:

Mit Gott gehts fort, gerät auch wohl.

Daß ich kann sagen glaubensvoll:

Das walte Gott!

11 Teilt Gott was mit aus Gütigkeit.

So acht ich keiner Feinde Neid; Laß hassen, wers nicht lassen kann, Ich stimme doch mit Freuden an: Das walte Gott!

12 Thu ich denn was mit Gottes Rat.

Der mir beistehet früh und spat, Dann alles wohl geraten nuß; Drum sprech ich nochmals zum Beschluß:

Das walte Gott!

Johann Betichius, 1721.

# Reise-Tieder.

Gigene Melodie.

360 In Gottes Ramen scheischen göttlich Wort befennen wir Und seiner Enad begehren wir. Des rechten Glaubens leben wir. Rhrieseison.

2 Freund von Freunden geschieden sind:

O Herr, bewahr dein gläubig Kind Und all, die hier vorhanden sind, Bor Unglück und vor böser Stund. Aprieleison. 3 Geleit uns Gott in Ewigfeit Durch seine groß Barntherzigseit, Der geb uns heut ein gut Geleit, Mit Leib und Seele Sicherheit. Kurieleison.

4 Gott, unfrem Bater, wir allein Mit Leib und Seel befohlen sein, Der bring uns fröhlich wieder beim

In seiner Gnaden Schutz und Schirm.

Ahrieleison. Johann Hiltstein, 1557. Mel. Bom Himmel hoch da komm ich her.

361 In Zeju Namen reis ich Und mich zu solchen Leuten führ, Der felbst aus seines Baters Saus.

Als aus dem höchsten Freuden= faal.

Aft kommen in dies Jammerthal.

2 Was ich in Jesu Nam anheb, Wohin ich denk, wornach ich streb, Das alles muß geraten wohl, Von Gottes Segen werden voll.

3 Du richtst, Herr Jesu, meinen Fuß,

Daß nichts von dir mich wenden muz,

Du führft mich aus und wieder ein, Durch dich muß alles heilfam fein.

4 Befiehl den Engeln, daß fie mich Auf allen Wegen sicherlich

Begleiten und mit ihrer Wach Abwenden alles Ungemach.

5 Treib mein Vorhaben alücklich tort,

Bring mich mit Freuden an den Ort.

Dahin zu kommen ich gedenk. Der Menschen Herzen zu mir lenk.

6 Daß sie mich willig nehmen an, Wenn ich nicht weiter reisen kann, Die fromm find und gefallen dir.

7 Vor Straßenräubern mich be= mahr.

Vor Waffersnöten und Gefahr, Bor wilden Tieren, Fall und Brand,

Vor Stoßen und vor Sünd und Schand.

8 In deine Händ ergeb ich dir Leib, Seel und was ich hab bei mir.

An allen Orten nah und weit, Bei jedermann zu jeder Reit.

9 Behüt auch unterdeß in Gnad Weib, Kind, Gefind, Haus, Hof

bor Schad. Und was ich mehr verlassen hab. Von dem wend alles Ungluck ab.

10 Undwann ich bann nach Wunsch bollbracht.

Was zu vollbringen ich gedacht, So führe du mich selbst zu Haus, Wie du mich haft geführet aus.

11 Und laß mich finden unber= sehrt.

Was du aus Gnaden mir verehrt: Kür solchen Schutz und stark Geleit Sag ich dir Dank in Ewigkeit. Johann Heermann, 1630.

Eigene Melodie.

362 In allen meinen Thas Laß ich den Höchsten raten, Der alles kann und hat. Er muß zu allen Dingen, Solls anders wohl gelingen, Selvit geben Rat und That.

2 Richts ift es spat und frühe

Uni alle meine Mühe, Mein Sorgen ist umsonst. Er mags mit meinen Sachen Nach seinem Willen machen; Sch stells in seine Gunst.

3 Es kann mir nichts geschehen, Als was er hat versehen Und was mir seiig ist.

Ich nehm es wie ers giebet, Was ihm von mir geliebet, Das hab auch ich erkiest.

- 4 Jch traue seiner Gnaden, Die mich vor allem Schaden, Lor allem Übel schitt, Leb ich nach seinen Säzen, So wird mich nichts verletzen, Nichts sehlen, was mir nützt.
- 5 Er wolle meiner Sünden In Gnaden mich entbinden, Durchstreichen meine Schuld; Er wird auf mein Berbrechen Nicht stracks das Urteil sprechen, Und haben noch Geduld.
- 6 Ich zieh in ferne Lande Zu nützen einem Stande, An den er mich bestellt. Sein Segen wird mich lassen, Bas gut und recht ist, sassen, Zu dienen seiner Welt.
- 7 Bin ich in wilder Wüsten, So bin ich doch bei Christen Und Christus ist bei mir. Der Helper in Gesahren, Der kann mich doch bewahren, Wie dorte, so auch hier.
- 8 Er wird zu diesen Reisen Gewünschten Fortgang weisen, Wohl helsen hin und her; Gesundheit, Heil und Leben, Zeit, Wind und Wetter geben Und alles nach Begehr.
- 9 Sein Engel, der getreue, Macht meine Feinde scheue, Tritt zwischen mich und sie; Durch seinen Zug, den srommen,

- Sind wir so weit nun kommen, Und wissen fast nicht wie.
- 10 Leg ich mich späte nieder, Erwach ich frühe wieder, Lieg oder zieh ich sort; In Schwachheit und in Banden Und was mir stößt zu Handen, So tröstet mich sein Wort.
- 11 Hat er es denn beschlossen, So will ich unverdrossen An mein Verhängnis gehn. Kein Unfall unter allen Wird mir zu harte fallen: Rch will ihn überstehn.
- 12 Ihm hab ich mich ergeben, Zu sterben und zu leben, Sobald er nit gebeut. Es sei heut ober morgen, Dafür laß ich ihn sorgen, Er weiß die rechte Zeit.
- 13 Gefällt es seiner Güte, Und sagt mir mein Gemüte Nicht was Vergeblichs zu: So werd ich Gott noch preisen Mit manchen schönen Weisen Daheim in meiner Ruh.
- 14 Indes wird er den Meinen Mit Segen auch erscheinen, Ihr Schutz wie meiner sein; Wird beiderseits gewähren, Was unser Wunsch und Jähren Ahn bitten überein.
- 15 So sei nun, Seele, seine, Und traue dem alleine, Der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der Höhe Weik allen Sachen Nat.

Paul Fleming, gedichtet 1633.

Mel. Bachet auf, ruft und bie Stimme.

363 Bieht in Frieden eure Mit euch des großen Gottes Gnade Und seiner heilgen Engel Wacht!

Wenn euch Jesu Bände schirmen, Gehts unter Sonnenschein und Stürmen

Getroft und froh bei Tag und

Macht.

Lebt wohl, lebt wohl im Herrn! Er sei euch nimmer fern Spät und frühe! Vergeßt uns nicht In Jeinem Licht Und wenn ihr sucht sein Ange= ficht.

Guftav Friedrich Endwig Knak, 1840.

# XX. Arem und Troff.

Mel. Was mein Gott will, gescheh allzeit.

364 Wie mirs Gott schickt, so nehm ichs an, Geduldig will ich leben, In meiner Not ruf ich ihn an, Mag ihm nicht widerstreben, Er machs mit mir wies ihm gefällt, Auf ihn steht mein Vertrauen In meiner Not bis in den Tod, Das wird mich nicht gereuen.

2 In Angst und Not leb ich dahin, Herr, thu mir Gnad verleihen, Daß ich im Areuz geduldig bin, Wollst mir mein Sund berzeihen, Die ich auf Erd begangen hab, Die reuen mich von Herzen: Berr Refu Chrift, mein Mittler bift, Wend mir mein Leid und Schmer=

3 Dein Wunden tief und Blut so rot Saft du für mich vergoffen Und geben hin, das ift mein Gwinn, Drauf will ich mich verlaffen,

Wie in der Schrift geschrieben ist. Johannes thuts berfünden: Das Blut des Herren Jesu Christ Wäscht uns von allen Sünden.

4 Drum ob ich schon bon jeder= Berlaffen bin auf Erden, Gott wird auf meiner Seiten stahn. Mein Trost und Zuflucht werden. Denn er ift ftart mit feiner Sand,

Dem Teufel kann er wehren Und mir das ewig Baterland, Die Seliakeit bescheren.

5 Durch Resum Christ, sein lieben Sohn, Der für uns hat gelitten, Die Sünd bezahlt und gnug gethan, Den lagt uns treulich bitten,

Daß er durch sein Barmherzigkeit Uns wahre Buk im Leben Und dort hernach in Ewigkeit Die Seligkeit woll geben.

Um 1550.

Eigene Melobie.

365 110 as mein Gott will, Bu helfen den' er ist berei das gideh allzeit, Die an ihn glauben feste. Sein Will der ist der beste:

Bu helfen den' er ist bereit, Er hilft aus Not, der fromme Gott. Er tröst die Welt mit Maßen: Wer Gott vertraut, sest auf ihn baut,

Den will er nicht verlaffen.

2 Gott ist mein Trost, mein Zubersicht,

Mein Hoffmung und nein Leben. Was mein Gott will, daß mir geschicht,

Will ich nicht widerstreben.

Sein Wort ist wahr, denn all mein Haar

Er selber hat gezählet,

Er hüt und wacht, stets für uns tracht,

Auf daß uns gar nichts fehle.

3 Nun muß ich Armr von dieser Welt

Hinfahrn in Gottes Willen Zu meinem Gott: wanns ihm gefällt.

Will ich ihm halten ftille. Mein arme Seel ich Gott befehl Zu meiner letzten Stunden:

Du frommer Gott, Sünd, Höll und Tod

didy,

Haft du mir überwunden.

4 Noch eins, Herr, will ich bitten

Du wirst mirs nicht versagen: Bann mich der böse Geist ansicht, Laß mich, Herr, nicht verzagen. Hill und auch wehr, ach Gott, mein Herr,

Bu ehren beinen Namen. Ber das begehrt, der wird gewährt, Drauf sprech ich fröhlich Amen.

Gigene Melodie.

366 Ich hab mein Sach zu Gott gestellt, Der wirds wohl machen, wies ihm gfällt,

Dent thu ich mich befehlen. Mein Leib und Seel, mein Ehr und Gut

Erhält Gott stets in seiner Hut, Hier und im ewgen Leben.

2 Was alle Welt verloren acht, Erhält Gott stets in seiner Macht, Wenns ihm gefällt zu wenden. Ich geb mich in den Willen sein, Er wird nuch als der Bater mein

Musführn zum felgen Ende.

3 Was kann mich kommen an für Not,

Wenn du mir beistehst, gwaltger Gott.

Was kann mir dann gebrechen? Gieb mir Geduld in Willen dein, Daß ich vergeb den Feinden mein, Mein Unschuld wirst du rächen.

4 O du mein lieber Herr und Gott, Laß mich fest stehn bei deim Gebot,

Deim Wort nicht widerstreben. Du kaunst mir helfn aus aller Not; Bas mir zu Leib und Seel ist gut, Das kannst du mir wohl geben.

5 D Jefu Chrift, mein höchfte Zier, kein Glück noch Unglück lag von dir Mich in der Welt abwenden. Störf meinen Monthen durch bein

Stärk meinen Glauben durch bein Gnad.

Behüt mich, Herr, vor Sünd und Schad,

Gieb mir ein feligs Ende.

Hm 1554.

Eigene Melodie.

367 Don Gott will ich nicht lassen, Denn er läßt nicht von mir, Kührt mich durch alle Straßen, Da ich sonst irrte sehr, Neichet mir sein Hand; Den Abend und den Morgen Thut er mich wohl versorgen, Sei wo ich woll im Land.

2 Wenn sich der Menschen Hulde Und Wohlthat all verkehrt, So sind sich Gott gar balde, Sein Macht und Gnad bewährt, Hilft in aller Not, Errett von Sünd und Schan-

den, Von Ketten und von Banden, Und wenns auch wär der Tod.

3 Auf ihn will ich bertrauen In meiner schweren Zeit, Es kann mich nicht gereuen, Er wendet alles Leid, Ihm seis heimgestellt; Wein Leid, mein Seel, mein Les

ben Sei Gott dem Herrn ergeben; Er schaffs, wies ihm gefällt.

- 4 Es thut ihm nichts gefallen, Denn was mir nühlich ist: Er meints gut mit uns allen, Schenkt uns den Herren Christ, Seinen lieben Sohn; Durch ihn er uns bescheret, Was Leib und Seel ernähret: Lobt ihn ins himmels Thron.
- 5 Lobt ihn mit Herz und Munde, Welchs er uns beides schenkt. Das ift ein selge Stunde,

Darin man sein gedenkt; Sonst berdirdt all Zeit, Die wir zubringn auf Erden; Wir sollen selig werden Und bleibn in Ewigkeit.

- 6 Auch wenn die Welt vergehet Mit ihrem Stolz und Pracht, Wedr Ehr noch Gut bestehet, Das vor war groß geacht, Ja auch nach dem Tod Tief in die Erd begraben, Wenn wir geschlasen haben, Will uns erwecken Gott.
- 7 Die Seel bleibt unberloren, Geführt in Abrams Schoß, Der Leib wird neu geboren, Von allen Sünden loß, Heilig, rein und zart, Gin Kind und Erb des Herren, Daran muß ihn nicht irren Des Teujels listig Art.
- 8 Darum, ob ich schon dulde Hier Widerwärtigkeit, Wie ich auch wohl verschulde, Konnnt doch die Ewigkeit Aller Freuden voll: Dieselb ohn einigs Ende, Dieweil ich Christum kenne, Mir widersahren soll.
- 9 Das ift bes Vaters Wille, Der uns geschaffen hat, Sein Sohn hat Guts die Fülle Erworben und Genad; Gott der Heilge Geist Im Glauben uns regieret, Zum Reich der Himmel führet; Ihm sei Lob, Ehr und Preis.

Ludwig Helmbold, 1564.

### Eigene Melodie.

368 Bilf, Helfer, hilf in Angli und Not, Erbarm dich mein, du treuer Gott! Ich bin doch ja dein liebes Kind, Erotz Teufel, Welt und aller Sünd.

2 Ich trau auf dich, o Gott mein Herr!

Wenn ich dich hab, was will ich niehr?

Ich hab ja dich, Herr Jesu Christ, Du mein Gott und Erlöser bist.

3 Des freu ich mich von Herzen fein,

Bin gutes Muts und harre dein, Berlaß mich gänzlich auf dein Namn:

Hilf, Helfer, hilf! drauf sprech ich

r ? Aus Martin Woller's Manual, 1596. (Nach Nicolaus Selnecker, 1565.)

Gigene Melodie.

369 Frisch auf, mein Seel, berzage nicht, Wott will sich bein erbarnten, Rat, Hilf wird er dir teilen mit, Er ist ein Schuld der Armen, Obs oft geht hart; Im Rosengart Kaum man uicht allzeit sitzen; Wer Gott bertraut, Hat wohlgesbaut.

Den will er ewig schützen.

2 Troty sei dem Teufel und der Welt,

Bon Gott mich abzuführen! Auf ihn mein Hoffmung ist gestellt, Sein Gutthat ihn ich spüren; Denn er mir hat Gnad, Hilf und Kat

In seinem Sohn verheißen: Wer ihm vertraut, Hat wohl gebaut.

Wer will mich anders weisen?

3 Wenn böse Leut schon spotten mein.

Mich ganz und gar verachten, Als follt Gott nicht mein Helfer fein,

Dennoch will ichs nicht achten; Der Schutzherr mein Jit Gott allein. Denn hab ich mich ergeben; Denn ich vertrau, Fest auf ihn bau, Der kann mich noch erheben.

4 Darum freu dich, mein liebe Seel,

Es foll kein Not nicht haben, Welt, Sünd, Tod, Teufel und die Höll

Soll dir ewig nicht schaden; Denn Gottes Sohn, Der Gnaden Thron.

Hat sie all überwunden; AufGott vertrau, Fest auf ihn bau, Der hilft zu allen Stunden.

5 Der keinen er verlassen hat, Die nach seim Willen leben, Um Gnad, Hilf suchen früh und svat,

Sich ihm gänzlich ergeben, Glaub, Lieb, Geduld, Bringt Gottes Hulb,

Dazu ein gut Gewissen; Wers Gott zutraut, Fest darauf baut.

Der solls ewig genießen.

6 Wer aber Hilf bei Menschen fucht.

Und nicht bei Gott dem Herren,

Rommt nimmermehr zu Ehren; | Wer solches glaubt Und Gott ber= Denn Gott allein Will Helfer sein In Chrifti Jesu Namen;

traut. Soll selig werden. Amen.

Kaspar Schmuder, 1578.

Gigene Melodie.

370 Ich hab mein Sach Gott heimaestellt:

Er machs mit mir, wies ihm ge= fällt.

Soll ich allhier noch länger lebn; Nicht widerstrebn.

Seint Willn thu ich mich ganz er= aebn.

2 Mein Zeit und Stund ist, wann Gott will:

Sch schreib ihm nicht vor Mak und Biel.

Es sind gezählt all Härlein mein, Beid groß und flein;

Källt keines ohn den Willen sein.

3 Es ist allhie ein Jammerthal, Angst, Not und Trübsal überall: Des Bleibens ist ein kleine Zeit, Voll Mühfelgkeit

Und, wers bedenkt, ist immr im Streit.

4 Was ist der Mensch? ein Gr= denfloß.

Von Muttrleib kommt er nackt und

Bringt nichts mit ihm auf diese Welt.

Rein Gut noch Geld, Nimmt nichts mit ihm, wenn er hinfällt.

5 Es hilft kein Reichtum, Geld noch Gut. Rein Runft, noch Gunft, auch stol=

zer Mut :

Kürn Tod kein Kraut gewachsen ist,

Mein frommer Christ. Alles, was lebet, sterblich ift.

6 Heut sind wir frisch, gesund und îtarf, Morgen tot und liegen im Sarg: Seut blühen wir wie Rosen rot. Bald front und tot.

Ist allenthalben Müh und Not. 7 Man trägt eins nach dem an= dern hin,

Wohl aus den Augen und dem Sinn :

Die Welt vergiffet unser bald, Rung oder alt.

Auch unfrer Chren mannigfalt.

8 Ach Herr, lehr uns bedenken mohl.

Daß wir sind sterblich allzumal, Auch wir allhie fein Bleibens han: Müssin all davon.

Gelehrt, reich, jung, alt oder schön.

9 Das macht die Sünd, du treuer Gott.

Daburch ift kommn der bitter Tod: Der nimmt und frist all Men= schenfind,

Wie er sie findt;

Fragt nicht wes Stands odr Ehrn fie find.

10 Sch hab hier wenig guter Tag. Mein täglich Brot ist Müh und Rlag.

Wann mein Gott will, so will ich

mit

Hinfahrn in Fried; Sterbn ift mein Gwinn und schadt mir nicht.

11 Und ob mich schon mein Sünd anficht.

Dennoch will ich verzagen nicht, Ich weiß, daß mein getrener Gott Für mich in Tod Sein liebsten Sohn gegeben hat.

12 Derfelbig, mein Herr Jesus

Chrift, Für all mein Sünd geftorben ist, Und auferstanden mir zu gut,

Der Höllen Glut Gelöscht mit seinem teuren Blut.

13 Dem leb und fterb ich allezeit; Bon ihm der bittr Tod mich nicht

sch leb odr sterb, so bin ich sein:

Er ift allein Der einzig Troft und Helfer mein.

14 Das ist mein Trost zu aller Zeit

In allem Kreuz und Traurigkeit; Ich weiß, daß ich am jüngsten Tag Ohn alle Klag

Werd auferstehn aus meinem Grab.

15 Mein lieben Gott von Angesicht Werd ich anschaun, dran zweifl ich nicht.

Ina)1, In ewger Freud und Seligkeit,

Die mir bereit:

Ihm sei Lob, Preis in Ewigkeit.

16 O Jesu Christe, Gottes Sohn, Der du für uns hast gnug gethan, Ach, schleuß mich in die Wunden dein!

Du bist allein

Der einig Trost und Helfer mein.

17 Amen, mein lieber frommer Gott,

Bescher uns alln ein selgen Tod; Hilf, daß wir mögen allzugleich Bald in dein Reich

Rommen und bleiben ewiglich. Johann Leon, 1581–89.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

371 Ach Gott, wie manches Hegegnet mir zu dieser Zeit!

Begegnet mir zu dieser Zeit! Der schmale Weg ist Trübsal voll, Den ich zum Himmel wandeln soll. Wie schwerlich läßt sich Fleisch und Blut

Zwingen zu dem ewigen Gut.

2 Wo foll ich mich denn wenden hin?

Zu dir, Herr Jesu, steht mein Sinn. Bei dir mein Herz Trost, Hilf und

Allzeit gewiß gefunden hat; Niemand jemals verlaffen ist, Der getraut hat auf Jesum Christ. 3 Du bist der große Wundermann, Das zeigt dein Amt und dein Person:

Welch Bunderding hat man er= fahrn,

Daß du, mein Gott, bist Mensch

Und führest uns durch deinen Tod Ganz wunderlich aus aller Not.

4 Jesu, mein Herr und Gott allein, Wie süß ist mir der Name dein! Es kann kein Trauren sein so

schwer, Dein füßer Nam erfreut viel mehr;

Kein Elend mag so bitter sein, Dein süßer Trost der linderts sein. 5 Ob mir gleich Leib und Seel 9 Jeju, du ebler Bräutgam wert, weischmacht, Mein höchste Zier auf dieser Erd,

So weißt du, Herr, daß ichs nicht acht:

Wenn ich dich hab, so hab ich wohl, Was mich ewig erfreuen soll. Dein bin ich sa mit Leib und Seel, Was kann mir thun Sünd, Tob und Höll?

6 Kein besser Treu auf Erden ist, Denn nur bei dir, Herr Jesu Christ! Ich weiß, daß du nich nicht verläßt, Dein Wahrheit nur bleibt ewig fest:

Du bist mein rechter, treuer Hirt, Der mich ewig behüten wird.

7 Jefu, mein Freud, mein Chr und Ruhm,

Meins Herzens Schatz und mein Reichtum.

Ich fanns doch ja nicht zeigen an, Wie hoch dein Nam erfreuen fann. Wer Glaub und Lieb im Herzen hat.

Der wirds erfahren mit der That.

8 Drum hab ichs oft und viel ge= redt:

Wenn ich an dir nicht Freude hätt, So wollt ich den Tod wünschen her, Ja, daß ich nie geboren wär; Denn wer dich nicht im Herzen hat, Der ift gewiß lebendig fot. 9 Jesu, du edler Bräutgam wert Mein höchste Zier auf dieser Erd, An dir allein ich nich ergöt Beit über alle güldne Schätz; So ost ich nur gedenk an dich, All mein Gennüt erfreuet sich.

10 Wenn ich mein Hoffmung stell zu dir,

So fühl ich Fried und Trost in mir.

Wenn ich in Nöten bet und sing, So wird mein Herz recht guter

Ding. Dein Geijt bezeugt, daß solches frei Des ewgen Lebens Borschmack sei.

11 Drum will ich, weil ich lebe noch,

Das Kreuz dir fröhlich tragen nach; Mein Gott, mach mich dazu bereit, Es dient zum besten allezeit.

Hilf mir mein Sach recht greifen an,

Daß ich mein Lauf vollenden kann. 12 Silf mir auch zwingen Fleisch

und Blut, Bor Sünd und Schanden mich

behüt; Grhalt main Sarz im Glauhan

Erhalt mein Herz im Glauben rein.

So leb und fterb ich dir allein. Jefu, mein Troft, hör mein Begier, O mein Heiland, wär ich bei dir! Konrad Höter, 1587.

Eigene Melodie.

372 1Der Gott vertraut, Sat wohlgebaut Ind Simmel und auf Erden. Wer sich verläht Auf Jesum Christ, Dem nuß der Hinnel werden; Darum auf dich All Hoffmung ich Gar fest und steif thu setzen.

Herr Jesu Christ, Mein Trost du bist

In Todes Not und Schmerzen.

2 Und wenns gleich wär Dem Teufel sehr Und aller Welt zuwider, Dennoch so bist Du, Jesu Christ, Der sie all schlägt darnieder. Und wenn ich dich Nur hab um mich

Mit deinem Geist und Enaden, So kann fürwahr Mir ganz und

Wedr Tod noch Teufel schaden.

3 Dein tröft ich mich Ganz sicherlich, Deun du kannst mirk wohl geben, Was mir ist not, Du treuer Gott, Ju diesm und jenem Leben. Gieb wahre Reu, Mein Herz erneu, Errette Leib und Seele. Uch höre Herr Dies mein Begehr Und laß mein Bitt nicht fehlen.
B. 1, 1571; B. 2 und 3, 1597.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Ghr.

373 Der Herr ist mein getreuer Hirt,
Dem ich mich ganz vertraue,
Bur Weid er mich sein Schässein
führt
Auf schöner grünen Aue,
Zum frischen Wasser leit er mich,
Mein Seel zu laben fräftiglich

2 Er führet mich auf rechter Bahn Bon seines Namens wegen; Obgleich viel Trübsal geht heran

Durchs selig Wort der Gnaden.

Aufs Todes finstern Stegen, So grauet mir doch nichts dafür, Mein treuer Hirt ist stei mir, Sein Steckn und Stab mich tröstet.

3 Ein' köstlich Tisch er mir bereit, Sollts auch die Feind verdrießen, Schenkt mir voll ein, das Di der

Freud Über mein Haupt thut fließen; Sein Güte und Barmherzigkeit Werben mir jolgen alle Zeit, In seinem Haus ich bleibe. Cornelius Beder, 1598,

Gigene Melodie.

374 Auf meinen lieben Gott Trau ich in Angst

Der kann nich allzeit retten Aus Trübfal, Angst und Nöten; Mein Unglück kann er wenden, Steht alls in seinen Händen.

- 2 Ob mich mein Sünd anficht, Will ich verzagen nicht; Luf Chriftum will ich bauen Und ihm allein vertrauen; Jun thu ich mich ergeben Im Tod und auch im Leben.
- 3 Ob mich der Tod nimmt hin, Hit Sterben mein Gewinn, Und Chriftus ift mein Leben,

Dem thu ich mich ergeben. Ich sterb heut ober morgen, Mein Seel wird er bersorgen.

- 4 D mein Herr Jefu Chrift, Der du fo gduldig bift Für mich am Kreuz geftorben: Haft mir das Heil erworben, Kuch uns allen zugleiche Das ewig Himmelreiche!
- 5 Amen zu aller Stund Sprech ich aus Herzensgrund. Du wolleft felbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, Auf das wir deinen Namen Ewiglich preisen. Amen.

Bor 1609.

## Mel. O Chrifte, Morgenfterne.

375 Ferr Chrift, wenn man 4 Wenn sich mein Kreuz niehren, Durchwandert Berg und Thal, So findt sich viel Beschwerden, Bersuchung, Not und Qual, Das Kreuz ist überall.

2 Ach Herr, ich hab auch Plagen, Die du am besten weißt. Doch will ich nicht verzagen, Weil du mir Beistand leift Mit beinem guten Geift.

3 Zu dir will ich mich lenken, Denn du bist allweg treu. Du wollst an mich gedenken, Dein Güt ist täglich neu, Drum ruf ich ohne Scheu.

thut Daß ich mich franke sehr, Und du auch nicht willst hören, So ruf ich defto mehr Und deiner Hilf benehr.

5 Dein Brosam laß mir werden Gleichwie den Hündelein Bom Himmil herab auf Erden; Ach Herr, dein Trost ist mein, Der mich erhält allein.

6 Den will ich mir auflesen In meines Herzens Schrein, So wird mein Seel genesen, Daß ich kann selig sein Mit deinen Engelein. Aus Sommel's Geiftlichen Volksliedern.

Mel. Bar Gott nicht mit uns biefe Reit.

376 B Jefu Chrifte, Gottes Du Schöpfer aller Dinge,

Schau boch herab bon beinem Thron,

Hör, was ich vor dich bringe. Du bist fromm und das höchste Gut, Ich bin ein Mensch, der Arges thut, Ein Hand boll Erd und Afche.

2 Du bist sehr herrlich, schön ge= ziert,

Boll Majestät und Ehren: Ich bin in Jammer tief geführt, Der keimmal will aufhören. Du bist das Licht, ich aber blind; Du bist gerecht, ich voller Sünd, Die mich ganz hat durchdrungen.

3 Du bist die Wahrheit und die Freud, Die Arznei und das Leben:

3ch eitel, frank, voll Traurigkeit,

Muß schnell den Geist aufgeben. Der Leib muß die Berwesung sehn. Es darf in kurzer Zeit geschehn, Niemand kann mich erhalten.

4 Wahr ift es, du haft felber mich Mit deiner Hand bereitet, Aus Mutterleibe wunderlich Uns Tageslicht geleitet: Was hilft michs aber, daß ich bin, Berr, dein Geschöpf? jetzt fahr ich

Und muß zu nichte werden. 5 Doch weil du selbst mein Schö=

pfer bift, Wollst du dein Werk nicht hassen, Und mich in meiner Angst, Herr

Christ, Mit Hilf und Trost nicht lassen. Du haffest nichts, das du gemacht,

Vor dir ist alles hoch geacht Und wert in deinen Augen.

6 Ach schau doch deine Hände an. Durch die ich bin formieret: Dein Herz mich nicht verstoßen

Bald sich Erbarnung rühret. Dies sind die Hände, die für mich Mit Rägeln haben laffen fich Uns Holz des Areuzes schlagen.

7 Darinnen steht mit deinem Blut Mein Name angeschrieben. Lies doch die Schrift, die mir zu aut In deinen Händen blieben; So wird sich ja dein liebreich Herz Exparmen mein und allen Schmerz Den Schmerz des Geistes stillen.

8 Ach schrei, dein arme Areatur: Mit Gnaden mich anblice! Du bist niein Arzt, in deiner Kur Mit Labfal mich erquicke. Sieh an, o Schöpfer, dein Gemächt, Richts wieder auf und brings zurecht,

Eh denn es geht zu Grunde.

9 Was find doch alle meine Tag? Als nichts find fie zu rechnen. Ich armer Mensch, wie dan ichs

waa, So ked dich anzusprechen! Du großer Gott, ach zürne nicht, Daß ich bor beinem Angesicht Ru reden mich erwinde.

10 Die Not, o Herr, hat kein Ge= fets.

Die mich jetzt hart umringet: Drum dies für feine Frechheit schätz.

Die Angst mir Red abzwinget, Der Kranke nach dem Arzte schreit, Der Blinde fich des Lichtes freut, Der Tote sucht das Leben.

11 O Jesu, großer Lebensfürst, Wollst meiner dich erbarmen, Den stets nach beiner Hilfe dürft, Schließ du mich in dein Armen: O wahrer Gott, o Davids Sohn, Erbarm dich mein und mein ber= schon,

Hör den, der dir nachschreiet.

12 Eil nicht so fort, du wahres

Sier ist, der auf dich hoffet: Steh ftill, dein Augen zu mir richt, Silf dem, der fläglich rufet. Mit deiner Hand mich zu dir leit, Daß ich das Licht der Ewigkeit In deinem Licht anschaue.

Johann Heermann, 1630.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

377 P füßes Wort, das Jesus spricht Rux armen Witwe: Weine nicht! Es kommt mir nie aus meinem Sinn. Zumal wann ich betrübet bin.

2 Wenn Not und Armut mich an= ficht.

Spricht noch mein Jesus: Weine nicht!

Gott ist dein Bater, trau nur ihm, Erhört er doch der Raben Stimm.

3 Bin ich sehr kraftlos, krank und

ichwach, Und ist nichts da denn Weh und With.

So tröst mich Resus noch und spricht:

Ich bin bein Arzt, drum weine nicht!

4 Vertreibt mich des Verfolgers | Hand,

Gönnt man mir keinen Sitz im Land,

Ruft Jesus in mein Herz und spricht:

Dein ist der Himmel, weine nicht!

5 Reist mir der Tod das Liebste hin,

Sagt Jesus: Weine nicht, ich bin, Ders wieder giebt, gedenke dran, Was ich zu Nain hab gethan.

6 Muß ich selbst ringen mit dem Tod,

Fit Fesus da, ruft in der Not: Ich din das Leben, weine nicht, Wer an mich glaubt wird nicht ge=

7 D füßes Wort, das Fefus

In allen Nöten: Weine nicht! Uch flinge stets in meinem Sinn, So fähret alles Trauern hin. Kohann Sösel, 1834.

## Psalm 121.

Eigene Melodie.

378 Penn ich in Angst und Not mein Augen

Bu deinen Bergen, Herr, mitSeuf= zen und mit Flehen,

So reichst du mir dein Ohr, Daß ich nicht darf betrübt von deinem Antlitz gehen.

2 Mein Schutz und Hilfe kommt, o treuer Gott, von dir,

Der du das Firmament und Erdreich haft gegründet,

Kein Mensch fann helsen mir; Bor deinem Gnadenthron allein man Rettung findet.

8 Du schaffest, daß mein Fuß mir nicht entgleiten kann,

Du leitest selber mich auf allen meinen Wegen

Und zeigest mir die Bahn, Wenn mir die Welt, der Tod und Teusel Strick legen.

4 Du Hüter Berael, du schläfft noch schlummerst nicht;

Dein Augen Tag und Nacht ob denen offen bleiben, Die sich in deine Pflicht Zur Kreuzsahn durch dein Blut, o Jesu, lassen schreiben.

Fesu, laffen schreiben.

5 Der Herr behüte mich vor allem

Ungelück, Infonders meine Seel er väterlich

bewahre Vors Teufels Lift und Tück, ...

Auf daß hinfürder mir kein Übel widerfahre.

6 Herr segne meinen Tritt, wo ich geh aus und ein:

Auch was ich red und thu, laß al= les wohlgelingen

Und dir befohlen sein:

So kann ich meinen Lauf hier seliglich vollbringen.

7 Und wenn ich aus der Welt nach deinem Willen geh,

So hilf, daß ich in dir fein sauft von hinnen scheide

Und fröhlich aufersteh;

Dann führe mich hinauf in deine Wonn und Freude.

Matthäus Apelles von Löwenstern, 1644.

#### Gigene Melodie.

379 Ad Gott, erhör mein Seufzen und Wehflagen,

Laft mich in meiner Not nicht gar

berzagen.

Du weißt mein Schmerz, Erkennst mein Herz:

Haft du mirs aufgelegt, fo hilf mirs tragen.

2 Ohn deinen Willen kann mir nichts begegnen:

Du kannst verfluchen und auch wieder fegnen,

Bin ich dein Kind Und habs ver= Dient:

Gieb wieder Sonnenschein nach trübem Regen.

3 Pflanz nur Geduld durch bein Geist in mein Herze

Und hilf, daß ich es acht für keinen

Scherze.

Bu beiner Beit Wend ab mein Leid; Durch Mark und Bein dringt mir der große Schmerze.

4 3ch weiß, du haft meiner noch nicht vergeffen,

Daß ich vor Leid mir follt mein Herz abfressen;

Mitt in der Not Denk ich an Gott, Ob er mich schon mit Kreuz und

Angst thut pressen.

5 Es hat kein Unglück nie so lang gewähret,

Es hat doch letztlich wieder aufge= höret:

Beut mir dein Händ, Und machs ein End:

Auf dieser Erd mein Herz nicht mehr begehret.

6 Soll ich noch mehr um deinet= willen leiden.

So steh mir, Herr, mit deiner Hilf

zur Seiten; Fein ritterlich, Beständiglich,

Bilf mir mein Widersacher all be= ftreiten:

7 Daß ich burch deinen Geist mög überwinden,

Und mich in deinem Haus allzeit laß finden

Bum Preis und Dank Mit Lobge= fana:

Mit dir thu ich in Liebe mich ver= binden.

8 Daß wir in Ewigkeit bleiben beisammen.

Und ich allzeit dein außerwählten Ramen

Preis herziglich: Das bitt ich dich Durch Jesum Chriftum, unsern Herren. Amen.

Jafob Beter Schechs, 1648.

Gigene Melodie.

380 Dicht so traurig, nicht 2 Du noch einzig Menschenkind Habt ein recht in dieser Welt; Meine Seele, sei betrübt, Daß dir Gott Glud, Gut und Chr Nicht so viel wie andern giebt. Nimm borlieb mit deinem Gott: Saft du Gott, so hats nicht Not.

Alle, die geschaffen sind, Sind nur Gaft im fremden ReIt.

Gott ist Herr in seinem Haus, Wie er will, so teilt er aus.

- 3 Bist du doch darum nicht hier. Daß du Erden haben sollt; Schau den Himmel über dir, Da, da ist dein edles Gold: Da ist Ehre, da ist Freud, Freud ohn End. Ehr ohne Neid.
- 4 Der ist albern, der sich fränkt Um ein Hand voll Eitelfeit, Wenn ihm Gott dagegen schenkt Schätze der Beständigkeit. Bleibt der Centner dein Gewinn, Kahr der Heller immer hin.
- 5 Schaue alle Güter an, Die dein Berg für Güter hält; Keines mit dir gehen kann, Wann du gehest aus der Welt; Alles bleibet hinter dir, Wann du trittst ins Grabes Thür.
- 6 Aber was die Seele nährt, Gottes Huld und Christi Blut, Wird von feiner Zeit verzehrt, Ift und bleibet allzeit gut; Erdengut zerfällt und bricht, Seelengut das schwindet nicht.
- 7 Gott ist deiner Liebe voll Und von ganzem Herzen treu; Wenn du wünschest, prüft er wohl,

Wie dein Wunsch beschaffen sei: Ist dirs gut, so geht ers ein; Ists dein Schade, spricht er Nein.

- 8 Unterdessen trägt sein Geist Dir in deines Herzens Haus Manna, das die Engel speist, Ziert und schmückt es herrlich aus; Ja, er wählet, dir zum Heil, Dich zu seinem Gut und Teil.
- 9 Ei so richte dich empor, Du betrübtes Angesicht, Laß das Seufzen, nimm herbor Deines Glaubens Freudenlicht; Das behalt, wenn dich die Nacht Deines Rummers trauria macht.
- 10 Setze als ein Himmelssohn Deinem Willen Maß und Ziel; Rühre stets vor Gottes Thron Deines Dankens Saitenspiel, Weil dir schon gegeben ist Viel mehr, als du würdig bist.
- 11 Kühre deinen Lebenslauf Allzeit Gottes eingedenk. Wie es kommt, nimm alles auf Uls ein wohlbedacht Geschent. Geht dirs widrig, laß es gehn, Gott und Simmel bleibt dir ftehn. Baul Gerhardt, 1648.

Mel. Ach Gott vom himmel fieh barein.

381 Ach treuer Gott, barm- Wer Kind ist muß was leiden, Des Güte sich nicht endet; Ich weiß, daß mir dies Kreuz und Schmerz

Dein Baterhand zusendet; Ra Herr, ich weiß, daß diese Last Du mir aus Lieb erteilet hast Und gar aus keinem Saffe.

2 Denn das ist allzeit dein Ge= brauch:

Und wen du liebst, den stäupst du auch.

Schickst Trauern vor den Freuden. Führst uns zur Höllen, thust uns weh.

Und führst uns wieder in die Höh, Und so geht eins ums ander.

3 Das hat, Herr, dein geliebter Sohn Selbst wohl erfahrn auf Erden

Denn eh er kam zum Erdenthron, Mußt er gekreuzigt werden. Er ging durch Trübsal, Angst und Not,

Ja durch den herben bittern Tod Drang er zur Hinnnelsfreude.

4 Hat nun dein Sohn, der fromm und recht,

So willig fich ergeben, Was will ich armer Sündenknecht Dir viel zuwider streben? Er ist der Spiegel der Geduld, Und wer sich sehnt nach seiner Huld, Der muß ihm ähnlich werden.

5 Ach liebster Bater, wie so schwer Its der Bernunft zu gläuben, Daß du demselben, den du sehr Schlägst, solltest günstig bleiben! Bie nacht doch Kreuz so lange Zeit, Wie schwerlich will sich Lieb und Leid

Zusammen lassen reimen!

6 Was ich nicht kann, das gieb du

O höchstes Gut der Frommen! Gieb, daß mir nicht des Glaubens

Durch Trübsal werd entnommen. Erhalte mich, o starter Hort, Beseitge mich in deinem Wort, Behüte mich vor Murren. 7 Sprich meiner Seel ein Herze zu, Und tröfte nich aufs beste. Dem du bist ja der Müden Ruh, Der Schwachen Turn und Feste, Ein Schatten der Sonnenhitz, Ein Sitte, da ich sicher sitz Inn Etrem und Ungewitter.

8 Und weil ich ja nach deinem Rat

Hic foll ein wenig leiben, So laß mich auch in deiner Gnad Alls wie ein Schäften weiben, Daß ich im Glauben die Geduld Und durch Geduld die dele Huld Nach schwerer Prob erhalte.

9 D Heilger Geift, du Freudenöl, Das Gott vom Himmel schicket, Erfreue mich, gieb meiner Seel, Was Mark und Beine crquicket; Du bijt der Geift der Herrlichkeit, Weißt, was für Freud und Seligkeit Meint, was für Freud und Seligkeit

10 Daselbst wirst du in ewger Lust Aufs süßste mit mir handeln, Mein Areuz, das dir und mir be-

mußt, In Frend und Ehre wandeln. Da wird mein Weinen lauter Wein, Wein Üchzen lauter Fauchzen sein: Das glaub ich, hilf mir! Umen. Kaul Gerharbt, 1856.

Mel. Singen wir aus herzens Grund.

382 Auf den Nebel folgt die Sonn, Auf das Tranern Frend und Wonn,

Auf die schwere, bittre Pein Stellt sich Trost und Labsal ein; Neine Seele, die zuwor Sant dis zu dem Höllenthor, Steigt nun dis zum Himmelschor. 2 Der, vor dem die Welt erschrick, Sat mir meinen Geist erquick. Seine hohe, starke Hand Beist mid aus der Höllen Band; Alle seine Lieb und Eit überschwennnt mir mein Gemüt Und erfrischt mir mein Geblüt.

3 Hab ich vormals Angst gefühlt.

Hat der Grant mein Herz zer= | wühlt,

Hat der Kummer mich beschwert, hat der Satan mich bethört: Gisso bin ich nunnehr frei, Beil und Rettung, Schuk und Treu Steht mir wieder treusigh bei.

4 Gott läßt keinen traurig stehn, Noch mit Schimpf zurücke gehn, Der sich ihm zu eigen schentt Und ihn in sein Herze senkt. Werze auf Gott sein Hoffmung setzt, Finder endlich und zulezt, Was ihm Leib und Seel ergötzt.

5 Kommts nicht heute, wie man

Sei man nur ein wenig still; It doch morgen auch ein Tag, Da die Wohlsahrt kommen mag. Gottes Beit hält ihren Schritt: Wann die kommt kunfer Bitt Und die Kreude reichlich mit.

6 Ach wie ofte dacht ich doch, Da mir noch des Trübsals Joch Auf dem Haupt und Halse sach Und das Teid mein Herze fraß; Nun ift keine Hoffmung mehr, Auch kein Ruhen, dis ich kehr In das schwarze Totenmeer.

7 Aber mein Gott wandt es bald, Heilt und hielt mich dergestalt, Daß ich, was sein Arm gethan, Kimmermehr gnug preisen kann. Da ich weder hie noch da Eingen Weg zur Rettung sah, Hatt ich seine Hilse nah.

8 US ich furchtsam und verzagt Mich selbst und mein Herze plagt, US ich manche liebe Nacht Mich mit Wachen krank gemacht, US mir aller Mut entsiel, Tratst du, mein Gott, selbst ins Sviel.

Gabst dem Unfall Maß und Ziel.

9 Nun, so lang ich in der Welt Haben werde Haus und Zelt, Soll nir dieser Wunderschein Stets vor meinen Augen sein. Ich will all mein Leben lang Meinem Gott mit Lobgesang Hiefür bringen Ghr und Dank.

10 Allen Jammer, allen Schmerz, Den des ewgen Baters Herz Mir schon jeto zugezählk, Oder künstig auserwählk, Will ich hier in diesem Lauf Meines Lebens allzuhauf Frisch und freudig nehmen auf.

11 Ich will gehn in Angft und Not, Ich will gehn dis in den Tod, Ich will gehn ins Grad hinein, Und doch allzeit fröhlich sein. Wen der Sächste will stehn, Wen der Höchste will erhöhn, Kann nicht ganz zu Grunde gehn.

Paul Gerhardt, 1856.

Mel. Herzlich thut mich verlangen.

383 Befiehl du deine Wege, Und was dein Herze frankt.

Der allertreuesten Pflege Des, der den Himmel lenkt; Der Wolken, Lust und Winden Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da dein Huß gehen kann.

2 Dem Herren mußt du trauen, Wenn dirs soll wohlergehn,

Auf sein Werk mußt du schauen, Wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grännen Und mit selbsteigner Pein Läßt Gott ihm gar nichts nehmen, Es nuß erbeten sein.

- 3 Dein ewge Treu und Enade, D Bater, weiß und sieht, Was gut sei oder schade Dem sterblichen Geblüt; Und was du dann erlesen, Das treibst du, starker Held, Und bringstzum Stand und Wesen, Was deinem Nat gefällt.
- 4 Weg haft du allerwegen, An Mitteln sehlt dirs nicht; Dein Thun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht, Dein Wert kann niemand hindern, Dein Arbeit darf nicht ruhn, Wenn du, was deinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun.
- 5 Und ob gleich alle Teufel Hie wollten widerstehn, So wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke gehn: Was er ihn vorgenommen, Und was er haben will, Das muß doch endlich kommen Zu seinen Zwed und Ziel.
- 6 Hoff, o du arme Seele, Hoff und sei unwerzagt!

  Bott wird dich aus der Höhle,
  Da dich der Kummer plagt,
  Mit großen Gnaden rücen;
  Erwarte nur die Zeit,
  So wirft du schon erblicken
  Die Sonn der schönsten Freud.
- 7 Auf, auf, gieb deinem Schnerze Und Sorgen gute Nacht! Laß fahren, was das Herze

- Betrübt und traurig macht. Bift du doch nicht Regente, Der alles führen soll, Gott fitzt im Regimente, Und führet alles wohl.
- 8 Jhn, ihn laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Wit wunderbaren Nat Das Wert hinausgeführet, Das dich bekünnnert hat.
- 9 Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verziehn, Und thun an seinem Teile, Als hätt in seinem Sinn Er deiner sich begeben, Und solltst du für und für In Angst und Nöten schweben, So frag er nichts nach dir.
- 10 Wirds aber sich befinden, Daß du ihm treu verdleibst, So wird er dich entbinden, Da duß am wengsten gläubst. Er wird dein Herze lösen Bon der so schweren Last, Die du zu keinem Bösen Bisher getragen hast.
- 11 **Bohl** dir, du Kind der Treue, Du haft und trägft davon Wit Ruhnt und Dankgeschreie Den Sieg und Chrenkron. Gott giedt dir selbst die Palmen In deine rechte Hand, Und du singst Freudenpsalmen Dent, der dein Leid gewandt.
- 12 Mach End, o Herr, mach Ende Un aller unfrer Not; Stärf unfre Füß und Hände, Und laß bis in den Tod

Uns allzeit beiner Pflege Und Treu empfohlen sein,

So gehen unfre Wege Gewiß zum Himmel ein. Baul Gerhardt, 1656.

Mel. Nun lagt und Gott bem Berren.

384 Der Herr, der aller En- 7 Denn du stehst mir zur Seiten, Schützt mich bar häsen Leuten Regiert mit seinen Händen, Der Brunn der ewgen Güter. Der ift mein Hirt und Hüter.

- 2 So lang ich diesen habe, Fehlt mirs an keiner Gabe. Der Reichtum seiner Fülle Giebt mir die Füll und Hülle.
- 3 Er läffet mich mit Freuden Auf grüner Auen weiden, Führt mich zum frischen Quellen, Schafft Rat in schweren Fällen.
- 4 Wenn meine Seele zaget Und sich mit Gorgen plaget, Weiß er sie zu erquicken, Aus aller Not zu rücken.
- 5 Er lehrt mich thun und laffen, Führt mich auf rechter Straßen, Lägt Furcht und Angst sich stillen Unt seines Namens willen.
- 6 Und ob ich gleich vor andern In finstern Thal muß wandern, Kürcht ich doch keine Tücke, Bin frei bor dem Unglücke.

- Schützft mich vor bösen Leuten, Dein Stab, Herr, und dein Stecken Benimmt mir all mein Schrecken.
- 8 Du setzest mich zu Tische, Machst daß ich mich erfrische. Wenn mirmein Feind viel Schmer=

Erweckt in meinem Herzen.

- 9 Du salbst mein Haupt mit Dle Und füllest meine Seele, Die leer und durstin fake. Mit vollgeschenktem Maße.
- 10 Barmherziakeit und Gutes Wird mein Herz gutes Mutes, Boll Luft, voll Freud und Lachen, So lang ich lebe, machen.
- 11 Ach will bein Diener bleiben Und dein Lob herrlich treiben Im Hause, da du wohnest Und Frommsein wohl belohnest.
- 12 3ch will dich hier auf Erden Und dort, da wir dich werden Selbst schaun im Himmel droben, Hoch rühmen, fingn und loben.

Paul Gerhardt, 1653.

Gigene Melobie.

385 Warum follt ich mich denn grännen? Sab ich doch Christum noch, Ber will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben. Den mir schon Gottes Sohn Beigelegt im Glauben?

2 Nackend lag ich auf dem Bo= den.

Da ich kam, Da ich nahm Meinen ersten Odem. Nackend werd ich auch hinziehen. Wenn ich werd Von der Erd Als ein Schatten fliehen.

3 Gut und Blut, Leib, Seel und | 8 Kann uns doch kein Tod nicht Leben

Fit nicht mein, Gott allein Fit es, ders gegeben. Will ers wieder zu fich kehren, Nehm ers hin, Ich will ihn Dennoch fröhlich ehren.

4 Schickt er mir ein Areuz zu tra=

Dringt herein Angst und Bein, Sollt ich drum verzagen? Der es schickt, der wird es wenden. Er weiß wohl, wie er foll All mein Unglück enden.

5 Gott hat mich bei guten Tagen Oft ergötzt, Sollt ich jetzt Nicht auch etwas tragen? Fromm ift Gott und schärft mit Magen

Sein Gericht, Kann mich nicht Ganz und gar verlaffen.

6 Satan, Welt und ihre Notten Können mir Nichts mehr hier Thun, als meiner spotten. Laß sie spotten, laß sie lachen, Gott mein Beil, wird in Gil Sie zu Schanden machen.

7 Unverzagt und ohne Grauen Goll ein Chrift, Wo er ift, Stets fich laffen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, Soll der Mut Dennoch gut Und fein stille bleiben.

töten, Sondern reißt Unfern Beift Aus viel taufend Nöten; Schleufit das Thor der bittern Leiden

Und macht Bahn, Da man kann Gehn zur Himmelsfreuden.

9 Allba will in füßen Schätzen Ich mein Herz Auf den Schmerz Ewiglich ergötzen. Hier ift kein recht Gut zu finden: Was die Welt In sich hält Muß im Sui verschwinden.

10 Was find dieses Lebens Güter? Eine Hand Boller Sand, Kummer der Gemüter. Dort, dort find die edlen Gaben, Da mein Hirt, Christus, wird Mich ohn Ende laben.

11 herr, mein hirt, Brunn aller Freuden, Du bist mein, ich bin dein; Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben Und dein Blut Mir zu gut In den Tod gegeben.

12 Du bist mein, weil ich dich fasse, Und dich nicht, O mein Licht, Aus dem Bergen laffe. Laß mich, laß mich hingelangen, Da du mich Und ich dich Ewig werd umfangen! Baul Gerhardt, 1653.

Gigene Melodie.

386 Wer mur den lieben Wer Gott dem Allerhöchsten traut, Der hat auf keinen Sand gebaut. Und hoffet auf ihn allezeit, Den wird er wunderlich erhalten, In aller Not und Traurigkeit;

2 Was helfen uns die schweren Gorgen,

Was hilft und unser Weh und Ach, Was hilft es. daß wir alle Mor=

Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Traurig= feit

3 Man halte nur ein wenig stille, Und sei doch in sich selbst vergnügt, Wie unsers Gottes Gnadenwille. Wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns ihm hat außerwählt. Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.

4 Er kennt die rechten Freuden= stunden.

Er weiß wohl, wann es nütlich fet; Wenn er uns nur hat treu erfun= den,

Und merket keine Beuchelei, So fommt Gott, eh wir uns ver=

Und läffet uns viel Guts geschehn.

5 Denk nicht in deiner Drangsals= hitse.

Daß du von Gott verlaffen feift, Und daß Gott der im Schoke fite. Der sich mit stetem Glücke speist: Die Folgezeit verändert viel,

6 E3 find ja Gott sehr schlechte Sachen,

Und setzet jeglichem sein Ziel.

Und ist dem Höchsten alles gleich, Den Reichen klein und arm zu machen.

Den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, Der bald erhöhn, bald stürzen kann.

7 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,

Berricht das Deine nur getreu, Und trau des Himmels reichem

Segen, So wird er bei dir werden neu: Denn welcher seine Zuversicht Auf Gott fett, den verläßt er nicht.

Georg Neumark, 1657.

Mel. Allenthalben wo ich gehe.

387 Follt es gleich bisweilen | Er ift gegen seinem Kind Mehr als väterlich gesinn scheinen, Als wenn Gott verließ die Seinen, O so glaub und weiß ich dies: Gott hilft endlich noch gewiß.

2 Hilfe, die er aufgeschoben, Hat er drum nicht aufgehoben; Bilft er nicht zu jeder Frist, Silft er doch, wenns nötig ift.

3 Gleich wie Bäter nicht bald geben Wonach ihre Kinder streben: So hält Gott auch Maß und Ziel: Er giebt wem und wann er will.

4 Seiner kann ich mich vertröften. Wenn die Not am allergrößten;

Mehr als väterlich gesinnt.

5 Trots dem Teufel! Trots dem Drachen!

Ich tann ihre Macht verlachen; Trotz dem schweren Kreuzesjoch! Gott, mein Vater, lebet noch.

6 Trots des bittern Todes Zähnen! Trots der Welt und allen denen, Die mir find ohn Urfach feind! Gott im Simmel ift mein Freund.

7 Laft die Welt nur immer neiden; Will sie mich nicht länger leiden: Ei so frag ich nichts darnach, Gott ist Richter meiner Sach.

8 Will sie gleich mich von sich trei=1

Muß mir doch der Himmel bleiben: Wenn ich nur den Himmel frieg, Hab ich alles zur Genüg.

9 Ach Herr, wenn ich dich nur habe, Sag ich allem andern abe: Legt man mich gleich in das Grab: Ach Herr, wenn ich dich nur hab! Christoph Titius, 1664.

Eigene Melodie.

388 Gieb bich zufrieden und Er weiß dein Leid und heimlich In dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht aller Frenden Fülle Ohn ihn mühft du dich vergebens. Er ift dein Quell und deine Sonne, Scheint täglich hell zu deiner

Wonne. Gieb dich zufrieden!

2 Er ift voll Lichtes, Troft und Gnaden.

Ungefärbten, treuen Herzens: Wo er steht, thut dir keinen Scha= ben

Auch die Bein des größten

Schmerzes:

Kreuz, Angst und Not kann er bald wenden,

Ra auch den Tod hat er in Händen: Gieb dich zufrieden!

3 Wie dirs und andern oft craehe. Aft ihm wahrlich nicht verborgen: Er sieht und kennet aus der Höhe Der betrübten Herzen Sorgen. Er zählt den Lauf der heißen Thrä=

Und faßt zu Hauf all unfer Sehnen: Wieb dich zufrieden!

4 Wann gar kein Einger mehr auf Erden,

Dessen Treue du darfst trauen; Alsbann will er dein Treuster werden

Und zu beinem Besten schauen.

Unch weißer Zeit dirszu benehmen. Gieb dich zufrieden!

5 Er hört die Seufzer deiner Seelen Und des Herzens stilles Klagen: Und was du feinem darfft erzählen, Magft du Gott gar fühnlich fagen. Er ift nicht fern, steht in der Mitten. Hört bald und gern der Armen Bitten:

Gieb dich zufrieden!

6 Lag dich dein Elend nicht be= zwingen,

Halt an Gott, so wirst du siegen. Ob alle Fluten einhergingen, Dennoch mußt du oben liegen. Denn wenn du wirst so hoch be=

schweret. Hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret:

Gieb dich zufrieden!

7 Was sorgst du für dein armes Leben.

Wie dus halten wollft und nähren? Der dir das Leben hat gegeben, Wird auch Unterhalt bescheren: Er hat ein Hand voll aller Gaben, Da See und Land sich muß von

Gieb dich zufrieden!

laben.

8 Der allen Böglein in den Wäl=

Ihr bescheidnes Körnlein weiset. Der Schaf und Rinder in den Keldern

Alle Tage tränkt und speiset: Der wird ja auch dich Eingen füllen Und alle deine Notdurft stillen.

Gieb dich zufrieden!

9 Sprich nicht: ich sehe keine Mit= tel,

Wo ich such, ist nichts zum Besten. Denn das ist Gottes Chrentitel: Helfen, wenn die Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr

spüren. Da schickt er zu, uns wohl zu führen.

Gieb dich zufrieden!

10 Bleibt gleich die Hilf in etwas lange,

Wird sie dennoch endlich kommen: Macht dir das Harren angst und

bange, Glaube mir, es ift bein Frommen. Was langfam schleicht, faßt man gewiffer;

Und was verzeucht, ist desto füßer.

Gieb dich zufrieden!

11 Es kann und mag nicht anders merden:

Me Menschen müssen leiden.

Was webt und lebet auf der Erden,

Kann das Unglück nicht vermeiden. Des Kreuzes Stab schägt unfre Lenden

Bis in das Grab: da wird sichs enden.

Gieb dich zufrieden!

12 Es ist ein Ruhetag vorhanden, Da uns unser Gott wird lösen: Er wird und reifen aus den Banden Dieses Leibs und allem Bösen.

Es wird einmal der Tod hersprin=

Und aus der Qual uns sämtlich bringen. Gieb dich zufrieden!

13 Er wird uns bringen zu den Scharen

Der Erwählten und Getreuen, Die hier mit Frieden abgefahren Sich auch nun im Frieden freuen: Da sie den Grund, der nicht kann brechen.

Den ewgen Mund selbst hören sprechen:

Gieb dich zufrieden! Baul Gerhardt, 1666.

Mel. Ach was foll ich Sünder machen.

389 Sollt ich meinem Gott | nicht trauen, Der mich liebt so väterlich, Der so herzlich sorgt für mich? Sollt ich auf den Kels nicht bauen, Der mir ewig bleibet fest, Der die Seinen nicht verläßt?

2 Er weiß alles, was mich drücket, Mein Anliegen, meine Not, Er steht mir bei bis in Tod. Er weiß, was mein Berg erquidet.

Seine Lieb und Vatertreu Bleibt mir ewig immer neu.

3 Der die Bögel all ernähret, Der die Blumen, Laub und Gras Aleidet schön ohn Unterlaß, Der uns alles Guts bescheret, Sollte der verlaffen mich? Nein, ich trau ihm sicherlich.

4 Wenn ich seinem Reich nach= trachte.

Wenn ich durch Gerechtigkeit Kinde meine Seligkeit, Wenn ich Geld und Sut verachte, Segnet mein Gott früh und spat Wort und Werke, Kat und That.

5 Si, so mag der andre Morgen Bleiben; was noch künftig ist, Frrt mich nicht, ich bin ein Christ. Ich laß meinen Gott versorgen Alles, weil doch aller Zeit Thre Sorge schon bereit.

6 Gott Lob, der mein Herzerfreuet, Daß ich glaube festiglich: Gott, mein Bater, sorgt für mich; Gott Lob, der den Trost erneuet, Daß ich weiß: Gott liebet mich, Gott dersorgt mich ewiglich.

Eigene Melodie.

390 100 as Gott thut, das if wohlgethan,
Es bleibt gerecht sein Wille.
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille:
Er ist mein Gott, Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten,
Drum laß ich ihn nur walten.

2 Was Gott thut, das ist wohlgethan! Er wird mich nicht betrügen, Er sühret mich auf rechter Bahn; So laß ich mich begnügen An seiner Huld Und hab Geduld, Er wird mein Unglück wenden, Es steht in seinen Händen.

3 Was Gott thut, das ift wohlgethan! Er wird mich wohl bedenken; Er als mein Arzt und Wundermann

Wird mir nicht Gift einschenken Für Arzenei; Gott ist getreu, Drum will ich auf ihn bauen Und seiner Gnade trauen.

390 **W**as Gott thut, das ift 4 Was Gott thut, das ift wohlgewohlgethan, than!

Er ist mein Licht und Leben, Der mir nichts Böses gönnen kann; Ich will mich ihm ergeben In Freud und Leid; Es kommt die Zeit,

Da öffentlich erscheinet, Wie treulich er es meinet.

5 Was Gott thut, das ift wohlgethan!
Muß ich den Kelch gleich schnecken, Der ditter ift nach meinem Wahn, Laß ich mich doch nicht schrecken, Weil doch zuletz Ich werd ergötz Wit füßem Trost im Herzen, Da weichen alle Schnerzen.

6 Was Gott thut, das ist wohlge= than!

Dabei will ich verbleiben, Es mag mich auf die rauhe Bahn Not, Tod und Elend treiben; So wird Gott mich Ganz väterlich In seinen Armen halten; Drum laß ich ihn mur walten. Sammel Robigait, 1875.

Eigene Melodie.

391 **(5** ott lebet noch! Seele, was verzagst

Sott ist gut, der aus Erbarmen Alle Hilf auf Erden thut, Der mit Macht und starken Armen Machet alles wohl und gut. Gott fann beffer, als wir denken, Alle Not zum Besten lenken. Seele, so bedenke doch: Lebt doch unser Herr Gott noch.

2 Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Soll der schlummern oder schlafen. Der das Aug hat zugericht? Der die Ohren hat erschaffen. Sollte dieser hören nicht? Gott ist Gott, der hört und siehet, Wo dem Frommen Weh geschiehet. Seele, so bedenke doch : Lebt doch unser Herr Gott noch.

3 Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Der den Erdenkreis verhüllet Mit den Wolken weit und breit. Der die ganze Welt erfüllet, Rit von uns nicht fern und weit. Wer Gott liebt, dem will er senden Hilf und Troft an allen Enden. Seele, so bedenke doch 2c.

4 Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Bist du schwer mit Kreuz beladen, Nimm zu Gott nur deinen Lauf. Gott ist groß und reich von Gna=

den. Hilft den Schwachen gnädig auf: Gottes Gnade währet immer. Seine Treu vergehet nimmer. Seele, so bedenke doch 2c.

5 Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch?

Wenn dich deine Sünden fränken. Dein Berbrechen qualt dich sehr: Romm zu Gott, er wird versen=

fen Deine Sünden in das Meer. Mitten in der Angst der Höllen Rann er dich zufrieden stellen. Seele, so bedenke doch 2c.

6 Gott lebet noch! Seele, was verzagit du doch? Will dich alle Welt verlassen, Und weißt weder aus noch ein: Gott wird dennoch dich umfassen. Und im Leiden bei dir fein. Gott ist, der es herzlich meinet, Wo die Not am größten scheinet. Seele, so bedenke doch 2c.

7 Sott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Laß den Himmel samt der Erden Immerhin zu Trümmern gehn, Laß die Höll entzündet werden. Laß den Feind verbittert stehn, Lak den Tod und Teufel blitzen. WerGott traut, den will er schützen, Seele, so bedente doch 2c.

8 Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Mußt du schon geängstet wallen Auf der harten Dornenbahn, Es ist Gottes Wohlgefallen, Dich zu führen himmelan. Gott will nach dem Kammerleben Friede, Freud und Wonne geben. Seele, so bedenke doch 2c.

> Johann Friedrich Zihn, 1692 (Gedichtet 1682.)

Mel. D Gott, du frommer Gott.

treu! Sein Herze bricht von Lieben,

cott ist und bleibt ge= | Ob er gleich oftmals pfleat. Die Seinen zu betrüben. Er prüfet durch das Kreuz,

Wie rein der Glaube sei, Wie standhaft die Geduld; Gott ist und bleibt getreu.

2 Gott ist und bleidt getren! Er hilft ja selber tragen, Was er uns aufgelegt, Die Last der schweren Plagen: Er draucht die Rute oft, Und bleidet doch dabei Sin Later, der uns liedt. Gott ist und bleidt getren.

3 Gott ist und bleibt getren! Er weiß, was wir vermögen; Er psleget nie zu viel Den Schwachen aufzulegen. Er macht sein Förael Bon Last und Banden frei, Wenn große Not entsteht; Gott ist und bleibt getren.

4 Gott ist und bleibt getreu! Er tröstet nach dem Weinen, Er läßt aus trüber Nacht Die Freudensterne scheinen. Der Sturm, des Kreuzes Sturm Geht augenblick vorbei; Sei, Seele, nur getrost, Gott ist und bleibt getren.

5 Gott ift und bleibt getreu!
Er stillet dein Begehren;
Er will dein Glaubensgold
Fn Trübsalsglut bewähren.
Ninun an von Gottes Hand
Den Kreuzfelch ohne Schen,
Der Lebensbecher solgt;
Gott ist und bleibt getreu.

6 Gott ift und bleibt getren!

Lafs alle Wetter Frachen,

Bott wird der Trübfal doch

Gin folches Ende machen,

Dafs alles Kreuz und Rot

Dir ewig nühlich sei.

So liebt der Höchste dich;

Gott ift und bleibt getren.

Händertes Kirchenecho, 1895.

Mel. Freu dich fehr, o meine Seele.

393 Meine Sorgen, Angst umd Plagen Rausen mit der Zeit zu End. Alles Stagen, Das der Herr alleine kennt, Wird gottlob nicht ewig sein; Nach dem Regen wird ein Schein Vieler tausend Somnenblicke Meinen matten Geist erquicken.

2 Meine Saat, die ich gesäet, Wird zur Freude wachsen aus. Wenn die Dornen abgemähet, So trägt man die Frucht zu Haus. Wenn ein Wetter ist vorbei, Wird dem Känupsen, nach dem Streiten

Kommen die Erquickungszeiten.

3 Wenn man Rosen will abbrechen, Muß man leiden in der Still, Daß ums auch die Dornen stechen; Es geht alles, wie Gott will. Er hat ums ein Ziel gezeigt, Das man nur im Kampf erreicht; Bill man hier das Kleinod finden, So muß man erst überwinden.

4 E3 sind wahrlich alle From= men,

Die des Himmels Alarheit sehn, Aus viel Trübsal hergekommen: Darum siehet man sie stehn Bor des Lammes Stuhl und

Thron, Prangend in der Chrenkron, Und mit Palmen ausgezieret: Weil fie glücklich triumphieret. 5 Gottes Ordming stehet feste, Und bleibt ewig unverrückt: Seine Freund und Hochzeitsgäste Werden nach dem Streit beglückt: Asrael erhält den Sieg Nach geführtem Kampf und Krieg; Kanaan wird nicht gefunden, Wo man nicht hat überwunden.

6 Darum trage deine Retten, Meine Seel, und dulde dich! Gott wird dich gewiß erretten, Das Gewitter leget fich. Nach dem Blitz und Donnerschlag Folgt ein angenehmer Tag: Auf den Abend folgt der Morgen Und die Freude nach den Sorgen.

Mel. Was Gott thut, das ift wohlgethan.

394 Ein Christ kann ohne Rreuz nicht sein; Drum laß dichs nicht betrüben, Wenn Gott versucht mit Areus und Bein

Die Kinder, die ihn lieben. Je lieber Kind, Je ernster sind Des frommen Baters Schläge; Schau, das find Gottes Wege!

2 Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein: Gott wills nicht anders haben: Auch dieses Lebens Not und Bein Sind beines Baters Gaben. Solls denn so sein, So geh es ein, Es kommt von Liebeshänden: Gott wird nichts Boses senden.

3 Ein Chrift kann ohne Areuz nicht sein; Das Kreuz lehrt fleißig beten, Rieht ab bom eiteln Trug und

Schein Und lehrt zu Jesu treten. Drum wirfs nicht hin Mit sprödem

Sinn, Wenns nun zu dir gekommen; Es foll der Seele frommen.

4 Ein Christ kann ohne Kreuz nicht sein: Das muß uns immer wecken, Wir schliefen sonst in Sünden ein. Wie müßten wir erschrecken, Wenn unbereit Die Ewigkeit Und der Posaunen Schallen Uns würde überfallen!

5 Ein Christ kann ohne Areus nicht sein; Es lehrt die Sünde haffen Und unsern lieben Gott allein Mit rechter Lieb umfassen. Die Welt vergeht, Und Gott be= steht: Bedenks und lak dich üben. Das ewge Gut zu lieben.

6 Auch ich will ohne Areuz nicht Was Gott schickt, will ich tragen. Schickts: doch der liebste Bater mein.

Sinds doch nur kurze Plagen Und wohlgemeint! Wer gläubig meint.

Lebt dort in steten Freuden: Ich will mit Christo leiden! David Merreter, 1701.

Mel. Jesus meine Zuversicht.

395 Meine Seele fenket Sin in Gottes Berg und Sande,

Seiner Wege Ziel und Ende, Liegt fein stille, nackt und bloß In des liebsten Vaters Schoß.

- 2 Meine Seele murret nicht, If mit allem wohl zufrieden; Was der eigne Wille spricht, Ist zum Lode schon beschieden; Was die Ungeduld erregt, Ist in Christi Grab gelegt.
- 3 Meine Seele sorget nicht, Will vielmehr an nichts gedenken, Was gleich spitzen Dornen sticht Und den Frieden nur kann kränken: Sorgen hört dem Schöpfer zu; Weine Seele sucht nur Ruh.
- 4 Meine Seele grämt fich nicht,

Liebt hingegen Gott im Leiden; Kummer, der das Herze bricht, Trifft und ängstet nur die Heiden; Wer Gott in dem Schoße liegt, Bleibt in aller Not vergnügt.

- 5 Meine Seele flaget nicht, Denn fie weiß von keinen Nöten, Hängt an Gottes Angeficht, Auch alsdann wenn er will töten: Wo fich Fleisch und Blut betlagt, Wird das Freudenlicht verjagt.
- 6 Meine Seel ift ftill zu Gott, Und die Zunge bleibt gebunden: Also hab ich allen Spott, Alse Marter überwunden, Bin gleich wie ein stilles Meer, Boll von Gottes Preis und Ehr. Johann Joseph Winkler, 1703.

Johann Joseph Wingler, 1708.

Mel. Meinen Jesum laß ich nicht.

396 Dennoch bleib ich stets an dir, Wenn mir alles gleich zuwider: Keine Trübsal drückt in mir Die gesaste Hossung nieder, Daß, wenn alles bricht und fällt, Dennoch deine Hand mich hält.

2 Leite mich nach beinem Rat, Der wohl wunderlich geschiehet, Aber endlich in der That Auf die schönste Wohlfahrt siehet. Denn du führst es wohl hinaus, Sieht es gleich verkehret aus. 3 Nimm mich bort wit Ehren an, Wenn ich gnug gekänpfet habe; Führe mich die Lebensbahn Zu dem Hinmel auß dem Grabe. Endlich zeige mir das Los In der Auserwählten Schoft.

4 Mag es doch indeffen hier Bunderlich mit mir ergehen, Dennoch bleib ich stets an dir, Dennoch will ich seste stehen. Ich muß, Erotz sei aller Pein, Dennoch, dennoch selig sein.

Benjamin Schmolde, 1704.

Eigene Melodie.

397 Sott wills machen, Daß |
bie Sachen
Gehen wic es heilfan ift,
Laß die Wellen Sich verstellen,
Wenn du nur bei Jesu bift.

Jefus liege in dem Schlaf, Wird mit Klagen Nur fich plagen Daß der Unglaub leide Straf.

3 Du Berächter, Gott dein Wächster Gehläfet is noch schlummert nicht

2 Wer sich fränket, Weil er denket, Schläfet ja noch schlummert nicht

Zu den Höhen Aufzusehen Wäre deine Glaubenspflicht.

4 3m Berweilen Und im Gilen Bleibt er stets ein Vaterherz: Laß bein Weinen Bitter scheinen, Dein Schmerz ist ihm auch ein Schmerz.

5 Glaub nur feste, Daß das Beste Über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille Nur ist stille Wirst du von dem Kummer frei.

6 Gottes Hände Sind ohn Ende, Sein Bermögen hat kein Ziel. Ists beschwerlich, Scheints gefähr= lich?

Deinem Gott ist nichts zu viel.

7 Wann die Stunden Sich gefun= den. Bricht die Hilf mit Macht herein,

Und dein Grämen Zu beschämen, Wird es unversehens sein.

8 Gignen Willen Zu erfüllen, Leidet sichs noch ziemlich wohl, Da ist Plage, Not und Rlage, Wo man leiden muß und foll.

9 Run so trage Deine Plage Kein getroft und mit Geduld. Wer das Leiden Will vermeiden. Häufet seine Sündenschuld.

10 Aber denen, Die mit Thränen Rüffen ihres Jesu Joch, Wird die Krone Auf dem Throne Thres Heilands werden noch.

11 Amen, Amen, In dem Namen Meines Jesu halt ich still. Es geschehe Und ergehe, Wie und wann und was er will. Johann Daniel Berrnschmidt, 1704.

Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

398 mein Gott, wie bist du Drum leite mich in beinen Schran-Wie ist bein Rat so wunderbar! Was helfen alle meine Sorgen? Du hast gesorget, eh ich war. Mein Gott und Vater, führe mich Rur selig, obgleich wunderlich.

2 Herr, wer kann deinen Rat er= gründen?

bleibt allein der Weisheit Preis.

Du kaunft vieltaufend Wege finden, Wo die Verminft nicht einen weiß. Mein Gott und Bater führe mich Rur selia, obaleich wunderlich.

3 Dein allerheiligsten Gedanken Sind himmelweit von Menschen= wahn;

Und führe mich auf rechter Bahn Mein Gott und Vater führe mich Rur selig, obgleich wunderlich.

4 Dir will ich mich ganz überlaffen Mit allem, was ich hab und bin; Ich werfe, was ich kann nicht faffen, Auf deine Macht und Weisheit hin. Mein Gott und Bater, führe mich Rux felia, obaleich wunderlich.

5 Hilf, daß ich nimmer von dir fehre Im Glück und Unglück, Wohl und Leid:

Schick alles, Herr, zu deiner Ehre, Und meiner Seelen Scligkeit. Mein Gott und Bater, führe mich Rur selig, obgleich wunderlich. Salomo Franct, 1711.

Mel. Aus tiefer Not ichrei ich zu bir.

399 Wie Gott mich führt, so will ich gehn will ich gehn Dhn alles Gigenwählen, Geschieht, was er mir ausersehn, Wird mirs an keinem fehlen: Wie er mich führt, so geh ich mit, Und folge willig Schritt für Schritt In findlichem Bertrauen.

2 Wie Gott mich führt, so bin ich ftill

Und folge seinem Leiten, Obgleich im Fleisch der Eigenwill Will öfters widerstreiten: Wie Gott mich führt, bin ich be=

In Reit und auch in Ewigkeit, Stets seinen Schluß zu ehren.

3 Wie Gott mich führt, bin ich

bergnügt, Ich ruh in seinen Händen; Wie er es schickt und mit mir fügt, Wie ers will kehren, wenden, Sei ihm hiemit ganz heimgestellt, Er mache, wie es ihm gefällt, Rum Leben oder Sterben.

4 Wie Gott mich führt, so geb ich

In seinen Baterwillen:

Scheints der Vernunft gleich wunderlich,

Sein Rat wird doch erfüllen. Was er in Liebe hat bedacht, Eh er nich an das Licht gebracht. Sch bin ja nicht mein eigen.

5 Wie Gott mich führt, so bleib ich

Im Glauben, Hoffen, Leiden: Steht er mit seiner Kraft mir bei. Was will mich von ihm scheiden? Ich fasse in Geduld mich fest, Was Gott mir widersahren läßt, Muß mir zum besten dienen.

6 Wie Gott mich führt, so will ich gehn,

Es geh durch Dorn und Hecken; Bon vornen läßt fich Gottnicht fehn, Doch letzt wird ers aufdecken, Wie er nach seinem Batersrat Which tren und wohl geführet hat: Dies fei mein Glaubensanker.

Lambertus Gebide. 1711.

Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

näher Himmel: Wer ohne Areuz, ift ohne Gott: Bei dem verlarvten Weltgetümmel Bergift man Hölle, Fluch und Tod. O felig ist der Mensch geschätzt, Den Gott in Kreuz und Trübsal setat!

2 Regrößer Kreuz, je beffer Chrifte. Wott streicht uns an den Probestein; Wie mancher Garten lieget wüste. Wo feine Thränenregen sein. Das Gold wird auf dem Kenerherd,

größer Kreuz, je Ein Chrift in mancher Not be= währt.

> 3 Je. größer Streuz, je stärker Glauben,

Die Balme wächset bei der Last.

Die Süßinkeit fleußt aus den Trauben,

Wenn du sie wohl gefeltert haft. Im Kreuze wächset uns der Mut, Wie Perlen in gesalzner Flut.

4 Je größer Rreuz, je größer Liebe:

auf,

Und scheinet gleich der Himmel

trübe,

So lachet doch die Sonne drauf. Das Kreuz vermehrt der Liebe Glut,

Gleichwie das Ol im Feuer thut.

5 Regrößer Rreuz, je mehr Gebete: Geriebne Kräuter riechen wohl: Wenn um das Schiff kein Sturm= wind webte.

So fragte man nichts nach dem

Wo kämen Davids Psalmen her, Wenn er nicht auch versuchet wär?

6 Je größer Kreuz, je mehr Ver= langen:

Im Thale steiget man bergan; Wer durch die Wüsten oft gegangen, Der sehnet sich nach Rangan. Das Täublein findet hier nicht Muh.

So fleucht es nach der Arche zu.

Der Wind bläst nur die Flammen | 7 Je größer Kreuz, je lieber Ster= ben:

> Man freut sich recht auf seinen Tod; Denn man entachet dem Ber=

derben, Es stirbt auf einmal alle Not.

Das Kreuze, das die Gräber ziert, Bezeugt, man habe triumphiert.

8 Je größer Areuz, je schöner Arone,

Die Gottes Schatz uns beigelegt, Und die einmal vor seinem Throne Der Überwinder Scheitel träat. Ach dieses teure Rleinod macht, Daß man das größte Kreuz ber=

lacht.

9 Gefreuzigter, laß mir dein Areuze Je länger und je lieber sein! Daß mich die Ungeduld nicht reize, So pflanz ein solches Herz mir ein, Das Glaube, Lieb und Hoffmung hegt,

Bis dort mein Kreuz die Krone trägt.

Benjamin Schmolde, 1715.

Mel. Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Will ich mein Glücke bauen Und dem, der mich erschaffen hat, Mit ganzer Seele tranen. Er, der die Welt Allmächtig hält, Wird mich in meinen Tagen Als Gott und Bater tragen.

2 Er sah von aller Ewigkeit. Wie viel mir nützen würde, Bestimmte meine Lebenszeit, Mein Glück und meine Bürde. Was zagt mein Herz? Ist auch ein Schmerz,

Der zu des Glaubens Ehre Nicht zu besiegen wäre?

401 Auf Gott und nicht auf 3 Gott fennet, was mein Hers Und hätte, was ich bitte. Mir gnädig, eh ichs bat, gewährt, Wenns seine Weisheit litte. Er sorgt für mich Stets väterlich: Nicht, was ich mir ersehe. Sein Wille, der geschehe!

> 4 Un dem, was wahrhaft glücklich macht. Läßt Gott es keinem fehlen: Gefundheit, Ehre, Glück und Pracht Sind nicht das Glück der Seelen. Wer Gottes Rat Vor Augen hat, Dem wird ein aut Gewissen Die Trübsal auch berfüßen.

5 Was ift des Lebens Herrlichkeit? Wie bald ist sie verschwunden! Was ist das Leiden dieser Zeit? Wie bald ists überwunden!

Hofft auf den Herrn! Er hilft uns gern; Seid fröhlich, ihr Gerechten, Der Herr hilft feinen Knechten. Christian Burchtegott Gellert, 1757.

Mel. Chriftus der ift mein Leben.

402 Die Gnade sei mit al- Du mächtiger Erlöser, Die Gnade unsers Herrn, Des Herrn, dem wir hier wallen, Und sehn sein Kommen gern.

2 Auf dem so schmalen Pfade Gelingt uns je kein Tritt, Es gehe seine Gnade Denn bis zum Ende mit.

3 Auf Gnade darf man trauen; Man traut ihr ohne Reu: Und wenn uns je will grauen, So bleibts: der Herr ift tren.

4 Die Gnade, die den Alten Half zwei Weh überftehn, Wird die ja auch erhalten, Die in dem dritten flehn.

5 Wird stets der Jammer größer, So glaubt und ruft man noch:

Du fommit, so komme doch.

6 Damit wir nicht erliegen, Muß Gnade mit uns fein: Denn sie flößt zu dem Siegen Geduld und Glauben ein.

7 So scheint und nichts ein Schade. Was man um Jefum mißt; Der Herr hat eine Gnade. Die über alles ist.

8 Bald ift es überwunden, Mur durch des Lanimes Blut, Das in den bösten Stunden Die größten Thaten thut.

9 Herr, laß es dir gefallen, Noch immer rufen wir: Die Gnade sei mit allen! Die Gnade sei mit mir! Philipp Friedrich Hiller, 1767.

Eigene Melodie.

403 Gott ift getreu! Sein Ba= terherz

Mit voller Redlichkeit: Gott ist getren Bei Wohlsein und bei Schmerz, In gut und böser Zeit. Weicht, Berge, weicht! fallt hin,

ihr Hügel! Mein Glaubensgrund hat dieses Sieael:

Gott ist getreu.

2 Gott ist getreu! Er ist mein treuster Freund, Dies weiß, dies gland ich feft; Ich bin gewiß, Daß er mich keinen Teind Bu hart versuchen lägt: Er wiegt bei jeder Prüfungsstunde Die Kraft von meinem Glaubens= pfunde; Gott ift getreu.

3 Gott ist getreu!

Er thut, was er verheift: Er hält, was er verspricht: Wenn mir sein Wort Den Weg zum Leben weist, So gleit und irr ich nicht. Gott ist kein Mensch, er kann nicht lügen,

Sein Wort der Wahrheit kann nicht trügen;

Gott ift getreu.

4 Gott ift getreu! Er handelt väterlich Bei allem, was er thut: Sein Liebesschlag Erweckt und beffert mich. Die Rute meint es gut. Das Areuz wird mirzurhimmels= leiter;

Der Kampf macht mich zum guten Streiter.

Gott ift getreu.

5 Gott ist getreu! Er giebt der bosen Welt Sein eingebornes Kind; Der Heiligste Bezahlt das Lösegeld Kür die, die Sünder sind. Gott macht den liebsten Sohn zum Bürgen,

Er läßt ihn martern und erwürgen. Gott ist getreu.

6 Gott ist getreu!

Mein Herz, was fehlt dir noch Dich stets im Herrn zu freun? Gott ist getren:

Sei unverzagt! mag doch Die Welt voll Falschheit sein; Der salschen Brüder Neid und

Tücke Wirkt mit zu Josephs Ehr und (Slücke.

Gott ift getreu.

7 Gott ist getreu! Bergiß, o Seel, es nicht, Wie zärtlich treu Gott ift: Gott treu zu fein, Sei deine frohe Pflicht, So lang du dentst und bist. Halt fest an Gott, sei treu im Glauben:

Laß dir den starken Trost nicht rauben:

Gott ist getreu.

Ehrenfried Liebich, 1768.

# In allgemeiner Dot.

Mel. Berglich thut mich verlangen.

berderben. Dein Gnad von uns nicht wend, Dieweil wir find bein Erben, Dazu Werk deiner Händ!

Berr, laß uns nicht Und so wir sollen sterben, Behüt uns unfer End, Laß uns dein Reich erwerben, Dein Hilf und Troft und fend. Michael Stiefel, 1522.

## 2. Chronika 20.

Gigene Melodie.

405 Wenn wir in höchsten Und finden weder Hilf noch Rat, Und wiffen nicht, wo aus noch ein,

Nöten sein, Ob wir gleich sorgen früh und ipat:

2 So ist dies unser Trost allein, Daß wir zusammen insgemein Dich anrufen, o treuer Gott, Um Rettung aus der Angst und Mont.

3 Und heben unser Aug und Herz Ru dirin wahrer Hen und Schmerz. Und suchen der Sünd Bergebung Und aller Strafen Linderung.

4 Die du verheißest gnädiglich Allen, die darum bitten dich Im Ramen deins Sohns Jesu Christ.

5 Drum kommen wir, o Herre Gott.

Und flagen dir all unfre Not, Weil wir jetzt stehn verlaffen gar In großer Trübsal und Gefahr.

6 Siehnicht an unfre Sünde groß. Sprich und derfelbn aus Gnaden loŝ,

Steh uns in unserm Elend bei, Mach uns von allen Plagen frei.

7 Auf daß von Herzen können wir Nachmals mit Freuden danken dir, Gehorsam sein nach deinem Wort. Der unser Heil und Fürsprech ist. Dich allzeit preisen hier und dort. Baul Eber, 1586.

#### Eigene Melodie.

großer Gott Macht. Und reich von Gütigkeit, Willst du das ganze Land Strafen mit Grimmigkeit?

Vielleicht möchten noch Fromme fein. Die thäten nach dem Willen dein ; Der wollest du verschonen,

Nicht nach den Werken lohnen.

- 2 D großer Gott bon Ehr, Dies ferne sei von dir, Daß Bös und Fromm zugleich Die strenge Straf berühr. Der möchten etwa fünfzig sein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollest du verschonen, Nicht nach den Werken lohnen.
- 3 D großer Gott bon Rat, Laß die Barmherzigkeit; Ergeben, und halt ein Mit der Gerechtigfeit; Der möchten fünfundvierzig sein, Die thäten nach dem Willen dein;

von | Drum wollest du verschonen, Nicht nach den Werfen lohnen.

- 4 D großer Gott von Stärf, Schau an das arme Land, Und wende von der Straf Dein ausgestreckte Hand: Der möchten etwa vierzig sein, Die thäten nach dem Willen dein: Drum wollest du verschouen Richt nach den Werken lohnen.
- 5 O großer Gott bon Kraft, Lan doch erweichen dich. Weil das elend Gebet So oft erholet fich; Der möchten etwa dreißig sein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollest du verschonen, Nicht nach den Werken lohnen.
- 6 O großer Gott von Gnad, Erhör auch diese Stimm. Und in deim hohen Thron Das Seufzen tief vernimm. Der möchten etwa zwanzig fein,

Die thäten nach dem Willen dein Drum wollest du verschonen, Nicht nach den Werken lohnen.

- 7 D großer Gott von That, Schau, wie die arme Erd Bon deiner Mildigfeit Noch einen Wunsch begehrt: Der nöchten etwa zehen sein, Die thäten nach dem Willen dein; Drum wollest du verschonen, Nicht nach den Werfen lohnen.
- 8 O großer Gott von Lob, Wenn ja das Maß erfüllt Bon Sünden, und aus Zorn Uns gar verderben willt,

So möchten doch die Kinderlein Thun nach dem rechten Willen dein.

vern, Der wollest du verschonen, Uns nicht nach Sünden lohnen.

9 D großer Gott von Treu, Weil vor dir niemand gilt, Als dein Sohn Fejus Chrift, Der deinen Jorn gefristt; So sieh doch an die Bunden sein, Sein Marter, Angst und schwere Pein;

Um seinetwillen schone, Uns nicht nach Sünden lohne.

Balthafar Schnur, 1631, B. 9, Jerem. Weber, 1633.

# XXI. Gebet.

Kyrie cunctipotens.

Eigene Melodie.

407 D ewiger, barmherziger Gott, Bir danken dir der Wohlthat, Die du uns erzeiget halt, Und aller Werk jo du thult.

- 2 Du haft angesehn all unser Not US ein gnädiger Gott, Uns durch deinen lieben Sohn Genad und Beistand gethan.
- 3 Sintemal er uns nun hat er=
- So bitten wir auch getroft, Daß du uns wolltest mit ihm Berfügen in einen Sinn.
- 4 Christe, benedeite Frucht, Empfangen in Reuschheit und Zucht,

Dein Leben Hast du für uns gegeben.

- 5 Du hast erlitten den Tod Für unser Sünd und Missethat, Mit Geduld Bezahlet all unser Schuld.
- 6 Gi nun, Herre Jesu Chrift, Weil du oben im Himmel vist, Send uns herab Dein Geist in heilsamer Gab.
- 7 D Heiliger Geift, wahrer Gott, Sieh an unser Not, Und erfüll uns Wit dein Gaben aus Genad,
- 8 O komm, du göttliches Feuer, Herzen Verneurer,

Und feg uns Von allem alten Gefäuer.

9 Berneu unser Gemüte Durch deine Güte, Regier unser ganzes Leben Und mach dirs eben.

10 Denn wir uns dir ganz und gar übergeben. Deinem Namen. Herre Gott. Bu ewigem Preis. Amen. Michael Weiße, 1531.

## Kyrie fons bonitatis.

Gigene Melodie.

408 Bater der Barmher= Bronn aller Gütigkeit! Laft heut deine Gnad zu uns flie= Und uns der genießen.

2 D Bater, der du den Heiland Chriftum uns haft gefandt, Laß uns seines Berdiensts auf Er-

Nicht beraubet werden.

3 D Vater, der du uns liebest Und deinen Sohn giebest, Hilf, daß wir uns fest an ihn halten Und mit nicht abspalten.

4 Christe, Gottes Sohn, Der du von dem höchsten Thron Gefandt in diese Welt bist kom=

Uns allen zu Frommen: Ronim auch in unser Herz und Sinnen

Und wohne darinnen!

5 Christe, Mensch und Gott, Lebendiges Himmelsbrot, Speis und erquick unfer Dürftig= feit

Mit deiner Süßigkeit,

Daß wir stark und wohlgeschickt merden Ru guten Gebärden.

6 Christe, himmlisch Licht, Unser Trost und Zuversicht, Göttliche Weisheit, Sonn und Alarheit, Voller Gnad und Wahrheit, Leucht und regier uns mit deinem

Mort. An diesem dunkeln Ort!

7 D Heiliger Geist, wahrer Gott, Sei unser Troft in aller Not, Mach unfer Seel gefund, Daß wir wirklich und aus Her= zensarund Lieben den neuen Bund.

8 D Meister der Auserwählten, Der Apostel und Propheten In göttlicher Weisheit, Lehr uns auch aus Gnad und Gütiafeit Den Weg zur Geligkeit.

9 D göttliche Kraft von oben, Erfüll uns mit deinen Gaben! Berleih uns gnädiglich Alles das, was und ift seliglich

Und dir, Berre, löblich !

Michael Weiße 1531.

# Kyrie Summum.

Gigene Melodie.

409 Khrie, Gott Bater in Zu dir schreien wir Lus Herzens Begi · Groß ist dein Barmberzigkeit, Aller Ding ein Schöpfer und Re= gierer, Eleison.

2 Christe, aller Welt Trost, Und Sünder allein du hast erlöft. D Resu, Gottes Sohn, Unser Mittler bist in dem höchsten Thron,

Aus Herzens Begier. Eleison.

3 Khrie, Gott Heilger Geist, Tröft, stärf und im Glauben aller= meist.

Daß wir am letzten End Fröhlich uns scheiden aus diesem Elend.

Eleison.

1541.

# Kyrie Summum.

Eigene Melodie.

Wie klein acht man doch dein Gebot, Verschon unser Blindheit, Die viel Sünd thut. Erbarm dich unser.

2 Christe, o Herre, Du bist der Tag und das wahre Licht,

Die Pforte der Wahrheit, das Le= ben,

Khrie, ach Bater, aller- Des Baters Wort und Rat höchster Gott, Dast du uns zu Troste gege Haft du uns zu Trofte gegeben. Erbarm dich unser.

> 3 Aprie, Heiliger Geift in Ewigkeit, Steh uns bei durch dein Barm= herzigkeit,

All unfer Sünd find uns leid. Du willit nicht verlaffen Ill, die auf dich hoffen. Erbarm dich unser.

Johann Spangenberg, 1545.

## Kyrie.

Eigene Melobie.

(Sptt. Ru dir schreien wir in der Not! Durch bein groß Barmherzigkeit Erbarm dich über uns,

2 Die sich herzlich zu dir kehren, Gnad und Hilf von dir begeh= ren.

Auf daß sie beinen Willen Stets möchten erfüllen.

Bater, allmächtiger | 3 Wir bitten, Herr, dein Erbar= mung,

Denn ohn dich haben wir kein Hoff= nung,

Ohn dich wiffen wir kein Troft. Erbarm dich über uns. Christe Eleison.

4 D Chrift, wollst uns erhören, Für uns bift du Mensch geboren Bon Maria: erbarm dich über uns 5 Du haft für uns gelitten, Hilf, daß wir dir dankbar werden Und loben dich, o Herr, in Ewigfeit!

6 Vom Tod bist auferstanden, Rum Vater gen Himmel gangen: D Jesu Christ, erbarm dich über 11113.

Anrie Eleison.

7 Dheilger Geift, wollft uns geben Dich allzeit herzlich lieben

Und nach deint Willen streben! Erbarnt dich über uns.

8 Vergieb uns all unser Sünde, Hilf uns in der letten Stunde, Lag uns von hinnen scheiden In Glauben beständiglich.

9 D Tröfter der betrübten Herzen, Du tilgest der Sünden Schmerzen: D du höchste Gütinkeit, Erbarm dich über uns! Amen. Johann Spangenberg, 1545.

## Kyrie paschale.

Eigene Melodie.

412 Khrie, Gott aller, Schös | 3 Khrie Heiliger Geift, mit Bater und Sohn Ein Gott, Eleison.

2 Christe, wahr' Gott und Mensch geborn,

Der du für uns trugst Gottes Born, Eleison.

Eleison.

4 Aprie, Hilf uns, daß wir in fol= chem Glauben rein Dich anbeten allein Und bleiben die Diener dein.

Eleison. Johann Spangenberg, 1545.

### Kyrie.

Eigene Melodie.

413 D milber Gott, Allerhöchster Hort: Wir rufen zu dir in unfrer Not. Erbarm dich unser.

2 Treuer Schöpfer. Himmlischer Bater, Sieh heut an deine lieben Kinder: Erbarm dich unser.

3 Wir warn verlett. Du hast uns ergött Und in beines lieben Sohnes Reich perfett: Erbarm dich unser.

4 D Christe, Gottes Sohn, Der Kirchen Haupt, Freud, Ehr und Kron Und frei offner Heilbronn: Erbarm dich unser.

5 Schau an Gottes Kinder. Saminle die zerstreuten Sünder, Drum du kamit hernieder: Erbarm dich unfer.

6 Du bist das Sühnopfer Und der verheifine Erlöfer, Unser einig Mittler: Erbarm dich unser.

7 Heiliger Geist, der Kirchen Trö- Durch deiner Gnaden Reichtum:

Du allerbeiter Meister. Verneurer und Regierer: Erbarm dich unser.

8 Vertilg alle Sünde und Frrtum, Und erbau die Christenheit

Erbarm dich unfer.

9 Pflanz den Glauben, die Lieb und Hoffmung, Stärk uns durch deine Salbung Und hilf drin zur Bollendung:

Betrus Serbert, 1566.

Eigene Melodie.

Anrieleison.

414 Gott der Bater wohn Aus Herzensgrund vertrauen, Und laß uns nicht verderben, Mach uns aller Sünden frei Und helf uns felig sterben. Vor dem Teufel uns bewahr, Halt uns bei festent Glauben And auf dich laß uns bauen, Aus Herzensgrund vertrauen, Dir uns laffen ganz und gar, Mit allen rechten Christen Entfliehen Teufels Liften, Mit Waffen Gotts uns fristen. Amen, Amen, das sei wahr, So singen wir Hallelujah!

2 Refus Chriftus wohn uns bei Und lak uns nicht verderben. Mach uns aller Sünden fret Und helf uns felig sterben. Vor dem Teufel uns bewahr, Halt uns bei festem Glauben And auf dich lak uns bauen.

Dir uns laffen gang und gar, Mit allen rechten Christen Entfliehen Teufels Listen, Mit Waffen Gotts uns fristen. Amen, Amen, das sei wahr. So fingen wir Hallelujah.

3 DerHeilig Geift der wohn uns bei Und lag uns nicht verderben, Mach uns aller Sünden frei Und helf uns selig sterben. Bor dem Teufel uns bewahr, Halt uns bei festem Glauben Und auf dich laß uns bauen Aus Herzensgrund vertrauen, Dir uns laffen ganz und gar, Mit allen rechten Christen Entfliehen Teufels Listen. Mit Waffen Gotts uns friften. Amen, Amen, das sei wahr. So singen wir Hallelujah! Martin Luther, 1524.

Gigene Melodie.

415 Ich ruf zu dir, Herr Jefu Ich bitt, erhör mein Alagen: Berleih mir Gnad zu dieser Frist, Lag mich doch nicht verzagen. Den rechten Glauben, Herr, ich

Den wollest du mir geben,

Dir zu leben, Meim Nächsten nutz sein, Dein Wort zu halten eben.

2 Ra bitt noch mehr, o Herre Gott. Du kannst es mir wohl geben, Daß ich nicht wieder werd zu Spott, Die Hoffnung gieb daneben,

Voraus wenn ich nuß hie davon, Daß ich dir mög vertrauen Und nicht banen Auf alles mein Thun, Sonft würds mich ewig reuen.

3 Verleih, daß ich aus Herzens= grund

Mein Feinden mög vergeben. Berzeih mir auch zu dieser Stund, Schaff mir ein neues Leben. Dein Wort mein Speis laß allweg fein,

Damit mein Seel zu nähren, Mich zu wehren, Wenn Unalück schlägt drein. Das mich bald möcht verkehren.

4 Lak mich kein Lust noch Kurcht von dir In dieser Welt abwenden,

Beständig sein ins End gieb mir, Du hasts allein in Händen. Und wem dus giebst, der hats um= jonit, Es mag niemand erwerben

Noch ererben Durch Werke dein Gunft, Die uns errett bom Sterben.

5 Rch lieg im Streit und wider= itreb. Hilf, o Herr Chrift, dem Schwachen. Un deiner Gnad allein ich fleb, Du kannst mich stärker machen. Rommit nun Anfechtung her, so

mehr. Daß sie mich nicht umstoße. Du kannsts maken.

Daß mirs nicht bringt Gfahr; Ich weiß, du wirsts nicht lassen. Johannes Agricola, vor 1530.

## Gigene Mclobie.

Herr,

Hilf, dan ich nicht zu Schanden merd

Noch ewiglich zu Spotte. Des bitt ich dich. Erhalte mich Ru deiner Treu, mein Gotte!

2 Dein gnädig Ohr neig her zu mir. Erhör mein Gbet, thu dich herfür. Gil bald mich zu erretten. In Angst und Weh Ich lieg und iteh,

Hilf mir in meinen Nöten.

3 Mein Gott und Schirmer, steh mir bei.

Sei mir ein Burg, barin ich frei Und ritterlich mög streiten Wider mein Feind, Der gar viel

An mir auf beiden Seiten.

In dich hab ich gehoffet, 4 Du bift mein Stärk, mein Fels mein Hort,

Mein Schild, mein Kraft, fagt mir dein Wort,

Mein Hilf, mein Beil, mein Le=

Mein frarker Gott In aller Not: Wer mag mir widerstreben?

5 Mir hat die Welt trüglich gericht Mit Lügen und mit falschem Gdicht Viel Nets und heimlich Stricke: Herr, nimm mein wahr In dieser Gfahr,

Bhüt mich vor falschen Tücken.

6 Herr, meinen Geift befehl ich dir, Mein Gott, mein Gott, weich nicht bon mir.

Nimm mich in deine Sände! O wahrer Gott, Aus aller Not Hilf mir am letzten Ende.

Sei Gott Bater und Sohn bereit. Dem Heilgen Geist mit Namen.

7 Glori, Lob, Ehr und Herrlichkeit | Die göttlich Kraft Mach uns sieg= haft

Durch Jesum Christum, Amen. Abam Reusner, 1533.

#### Gigene Melodie.

Der du uns alle heißest gleich Brüder sein und dich rufen an, Und willst das Beten von uns han.

Gieb, daß nicht bet allein der Mund,

Hilf, daß es geh von Berzensgrund.

2 Geheiligt werd der Name dein, Dein Wort bei und hilf halten rein, Daß auch wir leben heiliglich Nach deinem Namen würdiglich. Behüt uns, Herr, bor falscher Lehr, Das arm berführet Bolt befehr.

3 Es komm dein Reich zu dieser Reit

Und bort hernach in Ewigkeit. Der Heilig Geist uns wohne bei Mit seinen Gaben mancherlei. Des Satans Zorn und groß Ge= malt

Berbrich, bor ihm dein Kirch erhalt.

4 Dein Will gescheh, Herr Gott,. zugleich

Auf Erden wie im Himmelreich. Gieb uns Geduld in Leidenszeit, Gehorsam sein in Lieb und Leid. Wehr und steur allem Fleisch und

Blut. Das wider deinen Willen thut.

5 Gieb uns heut unser täglich Brot, Und was man darf zur Leibesnot, Bhüt uns, Herr, bor Unfried und Streit.

417 Pater unser im Himmel- Bor Senden und vor teurer Zeit, Daß wir in autem Frieden stehn. Daß wir in gutem Frieden stehn, Der Sorg und Geizens mußig gehn.

> 6 All unser Schuld vergieb uns, Herr,

> Daß sie uns nicht betrüben mehr, Wie wir auch unsern Schuldi= gern

> Ihr Schuld und Fehl vergeben

gern.

Ru dienen mach uns all bereit In rechter Lieb und Einigkeit.

7 Kühr uns, Herr, in Bersuchung nicht. Wenn uns der bose Geist anficht

Zur linken und zur rechten Hand, Hilf uns thun ftarken Widerstand, Im Glauben fest und wohlgerüft Und durch des Heilgen Geiftes Troft.

8 Von allem Übel uns erlös, Es find die Zeit und Tage bos. Erlös uns bom ewigen Tod, Und tröft uns in der letzten Not, Bescher uns auch ein selias End. Rimm unser Seel in deine Band.

9 Amen, das ist, es werde wahr, Stärk unsern Glauben immerdar, Auf daß wir ja nicht zweifeln dran. Das wir hiemit gebeten han, Auf dein Wort in dem Namen dein, So sprechen wir das Amen fein. Martin Luther, 1539.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

418 Ferr Gott, der du mein Bater bift, Ich schrei im Namen Jesu Christ Ju dir auf sein Wort, Sidrund Tod, Hör Helser treu in Angst und Not.

2 Laß uns dein Wort, stärk uns im Geist,

Hilf, daß wir thun, was du uns beist.

Gieb Fried, Schutz, gute Freund

Behüt die Stadt, du treuer Gott!

3 Errett von Sünd, Teufel und Tod,

Aus Leibes und der Seelen Not, Ein seligs Stündlein mir bescher, Dein ist das Reich, Kraft, Preis und Ehr.

4 Auf dein Wort sprech ich Amen, Gerr!

Aus Gnad mein kleinen Glauben mehr.

Du bift allein der Bater mein, Laß mich dein Kind und Erben sein. Johann Mathesius, 1564.

Mel. Es wollt uns Gott genädig fein.

419 D Gott, dein Gnad uns nicht entzeuch zu Ehren deinem Namen. Erhalt in uns dein Gnadenreich, Dein Will sei bei uns, Amen.

Bergieb und unfer Sünd u. Schuld Berführung von und wende, Beweis an und dein Lieb und Huld, Dein Hilf und Troft und sende, Gieb und ein seige Ende.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

420 Id, armer Mensch doch gar nichts bin, Gotts Sohn allein ist mein Gewinn,

Daß er Mensch worden, ist mein Trost.

Der hat mich durch sein Blut erlöst.

2 O Gott Bater, regier du mich Mit deinem Geiste stetiglich; Laß deinen Sohn, mein Trost und Lebn,

Allzeit in meinem Herzen schwebn.

3 Und wenn die Stund vorhanden ist,

Nimm mich zu dir, Herr Jesu Christ:

du mich Denn du bift mein und ich bin dein, zlich; Wie gern wollt ich bald der dir sein. In Bohannes Heune (Gigas), 1564. Nach dem Lateinischen von Philipp Welanchthou.

Mel. Auf meinen herren Jesum Chrift.

421 Berglich lieb hab ich dich, mein Gott, Wein Hort, auf den ich traue, Und mein Grretter in der Not, Wein Fels, darauf ich baue; Wein Stärf und Burg allein du bift,

Darauf ich mich verlaffe, Mein Schilb und Schutz dein Wort mir ift, Welchs ich im Glauben faffe.

2 Gott ist mein Heil und Lebens kraft,

Mein Horn, darauf ich trotse, Sein Gnadenwort mein Stärf und Saft.

Mein Hoffnung ich drauf setze. Gott ist mein Schatz und Glau= benslicht.

Mein Hilf und Trost alleine, Meins Herzens Freud und Bu=

versicht.

Der Welt Gunft acht ich kleine.

3 Herr Gott, hilf mir, daß ich dich fann,

Von Herzen Vater nennen Und Christum deinen lieben Sohn Im Glauben recht erfennen.

Daß sein Blut mich bom Tod erlöft. Mir bracht das ewig Leben.

Herr Jesu Christ, dein Hilf und Troft

Mir allzeit wollest geben.

4 Gott Heilger Geift, dein Gnad verleih, Daß ich dies Wort behalte, Daß mein Glaub nicht sei Heuchelei. Die Lieb auch nicht erfalte.

Gott, du heilge Dreifaltigfeit. Dein Kraft mich woll bewahren, Und stärk meins Fleisches Blödig= feit,

Wenn ich von hinn' soll fahren. Johann Walther, 1566.

Eigene Melodie.

422 Berglich lieb hab ich dich, Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern

Mit deiner Güt und Gnaden: Die ganze Welt nicht freuet mich, Nach Simmel und Erd nicht frag ich, Wenn ich dich nur kann haben. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,

So bist du doch mein Zuversicht, Mein Teil und meines Herzens

Troft. Der mich durch sein Blut hat erlöst. Berr Jesu Chrift, Mein Gott und Herr, :,;

In Schanden laß mich nimmermehr.

2 Es ift ja, Herr, dein Gichenk und

Meinleib und Seel und was ich hab In diesem armen Leben; Damit ichs brauch zum Lobe dein,

Bu Nutz und Dienst des Nächsten mein.

Wollst mir dein Gnade geben. Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr. Des Satans Mord und Lügen

mehr: In allem Areuz erhalte mich, Auf daß ichs trag geduldiglich. Berr Jesu Christ, Mein Gott und

Serr, :,: In Schanden laß mich nimmer=

mehr.

3 Uch Herr, laß bein lieb Engelein Un meinem End die Seele mein In Abrahams Schoß tragen. Der Leib in seim Schlaffämmerlein Gar fanft ohn einge Qual und

Bein Ruh bis am jüngsten Tage. Alsbann vom Tod erwecke mich. Daß meine Augen sehen dich In aller Freud, o Gottes Sohn, Mein Heiland und mein Gnaden=

thron! Herr Jesu Chrift, Erhöre mich, ;,: 3ch will dich preisen ewiglich. Martin Schalling, 1571.

Mel. Aus tiefer Not ichrei ich zu dir.

423 Ferr, wie du willst, so schied mit mir, som Leben und im Sterben.
Ullein zu dir steht niem Begier, Laß mich, Herr, nicht verderben.
Erhalt mich mir in deiner Hild, Sonst wie du willst; gieb mir Gebuld:

Denn dein Will ift der beste.

2 Zucht, Ehr und Treu verleih mir, Herr,

Und Lieb zu deinem Worte. Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr

Und gieb mir hier und dorte, Was mir dienet zur Seligkeit, Wend ab all Ungerechtigkeit In meinem ganzen Leben.

3 Soll ich dann einmal nach beim Kat
Bon dieser Welt abscheiben,
Berleih mir, Herr, nur deine Gnad,
Daß es gescheh mit Freuden.
Mein Leib und Seel besehl ich dir;
Oherr, ein selig End gieb mir
Durch Fesum Christum. Amen.
Caspar Melissander (Vienemann), 1582.

Mel. Allein Gott in der Soh fet Ghr.

424 (b) ott Bater in des himmels Thron, Dir sei Lob, Preis und Chre Kür alle deineWohlthat schon Und für die reine Lehre: Dabei erhalt uns immerdar, Bend ab all Leibs und Seelen Kahr.

Schütz uns aus lauter Liebe.

2 Herr Jesu Christ, du Gottes Sohn,

Dir sei Lob, Preis und Ehre. Du bist der einig Gnadenthron, Auch unser Burg und Wehre; Durch dich wir haben Fried und

Freud Und wahren Troft in allem Leid: Herr, wohn uns bei mit Gnaden.

3 Gott Heilger Geift, du höchstes Gut.

Dir fet Tob, Preis und Ehre. Halt uns ja stets in deiner Hut, Den Glauben in uns nichre. Regier uns seing für und für, Zeig uns die güldne Hunnelsthür In Fesu Christo, Linen.

Chriacus Schneegaß, 1597.

Gigene Melodie.

425 D Gott, du frommer Gott, Du Brunnquest guter Gaben, Ohn den nichts ift was ist, Von dem wir alles haben: Gesunden Leib gieb mir, Und daß in solden Leib Gim underletzte Seel Und rein Gewissen.

2 Gieb, daß ich thu mit Fleiß,

Was mir zu thun gebühret, Wozu mich dein Befehl Ju meinem Stande jühret; Gieb, daß ichs thue bald, Zu der Zeit da ich foll, Und wann ichs thu, so gieb, Daß es gerate wohl.

3 Hilf, daß ich rede stets, Womit ich kann bestehen, Laß kein unnützlich Wort Aus meinem Munde gehen; Und wenn in meinem Amt Ich reden soll und muss, So gieb den Worten Kraft Und Nachdruck ohn Verdruß.

4 Findt sich Gefährlichkeit, So lag mich nicht verzagen, Gieb einen Helbennut, Das Kreuz hilf selber tragen. Gieb, daß ich meinen Feind Mit Sanstunut überwind, Und wann ich Rat bedarf, Auch guten Rat erfind.

5 Laß mich mit jedermann In Fried und Freundschaft leben, So weit es chriftlich ist. Willst du mir etwas geben Un Reichtum, Gut und Geld, So gieb auch dies dabei, Daß don unrechtem Gut Nichts untermenget sei.

6 Soll ich auf dieser Welt

Mein Leben höher bringen, Durch manchen sauren Tritt Hindurch ins Alter dringen, So gieb Geduld, vor Sünd Und Schanden nich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren graues Haar.

7 Laß mich an meinem End Auf Chrifti Tod abscheiden, Die Seele nimm zu dir Hinauf zu deinen Freuden, Dem Leib ein Mäumlein gönn Bei frommer Christen Grab, Auf daß er seine Ruh An ihrer Seiten hab.

8 Wann du die Toten wirst An senem Tage erwecken, So thu auch beine Hand Zu meinem Grab ausstrecken: Laß hören beine Stimm Und meinen Leib weck auf Und führ ihn schön berklärt Zum auserwählten Hauf. Johann Heermann, 1830.

Mel. Was mein Gott will, bas gicheh allzeit.

426 Bilf nir, mein Gott, hilf, daß nach dir Bon Herzen mich verlange, Und ich dich suche mit Begier, Beim mir wird anglt und bange. Berleih, daß ich Mit Freuden dich In meiner Anglt bald finde, Gied mir den Sinn, Daß ich fortshin

Meid alle Schand und Sünde.

2 Hilf, daß ich stets mit Reu und Schnierz Mich deiner Gnad ergebe, Hab immer ein zerknirschtes Herz, In wahrer Buße lebe, Bor dir erschein, Herzlich bewein All meine Miffethaten: Die Hände fein Laß milbe fein Dem Dürftigen zu raten.

3 Die Luft des Fleisches däntpf in nute, Daß sie nicht überwinde, Rechtschaffine Lieb und Lust zu dir In meinem Herz auzünde, Daß ich in Not Bis in den Tod, Dich und dein Wort bekenne, Das mich kein Trutz Noch Eigens

Bon beiner Wahrheit trenne.

4 Behüte mich bor Grimm und Born,

Mein Herz mit Sanftmut ziere, Reiß aus den schnöden Hoffarts=

dorn. Bur Dennit mich anführe. Was ich noch find Bon alter Sünd, Durch deinen Geift ausfege, Gieb, daß allzeit Troft, Fried und Freud

Sich in mir Armen rege.

5 Den Glauben stärk, die Lieb er= halt,

Die Hoffnung mache feste, Daß ich von dir nicht wante bald. Beständigfeit ifts Beste. Den Mund bewahr, daß nicht Ge= fahr

Durch ihn mir werd erwecket. Speis ab den Leib, Doch daß er

bleib Von Geilheit unbeflecket. 6 Gieb, daß ich treu und fleißig fei

In dem, was mir gebühret; Laft durch Chrigeiz und Heuchelei Mich werden nicht verführet. Leichtfertigfeit, Haß, Bank und Neid Lag in mir nicht verbleiben. Berstockten Sinn Und Diebsge=

Wollst du von mir abtreiben.

7 Hilf, daß ich folge treuem Rat. Von falscher Meinung trete. Dem Armen helfe mit der That, Für Freund und Feind stets bete, Dien jedermann Go viel ich fann, Das Bose haß und meide, Nach deinem Wort, An allem Ort.

Bis ich von dannen scheide. Johann Herrmann, 1630.

Mel. Freu dich fehr, o meine Geele.

427 Treuer Gott, ich muß Sore, wie ich sehnlich bete: dir flagen Meines Herzens Jammerstand, Ob dir wohl find meine Plagen Beffer, als mir felbst, befannt; Große Schwachheit ich bei mir In Anfechtung oftmals spür, Wann der Satan allen Glauben Will aus meinem Herzen rauben.

2 Du Gott, dem nichts ift verbor= gen, Weißt, daß ich nichts von mir hab, Nichts von allen meinen Sorgen. Alles ift, Herr, deine Gab; Was ich Gutes find an mir, Das hab ich allein von dir: Auch den Glauben mir und allen Giebst du, wie dirs mag gefallen.

3 D mein Gott, vor den ich trete, Bett in meiner großen Not,

Lak mich werden nicht zu Spott: Mach zunicht des Teufels Werk, Meinen schwachen Glauben stärk, Daß ich nimmermehr verzage. Christum stets im Bergen trage.

4 Jefu, Brunnquell aller Gnaden, Der du niemand von dir stört. Der mit Schwachheit ist beladen, Sondern deine Junger tröft; Sollt ihr Glauben auch so flein Wie ein kleines Senfforn fein. Wollst du sie doch würdig schätzen. Große Berge zu verfeten.

5 Lag mich Gnade vor dir finden, Der ich bin voll Traurigkeit! Silf du mir felbst überwinden, So oft ich muß in den Streit. Meinen Glauben täglich mehr, Deines Geistes Schwert verehr,

Damit ich den Keind kann schlagen, Alle Pfeile von mir jagen.

- 6 Heilger Geist ins himmels Throne, Gleicher Gott von Ewiafeit Mit dem Bater und dem Sohne, Der Betrübten Trost und Freud, Der du in mir angezündt, So viel ich an Glauben find: Über mir mit Gnaden walte, Ferner deine Gab erhalte.
- 7 Deine Silfe zu mir sende, D du edler Herzensgaft, Und das gute Werk vollende, Das du angefangen hast, Blas in mir das Fünklein auf, Bis daß nach vollbrachtem Lauf Allen Auserwählten gleiche Ich des Glaubens Ziel erreiche.
- 8 Gott, groß über alle Götter. Beilige Dreifaltigkeit: Außer dir ift fein Erretter; Tritt mir selbst zur rechten Seit, Wann der Keind die Pfeil abdrückt, Meine Schwachheit mir aufrückt, Will mir allen Trost verschlingen Und mich in Berzweiflung bringen.
- Reuch du mich aus feinen Stricken. Die er mir geleget hat.

Lak ihm fehlen seine Tücken, Drauf er sinnet früh und spat. Gieb Kraft, daß ich allen Strauß Ritterlich mög stehen aus; Und so oft ich noch muß fämpfen, Hilf mir meine Keinde dämpfen.

- 10 Reiche deinem ichwachen Rinde. Das auf matten Küßen steht, Deine Gnadenhand geschwinde, Bis die Angst vorüber geht. Wie die Jugend gängle mich, Daß der Reind nicht rühme sich. Er hätt ein solch Herz gefället, Das auf dich sein Hoffnung stellet.
- 11 Du bist meine Silf, mein Leben, Mein Fels, meine Zuversicht, Dem ich Leib und Seel ergeben; Gott, mein Gott, verzeuch doch nicht!

Gile, mir zu stehen bei, Brich des Teindes Pfeil entzwei, Laß ihn selbst zurücke prallen Und mit Schimpf zur Hölle fallen.

12 3ch will alle meine Tage Rühmen deine starte Hand, Daß du meine Plag und Alage Hast so herzlich abgewandt. Nicht mir in der Sterblichkeit. Soll dein Ruhm sein ausgebreit: Ich wills auch hernach erweisen Und dort ewiglich dich preisen.

Rohann Heermann, 1630.

Eigene Melodie.

428 Tob sei dir, gütiger 2 Reinen Trost, denn dich allein Habei Daß du mir hast offenbaret Deinen Sohn, mein Beil und Bort, Der sich selbst nicht sparet, Sondern gab in Glend groß. Mir ohn Maß Bis in Tod willfahret.

Hab ich, Jesu Christ, auf Erden; Sieh an dein Fleisch und Ge=

bein, Hilf mir aus Gefährden, Sonderlich in Sterbens Not. Daß der Tod Mir ein Schlaf muß werden. 3 Laß mich dir befohlen sein Beid im Leben und im Sterben. Silf den Glauben halten rein Und in den Blut färben, Nach bollbrachten Kantpf und Kauf

Bald darauf Des Lebens Aron erben. 4 Herre Gott vom Himmelreich Geheiliget werd dein Namen, Jukonun uns dein wertes Reich, Dein Will gschen allfammen, Frist das Leben mit Geduld, Tilg die Schuld, Hilf vom Übel. Amen.

Betrus Berbert, 1566.

Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

429 Du gehest in den Garten beten,
Mein treuster Jesu, ninnn nich nit,
Laß mich an deine Seite treten,
Ich weiche von dir keinen Schritt,
Ich will an dir, mein Lehrer, sehn,
Wie mein Gebete soll geschehn.

2 Du gehst mit Zittern, Zagen, Rlagen

Und bist bis in den Tod betrübt: Ach, dies soll mir ans Herze schla-

Daß mir die Sünde so beliebt; Drum willst du, daß ein Herz voll Reu

Mein Anfang zum Gebete fei.

3 Du reißest dich von allen Leuten Und suchst die stille Einsamkeit: So muß auch ich mich wohl bereiten

Und fliehen, was mein Herz zer=

Zeuch mich von aller Welt allein, Daß nur wir zwei beisammen sein.

4 Du betest zu dem lieben Bater, Kusst Abba! Wie ein Kind. Dein Bater ist auch mein Berater; Sein Baterherz ist treu gesimnt. Ich halte mich getrost an dich Und ruse: Abba, höre mich!

Du gehest in den Gar- 5 Geduldigs Lamm, wie hältst du fiille

Und im Gebete dreimal an! Dabei ist auch für mich dein Wille, Daß ich soll thun, wie du gethan. Gott hilft nicht siets aufs erste Mal; Drauf wein und schrei ich ohne

6 Dein Wille senkt sich in den Willen

Des allerliebsten Baters ein: Darin muß ich mich auchverhüllen, Dasern ich will erhöret sein. Drum bet ich in Gelassenheit; Bas mein Gott will, gescheh alls

zeit.

7 Mun, du erlangest auf dein Fle-

Trost, Kraft, Sieg, Leben, Herrlichkeit:

Damit haft du auf mid gesehen, Daß ich zur angenehmen Zeit Auf ernstlichs Beten freudenvoll Dergleichen Segen ernten soll.

8 Mein Jesu, hilf mir stets so beten, Wie dein Grenwel mich es lehrt, So kann ich frei zum Bater treten Und werde von ihm stets erhört, So bet ich mich zum Simmel ein Und will dir ewig dankbar sein.

Johann Conrad Memm, 1741.

Mel. Kommt her zu mir, fpricht Gottes Sohn.

430 Ad Gott, gieb du uns 2 Hilf, daß wir auch nach deinem Wort Daß wir all Sünd und Missethat Bußfertiglich erkennen, Und glauben fest an Jesum Christ, Der zu helfen ein Meister ift.

Wie er sich selbst thut nennen.

Gottselig leben immerfort Ru Ehren deinem Namen. Daß uns dein guter Geist regier, Auf ebner Bahn zum himmel führ

Durch Jesum Christum. Amen.

Samuel Zehner, 1638.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

431 Berr, der du Gnad und Silf verheißt, Gott Bater, Sohn und Heilger

Geist. Du heiligste Dreifaltigkeit, Erbarm dich deiner Christenheit! Erbarm dich, Herr, du treuer

Gott.

Erbarm dich, Herr, in aller Not!

2 Berschon uns, Gott, ach Gott, berichon,

Und nach Verdienste uns nicht lohn:

Gedenk an deine große Gnad. Berzeih uns unfre Miffethat: Gieb, daß uns Ehr, Gut, Seel und

Durch deine Hilf ohn Schaden

bleib.

3 Wir bitten dich, o Bater, noch, Um Christi willen, hilf uns doch Durch sein Geburt, Blutschweiß und Not,

Durch seine Wunden, Kreuz und

Auch Auferstehn und Himmel= gang.

Hilf uns Herr unfer Leben lang.

4 Verleihe, daß bei reiner Lehr Auch Gottesfurcht sich bei uns mehr,

Daß man die Jugend wohl er=

zieh, All Ärgernis und Sünde flieh; Hilf, daß mit Schanden unter= gehn,

Die deinem Worte widerstehn.

5 Laß die Regenten insgesamt Sorgfältig sein in ihrem Umt: Die Obrigkeit an unserm Ort Beschütz und segne immerfort; Gieb heilsam, friedlich Regiment; Beft, Teurung, Unglück von uns mend.

6 MM denen, die in Nöten sein, Mit Rettung, Hilf und Troft er= schein:

Zerbrich das Roch, nimm weg die Vait.

Womit du sie beleget hast;

Durch deine Allmacht, Güt und Treu

Mach sie von Plag und Drangsal frei.

7 D Jesu Christe, Gottes Sohn! Jesu Christ, der Gnaden Thron!

D Resu Chrift, du Gotteslamm, Das aller Welt Sünd auf sich nahm.

Erbarme dich, hör unfre Bitt! Erbarme dich, gieb deinen Fried! 8 Herr, der du Gnad und Hilf ver= Du heiligste Dreifaltigkeit, heißt.

Gott Bater, Sohn und Heilger Geist,

Erbarm dich deiner Christenheit! Erbarnt dich Herr, du treuer Gott, Erbarm dich, Herr, in aller Not! Hannoversches Gefangbuch, 1657. (Nach Johann Freder.)

Gigene Melodie.

432 Sieh, hier bin ich, Ch= 3 Ich begehre nichts, o Herre, rentönia. Lege mich bor deinen Thron: Schwache Thränen, Kindlich Seh=

Bring ich dir, du Menschensohn. Laß dich finden, laß dich finden Von mir, der ich Aich und Thon!

2 Sieh doch auf mich, Herr, ich bitt dich: Lenke mich nach deinem Sinn. Dich alleine Ich nur meine;

Dein erkaufter Erb ich bin. Laft dich finden, laft dich finden: Gieb dich mir und nimm mich hin. Als mir beine freie Gnad, Die du giebest, Den du liebest Und der dich liebt in der That. Laß dich finden, laß dich finden, Der hat alles, wer dich hat.

4 Dieser Zeiten Gitelfeiten, Reichtum, Wolluft, Ehr unb Freud,

Sind nur Schmerzen Meinem

Herzen, Welches sucht die Ewigkeit. Laft dich finden, laft dich finden, Großer Gott, ich bin bereit!

Joachim Neander, 1679.

Eigene Melodie.

Denn wo ist doch ein solcher Gott

wie du?

Dir will ich meine Lieder bringen: Ach gieb mir deines Geistes Kraft dazu,

Daß ich es thu im Namen Sesu Christ,

So wie es dir durch ihn gefällig ist.

2 Reuch mich, o Bater, zu dem Sohne,

Damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir;

Dein Geift in meinem Bergen wohne

433 Dir, dir, Jehovah, will Und meine Sinnen und Berstand

Daß ich den Frieden Gottes schmed und fühl, Und dir darob im Herzen fing und

spiel.

3 Verleih mir, Höchster, solche

So wird gewiß mein Singen recht gethan:

So flingt es schön in meinem Liede, Und ich bet dich im Geist und Wahrheit an:

So hebt dein Geift mein Berg zu dir empor,

Daß ich dir Pfalmen sing im hohern Chor.

4 Denn der kann mich bei dir ber- Weil es im Namen deines Sohns

Mit Seufzern, die ganz unaus=

sprechlich sind,

Der lehret mich recht gläubig beten, Giebt Zeugnis meinem Geist, daß ich dein Kind

Und ein Miterbe Jesu Christi sei, Daher ich Abba, lieber Bater!

schrei.

5 Wenn dies aus meinem Herzen ichallet

Durch deines Beilgen Geistes Kraft und Trieb,

So brichtdein Baterherz und wallet Ganz brünftig gegen mich bor hei= Ber Lieb,

Daß mirs die Bitte nicht berfagen fann,

Die ich nach deinem Willen hab aethan.

6 Was mich dein Geift felbst bitten lehret.

Das ist nach deinem Willen ein= aericht

Und wird gewiß von dir erhöret,

aeschicht.

Durch welchen ich bein Kind und

Erbe bin Und nehme von dir Enad um Gnade hin.

7 Wohl mir, daß ich dies Zeugnis habe!

Drum bin ich voller Trost und Freudigkeit,

Und weiß, daß alle gute Gabe,

Die ich von dir verlanget jederzeit, Die giebst du und thust über= schwenglich mehr,

Ml3 ich verstehe, bitte und begehr.

8 Wohl mir! ich bitt in Jesu Na= men,

Der mich zu beiner Rechten felbst pertritt:

In ihm ist alles Ja und Amen, Was ich von dir im Geist und Glauben bitt.

Wohl mir! Lob dir jetzt und in Ewigkeit,

Daß du mir schenkest solche Se= ligfeit!

Bartholomäus Craffelius, 1697.

Mel. Berr Chrift, ber einig Gotts Sohn.

434 Berr Jesu, Gnaden- Mein armes Herze laben; Wahrhaftes Lebenslicht. Laß Leben, Licht und Wonne Mein blödes Angesicht Nach deiner Gnad erfreuen Und meinen Geift erneuen: Mein Gott, versag mirs nicht.

2 Bergieb mir meine Sünden Und wirf fie hinter dich; Laß allen Zorn verschwinden Und hilf genädiglich, Laß deine Friedensgaben

3 Vertreib aus meiner Seelen Den alten Abamssinn Und laß mich dich erwählen, Daß ich mich fürderhin Bu deinem Dienst ergebe Und dir zu Ehren lebe, Weil ich erlöset bin.

4 Befördre dein Erkenntnis In mir, mein Seelenhort, Und öffne mein Berständnis Durch dein geheiligt Wort, Damit ich an dich gläube Und in der Wahrheit bleibe Ru Truts der Höllenpfort.

5 Ach zünde deine Liebe In meiner Seelen an, Daß ich aus innerm Triebe Dich ewia lieben kann Und dir zum Wohlgefallen Beständig möge wallen Auf rechter Lebensbahn.

6 Nun Herr, verleih mir Stärke,

Berleih mir Kraft und Mut; Denn das sind Gnadenwerke. Die dein Geist schafft und thut. Hingegen meine Sinnen, Mein Lassen und Beginnen Alt bose, und nicht aut.

7 Darum, du Gott der Gnaden, Du Bater aller Treu, Wend allen Seelenschaden Und mach mich täglich neu. Gieb, daß ich deinen Willen Gedenke zu erfüllen, Und steh mir fräftig bei.

Ludwig Andreas Gotter, 1697.

Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Enbe.

435 Mein Gott, ich flopf an deine Biorte. deine Pforte, Mit Seufzen, Flehn und Beten an, Ich halte mich an deine Worte: Rlopft an, so wird euch aufgethan. Ach öffne mir die Gnadenthür, Mein Jesus flopfet selbst mit mir.

2 Wer kann was von sich selber haben,

Das nicht von dir den Ursprung

Du bist der Geber aller Gaben, Bei dir ist immer Rat und That. Du bist der Brunn, der immer auillt.

Du bist das Gut, das immer gilt.

3 Drum komm ich auch mit mei= nem Beten,

Das voller Herz und Glauben ist; Der mich bor dich hat heißen treten, Beißt mein Erlöser, Jesus Christ; Und der in mir das Abba schreit, Aft ja dein Geist der Freudigkeit.

4 Gieb, Bater, gieb nach deinem Willen.

Was ich dein Kind bedürftig bin; Du kannst mir meinen Hunger

stillen. In dir muß aller Segen blühn; Doch gieb, du Geber allermeist, Was meiner Seelen selig heißt.

5 Berleih Beständigkeit im Glauben,

Laß meine Liebe brünftig sein. Und will der Satan drüber schnauben,

So halte die Versuchung ein, Damit mein armes Fleisch und Blut

Dem Feinde nichts zu Willen thut.

6 Erweck in mir ein gut Gewiffen, Das weder Welt noch Tenfel scheut, Und laß mich meine Sünden büßen Noch hier in diefer Gnadenzeit, Durchstreich die Schuld mit Jesu

23/mt Und mach das Bose wieder gut.

7 Ums Areuze darf ich wohl nicht bitten,

Daß mich es gar verschonen foll,

Hat doch mein Jesus selbst gelitten, And also leid ich billig wohl. Doch wird Geduld garnötig sein, Die wollest du mir, Herr, verleihn.

8 Das andre wird sich alles fügen. Ich sei dei dir arm oder reich, Un deiner Juld laß ich mir gnügen, Die macht mir Glück und Unglück aleich;

Und fommt mirs nicht mit Schef-

feln ein, Es wird auch gnug im Löffel sein.

9 Jch bitte nicht um langes Leben, Rur, daß ich chriftlich leben mag, Laß mir den Tod vor Augen schwe=

Und meinen letzten Sterbetag, Damit mein Ausgang aus derWelt Den Eingang in den Himmel hält.

10 Wiewohl, was will ich mehr begehren?

Du weißt schon, was ich haben muß;

Du wirst auch alles mir gewähren, Denn Jesus macht den süßen Schluß:

Ich soll in seinem Namen schrein, So wird es Ja und Amen sein.

Benjamin Schmolde, 1706.

Mel. D Gott, bu frommer Gott.

436 A Gott, verlaß mich nicht, wieb mir die Enabenhände, Ach führe mich, dein Kind, Daß ich den Lauf vollende zu meiner Seligkeit, Sei du mein Lab, mein Hort, mein Schutz,

Ach Gott, verlaß mich nicht.

2 Ach Gott, verlaß mich nicht, Regiere du mein Wallen, Ach laß mich nimmermehr In Sund und Schande fallen; Gieb mir den guten Geift, Gieb Glaubenszuversicht, Sei meine Stärf und Kraft, Ach Gott, verlaß mich nicht.

3 Ach Gott, verlaß mich nicht, Jich ruf aus Herzensgrunde. Ach Höchster, stärke mich In jeder bösen Stunde, Wernt mich Versuchung plagt, Und meine Seel anficht, So weiche nicht von mir, Ach Gott, verlaß mich nicht.

4 Ach Gott, verlaß mich nicht, Ach laß dich doch bewegen, Ach Bater, fröne doch Mit reichem Himmelssegen Die Werke meines Antis, Die Werke meiner Pslicht, Zu thun, was dir gefällt, Ach Gott, verlaß mich nicht.

5 Ach Gott, verlaß mich nicht, Ich bleibe dir ergeben, Silf mir, o großer Gott, Recht glauben, chriftlich leben Und selig scheiben ab, Bu sehn dein Angesicht. Silf mir in Not und Tod, Ach Gott, verlaß mich nicht.

Naumburger Gefangbuch, 1724.

Mel. Straf mich nicht in beinem Born.

437 Betgemeine, heilge dich Die!

Ne! Jefu Geift ergieße fich Dir ins Herz und Seele! Laß den Mund Alle Stund Vom Gebet und Flehen Heilig übergehen.

- 2 Heilige den heilgen Brand, Seines Geists Berlangen, Dem, ders Blut an dich gewandt, Heilig anzuhangen. Heilger Nauch, Sei es auch, Der zu Gott aufgehet, Wenn dein Herze flehet.
- 3 Das Gebet der frommen Schar, Was sie fleht und bittet, Das wird auf den Rauchaltar Bor Gott ausgeschüttet; Und da ist Jesus Christ Priester und Versühner Aller seiner Diener.
- 4 Kann ein einiges Gebet Giner gläubgen Seelen, Wenns zum Herzen Gottes geht,

Seines Zwecks nicht fehlen; Was wirds thun, Wenn fie nun Alle vor ihn treten Und zusammen beten!

- 5 Wenn die Heilgen dort und hier, Große mit den Kleinen, Engel, Menschen mit Begier Alle sich vereinen, Und es geht Ein Gebet Aus von ihnen allen: Wie nuß das erschallen!
- 6 D so betet alle drauf, Betet immer wieder! Heilge Hände hebet auf, Heiligt eure Elieder! Heiliget Das Gebet, Das zu Gott sich schwinget; Betet, daß es dringet!
- 7 Betet, daß die letzte Zeit Bollends übergehe, Daß man Christi Herrlichkeit Offenbaret sehe; Stimmet ein Insgemein Mit der Engel Sehnen Nach dem Tag, dem schönen. Erriston Carl Ludwig von Kfeil, 1741.

Mel. Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen.

438 B Baterherz, o Licht, o Leben, O treuer Hirt, Immanuel, Dir din ich einmal übergeben, Dir, dir, gehöret meine Seel. Ich will mich nicht mehr selber

führen;
Der Bater soll das Kind regieren.
So geh nun mit mir aus und ein,
Und leite mich nach allen Tritten;
Ich geh, ach hör, o Herr, mein Vitsten.

Für mich nicht einen Schritt allein.

2 Was kann dein schwaches Kind

vollbringen? Jd) weiß mir gar in Keinem Kat; Drum sei in groß und kleinen Din=

Mir immer felber Nat und That. Du willst dich meiner gar nicht schämen:

Ich mag dich ja zu allem nehmen; Du willft mir alles felber fein; So follft du denn in allen Sachen Den Anfang und das Ende machen,

Dann stellt sich lauter Segen ein.

3 Du gängelst mich, ich kann nicht gleiten,

Dein Wort muß ewig feste stehn: Du sprichst, dein Auge soll mich

leiten,

Dein Angesicht soll vor mir gehn; Ja deine Güt und dein Erbarmen Soll mich umfangen und umarmen.

O daß ich nur recht kindlich sei, Bei allem gläubig zu dir slehe Und stets auf deinen Wink nur sehe, So spür ich täglich neue Treu.

4 Ach mach einmal mich treu und stille.

Daß ich dir immer folgen kann. Nur dein, nur dein vollkommner Wille

Sei hier mein Schranken, Lauf und

Bahn. Lah mich nichts mehr für mich ver=

langen, Ja laß mir nichts am Herzen han=

gen,

Als deines großen Namens Ruhm; Der sei allein mein Ziel auf Erden: Ach laß mirs nie verrücket werden; Denn ich bin ja dein Eigentum. 5 Ich sehne mich, nur dir zu leben, Der du mein Herr und Bräutgam

bift

Was dir sich, nicht will ganz ergeben, Und was nicht deines Willens ift, Das strafe bald in dem Gewissen, Laß Blut und Wasser auf mich fließen

Und tilge, was nicht lauter heißt. Laß nur dein Lob zur Luft mir

werden

Und dann das Heil der armen Herden

Nach einer reinen Lieb im Geist.

6 So lob und lieb ich in der Stille Und ruh als Kind in deinem Schoß. Das Schäflein trinkt aus deiner Külle.

Die Braut steht aller Sorgen bloß; Sie sorget nur allein in allen

Dir, ihrem Bräutgam, zu gefallen, Sie schmückt und hält sich dir bereit.

Ach zeuch mich, zeuch mich weit von hinnen

Was du nicht bist, laß ganz zerrinnen,

O reiner Glanz der Ewigkeit. Carl Heinrich von Bogath, 1736.

# XXII. Tob und Dank.

Benedictus.

Tur. 1, 68-79.

Mel. Im achten Pfalmton.

439 Gelobet sei der | Herr, der Gott | Franklis, Denn er hat be= | sucht und er= | löset sein Bolt.

**G**elobet sei der | Herr, | 2 Und hat aufge- | richtet ein | der Gott | Fraels, | Horn des Heils

In dem Hause seines | Dieners | David,

3 MI3 er bor | Zeiten ge= | redt | 8 In Heilig= | feit und Ge= | rech=

Durch den Mund seiner heili= | gen Brophe= | ten.

4 Daß er uns errettete bon | un= fern | Feinden

Und von der Hand aller, | die uns I haffen.

5 Und die Barmherzigkeit erzei= gete | unfern | Batern, Und gedächte an | seinen | heiligen Bund.

6 Und an den Gid, den er ge= schworen hat unfrem | Bater Abraham,

| Uns zu | geben.

7 Daß wir erlöset aus der Hand unfrer | Feinde, Ihm dieneten ohne Furcht | unser Leben lana.

tigkeit,

Die | ihm ge= | fällig ift.

9 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des | Höchsten | heißen:

Du wirst bor bem Berrn herge= hen, daß du seinen | Weg be= reitest.

10 Und Erfenntnis des Heils gebest | seinem Bolt,

Die da ist in Vergebung | ihrer | Sünden.

11 Durch die herzliche Barmherzigkeit | unfres | Gottes, Durch welche uns besucht hat der Aufgang | aus der | Höhe.

12 Auf daß er erscheine denen, die da sitzen im Kinsternis und Schatten des | Todes,

Und richte unfre Füße auf den | Weg des | Friedens.

### Te Deum laudamus.

Gigene Melodie. (Wechfelgefang.)

Griter Chor. 440 Berr Gott, dich loben wir: Dich, Bater, in Ewigkeit: All Engel und Himmelsheer: Auch Cherubim und Seraphini: Beilig ist unser Gott:

Zweiter Thor. Berr Gott, wir danken dir.

Ehrt die Welt weit und breit, Und was dienet deiner Ehr. Singen immer mit hoher Stimm: Heilia ist unser Gott.

Beide Chöre. Beilig ift unser Gott, Der Herre Zebaoth.

Griter Chor. Dein göttlich Macht und Herr- Geht über himmel und Erden lichfeit: Der heiligen zwölf Boten Bahl:

Zweiter Chor.

meit. Und die lieben Propheten all, Erfter Chor.

Die teuren Märtrer allzumal:

Die ganze werte Christenheit; Dich, Gott Bater, im höchsten

Thron: Den Heilgen Geist und Tröster wert:

Du König der Ehren, Jesu Christ: Der Jungfrau Leib nicht hast berschmäht:

Du hast dem Tod zerstört sein Macht:

Du sitzst zur Rechten Gottes gleich. Ein Richter du zukunftig bist: Nun hilf uns, Herr, den Dienern

bein: Laß uns im Himmel haben teil: Hilf deinem Bolf, Herr Jesu

Chrift: Wart und pfleg ihr zu aller Zeit: Täglich, Herr Gott, wir Loben

dich: Behüt uns heut, o treuer Gott: Sei uns gnädig, o Herre Gott: Zeig uns deine Barntherzigkeit: Auf dich hoffen wir, lieber Herr: Zweiter Chor.

Loben dich, Herr, mit großem Schall.

Rühmt dich auf Erden allezeit; Deinen rechten und eingen Sohn,

Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

Gott Baters ewger Sohn du bift; Zu 'rlösen das menschlich Ge= schlecht.

Und all Christen zum Himmel bracht.

Mit aller Chr ins Baters Reich. Alles, das tot und lebend ist. Die mit deim teuren Blut erlöset sein.

Mit den Heilgen in ewgem Heil. Und segne das dein Erbteil ist;

Und heb sie hoch in Ewigkeit. Und ehrn dein Namen stetiglich.

Bor aller Sünd und Missethat. Sei uns gnädig in aller Not, Wie unsre Hoffmung zu dir steht. In Schanden laß uns nimmermehr.

Beide Chöre.

Amen.

Ambrofius 4. Jahrhundert. Martin Luther, 1529.

Sanctus.

Nelajas 6.

Eigene Melodie.

Daß er im Geist den Herren sitzen

Auf einem hohen Thron in hellem Glanz,

Jesaja dem Propheten Seines Rleides Saum den Chor bas geschah, seines Rleides Saum den Chor

E3 stunden zween Seraph bei ihm daran.

Sechs Flügel sah er einen jeden han.

Mit zween verbargen fie ihr Antlits !

Mit zween bedeckten fie die Rufe

Und mit den andern zween sie flo= gen frei

Gen ander ruften sie mit großem Schrei:

Beilig ist Gott, der Herre Zebaoth,

Beilig ift Gott, der Herre Zebaoth. Beilig ift Gott, der Berre Zebaoth, Gein Ehr die ganze Welt erfüllet hat!

Von dem Schrei zittert Schwell und Balfen gar,

Das Haus auch ganz voll Rauchs und Nebel war.

Martin Luther, 1526.

## Gloria in Excelsis Deo.

Eigene Melodie.

Und Dank für seine Gnade, Darum, daß nun und nimmer=

mehr Uns rühren kann ein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat, Run ist groß Fried ohn Unterlaß, All Kehd hat nun ein Ende.

2 Wir loben, preisn, anbeten dich Für deine Ehr, wir banken, Daß du, Gott Bater, emiglich, Regierst ohn alles Wanken: Ganz ungemeffen ist dein Macht, Fort gschieht, was dein Will hat gedacht,

Wohl uns des feinen Herren.

442 Pilein Gott in der Höh | 3 D Fesu Chrift, Sohn eingeborn, Deines himmlischen Baters, Berföhner der', die warn verlorn, Du Stiller unsers Habers, Lamm Gottes, heilger Herr und

Gott. Nimm an die Bitt von unfrer Not, Erbarnt dich unfer Armen.

4 D Beilger Geift, du größtes Gut, Du allerheilsamst Tröster, Vors Tenfels Gwalt fortan behüt, Die Jesus Christ erlöset Durch große Martr und bittern

Tod. Abwend all unsern Jamme und Not.

Dazu wir uns verlaffen. Nifolaus von Hofe (Decius), 1536.

Mel. Nun freut euch, lieben Chriften gmein.

gläubig Herz, ge=1 benebei. Und gieb Lob deinem Herren! Gedenk, daß er dein Bater fei, Welchen du stets sollst ehren, Dieweil du keine Stund ohn ihn Mit aller Sora in deinem Sinn Dein Leben kannst ernähren.

2 Er ists, der dich von Herzen liebt

Und sein Gut mit dir teilet, Dir beine Miffethat vergiebt Und deine Wunden heilet. Dich waffnet zum geistlichen Krieg, Daß dir der Keind nicht oben lieg Und beinen Schatz zerteile.

3 Er ist sehr barmherzig und gut Den Armen und Elenden, Die sich von allem Übermut

Bu seiner Wahrheit wenden; Er ninnnt sie als ein Bater auf Und giebt, daß sie den rechten Lauf Bur Seligkeit vollenden.

4 Wie sich ein treuer Bater neigt Und Guts thut seinen Kindern, Also hat sich auch Gott erzeigt Gegen uns armen Sündern, Er hat uns lieb und ist uns hold, Bergiebt uns gnädig alle Schuld, Und macht uns Überwinder.

5 Er giebt ums seinen guten Geist, Berneuet unfre Herzen, Daß wir berbringen, was er heißt,

Wiewohl mit Leibes Schmerzen; Er hilft uns hie mit Gnad und

Heil, Verheißt uns auch ein herrlich Teil Von den ewigen Schätzen.

6 Nach unfrer Ungerechtigkeit Hat er und nicht vergolten, Sondern erzeigt Barmherzigkeit, Da wir verderben follten; Mit feiner Gnad und Gütigkeit Jit er uns und allen bereit, Die ihm von Herzen hulden.

- 7 Was er nun angefangen hat, Das will er auch vollenden. Nur geben wir uns seiner Gnad, Opsern uns seinen Händen, Und thun daneben unsern Fleiz, Hoffend, er werd zu seinem Preis All unsern Wandel wenden.
- 8 D Vater, steh uns gnädig bei, Weil wir sind im Elende, Daß unser Thun aufrichtig sei Und nehm ein löblich Ende!
  D leucht uns mit deim hellen Wort, Daß uns an diesem dunkeln Ort Kein falsche Schein berblende.
- 9 D Gott, nimm an zu Lob und Dank, Was wir einfältig fingen, Und gieb dein Wort mit freiem Klang, Laß durch die Herzen dringen.

Laß durch die Herzen dringen. O hilf, daß wir mit deiner Kraft Durch recht geistliche Kitterschaft Des Lebens Kron erringen.

Michael Weiße, 1531.

#### Eigene Melodie.

444 Dun loh mein Seel, ben herren, Was in mir ist, den Namen sein! Sein Wohlthat thut er mehren, Vergiß es nicht, o Herze mein! Hat die die Schwachheit groß, Errett dein Sund beigben, Ninnt dich in seinen Schoß, Wit reichem Trost beschüttet, Verjüngt dem Abler gleich, Der Herr schaft Recht, behütet Die leiden in sein Reich.

2 Er hat uns wissen lassen Sein herrlich Recht und sein Ge-

richt,
Dazu sein Güt ohn Maßen,
Es mangelt an Erbarmung nicht.
Es mangelt an Erbarmung nicht.
Esin Zorn läßt er wohl sahren,
Erraft nicht nach unsrer Schulb,
Die Gnad thut er nicht sparen,
Den Blöben ist er hold.
Sein Güt ist hoch erhaben
Db den', die sürchten ihn;
So sern der Dit vom Albend,
Jit unser Sünd dahin.

3 Wie sich ein Mann erbarmet Über sein junge Kindlein klein, So thut der Herr und Armen, So wir ihn kindlich fürchten rein, Er fennt das arm Gemächte, Gott weiß, wir find nur Staub, Gleichwie das Gras, von Rechte. Ein Blum und fallend Laub: Der Wind nur drüber wehet, So ift es nimmer da; Also der Mensch vergehet, Sein End das ift ihm nah.

4 Die Gottesgnad alleine Steht fest und bleibt in Eminkeit Bei seiner lieben Smeine. Die steht in seiner Furcht bereit, Die seinen Bund behalten; Er herrscht im Simmelreich: Ihr starten Engel waltet Seins Lobs und dient zugleich Dem großen Herrn zu Ehren Und treibt sein heiligs Wort: Mein Seel soll auch vermehren Sein Lob an allem Ort! Johann Gramann (Boliander), 1593.

#### Gloria in Excelsis Deo.

Gigene Melodie. (Wechselgesang.)

Erster Chor.

445 All Chr und Lob foll

Sein Rorn auf Erden hab ein Gnd:

Den Menschen das gefalle wohl: Ach lieber Gott, dich loben wir: Unch knieend wir anbeten dich: Wir danken dir zu aller Zeit: Herr Gott, im himmel König bift; Du Gottes Sohn, vom Bater bift; Herr Gott, du gartes Gotteslamm:

Der du der Welt Sünd trägst allein:

Der du der Welt Gund trägst allein: Der du gleich fitt dem Bater dein:

Du bist und bleibst heilig allein;

Der Allerhöchst allein du bist: Samt dem Bater und Beilgen Geist:

Amen, das ist gewißlich wahr: Und alle Welt so weit und breit: Zweiter Chor.

Er ist und heißt der Höchst als lein.

Sein Fried und Gnad sich zu uns mend;

Dafür man herzlich danken foll. Und preisen dich mit ganzer Gier, Dein Ehr wir rühmen stetiglich; Um deine große Herrlichkeit. Ein Bater, der allmächtig ift. Einig geborn, Herr Jesu Chrift. Ein Sohn, aus Gott des Baters

Stamm, Wollst uns gnädig, barmherzig

Laft unser Bitt dir gfällig sein;

Wollft und gnädig, barmherzig fein.

Über alles der Herr allein; Du lieber Heiland Jesu Chrift, In göttlicher Majestät gleich.

Das bekennt aller Engel Schar Von Anfang bis in Ewigkeit.

Raspar Löner, 1529.

Mel. Aus meines Bergens Grunde.

446 Mein Mund soll fröhe lich preisen, Mein Herz soll früh und spat Dem Herren Ehr beweisen, Der und erschaffen hat, Dem billig jederzeit Dem und Muhm bei allen Ganz herrlich soll erschallen In aller Christenheit.

2 Sein Nam an jedem Orte Hit heilig und bekannt, Mit feinem Geift und Worte Erleucht er Leut und Land; Erneuert und im Geift Und reinigt und bon Sünden, Macht und zu Gottes Kinden, Den Weg zum Himmel weift.

3 Kein Mensch das Leben hätte, Könnt auch nicht selig sein, Benns seine Kraft nicht thäte; Sein ist die Ehr allein. Wer nicht aus seiner Gnad Bon neuem wird geboren, Muß ewig sein verloren, Kein Teil am Himmel hat.

4 Erhalt mich, Herr, im Clauben, Daß ich an deinem Leib, Wie am Weinstod ein Trauben, Fruchtbar und fest bekleib, Wein Herz, Sinn und Gemüt Erneuer und regiere.
Mein Zungen selbst auch führe, Also zu singen mit:

5 Chr sei dem Bater oben Im allerhöchsten Thron, Chr sei mit Dank und Soben Sein allerliebsten Sohn, Ghr sei zu aller Zeit Dem Hilgen Geift gesungen, In allem Bolf und Zungen, Heut und in Ewigkeit,

Georg Beißel, 1644.

#### Eigene Melodie.

447 Dun preifet alle Gottes Barmher=

zigkeit; Lob ihn mit Schalle, Werteste Christenheit, Er läßt dich freundlich zu sich las den: Freue dich, Fsrael, seiner Gnaden!

2 Der Herr regieret Über die ganze Welt; Was sich nur rühret, Ihme zu Fuße fällt. Biel tausend Engel um ihn schweben

Pfalter und Harfen ihm Ehre geben. 3 Wohlauf ihr Heiben, Laffet das Trauern sein; Zur grünen Weiben Stellet euch willig ein! Da läßt er ums sein Wort verkunben,

Machet uns ledig von allen Sün= den.

4 Er giebet Speise Reichlich und überall, Nach Vaters-Weise Sättigt er allzumal. Er schaffet Früh- und Spaten-Regen,

Füllet uns alle mit seinem Segen. 5 Drum preis und ehre Seine Barmherzigkeit, Sein Lob vermehre, Werteste Christenheit. Uns soll hinfort kein Unfall scha-• den; Freue dich, Järael, seiner Enaden! Matthäus Avelles v. Löwenstern, 1644.

#### Eigene Melodie.

448 In un banket alle Gott Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge thut
Un uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zu gut

2 Der ewigreiche Gott Woll uns bei unserm Leben Ein immer fröhlich Herz Und edlen Frieden geben,

Und noch jetzund gethan.

Und uns in seiner Gnad Erhalten fort und fort, Ja uns aus aller Not, Erlösen hier und dort.

3 Lob, Chr und Preis sei Gott, Dem Bater und dem Sohne Und dent, der beiden gleich Im Hächsten Himmelsthrone, Dem dreimal Ginen Gott, Als er ursprünglich war Und ist und bleiben wird Jehund und immerdar.

Martin Rinfart, gedichtet 1630.

#### Gigene Melodie.

449 Dum danket all und bringet Ehr Str Menschen in der Welt Dem, dessen Both der Engel Heer Int himmel stets bermelbt.

2 Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, Der seine Wunder überall Und große Dinge thut.

3 Der uns von Mutterleibe an Frisch und gesund erhält, Und wo fein Mensch nicht helsen fann,

Sich felbft zum Belfer ftellt;

4 Der, ob wir ihn gleich hoch bestrübt, Doch bleibet gutes Muts. Die Straf erläßt, die Schuld vers giebt, Und thut uns alles Guts.

5 Er gebe ums ein fröhlich Herz, Erfrische Geist und Sinn, Und werf all Angle, Hurcht, Sorg und Schnerz Ins Meeres Tiese hin.

6 Er laffe feinen Frieden ruhn In Föraelis Land, Er gebe Glück zu unserm Thun Und Heil zu allem Stand.

7 Er laffe seine Lieb und Güt Um, bei und mit uns gehn; Was aber ängstet und bemüht, Gar serne von uns stehn.

8 So lange dieses Leben währt, Sei er stets unser Heil; Und wenn wir scheiden von der Erd, | Berbleib er unser Teil.

9 Er drücke, wenn das Herze bricht,

Und unfre Augen zu, Und zeig und drauf sein Angesicht Dort in der etwgen Ruh. Kaul Gerhardt, 1648.

## Pļalm 146.

Eigene Melodie.

450 Du, meine Seele, finge, Wohlauf, und finge

schön Dem, welchem alle Dinge Zu Dienst und Willen stehn. Ich will den Herren droben Hier preisen auf der Erd, Ich will ihn herzlich loben, So lang ich leben werd.

- 2 Fhr Menschen, laßt euch lehren, Es wird sehr nütslich sein! Laßt euch doch nicht bethören Die Welt mit ihrem Schein. Berlasse sich ja keiner Auf Fürstenmacht und Gunft. Weil sie, wie unser einer, Nichts sind als nur ein Dunst.
- 3 Wohl dem, der einzig schauet Nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anwertrauet, Der hat das beste Teil, Das höchste Gut erlesen, Den sichönsten Schatz geliebt; Sein Herz und ganzes Wesen Bleibt ewig unbetrübt.
- 4 Hier sind die starken Kräfte, Die unerschöpfte Macht; Das weisen die Geschäfte, Die seine Hand gemacht, Der Himmel und die Erde Mit ührem ganzen Heer, Der Fisch unzählig Herde Im großen wilden Meer.

5 Hier find die treuen Sinnen, Die niemand Unrechtthun, All denen Gutes gönnen, Die in der Treu beruhn. Gott hält sein Wort mit Freuden, Und was er spricht, geschicht,

Und was er spricht, geschicht, Und wer Gewalt muß leiden, Den schützt er im Gericht.

- 6 Er weiß viel tausend Weisen Zu retten aus dem Tod; Ernährt und giebet Speisen Zur Zeit der Hungersnot; Macht schöne vote Wangen Dit bei geringem Mahl, Und die da sind gesangen, Die reißt er aus der Quas.
- 7 Er ist das Licht der Blinden, Erleuchtet ihr Gesicht, Und die sich schwach besinden, Die stellt er ausgericht. Er liedet alle Frommen, Und die ihm gunstig seind, Die sinden, wann sie kommen, Un ihm den besten Freund.
- 8 Er ist der Fremden Hütte, Die Waisen nimmt er an, Erfüllt der Witten Bitte, Wird selbst ihr Trost und Mann. Die aber, die ihn hassen, Bezahlet er mit Grinun, Ihr Haus und wo sie sassen, Das wirst er um und um.

9 Ach, ich bin viel zu wenig Zu rühmen seinen Ruhm! Der Herr allein ift König, Ich eine welfe Blum.

Redoch weil ich gehöre Gen Zion in fein Belt, Ists billig, daß ich ehre Sein Lob vor aller Welt. Baul Gerhardt, 1653.

Mel. Run banket all und bringet Chr.

451 Ich singe dir mit Hers Du, du, mußt alles thun; Du hältst die Wach an Herr, meines Herzens Luft, Ich sing, und mach auf Erden fund. Was mir von dir bewuft.

2 3ch weiß, daß du der Brunn der (Smad Und ewge Quelle bift,

Daraus uns allen früh und spat Viel Beil und Segen fließt.

3 Was sind wir doch, was haben mir Auf diefer ganzen Erd,

Das uns, o Bater, nicht bon dir, Allein gegeben werd?

4 Wer hat das schöne Himmelszelt Hoch über uns gesetzt? Wer ist es, der uns unser Keld Mit Tau und Regen netzt?

5 Wer wärmet uns in Kält und Froit?

Wer schützt uns vor dem Wind? Wer macht es, daß man Ol und Moit

Bu seinen Zeiten findt?

6 Wer giebt uns Leben und Ge= blüt?

Wer hält mit seiner Hand Den güldnen, werten, edlen Fried In unserm Baterland?

7 Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir,

Du hältst die Wach an unsrer Thür Und läßt uns sicher ruhn.

8 Du nährest uns bon Jahr zu

Rahr, Bleibst immer fromm und treu, Und stehst uns, wenn wir in Gefahr Geraten, treulich bei.

9 Du strafft uns Sünder mit Ge= buld, Und schlägft nicht allzusehr, Ja endlich nimmst du unfre

Schuld Und wirfst sie in das Meer.

10 Wenn unser Herze seufzt und Schreit. Wirst du gar leicht erweicht,

Und giebst uns was uns hoch er= freut

Und dir zu Ehren reicht.

11 Du zählst, wie oft ein Christe wein, Und was sein Kummer sei; Rein Zähr= und Thränlein ift so flein.

Du hebst und legst es bei.

12 Du füllst des Lebens Mangel aus Mit dem, das ewig steht,

Und führst uns in des Himmels Saus.

Wenn uns die Erd entgeht.

13 Wohlauf, mein Herze, fing und spring,

Und habe guten Mut! Dein Sott, der Ursprung aller

Ding, It felbst und bleibt dein Gut.

It feldit und dietot dem Sut.

14 Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil,

Dein Glanz und Freudenlicht, Dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil,

Schafft Rat und läßt dich nicht.

15 Was kränkst du dich in deinem Sinn,

Und gränist dich Tag und Nacht? Ninnn deine Sorg und wirf sie hin Auf den, der dich gemacht!

16 Hat er dich nicht von Jugend auf

Berforget und ernährt? Wie manchen schweren Unglücks= lauf

Hat er zurückgekehrt!

17 Er hat noch niemals was berfehn

In seinem Regiment;

Nein, was er thut und läßt geschehn,

Das nimmt ein gutes End.

18 Si nun, fo laß ihn ferner thun Und red ihm nicht darein, So wirst du hier im Frieden ruhn Und ewig fröhlich sein.

Paul Gerhardt, 1653.

Gigene Melodie, oder: Laffet uns den Berren preifen.

452 Sollt ich meinem Gott nicht singen, Sollt ich ihm nicht dankbar sein? Denm ich seh in allen Dingen, Wie so gut ers mit mir mein. Jit doch nichts als lauter Lieben, Das sein treues Herze regt, Das ohn Ende hebt und trägt, Die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

2 Wie ein Abler sein Gesieder Über seine Jungen streckt, Also hat auch hin und wieder Vich des Höchsten Arm bedeckt, Alsobald im Mutterleibe, Da er mir mein Wesen gab, Und das Leben, das ich hab Und noch diese Stunde treibe. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Nein, er giebt ihn für mich hin, Daß er mich vom ewgen Feuer Durch sein teures Blut gewinn. D du ungegründter Brunnen, Wie will doch mein schwacher Geift, Db er sich gleich hoch besleißt, Deine Tief ergründen können? Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewiakeit.

4 Seinen Geift, den edlen Führer, Giedt er mir in seinem Wort, Daß er werde mein Regierer Durch die Welt zur Himmelspfort, Daß er nir mein Hez erfülle Mit dem hellen Glaubenslicht, Das des Todes Macht zerbricht Und die Hölle seihr macht stille. Miles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Gwigkeit.

5 Meiner Seelen Wohlergehen Hat er ja recht wohlbedacht; Will dem Leibe Rot zustehen,

3 Sein Sohn ift ihm nicht zu teuer,

Nimmt ers gleichfalls wohl in acht.

Wenn mein Können, mein Bermögen

Nichts vermag, nichts helfen kann, Kommt mein Gott und hebt mir an.

Sein Bermögen beizulegen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

6 Himmel, Erd und ihre Heere Hat er mir zum Dienst bestellt. Wo ich mur nein Aug hinfelpre, Sind ich, was mich nährt und hält. Tier und Kräuter und Getreibe, In den Gründen, in der Höhrt und Hörlichen, in der Söh In den Wüschen, in der See, Uberall ist meine Weibe. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

7 Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen

Und ernuntert mein Gemüt, Daß ich alle liebe Worgen Schaue neue Lieb und Güt. Wäre mein Gott nicht gewesen, Hatte nich sein Angesicht Kicht geleitet, wär ich nicht Aus so mancher Angst genesen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigfeit.

8 Wie so manche schwere Plage Wird vom Satan h'rumgejührt, Die mich doch mein Lebetage Riemals noch bisher gerührt! Gottes Engel, den er sendet, Hat das Böse, was der Feind Anzwichten war gemeint, In die Ferne weggewendet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. 9 Wie ein Bater seinem Kinde Sein Herz niemals ganz eutzeucht, Ob es gleich bisweilen Sünde Thut, und aus der Bahne weicht, Also hälf auch mein Verbrechen Mir mein fronmer Gott zu gut, Will mein Fehlen mit der Rut Und nicht mit dem Schwerte rä-

Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

10 Seine Strafen, seine Schläge, Oh sie mir gleich bitter seind. Dennoch, wenn ichs recht erwäge, Sind es Zeichen, daß nein Freund, Der mich liebet, mein gedenke. Und mich von der schnöden Welt, Die uns hart gesangen hält, Durch daß Arenze zu ihm lenke. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

11 Das weiß ich fürwahr umd lasse Mirs nicht auß dem Sinne gehn; Christenkreuz hat seine Maße Und muß endlich stille stehn. Beim der Winter außgeschneiet, Tritt der schöne Sommer ein; Also wird auch nach der Pein, Bers erwarten kann, erfreuet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

12 Weil benn weber Ziel noch Ende Sich in Gottes Liebe findt, Gi, so heb ich meine Hände, Zu dir, Vater, als dein Kind; Vitte, wollst mir Gnade geben, Dich aus aller meiner Macht Zu umfangen Tag und Nacht His ich dich nach dieser Zeit Lob und lieb in Ewigkeit. Mel. Run lob, mein Geel, den herren.

453 Man lobt did, in der Und der auch mir erwiesen Das, was mir nütz und gu Du hocherhabner Zions-Gott, Des Rühmens ift die Fülle Vor dir, du starker Zebaoth. Du bist doch, Herr, auf Erden Der Frommen Zuversicht; In Trübsal und Beschwerden Läßt du die Deinen nicht. Drum soll dich stündlich ehren, Mein Mund vor jedermann, Und deinen Ruhm vermehren. So lang er lallen fann.

2 Es müffen, Herr, fich freuen Von ganzer Seel und jauchzen schnell.

Die unaufhörlich schreien: Gelobt sei der Gott Brael! Sein Name sei gepriesen, Der große Wunder thut

Das, was mir nütz und gut. Run, dies ist meine Freude, Daß ich an ihm stets fleb Und niemals von ihm scheide, So lang ich leb und schweb.

3 Herr, du hast deinen Namen Sehr herrlich in der Welt ge= macht:

Denn als die Schwachen kamen, Haft du gar bald an fie gedacht. Du hast mir Gnad erzeiget: Nun, wie vergelt ichs dir? Ach, bleibe mir geneiget, So will ich für und für Den Kelch des Heils erheben Und preisen weit und breit Dich hier, mein Gott, im Leben Und dort in Ewigfeit.

Johann Rift, 1654.

Mel. Ermuntre bich, mein ichwacher Beift.

454 Der Herr hat alles wohl gemacht. Er wird nichts bose machen; Dies, fromme Seele, wohl betracht In allen deinen Sachen: In Freud und Leid, in Unüg und

In Arantheit, Jammer, Areuz und Tod.

In Kummer, Angst und Schmer=

Das glaub, o Herz, von Herzen.

2 Der Herr hat alles wohl gemacht, Noch eh er uns erschaffen; Er hat und mit dem Beil bedacht, Das einig unser Waffen, Ja, unser Schild und Rettung ist: Er hat uns vor der Zeit erkiest: Ch man die Sterne zählet, Da hat er uns erwählet.

3 Der Herr hat alles wahl gemacht, Da schon der Mensch gefallen, Da hat er dennoch fleißig acht Auf ihn und auf uns alle: Er rief, und ruft noch mich und dich Aus lauter Lieb, und sehnet sich In lauter füßen Flammen Nach uns hier allzusammen.

4 Der Herr hat alles wohl gemacht, Der uns sein Wort gegeben, Davon oft unfer Herze lacht: Wenn wir in Angsten schweben, Da ist er unsre Zuversicht; Er tröftet uns und läßt uns nicht In allen unsern Röten. Und sollt er uns gleich töten.

5 Der Herrhat alles wohl gemacht, Da er für uns gestorben, Uns Heil und Leben wiederbracht

Und durch sein Blut erworben; Was willst du mehr, betrübter Geist?

Komm her, schau hier, was lieben heißt:

Sollt der nicht alles geben, Der für dich läßt sein Leben?

6 Der Herrhat alles wohl gemacht. Da er vom Tod erstanden, Und aus ganz eigner Kraft und Macht

Uns von der Höllen Banden Und ihren Ketten hat befreit, Daß unser Mut getrost ausschreit: Wo ist der Sieg der Höllen Und ihrer Mitgesellen?

7 Der Herr hat alles wohl gemacht, Da er ist aufgesahren Gen Hinmel, da ein Herz hintracht.

Das Trübsal hat erfahren. Er hat die Stätt uns da bereit. Da wir nach dieser kurzen Zeit In Freuden sollen schweben, Und ewig mit ihm leben.

8 Der Herr hat alles wohl gemacht, Wenn seinen Geist er sendet Bu uns herab, der uns bewacht Und unsre Herzen wendet Bon dieser Welt zu Gott hinauf, Auf daß wir endlich unsern Lauf Ganz seliglich vollziehen, Wenn wir von hinnen flichen.

9 Nun er hat alles wohl gemacht, Er wird nichts böse niachen. Er träget dich gar saust und sacht; Darum in allen Sachen, In Freud und Leid, in Gnüg und Not.

In Krankheit, Jammer, Kreuz und Tod, In Kummer, Anglit und Schmerzen Gieb ihm Lob, Dank von Herzen.

Christoph Kunge, 1664.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Ehr.

455 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, Dem Bater aller Güte, Dem Gott, der alle Bunder thut, Dem Gott, der mein Gemüte Mit seinem reichen Trost erfüllt, Dem Gott, der allen Jammer stillt, Gebt unserm Gott die Ehre!

2 Es danken dir die Himmelsheer, D Herrscher aller Thronen, Und die auf Erden, Luft und Meer Ju deinem Schatten wohnen, Die preisen deine Schöpfersmacht, Die alles also twohl bedacht, Gebt unsern Gott die Ehre!

3 Was unser Gott geschaffen hat, Das will er auch erhalten, Darüber will er früh und spat Mit seiner Gnade walten. In seinem ganzen Königreich It alles recht, ist alles gleich. Gebt unsern Gott die Chre!

4 Ich rief dem Herrn iu meiner Not:

O Gott, vernimm mein Schreien! Da half mein Helfer mir vom Tod, Und ließ mir Troft gedeihen. Drum dank, ach Gott, drum dank

ich dir; Ach daufet, danket Gott mit mir; Gebt unserm Gott die Ehre!

5 Der Herr ist noch und nimmer nicht

Bon seinem Bolt geschieden;

Er bleibet ihre Rubersicht. Ihr Segen, Beil und Frieden. Mit Mutterhänden leitet er Die Seinen stetig hin und her. Gebt unferm Gott die Ehre!

6 3ch will dich all mein Leben lang,

O Gott, von nun an ehren: Man foll, o Gott, bein' Lobgefang An allen Orten hören. Mein ganzes Herz ermuntre sich, Mein Seel und Leib erfreue dich. Gebt unserm Gott die Ehre!

7 Ihr, die ihr Christi Namen nennt.

Gebt unserm Gott die Ehre! Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unserm Gott die Ehre! Die falschen Götzen macht zu Spott;

Der herr ist Gott! der herr ist (Sott!

Gebt unserm Gott die Ehre!

8 So kommet vor sein Angesicht Mit jauchzenvollem Springen, Bezählet die gelobte Pflicht Und lagt uns fröhlich singen: Gott hat es alles wohl bedacht Und alles, alles recht gemacht. Gebt unserm Gott die Ehre! Johann Jakob Schütz, 1673.

### Gigene Melodie.

456 Tobe den Herren, den In wie viel Not mächtigen König der Gat nicht der gw Ehren.

Meine geliebete Seele, das ift mein Beachren.

Rommet zu Hauf!

Pfalter und Harfe, wacht auf! Laffet den Lobgefang hören.

2 Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret.

Der dich auf Adelersfittigen ficher geführet,

Der dich erhält, Wie es dir felber gefällt, Saft du nicht dieses verspüret?

3 Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.

Sat nicht der gnädige Gott Über dir Flügel gebreitet!

4 Lobe den Herren, der deinen Stand fichtbar gefegnet, Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran,

Was der Allmächtige kann, Der dir mit Liebe begegnet.

5 Lobe den Herren, was in mir ift, lobe den Namen.

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.

Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht,

Lobende schließe mit Umen.

Roachim Neander, 1679.

### Eigene Melodie.

Homit foll ich dich Gende mir bazu bon oben wohl loben, Mächtiger Herr Rebaoth?

Deines Geistes Kraft, mein Gott! Denn ich kann mit nichts erreichen

- Deine Gnad und Liebeszeichen. Tausend, tausendmal sei dir, Großer König, Dank dafür!
- 2 Herr, entzünde mein Gemüte, Daß ich deine Wundermacht, Deine Gnade, Treu und Güte Stets erhebe Tag und Nacht! Denn den deinen Gnadengüssen Geib und Seele zeugen müssen. Tausend, zc.
- 3 Denkich nur der Sündenmassen, Drauf ich häufte Schuld mit Schuld, So möcht ich der Scham erblassen Bor der Langnut und Geduld, Womit du, o Gott, mich Armen Haft getragen mit Erbarmen. Tausend, 2c.
- 4 Ach ja, wenn ich überlege, Mit was Lieb und Gütigkeit Du durch so viel Wunderwege Mich geführt die Lebenszeit, So weiß ich kein Ziel zu finden, Noch den Grund hier zu ergründen. Tausend, 2c.
- 5 Du, Herr, bift mir nachgelaufen, Mich zu reißen aus der Glut; Denn da mit der Sünder Haufen Ich mir fuchte irdisch Gut, Hießest du auf dies mich achten, Wonach man zuerst soll trachten. Tausend, 2c.
- 6 D wie haft du meine Seele Stets gesucht zu dir zu ziehn, Daf ich aus der Sündenhöhle Möchte zu den Winden fliehn, Die mich ausgesöhnet haben, Und mit Kraft zum Leben laben! Tausend, 2c.
- 7 Ja Herr, lauter Gnad und Wahrheit Sind vor deinem Angesicht;

- Du, du trittst hervor in Klarheit, Ju Gerechtigkeit, Gericht; Daß man soll aus deinen Werken Deine Güt und Allmacht merken. Tausend, 2c.
- 8 Bald mit Lieben, bald mit Leiden Kamit du, Herr mein Gott, zu mir, Nur mein Hott, zu mir, Nur mein Hotzeze zu bereiten, Sich ganz zu ergeben dir, Dag mein gänzliches Berlangen Möcht an deinem Willen hangen. Taufend, zc.
- 9 Wie ein Vater nimmt und giebet, Nachdems Kindern nüglich ift, So haft du mich auch geliebet, Herr mein Gott, zu jeder Frift; Und dich meiner angenommen, Benns auch gleich aufs höchste fommen.

Tausend, 2c.

Laujeno, 20. 10 Mich haft du auf Ablers Flü=

- geln Oft getragen väterlich; In den Thälern, auf den Hügeln Bunderbar errettet mich: Benn schien alles zu zerrinnen, Bard doch deiner Hilf ich innen. Tausend, 2c.
- 11 Fielen Taufend mir zur Seiten, Und zur Rechten zehnmal mehr, Ließeft du mich doch begleiten Durch der Engel ftarkes Heer, Daß den Nöten, die mich drangen, Ich jedennoch bin entgangen. Taufend, zc.
- 12 Bater, du hast mir erzeiget Lauter Lieb und Gütigkeit, Und du hast zu mir geneiget, Jesu, deine Freundlichkeit, Und durch dich, du Geist der Gnaben.

Werd ich stets noch eingeladen. Tausend, 2c.

13 Tausendmal sei dir gesungen, Herr mein Gott, Preis, Lob und Dank

Daß es mir bisher gelungen! Uch laß meines Lebens Gang Ferner doch durch Jefu Letten Nur gehn in die Ewigfeiten, Da will ich, Herr, für und für Ewig, ewig danken dir. Ludwig Andreas Gotter, 1697.

Mel. Es ift das Seil uns fommen her.

458 Bis hieher hat mich Durch feine große Güte, Bis hieher hat er Tag und Nacht Bewahrt Herz und Genüte. Bis hieher hat er mich geleit, Bis hieher hat er mich erfreut, Bis hieher nir geholfen.

2 Dir sei Lob, Ehre, Breis und Dauf Für die bisherge Treue, Die du a Gatt, wir sehenssang

Die du, o Gott, mir lebenslang Bewiesen täglich neue; In mein Gebächtnis schreib ich an: Der Herr hat wohl an mir gethan, Bis hieher mir geholfen.

3 Hilf fernerhin, mein treuster Hort,

Hilf mir zu allen Stunden, Hilf mir durch Sakrament und Wort,

Hilf mir durch Jesu Wunden; Damit ich sage dis in Tod: Durch Christi Blut hilf mir, mein

lang Sott, Hilf, wie du fouft geholfen. Aemilie Juliane, Gräfin von Schwarzburg, 1704.

Gigene Melodie.

459 daß ich tausend Zungen hätte Und einen tausendschen Minnd, So stimmt ich damit in die Wette Vom allertiessten Herzensgrund Ein Loblied nach dem andern an Bon dem, was Gott an mir gethan.

2 D daß doch meine Stimme

Bis dahin, wo die Sonne steht! O daß mein Blut mit Jauchzen wallte.

So lang es noch im Laufe geht! Ach wär ein jeder Puls ein Dank Und jeder Odem ein Gesang!

3 Was schweigt ihr denn, ihr meine Kräfte? Auf, auf, braucht allen euren Fleiß Und stehet munter im Geschäfte Zu Gottes, meines Herren, Preiß; Wein Leib und Seele, schicke dich, Und lobe Gott herzinniglich.

4 Wer überströmet mich mit Segen?

Bist du es nicht, o reicher Gott! Wer schützet mich auf meinen

Wegen? Du, du, o Herr Gott Zebaoth! Du trägst nit meiner Sünden=

schuld Unsäglich gnädige Geduld.

5 Vor andern küß ich deine Rute, Die du mir aufgebunden hast; Wie viel thut sie mir doch zu gute, Und ist mir eine sanfte Last! Sie macht mich fromm und zeugt dabei,

Daß ich von deinen Liebsten sei

6 Ich hab es ja mein Lebetage Schon so manch liebes Mal gespürt,

Daß du mich unter vieler Plage Durch dick und dünne hast gesührt; Denn in der größesten Gesahr Ward ich dein Trostlicht stets gewahr.

7 Wie sollt ich mm nicht voller Freuden

In deinem steten Lobe stehn? Wie sollt ich auch im tiessten Leiden Richt triumphierend einhergehn? Und fiele auch der Himmel ein, So will ich doch nicht traurig sein.

8 Ich will von deiner Güte fingen, So lange sich die Zunge regt; Ich will dir Freudenopser bringen, So lange sich mein Herz bewegt; Ja, wenn der Mund wird frastlos

So stinini ich doch mit Seufzen ein.

9 Ach nimm das arme Lob auf Erden,

Mein Gott, in allen Gnaden hin! Im Himmel soll es besser werden, Benn ich bei deinen Engeln bin; Da sing ich dir int höhern Chor Biel tausend Hallelijah vor.

Johann Menter, 1704.

Mel. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht.

460 Bringt her dem Herren Lob und Ehr Aus freudigem Gemüte! Ein jeder Gottes Ruhm vermehr Und preise seine Güte! Ach lobet, lobet alle Gott, Der uns besreict aus der Not, Und danket seinem Namen.

2 Lobt Gott und rühmet allezeit Die großen Wunderwerke, Die Majestät und Herrlichseit, Die Weisheit, Kraft und Stärke, Die er beweist in aller Welt, Und dadurch alle Ding erhält: Drum danket seinem Namen.

3 Lobt Gott, der uns erschaffen hat, Leib, Seele, Geist und Leben Aus lauter väterlicher Gnad Uns allen hat gegeben; Der uns durch seine Engel schützt Und täglich giedet was uns nützt: Drum danket seinem Namen.

4 Lobt Gott, der uns schenkt seinen Sohn,
Der für uns ist gestorben
Und uns die selge Lebenskron
Durch seinen Tod erworben;
Der worden ist der Höllen Gist,
Und Frieden hat mit Gott gestist;

5 Lobt Gott, der in uns durch den Geist

Drum danket seinem Ramen.

Den Glauben angezündet, Und alles Gute noch verheißt, Uns stärfet, fräftget, gründet; Der uns erleuchtet durch sein Wort, Negiert und treibet fort und fort; Drum danket seinem Namen.

6 Lobt Gott, der auch dies gute Werk,

So in uns angefangen, Bollführen wird und geben Stärk, Das Kleinod zu erlangen, Das er hat allen dargeftellt Und seinen Gläubgen vorbehält; Drum danket seinem Namen.

7 Lobt Gott, ihr ftarken Seraphim, Ihr Fürstentum und Thronen. Es loben Gott mit heller Stimm,

Die hier auf Erden wohnen. Lobt Gott und preist ihn früh und ipat,

Ja alles, was nur Odem hat, Das danke seinem Namen. Cyriacus Güniher, 1714 († 1704).

Pfalm 146.

Gigene Melodie.

461 Tobe den Herren, o mei= Mes muß pünktlich erfüllet wer= den, Ich will ihn loben bis in Tod; Weil ich noch Stunden auf Erden zähle,

Will ich lobfingen meinem Gott. Der Leib und Seel gegeben hat, Werde gepriesen früh und spat!

Hallelujah! Hallelujah!

2 Kürsten sind Menschen vom Weib geboren,

Und fehren um zu ihrem Staub: Thre Unschläge find auch verlo=

Wenn nun das Grab nimmt seinen Raub.

Weil denn kein Mensch uns helfen fann,

Rufe man Gott um Hilfe an. Hallelujah! :::

3 Selig, ja selig ist der zu nennen, Des Hilfe der Gott Jakobs ift, Welcher vom Glauben sich nichts läßt trennen,

Und hofft getroft auf Jefum Chrift. Wer diesen Herrn zum Beistand hat,

Kindet am besten Rat und That. Hallelujah! ::

4 Dieser hat Himmel, Meer und die Erden Und was darinnen ist, gemacht.

Was er nns einmal zugedacht. Er ists, der Herrscher aller Welt. Welcher uns ewig Glauben hält. Sallelusah! ::

5 Sehende Augen giebt er den Blinden.

Erhebt, die tief gebeuget gehn. Wo er kann einige Fromme finden, Die läßt er seine Liebe sehn. Sein Aufficht ist des Fremden

Trutz, Witwen und Waisen hält erSchutz. Sallelujah! :,:

Alber der Gottesbergessenen Tritte

Rehrt er mit starter Sand zurück; Dan sie nur machen verkehrte Schritte.

Und fallen selbst in ihren Strick. Der Herr ist König ewiglich; Bion, bein Gott forgt ftets für dich. Hallelujah! :::

7 Rühmet, ihr Menschen, den ho= hen Namen,

Des, der so große Wunder thut. Alles, was Odem hat, rufe Amen, Und bringe Lob mit frohem Mut. Ihr Kinder Gottes, lobt und preist BaterundSohn und Heilgen Geist.

Sallelujah! ::: Johann Daniel Herrnschmidt, 1714. Mel. D baß ich taufend Rungen hatte.

462 Herr bon unendlichem Erbarmen, Du unergründlich Liebesmeer, Ich danke dir mit andern Urmen, Wit einem ganzen Sündenbeer, Kir deine Guld in Fesu Chrift, Die bor der Welt gewesen ist.

2 Für dein so allgemein Erlösen, Für die Bezahlung aller Schuld, Für den Beruf an alle Bösen, Und für das Vort von deiner Huld, Ja für die Kraft in deinem Wort Dankt dir mein Herze hier und dort

3 Für dein so tröstliches Verspreschen.

Daß deine Gnade ewig sei; Wenn Berge bersten, Hügel bre=

chen, So bleibt dein Bund und deine Treu:

Wann Erd und Himmel weicht und fällt,

So lebt doch Gott, der Glauben hält,

4 Für deine teuren Sakramente, Als Siegel beiner wahren Schrift, Wo Gott, damit wir glauben könn= ten.

Ein Denkmal feiner Wunder ftift'; Für diese Gnade in der Zeit Dankt dir mein Gerz in Ewigkeit.

5 Ja, Mund und Herze soll dir daufen;

Doch bittet auch mein Herz und

Mund: Laziveder Mundnoch Herzewanken Und gründe mich auf diesen Erund; Erhalte nur durch deine Treu Mich bis ans Ende auch dabei.

6 Lah mich in Liebe heilig leben, Unfträstlich dir zum Lobe fein; Berstichere mein Herz darneben, Es reiße feine Luft noch Pein Mich von der Liebe Gottes hin, Weil ich in Christo Jesu bin.

7 Tod, Leben, Trübsal, Angst und Leiden,

Was Welt und Hölle in sich schließt, Nichts soll mich von der Liebe scheiden.

Die da in Christo Jesu ist, Ja, Amen! Bater aller Treu, Zähl mich den Auserwählten bei. Philipp Friedrich Hiller, 1729.

Eigene Melodie.

463 Wie groß ist bes Allniächtgen Güte! It der ein Mensch, den sie nicht rührt.

Der mit verhärtetem Gemüte Den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen, Sei ewig meine größte Pflicht! Der Herr hat mein noch nie veragesen.

Bergiß, mein Herz, auch seiner nicht.

2 Wer hat mich wunderhar bereistet?

Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmut mich geleitet?

Er, dessen Rat ich oft verwarf. Wer stärkt den Frieden im Ge=

Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer giebt dem Geiste neue Kraft?

Wer giebt dem Geiste neue Kraft? Wer läßt mich so viel Glück genießen? Ists nicht sein Arm, der alles | Den Weg, den er mir zeigt, nicht Schafft?

3 Schau, o mein Geist, in jenes Leben.

Bu welchem du erschaffen bist, Wo du, mit Herrlichfeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freu-

den.

Durch Gottes Güte find fie dein; Sieh, darum mußte Chriftus lei= den.

Damit du könntest selig sein.

4 Und diesen Gott sollt ich nicht ehren

Und seine Güte nicht verstehn? Er follte rufen, ich nicht hören, gehn?

Sein Will ist mir ins Herz geschrieben,

Sein Wort bestärft ihn ewiglich: Gott soll ich über alles lieben Und meinen Nächsten gleich als mich.

5 D Gott, laft beine Güt und Liebe Mir immerdar vor Augen sein! Sie stärk in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben dir zu weihn: Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen,

Sie leite mich zur Zeit des Glücks, Und sie besieg in meinem Herzen Die Furcht des letten Augenblicks! Chriftian Rürchtegott Gellert, 1757.

### XXIII. Morgen-Tieder.

Gigene Melodie.

finstre Nacht, D Brüder seid munter und wacht, Dienet Gott dem Herren.

2 Die Engel singen immerdar Und loben Gott in großer Schar, Der alles regieret.

3 Die Hähn und Bögel mancherlei Die loben Gott mit ihrem Schrei, Der sie speist und kleidet.

4 Der Himmel, die Erd und das Meer

Geben dem Herren Lob und Ehr, Thun sein Wohlgefallen.

5 Alles, was je geschaffen ward, Ein jeglich Ding nach seiner Art Preiset seinen Schöpfer.

464 Der Tag vertreibt die 6 Gi nun, Mensch so edler Natur, O du vernünftge Kreatur, Sei nicht so verdroffen!

> 7 Gedenk. dan dich dein Herre Gott Zu seinem Bild geschaffen hat, Daß du ihn erfenntest,

> 8 Und lieb hättest aus Herzens= grund,

> Bekenntest auch mit deinem Mund, Sein also genöffest.

> 9 Weil du nun seinen Geist gekost' Und seiner Gnad genossen hast, So dank ihm von Herzen.

> 10 Sei munter, bet mit Fleiß und mach,

> Sieh, daß du stets in seiner Sach Treu werdest befunden.

11 Du weißt nicht, wann der Herre fonnnt,

Denn er dir keine Zeit bestimmt, Sondern stets heißt wachen.

12 So üb dich nun in seinem Bund,

Lob ihn mit Herzen, That und Mund.

Dank ihm seiner Wohlthat.

13 Sprich: O Vater von Ewigfeit,

Ich dank dir aller Gütigkeit, Wir bisher erzeiget

14 Durch Jesum Christum, deinen Sohn,

Welchem samt dir im höchsten Thron

MI Engel lobfingen.

15 Hilf, Herr, daß ich dich glei= cherweis

Ton nun an allzeit lob und preis In Ewigkeit. Annen. Michael Weiße, 1531.

Gigene Melodie.

465 Ich bank bir, Herre, Daß du mich hast bewahrt In dieser Nacht Gesährbe, Darin ich lag so hart Mit Finsternis umsangen, Dazu in großer Not, Daraus ich bin entgangen, Halsst du mir, Herre Gott.

2 Mit Dank will ich dich loben, D du mein Gott und Herr, In Himmel hoch dort oben. Den Tag mir auch gewähr, Barum ich dich thu bitten Und auch dein Will mag sein: Leit mich in deinen Sitten Und brich den Willen mein,

3 Daß ich, Herr, nicht abweiche Bon deiner rechten Bahn, Der Feind mich nicht erschleiche, Dannti ich irr möcht gahn. Erhalt mich durch dein Güte, Das bitt ich fleißig dich, Bors Teusels List und Wüten, Damit er setzt an mich.

4 Den Glauben mir verleihe An dein Sohn Jesum Chrift,

lieber Mein Sünd mir auch verzeihe Allhie zu dieser Frist. Du wirst mirs nicht versagen, Wie du verheißen hast, Daß er mein Sünd thut tragen Und löst nich von der Last.

> 5 Die Hoffmung mir auch giebe, Die nicht verderben läßt, Dazu ein christlich Liebe Zu dem, der mich verleht, Daß ich ihm Guts erzeige, Such nicht darin das mein, Und lieb ihn als mein eigen Nach all dem Willen dein.

6 Dein Wort laß mich bekennen Bor dieser argen Welt, Auch mich dein Diener nennen, Nicht fürchten Gwalt noch Geld, Das mich bald nöcht ableiten Bon deiner Wahrheit klar; Wollst mich auch nicht abscheiden

Von der christlichen Schar.

7 Lah mich den Tag vollenden Zu Lob dem Namen dein, Dah ich nicht von dir wende, Uns End beftändig fein. Behüt mir Leib und Leben, Dazu die Frücht im Land: Was du mir hast gegeben, Steht alls in deiner Hand.

8 Herr Chrift, dir Lob ich sage Um deine Wohlthat all, Die du mir all mein Tage Erzeigt hast überall. Dein Namen will ich preisen, Der du allein bist gut, Mit deinem Leib mich speise, Tränk mich mit deinem Blut.

9 Dein ist allein die Ehre, Dein ist allein der Ruhm, Die Rach dir niemand wehre, Dein Segen zu uns komm, Daß wir im Fried entschlasen, Mit Gnaden zu uns eil, Gieb uns des Glaubens Waffen Bors Teufels listig Pseil. Johann Kohlrose, um 1535.

Mel. Lob fei bem allmächtigen Gott.

466 Steht auf, ihr lieben Kinderlein, Der Morgenstern mit hellem

Läßt sich frei sehen wie ein Held Und leuchtet in die ganze Welt.

2 Bis willekomm, du schöner Stern,

Du bringst uns Christum, unsern Herrn,

Der unser lieber Heiland ist, Darum du hoch zu loben bist,

3 Fhr Kinder follt bei diesem Stern Erfennen Christum unsern Herrn, Marien Sohn, den treuen Hort, Der uns leuchtet mit seinem Wort.

4 Gotts Wort, du bist der Morgenstern,

Wir können dein gar nicht ent= behrn,

Du mußt uns leuchten immerdar, Sonst sitzen wir im Finstern gar.

5 Leucht uns mit beinem Glänzen klar,

lieben Und Jesum Christum offenbar, Jag aus der Finsternis Gewalt, hellem Daß nicht die Lieb in uns erkalt.

> 6 Bis willefomm, du lieber Tag, Bor dir die Nacht nicht bleiben mag,

> Leucht uns in unfre Herzen fein Mit deinem himmelischen Schein.

> 6 D Fesu Chrift, wir warten dein, Dein heiligs Wort leucht uns so

> Am End der Welt bleib nicht lang

und führ uns in deins Baters Haus.

8 Du bift die liebe Sonne klar, Wer an dich glaubt, der ist fürwahr Ein Kind der ewgen Seligkeit, Die deinen Christen ist bereit.

9 Wir danken dir, wir loben dich Hie zeitlich und dort ewiglich Hir dein große Barntherzigkeit Bon nun an dis in Ewigkeit. Erasmus Alber, 1555.

Gigene Melodie.

467 Die helle Sonn leucht Fröhlich vom Schlaf aufstehen wir,

Gott Lob, der uns heint diese Nacht Behüt hat vor des Teufels Macht.

2 Herr Chrift, den Tag uns auch behüt

Vor Sünd und Schand durch deine Güt.

Laß deine lieben Engelein Unfre Hüter und Wächter sein.

3 Daß unser Herz in Ghorsam leb,

Deim Wort und Willn nicht wis derstreb.

Daß wir dich stets vor Augen han In allem, das wir heben an.

4 Laß unser Werk geraten wohl, Was ein seder ausrichten soll, Daß unser Arbeit, Müh und Fleiß Gereich zu deim Lob, Ehr und Preis.

Nicolaus herman, 1560.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

468 Des Morgens wenn ich früh auffteh, Des Abends wenn ich zu Bett geh, Sehn meine Augen, Herr, auf dich, Herr Jesu, dir besehl ich mich.

2 In die heilgen fünf Wunden bein,

So thu ich ruhn und sicher sein Mit Leib und Seele, Hab und Gut; Das ist mein Schutz, dein heilges Blut,

3 Wies Blut des Ofterlämmleins

Im Lande Gosen auch einst war.

Jch wache oder schlase ein, So thust du allzeit bei mir sein.

4 Drum, hält bein heilig Blut die Wacht,

Nicht Teufel, Tod, noch Feind ich

Drum, wo ich bin, bift du bei mir, All mein Glück und Kreuz steht bei dir.

5 Jch leb odr sterb, so bin ich dein, Das soll auch mein Bekenntnis sein Zur letten Stund und auch im Tod,

Das hilf mir, du getreuer Gott. Kaspar Stolzhagius, 1582.

Gigene Melodie.

469 Ich dank dir schon durch deinen Sohn, D Gott, für deine Güte, Daß du mich heint in dieser Nacht So gnädig hast behütet.

2 In welcher Nacht ich lag so hart Mit Finsternis umsangen, Bon aller Sünd geplaget ward, Die ich mein Tag begangen.

3 Drum bitt ich dich aus Herzens= grund, Du wollest mir vergeben All meine Sünd, so ich gethan In meinem ganzen Leben.

4 Und wollest mich auch diesen Tag In deinem Schutz erhalten, Daß mir der Feind nicht schaden unag

Mit Listen mannigfalte.

5 Regier mich nach dem Willen dein, Laß mich in Sünd nicht fallen, Auf daß dir mög das Leben mein! Kein Macht an mir mög finden; Und all mein Thun gefallen.

6 Denn ich befehl dir Leib und Seel Und alls in beine Hände, In meiner Angst und Ungefäll, Berr, mir dein Hilfe sende,

7 Auf daß der Fürste dieser Welt

Denn wo mich nicht dein Gnad er= hält.

Aft er mir viel zu gschwinde.

8 Allein Gott in der Höh sei Preis Samt seinem eingen Sohne In Einigkeit des Heilgen Geists, Der herrscht ins Hinnnels Throne. Berwaldt's Gefangbuch, Leipzig, 1586.

### Eigene Melodie.

470 Hus meines Grunde Herzens | Sag ich dir Lob und Dank In dieser Morgenstunde, Dazu mein Lebenlang, O Gott, in deinem Thron, Dir zu Preis, Lob und Ehren, Durch Christum unsern Herren, Dein eingebornen Sohn,

- 2 Daß du mich haft aus Inaden In der vergangnen Nacht Vor Gahr und allem Schaden Behütet und bewacht. 3ch bitt demütiglich: Wollst mir mein Sünd vergeben, Womit in diesem Leben Sch hab erzürnet dich.
- 3 Du wollest auch behüten Mich gnädig diesen Tag Vors Teufels Lift und Wüten, Vor Sünden und vor Schmach, Vor Feur= und Wassersnot, Bor Armut und vor Schanden, Vor Retten und vor Banden, Vor bösem schnellem Tod.
- 4 Mein Leib und auch mein Seele, Mein Weib, Gut, Ehr und Kind Rch in dein Händ befehle, Dazu mein Hausgesind,

Rit dein Geschenk und Gab, Mein Eltern und Bermandten, Mein Brüder und Befannten Und alles was ich hab.

- 5 Dein heilger Engel bleibe Und weiche nicht von mir, Den Satan zu vertreiben, Auf daß der bös Feind hier In diesem Jammerthal Sein Tück an mir nicht übe, Leib und Seel nicht betrübe Und bring mich nicht zu Fall.
- 6 Gott will ich laffen raten, Denn er all Ding vermag. Er segne meine Thaten, Mein Vornehmen und Sach: Denn ich ihm heimgestellt Mein Leib, mein Seel, mein Leben Und was er mir sonst geben, Er machs, wies ihm gefällt.
- 7 Darauf so sprech ich Amen, Und zweifel nicht daran: Gott wird es all zusammen Ihm wohl gefallen lan, Drauf streck ich aus mein Hand, Greif an das Werk mit Freuden, Dazu mich Gott beschieden In meim Beruf und Stand.

Samburger Gefangbüchlein, 1592.

Mel. Herr Jefu Chrift, dich zu uns wend.

471 Das walt Gott Bater Bu beinem Lob und meinem Rut, und Gott Sohn. Gott Beilger Geift ins himmels

Thron!

Man dankt dir, eh die Sonn auf= geht,

Wanns Licht anbricht, man bor dir fteht.

2 Drum beug ich diesen Morgen früh

In rechter Andacht meine Anie Und ruf zu dir mit heller Stimm, Dein Ohren neig, mein Red ver= nimm.

3 Ich rühm von Herzen deine Güt, Weil du mich gnädig haft behüt, Daß ich nun hab die finstre Nacht In Ruh und Frieden zugebracht.

4 Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut,

Nimm mich auch diesen Tag in Sut.

Lak beine lieben Engelein Mein Wächter und Gefährten sein.

5 Gieb Unad, daß ich mein Werk und Pflicht

Mit Freuden diesen Tag verricht

Und daß ich thu meim Nächsten Guts.

6 Hilf, daß ich zu regieren wiß Mein Augen, Ohren, Händ und रेडांगित्र,

Mein Lippen, Mund und ganzen Leib.

All bös Begierden von mir treib.

7 Bewahr mein Herz bor Sünd und Schand,

Daß ich vom Ubel abgewandt. Mein Seel mit Sünden nicht beschwer

Und mein Gewiffen nicht verfehr.

8 Behüt mich heut und allezeit Vor Schaden, Schand und Herze= leid:

Tritt zwischen mich und meine Reind.

So sichtbar und unsichtbar seind.

9 Mein Aus- und Eingang heut bewahr.

Daß mir nichts Übels widerfahr: Behüte mich vor schnellem Tod Und hilf mir, wo mir Hilf ift not. Martin Behm, 1608.

Mel. Mein Seel, o Gott, muß loben bich.

472 D heilige Dreifaltigkeit, D hochgelobte Gi=

Gott Bater, Sohn, Heiliger Beift, Seut diesen Tag mir Beistand leist.

2 Mein Seel, Leib, Ehr und Gut bewahr. Daß mir kein Schaden widerfahr Und mich der Satan nicht verletz. Noch mich in Schand und Schaden fets.

3 Des Vaters Macht mich heut anblict.

Des Sohnes Weisheit mich erquick. Des Heilgen Geistes Glanz und Schein

Erleucht meins finstern Herzens Schrein.

4 Mein Schöpfer steh mir fraftig | 5 Herr, segne und behüte mich,

Chrift, mein Erlöser, hilf mir frei, O Tröfter wert, weich nicht von rair.

Mein Bern mit werten Gaben zier.

Herr, leucht mich an ganz anädig=

Herr, heb auf mich dein Angesicht, Dein Frieden auf mich Armen richt.

Martin Behm, 1608.

## Mel. Wohlauf, thut nicht verzagen.

473 Pank sei Gott in der Daß wir in allen Ständen Tugend und Erbarkeit Söhe Ru diefer Morgenstund, Durch den ich wiedr aufstehe Vom Schlaf frisch und gesund. Mich hat gleich fest gebunden Mit Finsternis die Nacht; Ich hab fie überwunden Durch Gott, der mich bewacht.

- 2 Wiedrum thu ich dich bitten, D Schutzherr Jsrael, Du wollst treulich behüten Den Tag mein Leib und Seel. All christlich Obrigkeiten, Unfer Schul und Gemein In diesen bofen Zeiten Laft dir befohlen sein.
- B Erhalt uns durch dein Güte Bei asunder, reiner Lehr, Vor Retserei behüte, Streit für dein Wort und Ehr, Dak wir mit unserm Samen Immer in Einem Geist Sprechen: Des Herren Namen Sei groß und hoch gepreist.
- 4 Dem Leibe gieb darneben Nahrung und guten Fried, Ein asund und mäßig Leben, Dazu ein fröhlich Gmüt,

Tugend und Ehrbarkeit Lieben und Fleiß drauf wenden Als rechte Christenleut.

- 5 Gieb mildiglich bein Segen, Daß wir nach deim Geheiß Wandeln auf guten Wegen, Und thun das Amt mit Fleiß, Daß ein jeder sein Metze Auswerf und auf dein Wort Sein Trost mit Petro setze: So geht die Arbeit fort.
- 6 Was dir gereicht zu Ehren Und der Gemein zu Nutz, Das will der Satan wehren Mit Lift und großem Trut; Doch kann er nichts berbringen, Weil du, Herr Jesu Chrift, Herrscheft in allen Dingen Und unser Beistand bist.
- 7 Wir find die zarten Reben. Der Weinstock selbst bist du, Daran wir wachin und leben. Und bringen Frucht dazu. Hilf, daß wir an dir bleiben Und wachsen immer mehr. Dein guter Geist uns treibe Bu Werken deiner Ehr.

Johann Mühlmann, 1618 († 1613).

Eigene Melodie.

474 Gott des Himmels und Bater, Sohn und Heilger Geift, Der es Tag und Nacht läßt werden, Sonn und Mond uns scheinen | Uns erscheint und dein Gericht, heißt, Deffen ftarke Hand die Welt.

Und was drinnen ift, erhält.

2 Gott, ich danke dir bon Herzen, Daß du mich in dieser Nacht Vor Gefahr, Angst, Not und

Schmerzen Haft behütet und bewacht. Daß des bösen Keindes List Mein nicht mächtig worden ift.

3 Lak die Nacht auch meiner Sün= den Jett mit dieser Nacht vergehn, D herr Jesu, laß mich finden Deine Wunden offen stehn, Da alleine Hilf und Rat Ift für meine Miffethat.

4 Hilf, daß ich mit diesem Morgen Beiftlich auferstehen mag Und für meine Seele forgen, Daß, wenn nun dein großer Tag Ich davor erschrecke nicht.

5 Kühre mich, o Herr, und leite Meinen Gang nach deinem Wort, Sei und bleibe du auch heute Mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein Rann ich recht bewahret sein.

6 Meinen Leib und meine Seele Samt den Sinnen und Verstand, Großer Gott, ich dir befehle Unter deine starke Hand, Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm.

Nimm mich auf, dein Eigentum.

7 Deinen Engel zu mir sende, Der des bosen Feindes Macht, List und Anschlag von mir wende, Und mich halt in guter Acht, Der auch endlich mich zur Ruh Trage nach dem Himmel zu. Beinrich Albert, 1644.

Mel. Berr Gott, bich loben alle wir.

475 Por deinen Thron tret D Gott, und dich demütig bitt: Wend dein genädig Angesicht Von mir blutarmen Sünder nicht.

2 Du haft mich, o Gott Bater mild, Gemacht nach beinem Ebenbild: In dir web, schweb und lebe ich; Bergehen müßt ich ohne dich.

3 Errettet hast du mich gar oft Ganz wunderlich und unverhofft, Da nur ein Schritt, ja nur ein Daar

Mir zwischen Tod und Leben war.

4 Verstand und Ehr hab ich von dir;

Des Lebens Notdurft giebst du mir,

Dazu auch einen treuen Freund, Der mich im Glud und Unglud meint.

5 Gott Sohn, du hast mich durch dein Blut Erlöset von der Höllenglut. Das schwer Gesetz für mich erfüllt, Damit des Baters Zorn gestillt.

6 Wenn Sünd und Satan mich antlagt

Und mir das Herz im Leib verzaat: Alsdann brauchst du dein Mittler= amt.

Daß mich der Bater nicht ber= danınıt.

7 Du bift mein Fürsprech allezeit, Mein Heil, mein Trost und meine Freud;

Ich kann durch dein Berdienst al=

tem

Sier ruhig und dort felig fein.

8 Gott Heilger Geist, du höchste Kraft,

Des Gnade in mir alles schafft; Ist etwas Guts am Leben mein, So ist es wahrlich lauter dein.

9 Dein ists, daß ich Gott recht er= kenn,

Ihn meinen Herrn und Vater nenn,

Sein wahres Wort und Sakra= ment

Behalt und lieb bis an mein End;

10 Daß ich fest in Ansechtung steh Und nicht in Trübsal untergeb, Daß ich im Herzen Trost empfind, Zuletzt nit Freuden überwind.

11 Drum danke ich mit Herz und Mund

Dir, Gott, in dieser Morgenstund Für alle Güte, Treu und Gnad, Die meine Seel empsangen hat;

12 Und bitt, daß deine Gnaden= hand

Bleib über mir heut ausgespannt; Mein Ant, Gut, Ehr, Freund, Leib und Seel

In deinen Schutz ich dir befehl.

13 Hilf, daß ich werd von Herzen fromm,

Daniit mein ganzes Christentum Aufrichtig und rechtschaffen sei, Nicht Augenschein und Heuchelei.

14 Erlaß mich meiner Sündenschuld,

Und hab mit deinem Anecht Gebuld;

Zünd in mir Glauben an und Lieb, Zu jenem Leben Hoffnung gieb

15 Ein selig Ende mir bescher; Am jüngsten Tagerweck nich,Herr, Daß ich dich schaue ewiglich. Amen, Amen, erhöre mich. Bodo von Hodenberg, 1846.

Mel. Nun lagt uns Gott bem herren.

476 P ach auf, mein Herz, und singe Dem Schöpfer aller Dinge, Dem Geber aller Güter Dem frommen Menschenbüter.

2 Heint, als die dunklen Schatten Mich ganz umgeben hatten, Hat Satan mein begehret, Gott aber hats gewehret.

3 Du sprachst: Mein Kind, nun liege,

Trots dem, der dich betrüge, Schlaf wohl, laß dir nicht grauen, Du follst die Sonne schauen. 4 Dein Wort das ist geschehen, Jah kann das Licht noch sehen, Bon Not bin ich befreiet, Dein Schutz hat mich verneuet.

5 Du willst ein Opser haben: Hier bring ich meine Gaben; Mein Weihrauch und mein Widber

Sind mein Gebet und Lieder.

6 Die wirst du nicht verschmä= hen, Du kannst ind Sarra sahan

Du kannst ins Herze sehen Und weißt wohl, daß zur Gabe Ich ja nichts Bessers habe. 7 So wollft du nun vollenden Dein Werf an mir und senden, Der mich an diesem Tage Auf seinen Händen trage.

8 Sprich Ja zu meinen Thaten, Hilf felbst das Beste raten, Den Anfang, Mitt und Ende, Ach, Herr, zum Besten wende,

9 Mit Segen mid beschütte, Mein Herz sei deine Hütte, Dein Wort sei meine Speise, Bis ich gen Himmel reise. Baul Gerhardt, 1848,

Eigene Melodie.

477 Tobet den Herren Alle, die ihn fürchten, Laßt uns mit Freuden seinem Namen singen

Und Preis und Dank zu seinem Altar bringen.

Lobet den Herren.

2 Der unser Leben, Das er uns gegeben, In dieser Nacht so väterlich bedecket, Und aus dem Schlaf uns fröhlich auserwecket. Lobet den Herren.

3 Daß unfre Sinnen Bir noch brauchen können, Und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, Das haben wir zu danken seinem

Segen. Lobet den Herren.

4 Daß Fenersflammen Uns nicht allzusammen Mit unsern Häusern unversehns gefressen,

Das machts, daß wir in seinem Schoß gesessen.

Lobet den Herren.

5 Daß Dieb und Näuber Unser Gut und Leiber Nicht angetast' und grausamlich verletzet, Dawider hat sein Engel sich gesetzet. Lobet den Herren.

6 O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, Uch laß doch ferner über unfer Leben Bei Tag und Nacht dein Hut und

Güte schweben.

Lobet den Herren.

7 Gieb, daß wir heute, Herr, durch dein Geleite Auf unsern Wegen unverhindert gehen Und überall in beiner Gnade stehen. Lobet den Herren.

8 Treib unsern Willen, Dein Wort zu erfüllen; Lehr uns verrichten heilige Ges

schafte, Und wo wir schwach sind, da gieb du uns Kräfte.

Lobet den Herren.

9 Nicht unfre Herzen, Daß wir ja nicht icherzen MitdeinenStrafen, sondern fromm zu werden

Vor deiner Zukunft uns bemühn auf Erden.

Lobet den Herren.

10 Herr, du wirst kommen,

Und all deine Frommen, Da alle Engel ewig, ewig fingen: Die sich befehren, gnädig dahin Lobet den Berren. bringen.

Baul Gerhardt, 1653.

Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern.

478 Wie schön leucht uns der Morgenstern, Bom Firmament des Himmels

fern, Die Nacht ist nun vergangen; All Areatur macht sich herfür, Des edlen Lichtes Pracht und Zier Mit Freuden zu enipfangen. Was lebt, Was schwebt, Soch in Lüften, tief in Klüften, läßt

zu Ehren Seinem Gott ein Danklied hören,

2 Du, o mein Herz, dich auch auf= richt.

Erheb dein Stimm und faume

Dem Herrn dein Lob zu bringen; Denn, Herr, du bists, dem Lob gebührt,

Und dem man billig musiciert, Dem man läßt innig klingen Mit Fleiß, Dank, Preiß, Freudensaiten, daß vom weiten man kann hören.

Dich, o meinen Heiland, ehren.

3 Geuß beiner Gnaden reichen Strahl

Auf mich vom hohen Himmels= faal.

Mein Herz in mir verneue!

Dein guter Geift mich leit und führ, Daß ich nach meiner Amtsgebühr Bu thun mich innig freue. Gieb Rat Und That, Laß mein Sinnen und Beginnen stets sich wenden.

Seinen Lauf in dir zu enden.

4 Wend Unfall ab, kanns anders

sein; Wo nicht, so geb ich mich darein, Sch will nicht widerstreben: Doch komm, o füger Morgentau, Mein Berg erfrisch, daß ich dir trau Und bleib im Kreuz ergeben, Bis ich Endlich

Nach dem Leiden zu den Freuden werd erhoben.

Da ich dich kann ewig loben.

5 Indes, mein Herze, sing und spring,

In allem Kreuz sei guter Ding, Der Himmel steht dir offen; Laf Schwermut dich nicht nehmen

ein. Denk, daß die liebsten Kinderlein Allzeit das Unglück troffen, Drum so Sei froh, Glaube feste, daß das Beste, so

bringt Frommen, Wir in jener Welt befommen.

Burkhard Wiefenmener, 1653.

Mel. Auf meinen lieben Gott.

Die Nacht ist abgethan, Die Finsternis vergangen. Laß uns dein Licht umfangen,

79 Der schöne Tag bricht Qunfre Sonn und Leben, Der Welt zum Beil gegeben.

> 2 Befiehl der Engel Schar, Daß fie uns heut bewahr.

Du selbst dein Hand ausstrecke, Daß ums dein Schild bedecke, Und alles Übel weiche, Der Arge nicht beschleiche.

3 Laß unter beiner Hut Uns nichts thun, als was gut, Und recht wie Kinder leben, Dir Herz und Sinn ergeben, In deinen Wegen gehen, Und fest im Glauben stehen.

4 Befällt uns Übelftand,

So beut du ums die Hand, Daß wir in allen Stücken Ums drein geduldig schicken; Denn dir nicht widerstreben Jit ja das beste Leben.

4 Tränk und speis unsern Mund, Halt auch den Leib gesund; Muß unser Geist sich wenden, Nimm ihn zu treuen Händen, Und laß auf deinen Namen. Und spröhlich fahren. Unnen. Mugust Buchner, † 1881.

Gigene Melodie.

480 Die güldne Sonne Boll Freud und

Bringt unsern Grenzen Mit ihrem Glänzen Ein herzerquickendes

Gin herzerquickendes liebliches Licht.

Mein Haupt und Elieber Die lagen darnieder, Noer nun steh ich, Bin munter und fröhlich, Schaue den Hinnmel mit meinem Gesicht.

2 Mein Auge schauet, Was Gott gebauet Zu seinen Ehren Und uns zu lehren,

Wie sein Berniögen sei mächtig

und groß, Und wo die Frontmen Dann follen hinkommen, Bann fie mit Frieden Bon hinnen gefchieden Aus dieser Erden vergänglichem Schoß.

3 Lasset uns singen, Dem Schöpfer bringen Güter und Gaben, Melodie. Bas wir nur haben, Alles fei Gotte zum Opfer gesett. Die besten Güter Sind unfre Gennüter, Dankbare Lieder Sind Weithrauch und Widder, An welchen er sich am meisten ers götst.

4 Albend und Morgen Sind seine Sorgen, Segnen und mehren, Unglück berwehren Sind seine Werke und Thaten allein:

lein;
Bann wir uns legen,
So ift er zugegen;
Bann wir aufstehen,
So läßt er aufgehen
Über uns seiner Barmherzigkeit
Schein.

5 Jch hab erhoben Bu dir hoch droben All meine Sinnen: Laß mein Beginnen Ohn allen Anftoß und glücklich ergehn.

Laster und Schande, Des Lucifers Bande,

Fallen und Tücke Treib ferne zurücke: Laß mich auf beinen Geboten be= stehn.

6 Laß mich mit Freuden, Ohn alles Neiden Sehen den Segen, Den du wirst legen In meines Bruders und Nähesten Haus.

Geiziges Brennen, Unchristliches Rennen Nach Gut mit Sünde, Das tilge geschwinde Von meinem Herzen und wirf es hinaus.

7 Menschliches Wesen, Was ist's gewesen? In einer Stunde Geht es zu Grunde, Sobald das Lüftlein des Todes drein bläst. Alles in allen Muß brechen und fallen, Himmel und Erden, Die müffen das werden, Was fie vor ihrer Erschaffung ge= west.

8 Alles vergehet, Gott aber stehet Ohn alles Wanten: Seine Gedanken. Sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden Die nehmen nicht Schaden,

Heilen im Herzen Die tödlichen Schmerzen, Halten und zeitlich und ewig ge= fund.

9 Gott, meine Arone,

Bergieb und schone, Laft meine Schulden

In Gnad und Hulden Aus deinen Augen sein abegewandt Sonsten regiere Mich, lenke und führe, Wie dirs gefället: Ich have gestellet Alles in deine Beliebung und Hand.

10 Willst du mir geben, Womit mein Leben Ich kann ernähren, So laß mich hören Allzeit im Herzen dies heilige Wort: Gott ift das Größte, Das Schönste und Beste; Gott ist das Sükte Und Allergewißte Aus allen Schätzen, der edelfte Hort.

11 Willst du mich franken, Mit Gallen tränken, Und soll von Plagen Ich auch was tragen: Wohlan, so mach es, wie dir es beliebt. Was gut und tüchtig, Was schädlich und nichtig Meinem Gebeine. Das weißt du alleine,

Saft niemals keinen zu sehre be= trübt.

12 Areuz und Elende Das nimmt ein Ende: Nach Meeres Brausen Und Windes Sausen Leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht.

Freude die Fülle Und selige Stille Sab ich zu warten Im himmlischen Garten, Dahin find meine Gedanken ge=

richt.

Paul Gerhardt, 1686.

Mel. Der du das Los von meinen Tagen.

481 Beil ich schon seh bie gülbnen Wangen Der Morgenröt am himmel pran-

So will auch ich dem Himmel zu; Ich will der Leibsruh Abschied

geben

Und mich zu meinem Gott erheben, Zu Gott, der meiner Seelen Ruh.

2 Ich will durch alle Wolfen dringen

Und meinem füßen Jesu singen, Daß er mich hat ans Licht gebracht; Ich will ihn preisen, will ihm danken,

Daßermich in des Leibes Schran-

**ten** 

Durch seinen Engel hat bewacht.

3 Er ist mein Himmel, meine Sonne,

Meins Herzens Tag und meine Wonne. Mein Abend= und mein Morgen= stern.

Er macht mir Leib und Seele munter,

Er geht allein mir niemals unter, Wenn ich nur mich nicht ihm entfern.

4 Er wolle selbst mein Thun und Dichten

Bu seinen lautern Chren richten, Das Berz regieren und den Mund, Die Sinne, Willn und Kräfte stärken,

Zu aller Zucht und guten Werfen Erhalten Leib und Seel gefund.

5 Er wolle mich zu allen Zeiten Auf feinem Weg und Stege leiten Bis in seins Herzens Paradeis. Ehr sei dem Vater, Ehr dem Sohne, Dem Heiligen Geist in Ginem

Throne Sei gleicher Dienst und Ehr erweist. Johann Scheffler, 1868.

Mel. O Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

482 Die Nacht nunmehr wergangen ist, Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Daß du 11118 frei von aller Plag Gesund läßt sehen diesen Tag.

2 Wir bitten dich, du Gnadenftrahl,

Leucht uns in diesem Jammerthal, Beschirm uns täglich und auch heut, Bewahr uns serner allezeit.

3 Daneben gieb und Fried und Ruh,

Und was uns nötig ist, dazu. Durch deine starke Gnadenhand Beschütze uns und unser Land. 4 All Sünd und Schwachheit uns verzeih,

Ein gut Sewissen auch verleih, Gieb, daß wir deines Namens Ehr Ausbreiten immer mehr und mehr.

5 Und wann es dir, o Herr, gefällt,

Uns abzufordern aus der Welt, So gieb ein feligs Ende hier, Daß wir dort ewig fein bei dir.

6 D Jesu Christ, erbarme dich, Hör unfre Bitte gnädiglich, Durch dein Berdienst, durch deinen Tod

Erlöse uns aus aller Not.

Dresduer Soffapellen-Gefangbuch, Leipzig, 1673.

### Eigene Melodie.

483 M orgenglanz ber Ewigkeit, Richt bom unerschöpften Lichte, Schie morgenzeit Deine Strahlen zu Gesichte, Und vertreib durch deine Macht Unste Nacht.

2 Deiner Güte Morgentau Fall auf unfer matt Gewiffen, Laß die dürre Lebensau Lauter füßen Trost genießen Und erquid uns, deine Schar, Immerdar.

3 Gieb, daß beiner Liebe Glut Unfre kalten Werke töte, Und erweck uns Herz und Mut Bei entstandner Morgenröte, Daß wir, eh wir gar vergehn, Necht aufstehn.

4 Leucht uns selbst in jener Welt, Du verklärte Gnadensonne; Führ uns durch das Thränenseld In das Land der süßen Wonne, Da die Lust, die uns erhöht, Nie vergeht.

Christian Anorr v. Rosenroth, 1684.

#### Mel. D Gott, du frommer Gott.

484 D Jesu, süßes Licht,

bergangen, Nun hat dein Gnadenglanz Aufs neue mich umfangen, Nun ift, was an mir ift, Bom Schlafe aufgeweckt Und hat nun in Begier Ru dir sich ausgestreckt.

- 2 Was soll ich dir denn nun, Mein Gott, für Opfer schenken? Ich will mich ganz und gar In deine Enad einsenken Mit Leib, mit Seel, mit Geist Heut diesen ganzen Tag: Das soll mein Opfer sein, Weil ich sonst nichts vermag.
- 3 Drum siehe da, mein Gott, Da hast du meine Seele, Sie sei dein Eigentum, Mit ihr dich heut vermähle In deiner Liebeskraft, Da hast du meinen Geist, Darinnen wollst du dich Berklären allermeist.

- 4 Da sei denn auch mein Leib Zum Tempel dir ergeben, Zur Wohnung und zum Haus. Uch allerliebstes Leben, Uch wohn, ach leb in mir, Beweg und rege mich, So hat Geist, Seel und Leib Mit dir vereinigt sich.
- 5 Dem Leibe hab ich jetzt Die Kleiber angeleget, Laß meiner Seelen sein Dein Bildnis eingepräget Im güldnen Glaubensschmud, In der Gerechtigkeit, So allen Seelen ist Das rechte Chrenkleid.
- 6 Mein Fesu schmüde mich Mit Weisheit und mit Liebe, Mit Keuschleit, mit Geduld Durch deines Geistes Triebe, Auch mit der Dennut mich Vor allem kleibe an, So bin ich wohlgeschmüdt Und köstlich angethan.

7 Lafz mir dich diesen Taa Stets vor den Augen schweben, Laß dein Allgegenwart Mich wie die Luft unigeben, Auf daß mein ganzes Thun Durch Herz, durch Sinn und Manid

Dich lobe inniglich, Mein Gott, zu aller Stund. 8 Ach segne, was ich thu. Ja, rede und gedenke, Durch deines Geistes Kraft Es also führ und lenke. Daß alles mir gescheh Bu deines Namens Ruhm. Und daß ich unverrückt Berbleib dein Gigentum.

Joachim Lange, 1898.

# Am Sonntag Morgen.

Mel. Das walte Gott, ber helfen fann.

485 (Hott Lob, der Sonntag | Daß nun ein Christ heißt Gottes foninit herbei, Die Woche wird nun wieder neu, Heut hat mein Gott das Licht ge= macht.

Mein Heil hat mir das Leben bracht.

Hallelujah.

2 Das ift der Tag, da Jesus Christ Vom Tod für mich erstanden ist, Und schenkt mir die Gerechtigkeit. Troft, Leben, Beil und Geligkeit. Hallelujah.

3 Das ist der rechte Sonnentag. Da man sich nicht gnug freuen maa. Da wir mit Gott versöhnet sind,

Hallelujah.

4 Mein Gott, laft mir bein Lebens= wort. Führ mich zur himmels-Chren-

pfort. Laß mich hier leben heiliglich Und dir lobsingen ewiglich. Hallelujah.

5 Ehr sei dem Bater und dem Sohn,

Samt Heilgem Geift in Einem Thron,

Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit. Hallelujah.

Johann Olearins, 1871.

Mel. Aus meines Bergens Grunde.

Des Herren Tag bricht an! Gott zeiget seine Güte, Welch er an uns gethan. Weg, weg, was irdisch heißt, Weich, fleischliches Beginnen,

486 Wohl auf, Berg und Beich, welt- und fündlichs Sinnen, Komm an, bu himmelsgeift.

2 Mein Gott, hilf mir bedenken, Wie heilig diefer Tag; Was fündlich, hilf versenken, Damit ich ruben maa.

Erwecke Lust in mir, Ihn christlich zu begehen, Laß Gnade mir geschehen, Wend Herz und Sinn zu dir.

3 Hilf, daß ich freudig höre Der Kirchen Ton und Klang; Ach Gott, zu mir dich kehre, Führ du selbst meinen Gang Zu deiner Wohnung hin, Da schön und lieblich Wesen, Da kann und mag genesen Herz, Seel, Mut, Will und Sinn.

4 Hilf mir den Tag bollbringen Zu deines Namens Chr: Mein Beten, Lesen, Singen Zur Seligseit erhör; Lag dieses Tages Nuh Mich führen zu den Tagen, Belch ohne Beh und Klagen Der Himmel bringet zu. Wichael Schernack, 1678.

Mel. Jefus, meine Zuberficht.

487 Ticht vom Licht, erleuchte mich wich en neuen Tageslichte, Gnabensonne, stelle dich Bor mein nuntres Angesichte; Wohne mir mit Glanze bei, Daß mein Sabbath lustig sei.

- 2 Brunnquell aller Süßigkeit, Laß mir deine Ströme fließen, Mache Mund und Herz bereit, Dich in Andacht recht zu küssen; Streu das Wort mit Segen ein, Laß es hundert-früchtig sein.
- 3 Zünde felbst das Opfer an, Das auf meinen Lippen lieget, Sei mir Weisheit, Licht und Bahn, Daß kein Frrum mich betrüget Und kein frembes Feuer brennt, Welches dein Altar nicht kennt.

4 Lah mich heut und allezeit Heilig, heilig, heilig fingen Und mich in die Gwigkeit Wit des Geiftes Flügeln schwingen, Gieb mir einen Borschnack ein, Wie es wird im himmel sein.

5 Dieser Tag sei dir geweiht, Weg mit allen Gitesseiten! Jah will deiner Herrsichkeit Einen Tempel zubereiten, Nichts sonst wollen, nichts sonst thun,

Als in deiner Liebe ruhn.

6 Du bift mehr als Salomon, Laß mich deine Weisheit hören, Ich will deinen Enabenthron Mit gebeugten Knieen ehren, Bis mir deine Sonne lacht Und den schönften Sonntag macht. Benjamin Schwolde, 1716.

Mel. Gott bes Simmels und der Erden.

488 Fallelujah, schöner Morgen, Schöner als man denken mag! Heute fühl ich keine Sorgen; Denn das ist ein lieber Lag, Der durch seine Lieblichkeit Recht das Finnerste ersreut.

Sonntag, der voll Lichtes ift, Heller Tag der dunkeln Höhlen, Heit, in der der Segen fließt; Stunde voller Seligkeit, Du vertreibir mir alles Leid.

3 Ach wie schmed ich Gottes Güte Recht als einen Morgentau, Die mich führt aus meiner Hütte

2 Süßer Ruhetag der Seelen,

Zu des Baters grüner Au! Da hat wohl die Morgenstund Edlen Schatz und Gold im Mund.

4 Ruht mir, meine Weltgeschäfte, Heute hab ich sonst zu thim; Denn ich brauche alle Kräfte, In dem höchsten Gott zu ruhn. Heut schieft feine Arbeit sich, Alls mir Gotteswerf für nich.

5 Wie soll ich mich heute schnücken, Daß ich Gott gesallen mag? Jesus wird die Reider schicken, Die ich ihn zu Ehren trag: Sein Blut und Gerechtigkeit Jit das schönste Sonntagskleid.

6 Ich will in der Zionsstille Heute voller Arbeit sein; Denn da sammle ich die Fülle Bon den höchsten Schätzen ein, Wenn mein Jesus meinen Geist Mit dem Wort des Lebens speift.

7 Herr, ermuntre meine Sinnen Und bereite selbst die Brust; Laß mich Lehr und Trost gewinnen,

Gieb zu deinem Manna Lust, Daß mir deines Wortes Hall Recht tief in mein Herze fall.

8 Segne beiner Knechte Lehren, Öffine selber ihren Mund. Mach mit allen, die dich hören, Hente deinen Gnadenbund, Daß, wenn man hier bet und singt, Solches in dein Herze dringt.

9 Gieb, daß ich den Tag bes schließe, Wie er angefangen ift. Segne, pflanze und begieße, Der du Herr des Sabbaths bift, Bis ich einst auf jenen Tag Ewig Sabbath halten mag.

# XXIV. Tisch-Lieder.

Mel. Herr Gott, dich loben alle wir.

489 Berr Gott Bater im Hindelreich, Wir deine Kinder allzugleich Bitten bich jetzt aus Herzens-grund,

Speis uns alle zu dieser Stund.

2 Thu auf dein reiche milde 3

Berr Gott Bater im Behüt uns auch vor Sünd und Hinmelreich, Schand

Und gieb uns Fried und Ginigkeit, Bewahr uns auch vor teurer Zeit:

3 Damit wir leben seliglich, Dein Reich besitzen erwiglich, In unsers zerrn Christi Namen, Begehrt ihr das, so hrecht Umen. Caspar Huberinus, 1544.

## Pfalm 147.

Eigene Melodie.

490 Tobet ben Herren, ::
freundlich,

Tobet den Herren, ;; Gs ift sehr köstlich, unsern Gott zu loven; ;;

Sein Lob ift schöne und lieblich zu | 5 Er hat kein Luste :.: an der hören.

Lobet den Herren! ::

2 Singt gegn einander :,: dem Herren mit Danken, Lobt ihn mit Harfen, unsern Gott,

den werten. :.:

Denn er ist mächtig und bon gro= Ben Kräften.

Lobet den Herren! :,:

3 Er kann den Himmel :.: mit Wolfen bedecken.

Er giebt den Regen, wenn er will.

auf Erden, :,:

Er läßt Gras wachsen hoch auf dürren Bergen.

Lobet den Herren! :,:

4 Der allem Fleische :,: giebet seine Speise.

Dem Bieh fein Futter baterlicher= meise, :,:

Den jungen Raben, die ihn thun anrufen,

Lobet den Herren! :,:

Stärk des Roffes.

Noch Wohlgefallen an jemandes Beinen, :,:

Er hat Gefalln an den', die auf ihn trauen,

Lobet den Herren! :.:

6 Danket dem Herren :,: Schöpfer aller Dinae.

Der Brunn des Lebens thut aus

ihm entspringen, :,:

Gar hoch vom Himmel her aus seinem Herzen,

Lobet den Herren! ;;:

7 D Jesu Christe, :,: Sohn des Allerhöchsten,

Gieb du die Gnade allen frommen Christen .::

Daß sie dein Namen ewig preisen. Amen.

Lobet den Herren!:,:

Um 1560.

Mel. Erhalt uns, Berr, bei beinem Wort.

491 Bescher uns, Herr, das täglich Brot. Vor Teurung und vor Hungers=

not Behüt uns durch dein lieben Sohn, Gott Bater in dem höchsten Thron.

2 D Herr, thu auf dein milde Sand.

Mach und bein Gnad und Güt befannt.

Ernähr uns, deine Kinderlein, Der du speift alle Bögelein.

3 Erhörst du doch der Raben Stimm.

Drum unser Bitt, Herr, auch vernimm;

Denn aller Ding du Schöpfer bift Und allem Bieh sein Futter giebst.

4 Gedenk nicht unfrer Miffethat Und Sünd, die dich erzürnet hat. Laß scheinen dein Barmherzigkeit, Daß wir dich lobn in Ewigkeit.

5 O Herr, gieb uns ein fruchtbars Rahr,

Den lieben Kornbau uns bewahr. Bor Teurung, Hunger, Seuch und Streit

Behüt uns, Herr, zu dieser Zeit.

6 Unser lieber Vater du bist, Weil Chriftus unfer Bruder ift,

Drum trauen wir allein auf dich Und wolln dich preisen ewiglich. Nicolaus Serman, 1562.

Mel. Lob fei dem allmächtigen Gott.

Die Speis laß unfre Nahrung fein. Silf, daß dadurch erquicket werd Der dürftge Leib auf dieser Erd.

492 Gesen uns, Herr, die 2 Denn dies zeitliche Brot allein kann uns nicht anug zum Lebe Kann uns nicht gnug zum Leben fein:

Dein göttlich Wort die Geele speift, Hilft uns zum Leben allermeift. 1561.

Mel. Schmude dich, o liebe Seele.

493 D Gott, speis uns, deine Daß sie uns zu diesem Leben Tröste die betrübten Sünder, Sprich den Segen zu den Gaben, Dir wir jetund bor uns haben,

Stärke, Kraft und Nahrung geben, Bis wir endlich zu den Frommen Un die Himmelstafel kommen. Amen.

Johann Heermann, 1656.

## Mach dem Ellen.

Gigene Melodie.

Dank sagen und ihn ehren Für alle feine Gaben, Die wir empfangen haben.

- 2 Den Leib, die Seel, das Leben Hat er allein uns geben; Dieselben zu bewahren, Thut er nie etwas sparen.
- 3 Nahrung giebt er dem Leibe; Die Geele nuiß auch bleiben. Wiewohl tödliche Wunden Sind von der Sünde kommen.
- 4 Ein Argt ift uns gegeben, Der selber ift das Leben: Chriftus, für uns gestorben, Der hat das Heil erworben.

- 494 Dun last uns Gott 5 Sein Wort, sein Tauf, sein Dient wider allen Unfall, Der Heilig Geist im Glauben
  - 6 Durch ihn ift uns vergeben Die Sünd, geschenkt das Leben: Im Himmel solln wir haben, O Gott, wie große Gaben!

Lehrt uns darauf vertrauen.

- 7 Wir bitten beine Güte, Wollst uns hinfort behüten, Uns Große mit den Kleinen; Du kannsts nicht bose meinen.
- 8 Erhalt uns in der Wahrheit, Gieb ewigliche Freiheit, Bu preisen deinen Ramen Durch Jesum Christum. Amen. Ludwig Selmbold, 1575.

Mel. Berr Gott dich alle loben wir.

Himmelreich, Wir deine Kinder allzugleich Sagen dir herzlich Lob und Dank Durch Christum stets gepriesen Kür diese deine Speis und Trank.

Ferr Gott Bater bom 2 Damit du reichlich uns begabt. Den Leib gestärft, das Berz gelabt, Dafür dein Nam von uns auf Erd merd.

Martin Bolncarbus, 1606.

Mel. Lob fei bem allmächtigen Gott.

96 Mir danken Gott für feine Gabn, Die wir von Ihm empfangen habn, Wir bitten unsern lieben Herrn, Erwoll uns hinfort mehr beschern.

2 Und fpeisen uns mit seinem Wort. Daß wir fatt werden hier und dort. Ach lieber Gott, du wollst uns gebn Nach diesm Clend das ewge Lebn. Umen.

Michael Brätorius, 1610.

Mel. Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht.

an endlich bei des! Lammes Tisch Im Himmelreich uns effen. Wo tausend Gaben mild und frisch Du selbst uns wirst zumessen.

Da wird man schniecken Freud und Ehr. Und wir, Herr, wollen nimmer= mehr

Ru preisen dich aufhören.

Johann Rift, 1654.

# XXV. Abend-Tieder.

### O lux beata Trinitas.

Gigene Melodie.

niafeit. Ein wahrer Gott von Ewiakeit. Die Sonn mit dem Tag von uns meicht:

Laft leuchten und dein göttlich Licht.

2 Des Morgens, Gott, dich loben wir.

per du bist drei in Gi= Des Abends auch beten bor dir, Unser armes Lied rühmet dich Retund, immer und emiglich.

> 3 Gott Vater, dem sei ewig Ehr. Gott Sohn, der ist der einig Herr, Und dem Tröfter Heiligen Geift Von nun an bis in Ewiakeit.

> > Ambrofianisch, 5. Jahrhnudert. Martin Luther, 1543.

## Christe, lux es et dies.

Eigene Melodie.

Bor dir die Nacht nicht bleiben mag, Du leuchtest und bom Bater her Und bist des Lichtes Prediger.

2 Ach lieber Herr, behüt ums heint In dieser Racht vorm bosen Reind, Und laß uns in dir ruhen fein Und bor bem Satan sicher fein.

3 Obschon die Augen schlafen ein, So laß das Herz doch wacker fein, Halt über uns dein rechte Sand, Daß wir nicht falln in Sünd und Schand.

4 Wir bitten dich, Berr Jefu Chrift,

Thrifte, du bist ber helle Behut uns bor des Teufels Lift, Der stets nach unfrer Seelen tracht. Daß er an uns hab keine Macht.

> 5 Sind wir doch dein ererbtes But. Erworben durch dein heiligs Blut, Das war des emgen Baters Rat, Als er uns dir geschenket hat.

> 6 Befiehl dem Engel, daß er tomm Und und bewach, dein Eigentum, Gieb uns die lieben Wächter zu, Dak wir borm Satan haben Ruh.

> 7 So schlafen wir im Namen dein, Dieweil die Engel bei uns fein. Du heilige Dreifaltigkeit. Wir loben dich in Ewiakeit. Lateinisch, 7. Jahrhundert. Erasmus Alber, 1555.

Mel. Mein Geel, o Gott, muß loben bich.

500 Binunter ist der Sonnen Schein. Die finstre Racht bricht start herein: Leucht uns, Herr Christ, du wah= res Licht, Laß uns im Finstern tappen nicht.

2 Dir sei Dank, daß du uns den Tan

Vor Schaden, Fahr und mancher Blaa

Durch deine Engel hast behüt Aus Gnad und väterlicher Güt. 3 Wonit wir habn erzürnet dich, Dasselb verzeih uns gnädiglich Und rechn es unfrer Geel nicht zu, Lag uns schlafen mit Fried und Ruh.

4 Durch bein Engel die Wach beftell.

Daß uns der bose Feind nicht fäll: Vor Schrecken, Angst und Keuers= not

Behüt uns heint, o lieber Gott. Nicolaus Herman, 1560.

Gigene Melodie.

501 Die Nacht ist kommen, Daß wir uns legen in seim Gleit und Segen, Gott walts zu Frommen nach seim Der Ruh zu pflegen. Wohlgefallen.

2 Treib, Herr, von uns fern die 4 Pfleg auch der Kranken durch unreinen Geister,

Halt die Nachtwach gern, sei selbst unser Schutzherr,

Schirm beid Leib und Seel unter deine Flügel,

Send und bein Engel.

3 Laft und einschlafen mit guten Gedanken.

Fröhlich aufwachen und von dir nicht wanten, Lag und mit Züchten unser Thun

und Dichten

Bu beim Breis richten.

deinen Geliebten,

Silf den Gefangnen, tröfte die Betrübten,

Bfleg auch der Kinder, sei selbst ihr Borntünder.

Des Keinds Neid hinder.

5 Bater, dein Name werd von uns gepreiset.

Dein Reich zukomme, dein Will werd beweiset.

Frist unser Leben, wollst die Schuld bergeben,

Umen. Erlös uns.

Betrus Berbert, 1566.

### Gigene Melodie.

Die Nacht herfür jetzt geht; Gott sei gebenedeiet, Der uns beschützet hat Durch seine milde Güte, Erhält uns Leib und Seel: Woll uns fortan behüten Bor allem Ungefäll.

2 Nichts ist auf dieser Erden, Das da beständig bleibt, Allein die Güt des Herren Die währt in Ewigkeit, Steht allen Menschen offen; Gott läßt die Seinen nicht. Drauf setz ich all mein Hoffen, Mein Trost, mein Zuversicht.

3 Dem hab ich mich ergeben In dieser argen Welt; So ist des Menschen Leben, Wie Blümlein auf dem Feld; Des Morgens in dem Taue Sind fie gefärbet schön, Bald werdens abgehauen, Berberben bon Stund an.

502 Der Tag hat sich ges 4 Bergieb mir, lieber Herre, 3ch hab gefündigt sehre, Und bitt, Herr, um Genad. Wenn du mir zu wolltst schreiben Mein Sünd und auch mein Schuld, Wo follt ich vor dir bleiben? Den Tod hätt ich verschuldt.

> 5 Ich bitt, daß du mir gnädig Durch Chriftus Willen feift: Mach mich von Sünden ledig, Bieb mir den Beilgen Beift, Der mich weise und lehre, Sa der mich leit und führ, Auf daß ich nimmermehre Gotts Steg und Weg verlier.

3 Mein Leib, mein Seel, mein Leben. Mein Haus, mein Gut und Ehr, Was du mir hast gegeben, Befehl ich dir, o Herr, In dein göttliche Hände: Behüt mich gnädiglich; Gieb mir ein selig Ende Und nimm mich in dein Reich.

1597.

### Gigene Melodie.

503 Die Sonn hat fich mit Und daß der Leib auf diesen schweihrem Glanz ae= wendet

Und, was fie foll, auf diesen Tag vollendet:

Die dunkle Nacht dringt allent= halben zu.

Bringt Menschen, Vieh und alle Welt zur Ruh.

2 3ch preise dich, du Herr der Nächt und Tage,

Daß du mich heut vor aller Not

und Blage

Durch beine Sand und hochbe= rühmte Macht

Haft unverletzt und frei hindurch gebracht.

3 Vergieb, wo ich bei Tage so ge= lebet.

Daß ich nach dem, was finster ist, gestrebet:

Lan alle Schuld durch deinen Gna= denschein

In Emiafeit bei dir verloschen sein.

4 Schaff, daß mein Geist dich un= gehindert schaue,

Indeni ich mich der trüben Nacht bertraue.

ren Taa

Sich seiner Kraft fein sanft erholen mag.

5 Bergönne, daß der lieben Engel Scharen

Mich vor der Nacht der Finsternis bewahren.

Auf daß ich vor der List und Tu= rannei

Der argen Keind im Schlafe sicher

6 Herr, wenn mich wird die lange Nacht bedecken

Und in die Ruh des tiefen Grabes stecken,

So blicke mich mit beinen Augen

Daraus ich Licht im Tode nehmen fann.

7 Und laß zugleich hernach mit allen Frommen

Mich zu dem Glanz des andern Lebens fommen.

Da du uns haft den großen Tag beitinimt.

Dem feine Nacht sein Licht noch Klarbeit ninimit.

Josua Stegmann, 1630.

Mel. Bater unfer im Simmelreich.

cher Gott. Daß du mich heut vor Schand und

Spott

Und schweren Fällen haft behüt, Es fommt von deiner Gnad und Büt.

Mein ganz Berderben ift aus mir. Mein Heil das kommt allein von dir.

Ich danke dir, liebrei= 2 Wenn du nicht hättest mir ge= reicht

Den Inndenfinger, wär ich leicht Gefallen auch fo tief in Sünd,

Uls sousten andre Menschenkind. Ohn deine Hilf und Gnadenhand Fällt auch ber Frömmst in Sünd und Schand.

3 Sch klag an mein Unachtsamkeit

Bor dir, o Gott, mit Reu und Leid, Wie du auch selber haft gesehn, Was oft aus Schwachheit ist gesichen.

Den innern Menschen hab ich nicht Mit Fleiß verwahrt nach meiner

Wflicht.

4 Den Sinnen hab ich oft zu weit Den Zaum gemacht zur Eitelkeit, Ich habe viel geredt, gedacht, Gehört, gesehen und vollbracht, Bas nir nicht wohl gestanden an Und ich jetzt nicht gar wissen kann.

5 Aus Gnaden alles mir bergieb, Berbrenns im Feuer deiner Lieb. Du bist voll Heiligkeit; aus Gnad, Was mir noch sehlt, für mich erstatt.

Dein Blut mich wasche, daß ich

So rein, wie mich dein Herz begehrt.

6 Ich dank auch, liebster Jesu, dir Für alle Gaben, die du mir Erzeiget hast von Kindheit auf Bis zu der Stund in großem Hauf; So viel Guts haft du mir gethan, Daß ichs nicht gar erzählen kann.

7 Ich bitte, halt auch gnädiglich Dein Augen offen über mich, Daß mich der Feind mit Lift und

Macht Nicht überfall in dieser Nacht.

Behüt vor Unglück Seel und Leib, Not und Gefahr weit von mir treib.

8 Gieb, daß ich nach gepflogner Ruh

Erwach, aufsteh und freudig thu, Bas du hast anbesohlen mir, Und einen guten Wandel führ. Wit deinem Geiste steh mir bei, Daß nichts Verdammlichs an mir sei.

9 Vor einem bösen, schnellen Tod, D du liebreicher, frommer Gott, Mich heint und jederzeit bewahr; Las bei mir sein der Engel Scharellnd mich behäten für und für, Das Satan find kein Macht an nitr.

Johann Heermann, 1630.

Gigene Melodie.

505 Werde munter, mein Gemüte, Und ihr Sinne geht herfür, Daß ihr preiset Gottes Güte, Die er hat gethan an mir, Da er nich den ganzen Tag Bor so mancher schweren Plag Durch sein gnadenreiches Walten Hat beschützt und erhalten.

2 Lob und Dank sei dir gesungen, Bater der Barmberzigkeit, Daß mir ist mein Werk gelungen, Daß du mich vor allem Leid Und dor Sünden mancher Art So getreulich haft bewahrt, Auch den Feind hinweg getrieben, Daß ich unbeschädigt blieben.

3 Bin ich gleich von dir gewichen, Stell ich mich doch wieder ein; Hat uns doch dein Sohn verglichen Durch sein Ungft und Todespein. Ich verleugne nicht die Schuld; Aber deine Gnad und Huld Jit viel größer als die Sünde, Die ich stets in mir befinde.

4 D du Licht der frommen Seelen, D du Glanz der Ewigkeit, Dir will ich mich ganz befehlen Diese Nacht und allezeit. Bleibe doch, mein Gott, bei mir, Weil es nunmehr dunkel schier; Wird es hier auch noch fo trübe. Tröste mich mit deiner Liebe.

5 Lag mich diese Nacht empfinden Eine sanft und füße Ruh. Alles Abel lak berfchwinden, Decke mich mit Segen zu. Leib und Seele, Mut und Blut, Weib und Kinder, Hab und Gut, Freunde, Feind und Hausgenoffen Sein in deinen Schutz geschloffen.

6 Ach bewahre mich vor Schrecken,

Schütze mich vor Überfall: Lag mich Frankheit nicht aufweden, Treibe weg des Krieges Schall. Wende Feur= und Waffersnot. Pestilenz und schnellen Tod. Lag mich nicht in Sünden sterben. Noch an Leib und Seel verderben.

7 D du großer Gott erhöre, Was dein Kind gebeten hat, Resu, den ich stets verehre, Bleibe ja mein Schutz und Rat, Und mein Hort, du werter Geift, Der du Freund und Tröfter heißt, Höre doch mein sehnlichs Flehen. Umen, ja das foll geschehen. Johann Rift, 1642.

Mel. D Welt, ich muß bich laffen.

506 Pun ruhen alle Wäl- Die zieh ich auß; dagegen Wird Christus mir auteges der, Vieh, Menschen, Städt und Felder, Es schläft die ganze Welt: Ihr aber, meine Sinnen, Auf, auf, ihr sollt beginnen, Was eurem Schöpfer wohlgefällt.

- 2 Wo bist du, Sonne, blieben? Die Nacht hat dich vertrieben, Die Nacht, des Tages Keind: Fahr hin, ein andre Sonne, Mein Jesus, meine Wonne, Gar hell in meinem Berzen scheint.
- 3 Der Tag ift min bergangen, Die auldnen Sterne prangen Um blauen Himmelsfaal: Allso werd ich auch stehen. Wann mich wird heißen gehen Mein Gott aus diesem Jammer= thal.
- 4 Der Leib eilt nun zur Ruhe, Legt ab das Kleid und Schuhe, Das Bild der Sterblichkeit,

Wird Christus mir anlegen Den Rock der Chr und Berrlichkeit,

- 5 Das Haupt, die Füß und Hände Sind froh, daß nun zu Ende Die Arbeit kommen sei: Berg, freu dich, du sollst werden Bom Elend dieser Erden Und von der Sünden Arbeit frei.
- 6 Run geht, ihr matten Glieder, Geht hin und legt euch nieder, Der Betten ihr begehrt: Es kommen Stund und Zeiten, Da man euch wird bereiten Bur Ruh ein Bettlein in der Erd.
- 7 Mein Augen stehn verdroffen, In Ru find fie geschlossen, Wo bleibt dann Leib und Seel? Nimm sie zu deinen Gnaden, Sei gut für allen Schaden, Du Aug und Wächter Jerael.
- 8 Breit aus die Flügel beide,

D Jesu, meine Freude, Und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, So laß die Englein singen: Dies Rind foll unverletzet sein.

9 Auch euch, ihr meine Lieben,

Soll heute nicht betrüben Ein Unfall noch Gefahr; Gott laß euch selig schlafen, Stell euch die guldnen Waffen Ums Bett und feiner Engel Schar.

Baul Gerhardt, 1648.

Mel. Freu dich fehr, o meine Seele.

507 Unfre müden Augen-Schließen sich jetzt schläfrig zu, Und des Leibes matte Glieder Grüßen schon die Abendruh: Denn die trüb und finstre Nacht Hat des hellen Tages Pracht in der tiefen See verdecket Und die Sterne aufgestecket.

2 Ach bedent, eh du gehst schlafen, Du, o meines Leibes Gaft : Ob du den, der dich erschaffen, Heute nicht erzürnet haft? Thu, ach thu bei Zeiten Buß, Ach geh und fall ihm zu Kuß Und bitt ihn, daß er aus Gnaden Dich der Strafe woll entladen.

3 Sprich: Herr, dir ift unverhoh= len. Daß ich diesen Tag verbracht Anders, als du mir befohlen; Ra, ich habe nicht betracht Meines Amtes Ziel und Zweck, Habe gleichfalls beinen Weg Schändlich, o mein Gott, verlaffen, Bin gefolgt der Wollust Straffen.

4 Ach Herr, laß mich Gnad er= langen, Gieb mir nicht verdienten Lohn, Lan mich deine Hut umfangen. Sieh an deinen lieben Sohn, Der für mich genug gethan:

Bater, nimm den Bürgen an, Dieser hat für mich erduldet, Was mein Unart hat verschuldet.

5 Offne deiner Güte Kenster, Sende deine Wach herab, Daß die schwarzen Nachtgespenster, Daß des Todes finstres Grab, Daß das Übel, so bei Nacht Unsern Leib zu fällen tracht, Mich nicht mit dem Netz umdecke Und fein böser Traum mich schrecke.

6 Lak mich, Herr, von dir nicht wanten, In dir schlaf ich gut und wohl; Gieb mir heilige Gedanken, Und bin ich gleich Schlafes voll, So lag doch den Geift in mir

Bu dir wachen für und für. Bis die Morgenröt angehet Und man von dem Bett aufstehet. Johann Franck, 1650.

Gigene Melodie.

508 Mun sich der Tag ge= Und feine Sonn mehr scheint, Schläft alles, was sich abgematt, Und was zuvor geweint.

2 Nur du, mein Gott, haft keine Mait,

Du schläfft noch schlummerst nicht; Die Finsternis ift dir verhaßt, Weil du selbst bist das Licht.

3 Gedenke, Herr, doch auch an mich In dieser schwarzen Nacht Und schenke mir genädiglich Den Schirm bon deiner Wacht.

4 Wend ab des Satans Wüterei Durch deiner Engel Schar, So bin ich aller Sorgen frei Und bringt mir nichts Gefahr.

5 Awar fühl ich wohl der Sünden Schuld. Die mich bei dir flagt an; Ach aber deines Sohnes Huld hat gnug für mich gethan.

6 Den fetz ich dir zum Bürgen ein, Wenn ich muß vors Gericht: Ich kann ja nicht verloren sein In solcher Zuversicht.

7 Drauf thu ich meine Augen zu Und schlafe fröhlich ein. Mein Gott wacht jetzt in meiner Muh:

Wer wollte traurig sein?

8 Weicht nichtige Gedanken hin. Wo ihr habt euren Lauf; Ich baue jetzt in meinem Sinn Gott einen Tempel auf.

9 Soll diese Nacht die letzte sein In diesem Janimerthal, So führ mich, Herr, in Himmel ein Rur auserwählten Schar.

10 Und also leb und sterb ich dir, Du starker Zebaoth: Im Tod und Leben hilfst du mir Aus aller Angst und Rot.

Johann Friedrich Herpog, gedichtet um 1670.

### Eigene Melodie.

509 Der lieben Sonnen Licht 3 Der Schlaf zwar herrschet in der Hat nun den Tag vollführet: Die Welt hat sich zur Ruh ge= macht.

Thu, Seel, was dir gebühret; Tritt an die Himmelsthur Und bring ein Lied herfür: Laft deine Augen, Herz und Sinn Auf Jesum sein gerichtet hin.

2 Ihr hellen Sterne leuchtet wohl Und gebet eure Strahlen; Ihr macht die Nacht des Lichtes boll.

Doch noch zu tausend Malen Scheint heller in mein Herz Die ewge himmelsterz, Mein Jefus, meiner Seelen Ruhm, Mein Schatz, mein Schutz und Gi= aentum.

Bei Menschen und bei Tieren: Doch Einer ist, der oben wacht, Bei dem kein Schlaf zu spüren. Es schlummert, Jesu, nicht Dein Aug, auf mich gericht: Drum foll mein Herz auch wachend fein.

4 Verschmähe nicht dies schlechte Lied.

Daß Refus wache nicht allein.

Das ich dir, Jesu, singe; In meinem Bergen ift fein Fried,

Bis ich es zu dir bringe. Ich bringe, was ich kann: Ach nimm es gnädig an, Es ist doch herzlich gut gemeint,

D Refu, meiner Seelen Freund.

5 Mit dir will ich zu Bette ge= 6 Nun, matter Leib, gieb dich zur hen. Dir will ich mich befehlen: Du wirst, mein Schutzherr, auf

mich sehen Bum Besten meiner Seelen. ich fürchte keine Not, Much selbsten nicht den Tod;

Denn wer mit Jesu schlafen geht, Mit Freuden wieder aufersteht.

Ruh

Und schlafe fanft und stille: Ihr muden Augen schließt euch zu, Denn das ist Gottes Wille. Schließt aber dies mit ein: Herr Jesu, ich bin dein! So wird der Schluß recht wohl

aemacht. Nun, Jesu, Jesu, gute Nacht! Chriftian Scriver, um 1671.

Mel. Chrift, der du bift der helle Tag.

510 Gott Lob, der Tag ist Drum ich, mein Gott, dir dankbar bin.

Daß ich den Abend hab erlebt Und deine Gnad ob mir noch schwebt.

2 Ach Herr, sei gnädig, hab Gebulb.

Bergieb mir alle Sündenschuld, Dein heilger Engel mich bewahr Bor aller Angit, Not und Gefahr.

3 Laß mich auch mit der Morgen=

Aufwachen fröhlich und gefund, Daß ich hier deine Ehr ausbreit Und dich dort lob in Ewigkeit. Rohann Olearius, 1871.

Mel. Merbe munter mein Gemüte.

511 Berr, es ist von meinem Wiederum ein Taa dahin: Lehre mich nun Achtung geben, Ob ich fromm gewesen bin; Zeige mirs auch selber an, So ich was nicht recht gethan; Und hilf jetzt in allen Sachen Guten Keierabend machen.

2 Freilich wirft du manches finden. Was dir nicht gefallen hat, Denn ich bin noch voller Sünden In Gedanken, Wort und That, Und vom Morgen bis jetund Pfleget Herze, Hand und Mund So geschwind und oft zu fehlen, Daß ichs selber nicht kann zählen.

3 Aber, o du Gott der Gnaden,

Habe noch einmal Geduld, Ich bin freilich schwer beladen. Doch vergieb mir alle Schuld: Rechne nicht die Wiffethat, Sondern zeig mir deine Gnad, So will ich nach deinem Willen Rünftig mehr denn heut erfüllen.

4 Heilige mir das Gemüte, Daß der Schlaf nicht fündlich sei. Decke mich mit deiner Güte, Auch dein Engel steh mir bei. Lösche Keur und Lichter aus. Und bewahre sonst das Haus, Dan ich morgen mit den Meinen Nicht im Unglück dürfe weinen.

5 Steure den gottlosen Leuten, Die im Kinstern Böses thun; Sollte man gleich was bereiten Uns zu schaben, wenn wir ruhn, \* So zerstreue du den Nat Und verhindre ihre That. Wend auch alles andre Schrecken, So der Satan kann erwecken.

6 Herr, dein Auge geht nicht unter, Wenn es bei uns Abend wird; Dem du bleibest ewig numter, Und bist wie ein guter Hirt, Der auch in der finstern Nacht Über seiner Herde wacht. Darum hilf uns, beinen Schafen, Daß wir alle sicher schlafen.

7 Laß mich dann gesund erwachen, Wann es rechte Zeit wird sein, Daß ich ferner meine Sachen Richte dir zu Chren ein; Oder hast du, lieber Gott, Heint bestimmet meinen Tod, So befehl ich dir am Ende Leid und Seel in deine Hände.

Casbar Reumann, um 1700.

Mel. O Traurigkeit, o Berzeleid.

512 Der Tag ist hin: Mein Geist und

Sehnt sich nach jenem Tage, Der uns völlig machen wird Frei von aller Plage.

2 Die Nacht ist da: Sei du mir nah, Jesu, mit hellen Kerzen; Treid der Sünden Duntelheit Weg aus meinem Herzen.

3 Der Sonnen Licht Uns jetzt gebricht: O unerschaffne Sonne, Brich mit deinem Licht herbor Mir zur Freud und Wonne.

4 Des Mondes Schein Fällt nun herein, Die Finsternis zu mindern: Ach, daß nichts Beränderlichs Meinen Lauf niöcht hindern!

5 Das Sternenheer Zu Gottes Chr Am blanen Himmel wimmert: Wohl bem, der in jener Welt Gleich den Sternen schimmert! 6 Bas sich geregt Und vor bewegt, Ruht jest von seinen Werken: Laß mich, Herr, in stiller Ruh Dein Werk in mir merken.

7 Halt du die Wach, Dannit kein Ach Und Schmerz den Geift berühre; Sende deiner Engel Schar, Die mein Bettlein ziere.

8 Wann aber soll Der Wechsel wohl Der Tag und Nächte weichen? Benn der Tag anbrechen wird, Dem kein Tag zu gleichen.

9 Alsbann wird nicht Der Sonnen Licht Jerufalem verlieren; Denn das Lanun ift felbst das Licht, Das die Stadt wird zieren.

10 Hallelujah, Gi, wär ich da, Da alles lieblich flinget, Da man ohn Abwechselung Heilig, heilig finget! 11 O Jefu du, Mein Hilf und Ruh, Laß mich dahin gelangen, Daß ich mög in beinem Glanz Bor dir ewig prangen. Joh. Anastasius Freylinghausen, 1704.

Mel. Wort des höchften Bundes.

513 Birte beiner Schafe, Der von keinem

Schlafe Etwas wissen mag, Deine Wundergüte Bar mein Schild und Hütte Den bergangnen Tag. Sei die Nacht Auch auf der Wacht, Und laß mich don deinen Scharen Um und um bewahren.

2 Decke mich bon oben Bor der Feinde Toben Mit der Baterhuld; Ein versöhnt Gewissen Sei mein Nuhetissen; Drum vergieb die Schuld. Denn dein Sohn Hat nich davon Durch die tief geschlagnen Wunden Gnädiglich entbunden.

3 Laß auch meine Lieben Keine Not betrüben; Sie sind mein und dein. Schließ uns mit Erbarmen In den Baterarmen
Ohne Sorgen ein.
Du bei mir
Und ich bei dir,
Also sind de sieh die hahr die hein,
Und ich sein,
Und ich sein,

4 Komm, derschließ die Kammer Und laß allen Jammer Ferne don uns sein, Sei du Schloß und Riegel; Unter deinen Flügel Rimm dein Küchlein ein; Decke zu Mit Schutz und Ruh, So wird uns nicht dürfen grauen Vor des Satans Klauen.

5 Wie, wenn ich mein Bette Heut zum Grabe hätte? Wie bald rot, bald tot!
Doch hast du beschlossen,
Daß mein Ziel verssossen,
Konunt die Todesnot,
So will ich
Nicht wider dich;
Lieg ich nur in Zesu Wunden,
Sterb ich alle Stunden.

6 Nun wohlan, ich thue In bergnügter Ruhe
Mund und Augen zu.
Seele, Leib und Leben,
Hab ich dir ergeben.
D du Hüter, du!
Gute Nacht!
Rimm mich in Acht;
Und erleb ich ja den Morgen,
Wirft du weiter sorgen.

Benjamin Schmolde, 1715.

Mel. D Welt, ich muß dich laffen.

514 Berr, der du mir das Bis diesen Tag gegeben, Dich bet ich kindlich an.

Ich bin viel zu geringe Der Treue, die ich finge, Und die du heut an mir gethan.

2 Mit dankendem Gemüte Freu ich mich deiner Güte. Ich freue mich in dir. Du giebst mir Kraft und Stärke. Gedeihn zu meinem Werke, Und schaffst ein reines Herz in mir.

3 Ach weiß, an wen ich glaube,

Und nahe mich im Staube Zu dir, o Gott, mein Heil. Ich bin der Schuld entladen, Ich bin bei dir in Gnaden, Und in dem Himmel ist mein Teil.

4 Bedeckt mit beinem Segen Eil ich der Ruh entgegen; Dein Name sei gepreist. Mein Leben und mein Ende Ist bein; in deine Hände Befehl ich, Bater, meinen Geist. Chriftian Fürchtegott Gellert, 1757.

# Am Sonntag.

Mel. Nun fich der Tag geendet hat.

515 Mun bricht die finstre Sieh meine Schuld nicht an Und denke, daß dein lieber S Des Tages Glanz ist tot: Redoch, mein Berz, schlaf noch nicht ein, Geh. rede bor mit Gott.

2 D Gott, du großer Herr der Welt, Den niemand sehen kann, Du siehst ja mich in deinem Relt, Hör auch mein Seufzen an.

3 Der Tag, den ich nunmehr vollbracht.

Der war besonders dein: Drum hätt er auch bis in die Macht

Dir sollen heilig sein.

4 Vielleicht ist dieses nicht ge= schehn. Denn ich bin Fleisch und Blut Und pfleg es öfters zu versehn, Wenn gleich der Wille gut.

5 Nun such ich deinen Gnaden= thron:

Und denke, daß dein lieber Sohn Für mich genug gethan.

6 Schreib alles, was man heut gelehrt, In unfre Herzen ein, Und laffe die, fo es gehört,

7 Erhalte ferner noch dein Wort Und thu uns immer wohl, Damit man stets an diesem Ort Gott diene, wie man foll.

Dir auch gehorsam sein.

8 Indessen such ich meine Ruh: D Bater, steh mir bei Und gieb mir deinen Engel zu, Daß er mein Wächter fei.

9 Und endlich führe, wenn es Reit Mich in den Himmel ein: Da wird in deiner Herrlichkeit Mein Sabbath ewig sein.

Raspar Neumann, 1700.

### Am Sonnabend.

Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende.

516 Bo ist die Woche min geschloffen,

Doch, treuer Gott, dein Herze

Wie fich dein Segensquell ergoffen, So bin ich noch der Zuversicht, Daß er sich weiterhin ergießt Und unerschöpflich auf mich fließt.

2 3ch preise dich mit Hand und Mtunde.

Ich love dich, so hoch ich kann; Ich rühme dich von Herzens= arunde

Für alles, was du mir gethan, Und weiß, daß dir durch Jesum Christ

Mein Dank ein süßer Weihrauch ift.

3 Hat mich bei meinen Wochen=

Das liebe Areuz auch mitbesucht, So gabit du auch die Kraft zum Tragen:

Budem, es ift voll Heil und Frucht Mus deiner Liebe gegen mir, Und darum dank ich auch dafür.

- 4 Nur etwas bitt ich über alles, Und du versagst mir solches nicht: Gedenke keines Sündenfalles. Weil mich mein Jesus aufgericht, Mein Jesus, der die Missethat Auf ewig schon gebüßet hat.
- 5 Dein Schwur ist ja noch nie ae= brochen. Und brichst ihn nicht in Ewigkeit:

Da du dem Sünder hast verspro= chen,

Daß er, wenn ihm die Sünde

Nicht sterben, sondern anadenboll Uls ein Gerechter leben foll.

6 Mein Glaube hält an diesem Segen Und will also den Wochenschluß

Bergnügt und froh zurückelegen, Da der Troft mich erquicken muß: Daß ich ja soll in Christo dein Und schon in Hoffnung selig sein.

7 Doch da mein Leben zugenom= men,

So bin ich auch der Ewiakeit Um eine Woche näher kommen Und warte nun der letzten Zeit, Da du die Stunde hast bestimmt, Die mich zu dir in Himmel nimmt.

8 Wenn ich ja morgen früh aufs neue

Den Sonntag wieder sehen kann, So scheint die Sonne deiner Treue Mich auch mit neuen Gnaden an. Ach ja, da teilt dein Wort und Haus

Den allerbesten Segen aus.

9 So will ich das im voraus prei= fen,

Was du mir künftge Woche giebst. Du wirst es in der That erweisen, Daß du mich je und immer liebst Und leitest mich nach deinem Rat, Bis Leid und Zeit ein Ende hat.

Erdmann Neumeister, 1740.

#### XXVI. Jahreswechsel.

Mel. Herr Gott, dich loben alle wir.

517 Das alte Jahr vergan- 4 Hilf, daß wir von der Sünd gen ift, Wir danken dir, Berr Jesu Christ, Daß du uns in so großer Gfahr So gnädiglich behüt dies Jahr.

2 Wir bitten dich, ewigen Sohn Des Baters in dem höchsten Thron, Du wollst dein arme Christenheit Bewahren ferner allezeit.

3 Entzeuch uns nicht dein heilsam Mort.

Welchs ist der Seelen Trost und Hort.

Vors Papits Lehr und Abgötterei, Behüt uns, Herr, und steh uns bei.

Und fromm zu werden fahen an, Reinr Gund im alten Sahr gedent, Ein anadenreiches Sahr uns ichent.

5 Christlich zu leben, seliglich Ru sterben und hernach fröhlich Am jüngsten Tag wiedr aufzu-

Mit dir in Himmel einzugehn,

6 Ru danken und zu loben dich Mit allen Engeln ewiglich.

D Refu, unfern Glauben mehr Bu deines Namens Lob und Ehr. Johann Steuerlein, 1588.

Mel. Bom Simmel hoch da komm ich her.

518 Das alte Jahr ist nun Oft mehr verliehn, denn wir be-Dir, höchster Gott, ist unser Sinn

Kür alle beine Gütigkeit

Mit hohem Preis und Dank bereit.

Du haft uns dies vergangne Nahr

Aus Rot geriffen und Gefahr, In Gnaden unfer stets verschont Und nie nach Würden abgelohnt.

3 Den edlen Schatz, dein wertes Wort,

Sast du vergönnet unserm Ort, Uns badurch an der Seel gespeist, Dem Leib auch reiche Gnad erweift.

4 MI unfers Glaubens Bitt und Flehn Haft du erhört und angesehn,

Dafür sei stets bon uns berehrt.

5 Wir bitten ferner, frommer Gott, Steh uns noch bei in aller Not, Berzeih uns unfre Gund und Tehl, Silf an dem Leib, hilf an der Geel.

6 Dein Wort, der Seelen Medizin, Laß bei uns, Herr, noch ferner blühn.

Gieb treue Lehrer, treib vorbei Des Teufels Lift und Retzerei.

7 Gieb unfrer Obriakeit auch Gnad.

Wend ab den Krieg, gieb Friedens-

rat. Daß wir und sie in stiller Ruh All unser Leben bringen zu.

8 Frencht auch das Land, gieb Son= nenschein,

Laß wachsen Gras, Getreid und Wein,

Daf Bieh und Wild bondeiner Gab Auch neben uns zu leben hab.

9 Gieb, was uns dient, zu jeder Zeit,

Nicht Überfluß, nicht Dürftigfeit, Damit nicht unser Herz beschwert, Noch sonst durch Geiz verführet werd.

10 Sättst du es auch, o Gott, ber= fehn,

Wir sollten teils mit Tod abgehn, So laß uns nicht, hilf, steh uns

bei. Ein seligs Stündlein uns verleih.

11 Nimm auf die Seel in beine Hand,

Den Leib laß ruhn im dürren Land, Bis du fie beide bringft zur Freud, Da sie dich lobn in Ewigkeit. Burkhard Wiesenmener, 1653

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

519 Belft mir Gotts Güte 4 Er hat unser berschonet Aus bäterlicher Gnad: preisen. Ihr lieben Kinderlein, Mit Gsang und ander Weisen Ihm allzeit dankbar fein, Vornehmlich zu der Zeit, Ta fich das Jahr thut enden, Die Sonn sich zu uns wenden, Das neu Jahr ist nicht weit.

2 Erstlich laßt uns betrachten Des Herren reiche Gnad, Und so gering nicht achten Sein unzählig Wohlthat, Stets führen zu Gemüt, Wie er dies Jahr hat geben All Notdurft dieses Lebens Und uns bor Leid behüt.

3 Lehramt, Schul, Kirch erhalten In gutem Fried und Ruh, Nahrung für Jung und Alte Bescheret auch dazu, Und gar mit milder Hand Sein Güter ausgespendet, Verwüstung abgewendet Von dieser Stadt und Land.

Aus bäterlicher Gnad: Wenn er sonst hätt belohnet All unser Missethat Mit gleicher Straf und Bein, Wir wären lang gestorben, In mancher Not verdorben, Die wir voll Sünden sein.

5 Nach Bater=Art und Treuen Er uns so gnädig ist Wenn wir die Sünd bereuen, Glauben an Jesum Christ Berglich ohn Beuchelei, Thut er all Sünd vergeben, Lindert die Straf daneben, Steht uns in Nöten bei.

6 All folch dein Güt wir preisen, Vater im Himmelsthron, Die du uns thust beweisen Durch Christum, deinen Sohn, Und bitten förder dich: Gieb uns ein fröhlich Jahre, Vor allem Leid bewahre Und nähr uns mildiglich. Baul Cber, 1571 (†1569).

Mel. Nun freut euch, lieben Chriften gmein.

Das alte hat ein Ende. Frisch auf und freu sich jedermann, Erheb sein Herz und Hände Ru unserm Gott im Himmels=

thron.

Dank ihm und seinem lieben Sohn, Auch Gott dem Heilgen Geifte.

2 Gott Vater hat den Sohn ge= fandt.

Gotts Sohn ist Mensch geboren, Gott Heilger Geist macht solchs

befannt Uns die wir warn verloren. Im selgen, lieben Gotteswort Geschrieben ists an manchem Ort Und wird uns flar verfündet.

520 Das liebe neue Jahr 3 Die reine Lehr und Sakrament Wir habn in unserm Lande, Fromm Obrigkeit, gut Regiment, Glück, Heil in allem Stande. Gott frönt das Jahr mit seinem

Und hält die Schul in auter Hut. Auch aller Chriften Häuser.

Das daufen wir dem lieben Herrn

Und freun uns solcher Güte. Er woll den Keinden steurn und

wehrn Und und fort auch behüten. Er geb ein selig neues Sahr Und helf uns zu der Engel Schar, Da wolln wir ihn schön preisen.

Chriacus Schneegaß, 1597.

Mel. Run freut euch, lieben Chriften gmein.

Berr Gott Bater, wir preisen dich Im lieben neuen Jahre, Denn du haft uns gar väterlich Behüt bor aller Gfahre, Du hast dies Leben uns ver= mehrt.

Das täglich Brot reichlich beschert, Und Fried im Lande geben.

2 Berr Jesu Chrift, wir preisen dich Im lieben neuen Jahre,

Denn du regierst gar fleißiglich Dein liebe Christenschare, Die du mit deinem Blut erlöft. Du bist ihr einig Freud und Trost Im Leben und im Sterben.

3 herr heilger Geift, wir preisen dich

Im lieben neuen Jahre, Denn du haft uns gar mildiglich Begnadt mit reiner Lehre, Dadurch den Glauben angezündt. Die Lieb gepflanzt im Herzens= arund

Und andre schöne Tugend.

4 Du treuer Gott, wir bitten dich, Reig uns fort auch dein Hulde, Tilg unser Sünde gnädiglich, Gedenk nicht alter Schulde; Bescher ein fröhlich neues Jahr, Und wenn das Stündlein kommet dar.

Ein selias Ende. Amen. Chriacus Schneegaß, 1595.

Mel. Werde Licht du Stadt der Beiden.

Bilf, Herr Jesu, laß ge- Hilf, das neue Jahr geht an, lingen,

Daß aufs neu ich wandeln kann. Neues Glück und neues Leben Wollest du mit Gnaden geben.

2 Laß dies sein ein Jahr der Gna=

den, Laß mich büßen meine Sünd, Hilf, daß sie mir nimmer schade, Sondern bald Berzeihung sind, Herr, in dir: mur du, mein Leben, Kannst die Sünd allein vergeben.

3 Tröfte mich mit beiner Liebe, Ninnn, o Gott, mein Flehen hin, Beil ich nich so sehr betrübe, Ja voll Angit und Zagen bin. Stärfe mich in meinen Nöten, Daß mich Sünd und Tod nicht töten.

4 Herr, du wollest Enade geben, Daz dies Jahr mir heilig sei, Und ich christlich fönne leben Sonder Trug und Heuchelei, Daz ich noch allhie auf Erden Fronun und selig möge werden.

5 Jesu, laß mich fröhlich enden Dieses angesangne Jahr, Trage stets mich auf den Händen, Halte bei mir in Gesahr. Freudig will ich dich umfassen, Wenn ich soll die Welt verlassen. Wohann Mit, 1642.

Mel. Run lagt und Gott bem Berren.

523 Pun laßt uns gehn und treten Mit Singen und mit Beten Zum Herrn, der unserm Leben Bis hieher Kraft gegeben.

- 2 Wir gehn dahin und wandern Bon einem Jahr zum andern, Wir leben und gedeihen Bom alten bis zum neuen.
- 3 Durch so viel Angst und Plagen, Durch Zittern und durch Zagen, Durch Krieg und große Schrecken, Die alle Welt bedecken.
- 4 Denn wie von treuen Müttern In schweren Ungewittern Die Kindlein hier auf Erden Mit Fleiß bewahret werden:
- 5 Also auch und nicht minder Läßt Gott ihm seine Kinder, Benn Not und Trübsal blitzen, In seinem Schoße sitzen.
- 6 Ach, Hüter unfers Lebens,

Hürwahr, es ift bergebens Mit unferm Thun und Machen, Wo nicht bein Augen wachen.

7 Gelobt fei beine Treue, Die alle Morgen neue, Lob fei ben starken Händen, Die alles Herzleid wenden.

8 Laß ferner dich erbitten, D Bater, und bleib mitten In unserm Kreuz und Leiden Ein Brunnen unser Freuden.

9 Gieb mir und allen denen, Die fich von Herzen fehnen Nach dir und deiner Hulde, Ein Herz, das fich gedulde.

10 Schleuß zu die Jantmerpforten Und laß an allen Orten Auf so viel Blutvergießen Die Freudenströme fließen.

11 Sprich beinen milben Segen Zu allen unfern Wegen, Laß Großen und auch Kleinen Die Gnadensonne scheinen. 12 Sei der Berlassnen Bater, Der Frrenden Berater, Der Unbersorgten Gabe, Der Armen Gut und Habe.

13 Hilf gnädig allen Kranken, Gieb fröhliche Gedanken Den hochbetrübten Seelen, Die sich mit Schwermut quälen. 14 Und endlich, was das meiste, Füll uns mit deinem Geiste, Der uns hier herrlich ziere, Und dort zum Himmel führe.

15 Das alles wollst du geben, O meines Lebens Leben, Mir und der Christenschare Zum selgen neuen Jahre! Waul Gerhardt, 1653.

Mel. Jesus meine Zuversicht.

524 Jesus soll die Losung sein, Da ein neues Jahr erschienen; Jesu Name soll allein Denen zum Baniere dienen, Die in seinem Lunde stehn Und auf seinen Wegen gehn.

2 Fefu Name, Fefu Wort Soll bei uns in Zion schallen, Und so oft wir an den Ort, Der nach ihm genannt ist, wallen, Mache seines Namens Ruhm Unser Herz zum Heiligtum. 3 Unfre Wege wollen wir Nur in Jesu Namen gehen; Veht uns dieser Leitstern für, So wird alles wohl bestehen, Und durch seinen Gnadenschein Alles voller Segen sein.

4 Alle Sorgen, alles Leid Soll der Name uns versüßen, So wird alle Bitterfeit Uns zu Honig werden nüffen. Jesu Namen Sonn und Schild, Beldger allen Kummer stillt. Benjamin Schwolfe, 1727.

Mel. Mir nach, spricht Christus, unser Beld.

525 Ein Jahr geht nach bem anbern hin,
Der Ewigkeit entgegen.
Ach möchte doch der träge Sinn
Dies fleißiglich erwägen,
Ach brächte doch ein jedes Jahr
Biel neue gute Früchte dar!

2 Mlein wo ist, wo ist die Frucht, Die wir disher getragen? Wie oft hat Gott umsonst gesucht, Wie hat er müssen slagen! Es that ihm weh, wenn seine Hand

Austatt der Frucht nur Blätter

3 Haut ab, spricht er, den kahlen Baum,

Der feine Früchte träget! Bas ninnut er andern Saft und Rannu?

Nonnn Tod, der alles schläget, Konnn, leg die Art der Burzel an, Thu einen Streich, so ists gethan.

4 Allein der trene Heiland spricht: Laß ihn dies Jahr noch stehen, Trägt er noch seine Früchte nicht, Ich hoss sie noch zu sehen. Uch halt des strengen Urteils Lauf Doch dies Jahr noch, mein Bater, auf! 5 So gieb benn, lieber Heiland, Kraft, Dies Jahr viel Frucht zu bringen. Ach lag boch beines Geistes Saft

In unfre Zweige dringen. Und schütte du auf jedes Haus Biel Gnade, Kraft und Segen aus. Johann Zakob Rambach, 1734.

# XXVII. Besondere Ereignisse.

# Ungewitter.

Mel. Aus tiefer Not ichrei ich zu bir.

526 ott Bater, der du deis ner Schar gaft zugesagt auf Erden, Daß sie von dir soll intmerdar Im Kreuz getröstet werden, Daneben auch daß täglich Brot Samt Schutz und Rettung in der Not

Genädig überkommen:

2 Gieb reine Luft, warm Sonnensichein, Gut Tau und milden Regen, Dannit die Frücht erwachsen fein Durch deinen milden Segen, Die hier zu Land was früh und spat Der Ackersmann geworfen hat Auf dein Wort in die Erde.

3 Dhn dich so ist all seine Kunst, Schweiß, Arbeit und Vermögen Verloren, wo du deine Gunst Richt geben wirst zum Pflügen, Und allen Samen weden auf, Daß er im Reisen seinen Lauf Mit großem Gwinnst erlange.

4 Herr, straf und nicht in deinem Zorn, Gedenk an deine Güte, Den Weinstod und das liebe Korn Vor hartenn Frost behüte,

ott Bater, der du deis Sowohl vor Hagel, Sturm und Flut, elaat auf Erden, Bor Meltau und was Schaden

vor Meliau uno was Schaden thut

Den Früchten insgemeine.

5 Bor großer Dürre uns bewahr, Bergieb uns unfre Sünde, Auf daß nicht etwa mit Gefahr Das Wetter was entzünde; Halt auch das Erdreich nicht zu naß, Auf daß wir mögen Scheun und Kaß

Durch beinen Segen füllen.

6 Gieb gnädig, was uns deine Hand
Jest thut gar lieblich weisen,
Und thu dannt im ganzen Land
Die Kreaturen speisen;
So wird dich loben groß und klein,
Die Alten und die Kinderlein,
Und was auf Erden lebet.

7 Wir trauen dir, du höchstes Gut, Dein Gnad, die mag es walten, Du weißt wohl, was uns mangeln thut.

Haft lang Zeit hausgehalten Und wirst noch serner so regiern, Daß man wird beinen Segen spürn Und beinen Namen preisen.

Bartholomäus Ringwald, 1581.

Mel. Erbarm bich mein, o Herre Gott.

527 A ch Gott, wie schrecklich ift dein Grinm, Wenn dustark auf den Wolfen gehst und deine schwere Dounerstimm Mit starken Krachen von dir stößt! Wir arme, blöde Menschen-Kind Grennen deine große Macht,

Drum wir in Furcht undSchrecken find,

Weils aus dem Himmel blitzt und fracht.

2 Der Erdball, der sich sonst nicht regt,

In größer Furcht erschüttert sich; Wenn du nur schnaubest, wird bewegt

Der Berge Grund und fürchtet

Dein Arm ist stark, dein Hand ist

schwer: Wann du im Zorn sie hebest auf Und wirstt die Strablen hin um

Und wirfft die Strahlen hin und her, Mit Zittern treten wir zu Hauf.

3 Wir hätten wohl verdient, o Gott, Mit unsern Sünden schwer und viel,

Daß du uns schlügst mit Grimm

zu Tod, Weil fast niemand gehorchen will.

Doch weil wir deine Kinder seind, Dein Volk und Schafe deiner Weid, Das Volk, das seine Schuld beweint,

So hoffen wir Barmherzigkeit.

4 Wir wiffen nichts und nirgends hin.

Wenn wir durchlaufen alle Welt, Zu dem wir ficher nöchten flichn, All Areatur zur Rach fich ftellt. Wirwiffen nichts, denn deine Enad,

Die alle Morgen neu aufgeht, Die groß ist und kein Ende hat, Die jedermann stets offen steht.

5 Wir.schreien aus dem Jammer=

Durch Christum, deinen liebsten Sohn,

Sinauf zu dir ins Hinnnels Saal, Um seinetwillen unser schon! D Bater der Barmherzigkeit,

Straf uns ja nicht, wie wir berschuldt:

Uns ift die Sünde herzlich leid, Kehr dich zu uns mit Gnad und Huld.

6 Laß nicht anzünden deinen Blitz, Was du an Nahrung hast verehrt, Vor Domierschlägen uns beschütz, Laß unsern Leib sein undersehrt. Sei du dei uns in dieser Not, Zu dem all Hossimung ist gericht, Behüt vor bösem, schnellen Tod, Wit deiner Hilz, verlaß uns nicht.

7 Bedecke du mit deiner Hand Leib, Leben, Haus, Vieh, Gut und Hab.

Erhalt die Früchte auf dem Land Und was somit niehr ist deiner Gab, Vor Schloßen, Hagel, Wasserslut, Vor Fenr und anderm Wetters Schad,

Halt uns, o Gott, in deiner Hut, Wir wollen rühmen deine Enad.

8 Du bift allein der Herr und Gott, Dem Donner, Blitz, Feur, Luft und Wind,

Dem alles stehet zu Gebot Und seinen Willen thut geschwind. Ach Herr, wo ist dir jemand gleich Im Himmel und in aller Welt? Wer hat ein solch gewaltig Reich, Da alles stracks zu Fuße fällt?

9 Drum sprich ein Wort, so weichet bald

Des schweren Wetters Grausam=

Dein Wort durchdringet mit Gewalt. Drum uns zu retten sei bereit. Ach komm, ach komm, und jetzt beweis.

Daß du der rechte Helfer seift, So wollen wir dir fingen Preis Samt Christo und dem Heilgen Geist.

Johann Herrmann, 1630.

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

528 Mir haben jetzt versnonmen, Wie du, Herr Zebaoth, Zu uns bijt schrecklich fommen Durch Bitz und Fenersnot. Wir wären gar verzehrt, Wenn du es nicht gewendet Und Hilfe zugesendet, Wie wir von dir begehrt.

2 Herr, beine Macht wir preisen, Dein Zorn ist uns bekannt; Doch thust du uns auch weisen Bie deine Gnadenhand Die dich ansliehen, schützt. Wer sich zu dir bekehret, Der bleibet unverzehret, Wie sehr es kracht und blitzt.

3 Fft Trübsal da mit Hausen, So denkst du jederzeit An die, so dich anlausen, Hilst in Barmherzigkeit. Du hast an uns gedacht, Wie du des nicht vergessen, Der in der Arch geseisen, Hast ihn zu Lande bracht.

4 Das Wetter ist vertrieben Durch deine Gnad und Kraft, Du bist stets bei uns blieben, Hast Sicherheit verschafft. Wie du, Herr Jesu Christ, Jm Schiff das Meer bedreuet, Die Jünger drob erfreuet, Gewehrt des Teusels List.

5 Du hast Haus, Hof, Leib, Leben Und was ein jeder hat, Mit deinem Schutz umgeben Bei ums und umsrer Stadt. Dein freundlich Angesicht Läßt du uns wieder schauen, Die wir uns dir dertrauen Mit starker Zudersicht.

6 Dankopfer wir dir bringen Für dies, was du gethan, Bon deiner Hilf wir fingen; Uch, nimms in Gnaden an Durch Chriftum, deinen Sohn, Um seins Berdienstes willen, Der beinen Jorn kam stillen, Der wahre Gnadenthron.

7 Wenn du am jüngsten Tage, Der schon ist angestellt, Mit deinem Donnerschlage Anzünden wirst die Welt, So street aus deine Hand Und zeuch uns, die wir gläuben Un dich und treu verbleiben, Hinauf ins Baterland.

Johann Heermann, 1630.

Mel. Auf meinen lieben Gott.

Ein Wetter steiget auf, Mein Herz zu Gott

hinauf! Fall ihm geschwind zu Fuße, Durch wahre Ren und Buße, Damit gleich deine Sünden Durch Christi Tod entschwinden.

- 2 Herr, der du gut und fromm, Zu dir ich gläubig kommi, Bitt mir aus dein Erbarmen, Hab Chriftum auf den Armen, Um dessen willen schone, Mir nicht nach Sünden lohne.
- 3 Durch Christi teures Blut Weach mir ein Herz und Went. Das sich nicht knechtisch scheue,

Sondern nur deiner Treue In allem kindlich traue Und auf bein Helfen baue.

- 4 3ch will mit dem, was mein, Dir ganz gelassen sein ; Dein Flügel wird uns decken, Verjagen alles Schrecken, Und lassen und aus Gnaden Das Wetter gar nicht schaden.
- 5 Wohlan, verlag uns nicht: Bleib unfre Zuverficht, Und laß dein Baterlieben Auch jetzt an uns sich üben. So wolln wir, weil wir leben, Dir Preis und Ehre geben. Aemilie Juliane, Gräfin von Schwargburg=Rudolftadt, + 1708.

# Unreitine Nälle.

Mel. Wo Gott der herr nicht bei uns hält.

530 Bott, der du das Fir- Wir müssen zeigen unsre Schuld, Meil mir die Buke nicht gewollt mament Mit Wolfen thust bedecken, Der du ingleichen kannst behend Das Sonnenlicht erwecken: Halt doch mit vielem Regen ein Und gieb uns wieder Sonnenschein, Daß unser Land sich freue.

- 2 Die Felder trauren weit und breit. Die Früchte leiden Schaden, Weil sie von vieler Teuchtigkeit Und Räffe find beladen; Dein Segen, Herr, den du gezeigt Uns Urmen, sich zur Erde neigt, Und will fast gar verschwinden.
- 3 Das machet unfre Miffethat Und ganz verlehrtes Leben, So deinen Zorn entzündet hat, Daß wir in Nöten schweben.

Weil wir die Buse nicht gewollt, So muß der Himmel weinen.

4 Doch denke wieder an die Treu, Die du uns hast versprochen, Und wohn und in Genaden bei. Wie wir dich findlich suchen. Wie hält so hart sich dieser Zeit Dein Herz und sanfte Freundlich= feit?

Du bist ja unser Bater.

5 Gieb uns bon deinem himmels= faal

Dein flares Licht und Sonne, Und laß uns wieder überall Empfinden Freud und Wonne, Daß alle Welt erkenne frei, Daß außer dir kein Gegen sei Im Simmel und auf Erden.

Michael Schirmer, 1640.

### Dürre.

Mel. Wo Gott der Herr nicht bei uns hält.

531 Ad Serre, du gerechter Gott, Wir habens wohl verdienet Mit unstrer Sünd und Missethat,

Wit gavens wohl verolener Mit unfrer Sünd und Miffethat, Daß unfer Feld nicht grünet, Daß Menschen und Vieh traurig fein;

Wenn du zuschleußt den Himmel dein,

So müffen sie berschmachten.

2 Herr, unfre Sünd erfennen wir, Die wollst du uns verzeihen: All unfre Hoffnung steht zu dir, Trost, Hilf thu uns verleihen. Gied uns Regen und Segen dein, Um deines Namens willn allein, Herr, unser Gott und Tröster! 3 Gebenk, o Herr, an deinen Bund, Um deines Namens willen Bitten wir dich von Herzensgrund, Und thu unfre Not stillen Bom Himmel mit dem Regen bein:

Denn dein der Himmel ist allein, Ohn dich kann er nicht regnen.

4 Kein andrer Götz bermag es nicht, Daß er sollt Regen geben:

Daß er sollt Regen geben; Den Hinnnel hast du zugericht, Darinnen du thust schweben. Allunächtig ist der Name dein, Solchs kannst du alles thun allein, Herr, unser Gott und Tröster!

1592.

# Teurung.

Mel. Warum betrübst du dich mein Herz.

532 **B**armherziger, liebreischer Gott, Ach sieh doch an die große Not, Die und in hoch betrüht:

Die uns so hoch betrübt; Die Teurung drückt uns gar zu sehr,

Der Hunger wächst je mehr und mehr.

2 Wie Erz und Eisen, Stein und Sand

Ist nunniehr fast das ganze Land, Der Borrat ist hinweg:

Den Acker sieht man wüste stehn Und so viel Volk verschmachtet gehn.

3 Du hast die Sünden heimgesucht,

liebreis Die Arbeit unfrer Hand verflucht, Wie du gedrohet haft; Es fühlt der Bater mit dem Kind, Was wir verdient durch unfre

> 4 Ach Herr, fieh an die große Not, Entzieh uns nicht das liebe Brot, Schütt deinen Segen aus; Du bist sa unsre Zuversicht, Drum bitten wir, verstoß uns nicht.

> 5 Du bist voll Allmacht und voll Kraft,

> Die allem Bieh sein Futter schafft Und sein Geschöpf erhält: Den blauen Himmel deckeft du Mit senensreichen Wolfen zu.

6 Du läffest wachsen Laub und Gras,

Du machest Berg und Thäler naß. Du giebest sauften Tau,

Pont Hinniel manchen Regenguß, Und aus der Erde Quell und Fluß.

7 Du bringest in der hungers= not

Aus Sand und Staube Wein und Brot.

Daß unser Herz sich freut; Du giebest Fische, Fleisch und Mart, So daß wir werden fatt und ftart.

8 Herr, öffne doch dein Wolken= Und schütte reichen Segen aus,

Beweis jetzt deine Kraft, Die oft die Not gesehen an, Und so viel Wunder hat gethan. 9 Du bist ja noch derselbe Gott. Auf deffen Winken und Gebot Der Acker fruchtbar wird: Teil aus den Segen weit und breit In dieser hochbedrängten Zeit.

10 Nimm auch in folder Hungers=

Die Kraft nicht von dem lieben Brot.

Ach fättge unsern Leib: Berleihe, daß auf dein' Befehl Sich mehre Korn, Frucht, Brot und Mehl.

11 Run bist du Gott von alters ber. Drum hör uns, Herr, hör und ge= mähr.

Gieb chriftliche Geduld, Auch Notdurft hier in dieser Zeit, Bis du uns bringft zur Seliakeit. (Nach Joh. Rift.) 1699.

Mel. Wenn wir in höchften Nöten fein.

frommer Bater, deine Rind Jetzund in großem Kummer sind, Weil du auf uns so zornig bist, Daher so schwere Teurung ist.

2 Du speisest uns mit Thränen= brot.

Tränkst uns mit Bähren in der Not, Das haben wir ja wohl verdient, Herr, fahr mit uns doch nicht ae= schwind.

3 Die Sünd vergieb, der Teurung wehr

Und und das täglich Brot be= icher.

Entzeuch und nicht das Himmels= brot.

Dein teures Saframent und Wort.

4 Kühr uns aus diesem Kammer= thal

Ru Freud und Wonn ins Hint= mels Saal.

Da wird kein Durst noch Hunger fein

Und wird aufhören Anast und Bein.

Martin Behm, 1601.

### Beudie.

Mel. Bo Gott der herr nicht bei uns halt.

ch lieben Chriften, seid Weil und der Herr heimsuchen aetrost. thut? Laßt uns von Herzen fagen; Wie thut ihr so verzagen?

Die Straf wir wohl verdienet han! Solches bekenn ein jedermann; Niemand darf sich ausschließen.

2 In deine Hand uns geben wir, D Gott, du lieber Bater, Denn unser Wandel ist bei dir, Hie wird uns nicht geraten; Beil wir in dieser Hitten sein, It nur Clend, Trübsal und Pein; Bei dir der Freuden warten.

3 Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt,

Es fall denn in die Erden; So nung auch unfer irdisch Leib Zu Staub und Alfden werden, Eh er kommt zu der Herrlichkeit, Die du, Herr Chrift, uns hast bereit Durch deinen Gang zum Bater.

4 Was wollen wir denn fürchten fehr Den Tod auf dieser Erden? Es muß einmal gestorben sein! Ower ist hie gewesen, Welcher wie Simeon entschläft, Sein Sünd erkennt, Christum er=

greift: So nuß man selig sterben.

5 Dein Seel bedenk, bewahr dein geid; Leid; Laft Gott den Bater forgen, Sein Engel deine Bächter fein, Bhüt dich vor allem Argen, Ja wie ein Henn ihr Küchelein Bedeckt mit ihren Flügelein, So thut auch Gott und Armen.

6 Wir warten hie odr schlafen ein, Sind wir doch ja des Herren, Auf Christum wir getauset sein; Der kann dem Satan wehren. Durch Adam auf uns kommt der

Tod; Chriftus hilft uns aus aller Not; Drum loben wir den Herren. Johannes Henne (Gigas), 1561.

# Krieg und Krieden.

Da pacem Domine. Gigene Melodie.

535 Perseih uns Frieden S ist doch ja kein andrer nicht, Der für uns könnte streiten, Hartin Luther, 1529. Lateinisch, 6. Jahrhundert.

Mel. Durch Abams Fall ift gang verberbt.

536 Fieb Fried, o frommer, treuer Gott, Du Bater aller Gnaden, Wend ab die groß borstehend Not, Verhüt all unsern Schaden!

Der Feind mit Macht Dahin nur tracht, Die Bölker zu verheeren, Die deinen Sohn, Auf seinem Thron, Bekennen, sohn und ehren. 2 Gieb Fried, o Jefu, lieber Herr, Du Schützer beiner Herbe;
Es langet an bein Ant und Chr,
Den Gottesdienst so werte:
Solchs alls der Feind
Witt Ernst jetzt meint,
Wills hindern und ausrotten.
Hie steh uns bei,
Herr Jesu, frei,
Die Keinde mach zu Spotte!

3 Gieb Fried, o Herr, Gott Heils ger Geift,
Du Tröfter aller Blöden,
Dein Hilf uns jetzt und allzeit leift;
Laß dein Kirch nicht veröden!
Das Gbet erweck,
Den Glauben stärk,
Gieb wahre Buß und Reue;
Die Feinde stürz,
Dein Bolf beschütz,
Auf daß sichs ewig freue.
Chriacus Schneegaß, 1595.

Gigene Melodie.

537 Du Friedensfürst, Herr Zesu Christ, Gerr Zesu Christ, Wanfch und wahrer Gott, Ein starker Nothelser du bist In Leben und im Tod.
Drumt wir allein im Namen dein Zu deinem Vater schreien.

2 Recht große Not uns ftöget an Bon Krieg und Ungemach, Daraus uns niemand helfen fann, Denn du; drum führ die Sach;

Denn du; drum führ die Sach Dein Vater bitt, daß er ja nicht Im Zorn mit uns woll fahren.

3 Gedenk, Herr, jetzund an dein Annt,

Daß du ein Friedfürst bist, Und hilf uns gnädig allesamt Jehund zu dieser Frist. Laß uns hinfort dem göttlich Wort Im Fried noch länger schallen.

4 Berdient haben wir alles wohl, Und leidens mit Geduld; Doch deine Gnad größer sein soll Denn unsre Sünd und Schuld; Darum vergieb nach deiner Lieb, Die du fest zu uns trägest.

5 Es ift groß Elend und Gefahr, Wo Peftilenz regiert; Aber viel größer ifts fürwahr, Wo Krieg geführet wird; Da wird veracht und nicht betracht. Was recht und löblich wäre.

6 Da fragt man nicht nach Chrbarkeit,

Nach Zucht und nach Bericht; Dein Wort liegt auch zu solcher Zeit

Und geht im Schwange nicht. Drum hilf uns, Herr, treib von uns fern Krieg und all schädlichs Wesen.

7 Erleucht doch unser Sinn und Herz

Durch den Geist deiner Gnad, Daß wir nicht treiben draus ein Scherz,

Der unfrer Seelen schad. D Jesu Chrift, allein du bist, Der solchs wohl kann ausrichten.

Jakob Chert, 1601.

Mel. Wo Gott ber herr nicht bei uns halt.

538 Ferr, der du vormals haft dein Land Mit Enaden angeblicket Und des gefangnen Jakobs Band Gelöft und ihn erquicket, Der du die Sünd und Missehat, Die dein Volk vor begangen hat, Haft bäterlich verziehen:

2 Herr, der du deines Eifers Glut Zuvor oft abgewendet, Und nach dem Zorn das füße Gut Der Lieb und Huld gesendet: Ach frommes Herz, ach unser Heil, Kimm weg und heb auf in der Eil Was uns betrübt und fränket.

3 Lösch aus, Herr, deinen großen Grinum

Im Brunnen deiner Enaden, Erfreu und tröst uns wiederum Nach ausgestandnem Schaden. Willst du denn zürnen ewisich Und sollen deine Fluten sich Ohn alles End ergießen?

4 Willst du, o Bater, und denn nicht

Nun einmal wieder laben Und follen wir an deinem Licht Nicht wieder Freude haben? Ach, geuß aus deines Himmels

Hans, Herr, deine Güt und Segen aus Auf uns und unfre Häufer!

5 Ach daß ich hören sollt das Wort Erschallen bald auf Erden, Daß Friede sollt an allem Ort, Wo Christen wohnen, werden! Ach daß uns doch Gott fagte zu Des Krieges Schluß, Der Waffen Ruh Und alles Unglücks Ende!

6 Ach daß doch diese böse Zeit Sich stellt in guten Tagen, Danit wir in dem großen Leid Richt möchten ganz verzagen! Doch ist ja Gottes Hilp nah Und seine Gnade stehet da All denen, die ihn fürchten.

7 Wenn wir nur fromm sind, wird sich Gott

Schon wieder zu uns wenden, Den Krieg und alle andre Not Nach Bunfch und also enden, Daß seine Ehr in unserm Land Und allenthalben werd erkannt, Ja stetig bei uns wohne.

8 Die Güt und Treue werden schön Sinander grüßen müssen, Gerechtigteit wird einhergehn Und Friede wird sie küssen, Die Treue wird mit Luft und Freud Luf Erden blühn, Gerechtigteit Wird von den Hinnel schauen.

9 Der Herr wird uns viel Gutes thun,

Das Land wird Früchte geben, Und die in seinem Schoße ruhn, Die werden davon leben; Gerechtigkeit wird dennoch stehn Und stets in vollem Schwange gehn

Bur Chre seines Namens.

Paul Gerhardt, 1653.

# XXVIII. Tod und Begräbnis.

Media vita in morte.

Eigene Melobie.

Thitten wir im Leben sind ben sind ben Tod unisangen:
Ben suchn wir, der Hilfe thu,
Daß wir Gnad erlangen?
Das bist du, Herr, alleine.
Und reute unser Missethat,
Die did, Herr, erzürnet hat.
His reute unser Gott,
Heiliger harfer Gott,
Heiliger sarmherziger Heiland
Du ewiger Gott,
Laß und nicht versinken
In des bittern Todes Not.
Reprielesson!

2 Mitten in dem Tod anficht Uns der Höllen Rachen: Wer will uns aus solcher Not Frei und ledig machen? Das thust du, Herr, alleine. Es jammert dem Barmherzigfeit Unser Klag und großes Leid.

Heiliger Herre Gott, Heiliger fiarfer Gott, Heiliger barntherziger Heiland, Du ewiger Gott, Laß uns nicht verzagen Bortefen Höllen Glut.
Anrieleison!

3 Mitten in der Höllen Angst Unser Sünd uns treiben: Bo solln wir denn flichen hin, Da wir niögen bleiben? Ju dir, Herr Christ, alleine. Bergossen ist dein teures Blut, Das gnug für die Sünde thut. Heiliger Herre Gott, Heiliger starker Gott, Heiliger barmherziger Heiland, Du ewiger Gott, Las uns nicht entsallen Bon des rechten Glaubens Trost.

Martin Luther, 1524. Lateinisch, Notker, † 912.

Nunc dimittis.

540 Mit Fried und Freud Der tich fahr dahin In Gottes Wille,

In Gottes Wille, Getrost ist mir mein Herz und

Sinn, Sanft und stille. Wie Gott mir verheißen hat:

Wie Gott mir verheißen hat: Der Tod ist mein Schlaf worden.

2 Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn, Der treue Heiland, Den du mich, Herr, hast sehen lan, Und macht bekannt, Daß er sei das Leben Und Heil in Not und Sterben.

3 Den haft du allen borgestellt Mit großen Gnaden, Zu seinen Neich die ganze Welt heißen laden Durch dein teuer heilsam Wort

Un allem Ort erschollen.

4 Er ift das hell und selig Licht Für die Heiden,

Und zu weiden. Er ist deins Volks Fernel Ru 'rleuchten die dich kennen nicht Der Breis, Ehr, Freud und Wonne. Martin Luther, 1524.

### Eigene Melodie.

541 Don deinetwegen bin ich Berr Gott, bernimm mein Wort. All mein Hoffnung hab ich zu dir, Du bist mein höchster Hort. Du bist mein Trost ob allen, Du bift der Heiland mein, Ach wünsch zu tausend Malen, Daß ich bei dir sollt sein.

2 Du wohnest in der Höhe, Mit Licht bist du bekleidt. Viel Trübsal muß ich sehen, Hilf mir aus meinem Leid, Hilf mir aus dem Elende, Das bitt ich fleißig bich, So hat mein Traurn ein Ende, Dein Treu an mir nicht brich.

3 3ch wart bein mit Berlangen, Romm schier, du höchster Trost, Führ mich mit dir von dannen, Wie du verheißen hast,

Thu doch bald wiederkommen, Mein Herz sehnt sich nach dir, Kühr mich zum Wasserbrunnen, Thu mich erquicken schier.

4 Ach hab kein größer Freude, Dieweil ich leb auf Erd, Als wenn ich hoff der Weide, Darauf ich kommen werd, Dann endet fich das Leiden, Das mich jetzt schrecken thut, Dann wird mich niemand scheiden Von dir, du ewigs Gut.

5 O Gott, laß mich nicht wanten, Kühr mich auf rechter Straß, Daß ich dir darum danke Und lieb ohn Unterlaß. Daß ich die Reif' vollbringe Durch diese Wüsten hin, Laft mirs, o Gott, gelingen, Bu dir fahr ich dahin.

Q. B., um 1535.

## Jam moesta quiesce querela.

Mel. Denk Menich, wie dich bein Seiland liebet.

542 Hört auf mit Trauren und Klagen, Ob dem Tod soll niemand zagen: Er ist gestorben als ein Christ, Sein Tod ein Gang zum Leben ift.

2 Der Sarg und Grab drum wird geziert,

Der Leib ehrlich begraben wird, Day wir glauben, er ist nicht tot, Er schläft und ruhet sanft in Gott.

3 Wohl scheints, es sei nun alls dahin.

Weil er da liegt ohn Mut und Sinn,

Doch foll sich bald finden wieder Leben und Kraft in allen Gliedern.

4 Bald werden diese toten Bein Erwarmen und sich fügen fein Rusammen mit Kraft und Leben. Gott wirds herrlich wieder geben. 5 Der Leichnant, der jetzt liegt und starrt.

Der wird gar bald in schneller Kahrt

Schweben in Lüften unbeschwert, Gleich wie die Seele leicht hinfährt.

6 Ein Weizenkörnlein in der Erd Liegt erst gar tot, dürr und unwert, Doch konnnts herfür ganz grün und zart

Und bringt viel Frucht nach seiner

Art.

7 Der Leib, gemacht von Erdenkloß, Soll liegen in der Erden Schoß, Und foll da ruhen ohne Leid, Bis daß er wieder aufersteht. 8 Er war der Seele Häuselein, Die blies Gott mit seim Odem drein

Ein edel Herz, recht Mut und Sinn Ward durch die Gabe Chrifti drin.

9 Den Körper nun die Erd bedeckt, Bis ihn Gott wieder auferweckt. Der seinsGeschöpfs gedenken wird, Welchs ward nach seinem Bild sormiert.

10 Ach daß nun käm derfelbig Tag, Da Chriftus nach seiner Zusag Wird herfürbringen ganz und gar, Was in die Erd gescharret ward.

Lateinisch, Aurelius Prudentius Clesmens, 348.

Mel. Ach Gott vom Himmel sieh barein.

Menich, bedenk zu dieser Frist, Was dein Auhm ist auf Erden, Denn nicht allhier dein Bleiben ist, Du nußt zur Leichen werden. St ist dein Leben wie ein Heucht dahin gleichwie ein Spreu,

Welches der Wind verjaget.

2 Und wie ein Bogel, der da fleucht,

Wenn er die Luft zertreibet, Als uns die Schrift gar klärlich zeugt,

Daß kein Fußstapfe bleibet: So spürt man auch gar keine Fahrt,

Sobald der Mensch begraben ward, Sein Thun wird bald vergessen.

3 Gedenk, du bift nur hier ein Gaft, Und kannst nicht lange bleiben, Die Zeit läßt dir kein Ruh noch Rast,

Bis fie dich thut vertreiben: So eile zu dem Baterland, Das dir Chriftus hat zugewandt Durch sein heiliges Leiden.

4 Daselbst wird rechte Bürgerschaft Den Glänbigen gegeben, Dazu der Engel Brüderschaft, Sogar ein herrlich Leben Mit solcher Vonne, Frendund Luft, Die auch fein Mensch hat se gefost, Noch je kein Herz erfahren.

5 Nun last uns wachen alle Stund Und solchs gar wohl betrachten; Die Lust der Welt geht gar zu Grund.

Die follen wir verachten, Und warten auf das höchste Gut, Das uns ewig erfreuen thut, Das helf uns Christus, Amen.

Balentin Triller, 1865.

#### Gigene Melodie.

544 D Welt, ich muß dich 6 Ich bin ein unnütz Anechte, Wein Thun ift viel zu schlecht Ich fahr dahin mein Straßen Ins ewig Baterland. Mein Geist will ich aufgeben, Dazu mein Leib und Leben Seizen in Gottes gnädig Hand.

2 Mein Zeit ist nun vollendet, Der Tod das Leben schändet. Sterben ist mein Gewinn: Rein Bleiben ift auf Erden, Das Ewig muß mir werden, Mit Fried und Freud ich fahr da= hin.

3 Ob mich gleich hat betrogen Die Welt, von Gott abzogen Durch Schand und Büberei, Will ich doch nicht verzagen, Sondern mit Glauben fagen, Daß mir mein Gund vergeben sei.

4 Auf Gott fteht mein Bertrauen. Sein Angsicht will ich schauen Wahrlich durch Jesum Christ, Der für mich ift gestorben, Des Baters Huld erworben, Mein Mittler er auch worden ist.

5 Die Sünd mag mir nicht scha= den. Erlöst bin ich aus Gnaden, Unisonst durch Christi Blut. Rein Werk kommt mir zu Frommen, So ich will zu ihm kommen,

Allein der chriftlich Glauben gut.

Mein Thun ist viel zu schlechte, Denn daß ich ihm bezahl Damit das ewig Leben, Umsonst will er mirs geben, Und nicht nach meim Berdienst und Wahl.

7 Drauf will ich fröhlich sterben, Das Himmelreich ererben. Wie er mirs hat bereit: Sie mag ich nicht mehr bleiben. Der Tod thut mich vertreiben, Mein Seel sich von meim Leibe scheidt.

8 Damit fahr ich von hinnen: D Welt, thu dich besinnen. Wann du mußt auch hernach. Thu dich zu Gott bekehren Und von ihm Gnad begehren, Im Glauben sei du auch nicht schwach.

9 Die Zeit ist schon vorhanden, Hör auf von Sünd und Schanden Und richt dich auf die Bahn Mit Beten und mit Wachen: Sonst alle irdsche Sachen Sollst du gütiglich fahren lan.

10 Das schenk ich dir am Ende: Ade! zu Gott dich wende, Bu ihm fteht mein Begehr. Hüt dich vor Pein und Schmerzen. Nimm mein Abschied zu Herzen, Meins Bleibens ist jetzt hie nicht mehr.

Johann Seffe, vor 1555.

Mel. Bater unfer im himmelreich. Der du littst Marter, Angst und Spott.

545 Berr Fesu Christ, wahr Für mich am Kreuz auch endlich starbst,

Und mir deins Baters Huld er= warbst.

Ich bitt durchs bittre Leiden dein, | Du wollft mir Sünder gnädig sein.

2 Wenn ich nun komm in Ster=

bensnot

Und ringen werbe mit dem Tod, Wenn mir vergeht all mein Geficht Und meine Ohren hören nicht, Wenn meine Zunge nicht mehr

spricht Und mir vor Angst mein Herz zer=

bricht.

3 Wenn mein Verstand sich nicht besinnt,

Und mir all menschlich Hilf zer-

rinnt:

So komm, Herr Christe, mir behend

Bu Hilf an meinem letzten End Und führ mich aus dem Fammerthal.

Berkurz mir auch des Todes Qual.

4 Die bösen Geister von mir treib, Mit beinem Geist stets bei mir bleib.

Bis sich die Seel vom Leib ab=

mendt,

So nimm fie, Herr, in deine Händ! Der Leib hab in der Erd fein Ruh, Bis fich der jüngst Tag naht herzu. 5 Ein fröhlich Urständ mir verleih, Am jüngsten Gricht mein Fürsprech sei,

Und meiner Sünd nicht mehr ge=

denk, Aus Gnaden mir das Leben schenk,

Wie du hast zugesaget mir In deinem Wort, das trau ich dir:

6 Fürwahr, fürwahr, euch sage ich: Wer mein Wort hält und glaubt an mich

Der wird nicht kommen ins Gericht, Und den Tod ewig schmecken nicht, Und ob er schon hie zeitlich stirbt, Mit nichten er drum gar verdirbt.

7 Sondern ich will mit starker Hand

Thu reigen aus des Todes Band Und zu mir nehmen in mein Reich, Da joll er denn mit mir zugleich In Freuden leben ewiglich. Dazu hilf uns ja gnädiglich!

8 Ach Herr, vergieb all unfre Schuld!

Hilf, daß wir warten mit Geduld, Bis unfer Stündlein könnnt herbei, Auch unfer Glaub stets wacer sei, Deim Wort zu trauen sestiglich, Bis wir entschlafen seliglich.

Baul Gber. 1557.

Gigene Melodie.

546 **W** enn mein Stündlein borhanden ist Und soll hinfahrn mein Straße, So gleit du mich, Herr Jesu Christ, Mit His mich nicht verlasse; Mein Seel an meinem letzten End Besehl ich dir in deine Händ, Du wollst sie mir bewahren.

2 Mein Sünd mich werden franten sehr, Mein Swissen wird mich nagen, Denn ihr sind viel wie Sand am Meer,

Doch will ich nicht verzagen, Gebenken will ich an dein Tod, Herr Jefu, und dein Bunden rot, Die werden mich erhalten.

3 Ich bin ein Glied an deinem Leib, Des tröft ich mich von Herzen. Bon dir ich ungeschieden bleib In Todesnot und Schmerzen: Wenn ich gleich sterb, so sterb ich

Ein ewigs Leben haft du mir Mit beinem Tod erworben.

4 Weil du vom Tod erstanden bist,

Werd ich im Grab nicht bleiben: Mein höchster Trost dein Auffahrt Todsfurcht kann sie vertreiben: Denn wo du bist, da konim ich hin. Daß ich stets bei dir leb und bin,

Drum fahr ich hin mit Freuden.

Nicolaus Herman, 1562.

547 Geliebten Freund, mas thut ibr io bersonen Mit vielem Seufzen, Beulen und Wehflagen

Darum, daß dieser Leib foll in die Grben

Geleget werden?

2 Wüßt ihr nicht, daß sein Stundlein ist gekommen?

Der Herr hat ihn gnädig hinweg= genommen

Und aus der Angst, die ihn oft= mals gebiffen, Gänzlich geriffen.

3 Hier hat er muffn in Fahr zu allen Zeiten

Mit Teufel, Fleisch und bösen Menschen streiten,

Viel Herzeleid erfahren und er= tragen

Mit großem Klagen.

4 Nun ist er aller seiner Feinde Toben

Und alles Fammers frei und über= hoben,

Nun mag ihm keine Kreatur zu= setzen.

Noch ihn was letzen.

5 Nun hat er alles Unglück über= munden.

Den rechten Fried und großen Reichtum funden,

Mel. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.

Darnach er hat gleich wie ein Christ gestrebet,

Dieweil er lebet.

6 Sein Geist, der lebt jetzund in großer Freude,

Ist angethan mit einem weißen Aleide

Und preiset hoch mit englischem Gedichte

Gottes Gerichte.

Aber sein Leib, der jetzt wird hingeleget,

Ist wie ein Korn, ins gute Land gefäet, Wird auferstehn in Kraft mit gro=

Bem Preise Simmlischerweise.

8 Das wird geschehn wann ihm und auch uns allen

Die Stimm bes großen Gottes wird erschallen,

Der wiederum alle verwirrte Sa= chen

Wird richtig machen.

9 Dann wird er uns, wenn seine Glocken klingen,

Mit großer Freud wiedrum zufanimenbringen

Und prächtiglich mit vielem Tri= uniphieren

In Himmel führen.

10 Da wir dann fein in himmli= 12 Das wollt ihr, mein geliebte schen Gebärden

Ohn Sünd und Klag beinander bleiben werden,

Bon Teufel, Tod und allen Ür= gerniffen

Gar nichts mehr wiffen;

11 Sondern vollkommen und gar engelreine

Uns lieben in verklärtem Fleisch und Beine

Und ewiglich Gott loben in seim Reiche!

Den Engeln gleiche.

Freund, bedenken

Und euer Herznicht wie die Beiden fränken,

Die von den Toten, wenn sie die begraben,

Rein Hoffnung haben.

13 Gott helf, daß wir zur Zeit auch still einschlafen,

Und von dem Herrn samt allen feinen Schafen

Um jüngsten Tag zum Leben aus der Erden Erwecket werden.

Barthalomäus Ringwald, 1577.

Mel, Bater unfer im himmelreich.

548 D Herre Gott, in mei= Ruf ich zu dir, du hilfest mir. Mein Leib und Seel ich dir befehl

In beine Sand, bein Engel fend, Der mich bewahr, wenn ich hin= fahr

Von dieser Welt, Herr, wenn dirs gfällt.

2 D Jesu Chrift, gestorben bist Um Kreuzesstamm, du Gotteslanım,

Dein Wunden rot in aller Not. Dein teures Blut komm mir zu aut.

Dein Leidn und Sterbn mach mich zum Erbn

In beinem Reich dein Engeln gleich.

3 D Heilger Geift, ein Tröfter heißt,

An meinem End dein Trost mir fend.

Berlaß mich nicht, wenn mich an-

Des Teufels Gwalt und Todes Gitalt.

Nach deinem Wort, o treuer Hort, Wollft du mir gebn das ewge Lebn. Nicolaus Selnecker, 1578.

Mel. Bater unfer im himmelreich.

Du mein Beiland und Belfer bift; Dein bin ich, ich fterb ober leb, In beine Hand ich alles geb, Leib, Ehr und Gut und all das Mein,

Du wollft ja, Herr, mein Beiftand fein,

Ach treuer Gott, Herr 2 Und retten mich aus aller Not, Jesu Chrift, Behüt mich vor dem emgen Tod, Bergieb mir all mein Sünd und Schuld

Und hab mit mir gnädigst Ge= bulb:

Du weißt mein Elend und mein Blan

Biel beffer denn ich selbst dir fag.

3 Du bist der Held aus Davids Stamm,

Heiland und Helfer ist dein Nanz. Du bist meins Herzens Zier und Kron

Und schenkest mir den ewgen Lohn, Erworben durch dein Kreuz und Blut.

Welchs du vergossen mir zu gut.

4 Was du hast, das ist alles mein, Wie könnt doch größer Reichtum sein?

Darum ich dir von Herzens Grund

Dank Tag und Nacht und alle Stund

Und bitt, du wollst in dieser Pein Mir gnädig und barmherzig sein.

5 Dein heiligs Wort nimm nicht von mir,

Des will ich ewig danken dir; Hiemit fahr ich aus dieser Welt. Ach treuer Gott, wann dirs gefällt; Darauf allein in deinem Nann Sprech ich von ganzem Herzen Ann.

Caspar Stolzhagius, 1582.

Mel. Wenn mein Stündlein vorhanden ift.

550 Berr Jesu Christ, ich weiß gar wohl, Daß ich einmal muß sterben; Wann aber daß geschehen soll Und wie ich werd verderben Dem Leibe nach, daß weiß ich nicht, Es steht allein in deim Gericht, Du siehst mein letzteß Ende.

2 Und weil ich denn, als dir bewußt,

Awar durch beins Geistes Gabe, An dir allein die beste Lust In meinem Herzen habe, Und gwislich glaub, daß du allein Wich habst von Sünd gewaschen rein

Und mir dein Reich erworben,

3 So bitt ich dich, Herr Jesu Christ, Halt mich bei den Gedanken Und laß mich ja zu keiner Frist Bon dieser Meinung wanken, Sondern dabei verharren sest, Bis daß die Seel aus ihrem Nest Wird in den Hinnel sahren.

4 Ranns sein, so gieb durch deine Hand

Mir ein vernünftig Ende, Daß ich mein Seel fein mit Ber=

ftand Befehl in deine Hände, Und so im Glauben sanft und froh Auf meinem Bettlein oder Stroh Aus diesem Glend sahre.

5 Wo aber du mich in dent Feld, Durch Raub auf fremder Grenze, In Wassers Not, Hitz oder Kält, Oder durch Pestillenze

Oder durch Peftilenze Nach deinem Rat wollst nehmen hin

So richt mich, Herr, nach meinem Sinn, Dan ich im Laban Franz

Den ich im Leben führe.

6 D Herr, gieb mir in Todespein Ein säuberlich Gebärde Und hilf, daß mir das Herze mein Fein sanft gebrochen werde, Und wie ein Licht ohn übrig Weh Unf dein unschuldig Blut vergeh, Das du für mich vergossen.

7 Jedoch ich dich nicht lehren will, Noch dir mein End beschreiben, Sondern dir allweg halten still, Bei deinem Wort verbleiben. Und glauben, daß du als ein Fürst Des Lebens mich erhalten wirft. Sch sterb gleich, wie ich wolle.

8 Derhalben ich in meinem Sinn Mich dir thu ganz ergeben,

Denn sieh, der Tod ist mein Geminn.

Du aber bist mein Leben Und wirst mein Leib ohn alle Alaa.

Das weiß ich gwiß, am jüngsten Tag Rum Leben auferwecken.

Bartholomäus Rinawaldt, 1596.

Mel. Wenn mein Stündlein vorhanden ift.

Mit Todesnot umgeben: Rein Trost weiß ich in Mark und Bein.

Im Sterben und im Leben. Denn daß du felbst, Herr Jesu

Christ. Ein armes Würmlein worden bift: Ach Gott, erhör mein Klagen!

2 Laft mich, Herr Christ, an dei= nem Leib

Ein grünes Zweiglein bleiben, Mit deinem Geist, Herr, bei mir bleib.

Wenn sich mein Seel foll scheiden; Wenn min vergeht meins Lebens Friit

Und meines Bleibens nicht mehr ift Allhie auf dieser Erden,

3 So laft mich nicht in dieser Not Umfommen und verzagen; Spring mir zu Hilf, o treuer Bott.

Mein Anast hilf du mir tragen: Denk, daß ich bin am Leibe dein

551 Ein Würmlein bin ich Ein Glied und grünes Zweigelein;

4 Gedenk, Herr, an den teuren Gid, Den du selbst haft geschworen: So wahr du bist von Ewigkeit. Ich foll nicht sein verloren. Ich foll nicht kommen ins Gericht, Den ewgen Tod auch schmecken nicht.

Dein Seil willft du mir zeigen.

5 Ach Gott, laß mir ein Leuchte fein Dein Wort ewig zum Leben, Ein selig Ende mir verleih, Sch will mich dir ergeben; Ich trane dir, mein Herr und Gott, Denn du verläßt in feiner Not Die deiner Hilf thun warten.

6 Drauf will ich min befehlen dir Mein Seel in deine Hände: Ach treuer Gott, steh fest bei mir, Dein' Geist nicht von mir wende: Und wenn ich nicht mehr reden fann,

So nimm den letzten Seufzer an Durch Jesum Christum. Amen. Bartholomäus Fröhlich, 1587.

Mel. Chriftus ber ift mein Leben.

geben, Dem liebsten Bater mein. Sier ift fein Immerleben, Es muß geschieden sein.

Ich hab mich Gott er= 2 Der Tod bringt mirkein Schaden, Er ift mein befter Gwinn: Darauf in Gottes Gnaden Fahr ich mit Fried dahin. Johannes Leon, 1589.

Mel. D Zefu Chrift, meins Lebens Licht.

melein. Ich leb odr sterb, so bin ich dein. Ich bitt, laß mich mit dir zugleich

Ein Erbe sein in deinem Reich.

2 Denn was wär sonst dein Ster-

So viel Striemen und Wunden

Wenn ich auch nicht der Selig=

Genießen sollt in Ewigkeit?

3 Warum hättst du dein Leib und

Im Grab verschloffn und aufge= gebn,

Wenn nicht mein Tod durch deinen Tod

553 P Jesu, Gottes Läm- Berjagt sollt werdn, du treuer

4 Darum, o Jefu, fteh mir bei, Gewiffen Troft und Hilf verleih: Berlaß den nicht, Herr Jefu Chrift, Der mit deim Blut gewaschen ift.

5 Im Frieden laß mich schlafen

Und in dir haben Ruhe fein: Dein Antlitz laß mich sehen, Herr, Ein seligs Ende mir bescher.

6 Das bitt ich durch das Leiden dein:

Laß das mein letztes Wünschen sein:

So will ich loben allezeit Dich, o Herr Gott, in Ewigfeit. Martin Moller's Manual, 1596.

Gigene Melodie.

554 Berglich thut mich vers Nach einem selgen End, Weil ich hie bin umfangen Mit Trübsal und Elend. Ich hab Luft, abzuscheiden Von dieser argen Welt, Sehn mich nach ewger Freuden: D Resu, kommi nur bald!

2 Du hast mich ja erlöset Von Sünd, Tob, Teufel, Höll; Es hat dein Blut gekostet, Drauf ich mein Hoffnung stell. Warum follt mir denn grauen Vorm Tod und höllschen Gfind? Weil ich auf dich thu bauen, Bin ich ein seligs Rind.

3 Wenn gleich füß ist das Leben, Der Tod sehr bitter mir,

Will ich mich doch ergeben Bu sterben willig dir. Ich weiß ein besser Leben, Da meine Seel fährt hin: Des freu ich mich aar eben: Sterben ift mein Gewinn.

4 Der Leib zwar in der Erden Bon Würmern wird verzehrt. Aber erwectet werden Durch Christum schön verklärt, Wird leuchten als die Sonne Und lebn ohn alle Not In himmlisch Freud und Wonne: Was schadt mir denn der Tod?

5 Ob mich die Welt auch reizet, Länger zu leben hier, Und mir auch immer zeiget Ehr, Geld, Gut, all ihr Zier, Doch ich das gar nicht achte,

Es währt ein kleine Zeit: Das Himmlisch ich betrachte, Das bleibt in Ewigkeit.

6 Wenn ich auch gleich nun scheide, Bon meinen Freunden gut, Das mir und ihn' bringt Leide, Doch tröft mir meinen Mut, Daß wir in größern Freuden Rusammen werden kommin Und bleiben ungeschieden Im himmelischen Thron.

7 Db ich auch hinterlaffe Betrübte Waifelein, Dern Not mich über Maßen Fammert im Herzen mein, Will ich doch gerne sterben Und trauen meinem Gott: Er wird sie wohl versorgen. Retten aus aller Not.

8 Gesegn euch Gott der Herre, Ihr Bielgeliebten mein; Trauert nicht allzu sehre

Über den Abschied mein. Beständig bleibt im Glauben, Wir werdn in furzer Zeit Einander wieder schauen Dort in der Ewigkeit.

9 Nun will ich mich ganz wen=

Bu dir, Herr Christ, allein, Gieb mir ein seligs Ende, Send mir bein Engelein : Kühr mich ins ewig Leben, Das du erworben haft Durch dein Leiden und Sterben Und blutiges Verdienst.

10 Hilf, daß ich gar nicht wanke Von dir, Herr Fesu Christ, Den schwachen Glauben stärke In mir zu aller Frist. Bilf mir ritterlich ringen, Halt mich in deiner Macht, Daß ich mag fröhlich singen, Gottlob, es ift vollbracht. Christoph Anoll, 1599.

Mel. D Jeju Chrift, meins Lebens Licht.

555 Bilf, Helfer, hilf, weils 4 Herr Jesu Christ, eil zu mir her, Scheidens gilt Das ift meins Herzens höchsts Be-Allhier von dieser schnöden Erd! Sei du im Tod mein Schirm und Schild,

Hilf, daß ich ewig felig werd.

2 Herr Jesu Chrift, dich zu mir mend.

Weil fich mein Lebn jetzt neigt zum (End.

Halt über mir dein rechte Hand, Kühr mich ins ewig Baterland.

3 Hilf mir, Herr Jefu, treuer Gott, In dieser meiner Angst und Rot. Erhalt mich fest im Glauben rein, Und laß mich felig schlasen ein.

gehr, Tröst meine Seel durch deine Büt, Und mich vorm ewgen Tod behüt.

5 D Herr, durch dein Kraft mich bereit

Und stärk meins Fleisches Blödig= feit,

Daß ich jetzt mög ritterlich ringn, Durch Tod und Leben zu dir dringn.

6 Ach Herr, laß mich in Frieden falyrii,

Mein Leib und Seel wollst du bewahrn.

Durch beinen Engel mich geleit Aus dieser Welt zur emgen Freud.

7 Berr Jesu Christ, erhör mein Bitt.

Lag mich, dein Diener, fahrn in Fried.

Mein Seel und Geist besehl ich dir, Ach Herr, ein seligs End gieb mir. Thomas Hartmann, 1604.

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

Zu mir, spricht Gottes Sohn: Sie find mein Freud und Wonne, Rch bin ihr Schild und Kron: Much für die Kinderlein, Daß sie nicht wärn verloren, Bin ich ein Kind geboren: Drum fie mein eigen fein.

2 Der Herr gar freundlich füsset Und herzt die Kinderlein, Bezeugt mit Worten füße, Der Himmel ihr foll sein, Dieweil sein teures Blut, Das aus fein' heilgen Wunden Um Areuzesstamm geronnen. Ihnen auch fommt zu gut.

Taffet die Kindlein fom- | 3 Drum nach Christi Berlangen Bringet die Kinder her, Damit sie Gnad erlangen: Niemand es ihnen wehr. Kühret fie Chrifto zu; Er will sich ihr' erbarmen, Leat fie an feine Arnie. Darin sie finden Ruh.

> 4 Ob fie gleich zeitlich sterben, Ihr Seele Gott gefällt; Denn sie sind Gottes Erben, Laffen die schnöde Welt. Sie find frei aller Gfahr Und dürfen hier nicht leiden: Sie loben Gott mit Freuden Dort bei der Engel Schar.

Cornelius Beder, 1606.

### Eigene Melodie.

ben, Sterben ist mein Gewinn. Dem thu ich mich ergeben, Mit Fried fahr ich dahin.

- 2 Mit Freud fahr ich von dannen Bu Chrift, dem Bruder mein, Auf daß ich zu ihm komme Und ewig bei ihm sei.
- 3 Ach hab nun überwunden Kreuz, Leiden, Angit und Not, Durch sein heilig fünf Wunden Bin ich versöhnt mit Gott.
- 4 Wenn meine Kräfte brechen. Mein Atem geht schwer aus,

557 Chriftus der ift mein Ce- | Und fann fein Wort mehr fprechen, Herr, nimm mein Seufzen auf!

- 5 Wenn mein Herz und Gedanken Zergehn als wie ein Licht, Das hin und her thut wanken, Wenn ihm die Flamm gebricht,
- 6 Alsdann fein sanft und stille, Herr, laß mich schlafen ein Rach deinem Rat und Willen, Wenn kommt mein Stündelein.
- 7 Und laß mich an dir kleben, Wie eine Alett am Aleid, Uud ewig bei dir leben In himml'scher Wonn und Freud.

1609.

### Gigene Melodie.

558 D Jesu Christ, meins Lebens Licht, Mein Hort, mein Troft, mein Bu-

versicht

Auf Erden bin ich nur ein Gast, Und drückt mich fehr der Sünden Last.

2 Ach hab vor mir ein schwere Reis' Bu dir ins Himmels Paradeis; Da ist mein rechtes Baterland. Darauf du hast dein Blut gewandt.

3 Bur Reif' ift mir mein Berg fehr

matt.

Der Leib gar wenig Kräfte hat; Allein mein Seele ichreit in mir: Herr, hol mich heim, nimm mich zu dir!

4 Drum stärk mich durch das Lei= den bein

In meiner letzten Todespein, Dein Blutschweiß mich tröft und eranict.

Mach mich frei durch dein Band und Strick.

5 Dein Durft und Gallentrank mich lab.

Wenn ich sonft keine Stärfung hab, Dein Angstaeschrei komm mir zu gut,

Bewahr mich vor der Höllen Glut.

6 Wenn mein Mund nicht kann reden frei,

Dein Geist in meinem Bergen schrei.

Hilf, daß mein Seel den Himmel find.

Wenn meine Augen werden blind.

7 Dein letztes Wort lag fein mein Licht,

Wenn mir der Tod das Herz zer= bricht:

Behüte mich vor Ungebärd.

Wenn ich mein Haupt nun neigen merb.

8 Auf beinen Abschied, Herr, ich trau.

Darauf mein lette Heimfahrt bau. Thumir die Himmelsthürweit auf, Wenn ich beschließ meines Lebens Lauf.

9 Um jungsten Tag erweck mein Leib,

Hilf, daß ich dir zur Rechten bleib, Daß mich nicht treffe dein Gericht, Welches das schrecklich Urteil spricht.

10 Alsbann mein Leih berneure ganz,

Daß er leucht wie der Sonnen Glanz

Und ähnlich sei deim klaren Leib. Auch gleich den lieben Engeln bleib.

11 Wie werd ich dann so fröhlich fein.

Werd singen mit den Engelein, Und mit der Auserwählten Schar Ewig schauen dein Antlitz flar.

Martin Behme, 1610.

Eigene Melodie.

Dein fündlich boses Leben

Dalet will ich dir geben, Durchaus mir nicht gefällt, Du argefalsche Welt, Im himmel ift gut wohnen, hinauf steht mein Begier,

Da wird Gott ehrlich lohnen Dent, wer ihm dient allhier.

2 Rat mir nach deinem Herzen, O Jesu, Gottes Sohn, Soll ich ja dulden Schmerzen, Hilf mir, Herr Chrift, dabon; Berfürz mir alles Leiden, Stärk meinen blöden Mint, Lag mich selig abscheiden, Setz mich in dein Erbgut.

3 In meines Herzens Grunde Dein Nam und Kreuz allein Kunkelt allzeit und Stunde, Drauf kann ich fröhlich sein: Erschein mir in dem Bilde, Bu Trost in meiner Not, Wie du, Herr Chrift, so milde Dich haft geblut zu Tod.

4 Berbirg mein Seel aus Gnaden In deiner offnen Seit, Rück sie aus allem Schaden Zu deiner Herrlichkeit. Der ist wohl hie gewesen, Wer kommt ins himmlisch Schloß; Der ist ewig genesen, Wer bleibt in deinem Schoß.

5 Schreib meinen Namn aufs Ans Buch des Lebens ein, Und bind mein Seel gar feste Ins schöne Bündelein Der', die im Himmel grünen Und vor dir leben frei, So will ich ewig rühmen, Daß dein Herz treue sei. Valerius Herberger, 1614.

Eigene Melodie.

560 Freu dich sehr, o meine | Wie die Meereswellen find Und vergiß all Not und Qual, Weil dich nun, Chriftus, dein Herre, Ruft aus diesem Fammerthal; Aus Trübsal und großem Leid Sollst du fahren in die Freud. Die kein Ohr hat je gehöret, Die in Ewigfeit auch währet.

2 Tag und Nacht hab ich gerufen Bu dem Herren, meinem Gott, Weil mich stets viel Areuz betroffen, Daß er mir hülf aus der Not. Wie sich sehnt ein Wandersmann, Daß fein Weg ein End mög han, So hab ich gewünschet eben, Daß sich enden mög mein Leben.

3 Denn gleich wie die Rosen stek en Unter Dornen spitzig gar, Also auch die Christen gehen In lauter Angit und Gefahr:

Also ift allhier auf Erden Unser Lauf voller Beschwerden.

(Gedichtet 1613.)

4 Die Welt, Teufel, Sünd u. Hölle, Unser eigen Fleisch und Blut Plagen stets hie unire Seele. Lassen uns bei keinem Mut; Wir sind voller Angst und Plag, Lauter Kreuz sind unfre Tag, Wenn wir nur geboren werden, Janimer gnug findt sich auf Erden.

5 Wenn die Morgenröt herleuchtet Und der Schlaf von uns fich wendt, Sorg und Kummer daher streichet, Müh findt sich an allem End; Unfre Thränen sind das Brot, So wir effen früg und spat; Wenn die Sonn nicht mehr thut

scheinen. Aft nichts denn Alagen und Weinen. 6 Drum, Herr Chrift, du Morgenfterne,

Der du ewiglich aufgehst, Sei von nur jegund nicht ferne, Weil unich dem Blut hat erlöst. Hilf, daß ich mit Fried und Freud Wög von hinnen sahren heut, Ach sei du nrein Licht und Straße, Wich mit Beistand nicht verlasse.

7 In dein Seite will ich fliehen An mein bittern Todesgang, Durch dein Wunden will ich ziehen Ins himmlische Baterland; In das schächer Baradeis, Drein der Schächer thät sein Reis', Wirst du mich, Herr Christ, einstüden,

Mit ewiger Klarheit zieren.

8 Ob mir schon die Augen brechen, Das Gehöre gar verschwindt, Und mein Zung nichts mehr kann sprechen, Mein Berstand sich nichts versinnt; Bist du doch mein Licht, mein Hort, Das Leben, der Weg, die Pjort; Du wirst nich selig regieren, Die recht Bahn zum himmel führen.

9 Laß bein Engel mit mir fahren Auf Elias Wagen rot Und mein Seele wohl bewahren Mit Lazaro nach feinn Tod; Laß sie ruhn in beinem Schoß, Erfüll sie mit Frend und Trost, Bis der Leib sonnt aus der Erden, Mit ihr wird vereinigt werden.

10 Fren dich sehr, o meine Seele, Und vergiß all Not und Qual, Weil dich min Christus, dein Herre, Rust aus diesem Fannnerthal; Seine Frend und Herrichteit
Sollst du sehn in Ewigkeit, Mit den Sugeln jubilieren.
In Ewigkeit triumphieren.

1620.

Gigene Melodie.

561 Ferr Gott nun schleuß den Hinnnel auf, Mein Zeit zum End sich neiget. Ich hab vollendet meinen Lauf, Des sich nein Seel sehr freuet, Hab mid gestritten, Mich müd gestritten, Schief mich sein zu Zur ewgen Nuh; Laß sahren, was auf Erden: Will lieder seits werden.

2 Wie du mir, Herr, befohlen haft, Hab ich mit wahrem Glauben Mein lieben Heiland aufgefaßt Ju mein Arm, dich zu schauen. Hoff zu bestehen; Will frisch eingehen Ausm Thräneuthal In Freudensaal; Laß sahren, was auf Erden: Will lieber selig werden.

3 Laß mich nur, Herr, wie Simeon Im Frieden zu die fahren. Beffehl nich Chrifto, deinem Sohn Der wird mich wohl bewahren; Witch nich recht führen, Im Hinnel zieren Wit Ehr und kron; Fahr drauf dabon; Kaf fahren, was auf Erden: Will lieber felig werden.

Tobias Riel, 1620

Eigene Melodie.

562 Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt, Hilf mir in meinem Leiden. Ruf ich dich an, versag mirs nicht, Wenn sich mein Seel soll scheiden, So nimm fie, Herr, in deine Hand: Bit alles gut, wenn gut das End.

2 Gern will ich folgen, liebster Herr, Du wirft mich nicht berderben. Uch, du bist doch von mir nicht fern. Wenn ich gleich hie muß fterben, Berlaffen meine liebsten Freund, Die's mit mir herzlich gut gemeint.

3 Ruht doch der Leib sanft in der Erd.

Die Seel zu dir sich schwinget, In deine Sand sie unversehrt Durch Tod ins Leben dringet.

Hier ist doch nur ein Thränenthal. Augst, Not, Müh, Arbeit überall.

4 Tod, Teufel, Höll, die Welt, die Sünd

Mir fönnen nichts mehr schaden. An dir, o Herr, ich Rettung find, Ich tröst mich deiner Gnaden. Dein einger Sohn aus Lieb und

Huld Für mich bezahlt hat alle Schuld.

5 Was wollt ich denn lang traurig

jein, Weil ich so wohl bestehe, Betleidt mit Christi Unschuld rein, Wie eine Braut hergehe? Gehab dich wohl, du schnöde Welt; Bei Gott zu leben mir gefällt. Johann Bermann Schein, gedichtet 1628.

Mel. D Jefu Chrift, meins Lebens Licht.

schlaf ich ein, Die machen mich bon Günden rein:

Ja, Christi Blut und Herrlichkeit All mein Ornat und Chrenkleid.

2 Damit will ich vor Gott bestehn, Wennich zum himmelthu eingehn:

563 In Christi Wunden Mit Fried und Freud ich fahr da-

Ein Kind Gottes ich allzeit bin.

3 Dank hab mein Tod! du för= derst mich, Ins ewig Leben wander ich

Mit Christi Blut gereinigt fein : Berr Jefu, stärk den Glauben mein! Leipziger Gefangbuch, 1638.

Mel. Schwing dich auf zu beinem Gott.

564 Einen guten Kampf hab Auf der Welt gefänipfet, Denn Gott hat genädiglich, Meine Not gedämpfet, Daß ich meines Lebens Lauf Seliglich vollendet

Und die Seele himmelauf Christo zugesendet.

2 Forthin ist mir beigelegt Der Gerechten Krone. Die mir wahre Freud erregt In des Himmels Throne:

Forthin meines Lebens Licht, Dem ich hie bertrauet, Nämlich Gottes Augeficht Meine Seele schauet.

3 Diese gar verboste Welt Jit, was meinem Leben Kumnehr gänzlich nicht gefällt. Drum ich mich ergeben Meinem Jesu, da ich bin Jetzt in lauter Frenden, Denn sein Tod ist mein Gewinn, Mein Berdienst sein Leiden.

4 Gute Nacht, ihr meine Freund.
Ihr, o meine Lieben,
Ulle, die ihr um mich weint,
Laft euch nicht betrüben
Diesen Schritt, den ich nun thu
In die Erde nieder;
Schaut: die Sonne geht zur Ruh,
Kommt doch morgen wieder.
Seinrich Albert, 1832.

Eigene Melodie.

565 Id bin ja, Herr, in deisner Macht, Du haft mich an dies Licht gebracht, Du unterhältst mir auch das Leben, Du keinest meiner Monden Zahl, Weist, wann ich diesem Kannners

Auch wieder gute Nacht foll geben; Wie, wo und wann ich scheiden soll, Das weißt du, Bater, mehr als wohl.

2 Wen hab ich nun, als dich allein, Der mir in meiner letzten Pein Mit Troft und Rat weiß zuzufbringen?

Wer nimmt fich meiner Seelen an, Wenn nun mein Leben nichts mehr

Und ich muß mit dem Tode rin=

Weim aller Sinnen Kraft gebricht, Thuft du es, Gott, mein Heiland, nicht?

3 Mich bünkt, da lieg ich schon vor nir In großer Hitz, ohn Kraft, ohn

In großer Hitz, ohn Kraft, ohr Zier, Wit höchster Serzenkangst hefallen

Mit höchster Herzensangst befallen, Gehör und Rede nehmen ab, Die Augen werden mir ein Grab, Doch fränkt die Sünde mich vor

allen, Des Satans Anklag hat nicht Ruh, Setzt mir wohl mit Berfuchung zu.

4 Jch höre der Posaumen Ton Und seh auch denGerichtstag schon, Der nir auch wird ein Urteil fällen; Hier weiset mein Gewissensch, Da aber des Gesetzes Fluch Wich, Sündenfind hinad zur Höls

len, Da, wo man ewig, ewig Leid, Mord, Jammer, Angft und Beter ichreit.

5 Kein Gold und Gut errettet mich, Umsonst erbeut ein Bruder sich Den andern hie erst los zu machen, Er muß es ewig lassen stehn, Wir werden ewig nicht entgehn, Kriegt einmal uns des Todes Nas

chen, Wer hilft mir fonst in solcher Not, Wo du nicht, Gott, du Todes Tod?

6 Der Teufel hat nicht Macht an mir,

Ich have blos gefündigt dir, Dir, der du Missethat vergiebest; Was maßt sich Satan dessen an, Der kein Gesetz mir geben kann, Nichts hat an dem, was du, Herr, liebeit?

Er nehm das, was sein ist, hin, Ich weiß, daß ich des Herren bin.

7 Herr Jesu, ich dein teures Gut, Bezeug es mit selbst-deinem Blut, Daß ich der Sünde nicht gehöre; Was schont denn Satan meiner nicht

Und schreckt mich durch das Zorn=

gericht?

Komm, rette beines Leidens Ehre! Was giebest du mich fremder Hand Und hast so viel an mich gewandt?

8 Nein, nein, ich weiß gewiß, mein

Heil, Du lässelt mich, bein wahres Teil, Zu lässelt mich, bein wahres Teil, Zu ties in beinen Bunden sitzen; die lach ich aller Macht und Not, Es mag Geset, Höll oder Tod Auf mich her bonnern ober blitzen, Dieweil ich lebte, war ich bein, Jeht kann ich seines Fremden sein.

Simon Dach, 1648.

Gigene Melodie.

566 Jesus, meine Zubersicht und mein Heiland,

ift im Leben! Dieses weiß ich, soll ich nicht Darum mich zufrieden geben, Was die lange Todesnacht Mir auch für Gedanken macht?

2 Fesus, er mein Heiland sebt, Jeh werd auch das Leben schauen, Sein, wo mein Gröser schwebt, Barum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, Welches es nicht nach sich zieht?

3 Ich bin durch der Hoffnung

Zu genau mit ihm verbunden, Meine starke Glaubenshand Wird in ihm gelegt befunden, Daß mich auch kein Todesbann Gwig von ihm trennen kann.

4 Jch bin Fleisch und muß daher Auch einmal zu Asche werden, Das gesteh ich; doch wird er Wich erwecken aus der Erden, Daß ich in der Herrlichseit Um ihn sein mög allezeit. 5 Dann wird eben diese Haut Mich umgeben, wie ich gläube, Gott wird werden angeschaut Dann von mir in diesem Leibe, Und in diesem Fleisch werd ich Jesum sehen ewiglich.

6 Dieser meiner Augen Licht Wird ihn, meinen Heland, kennen; Ich, ich selbst, ein Fremder nicht, Werd in seiner Liebe brennen, Nur die Schwachheit um und an Wird von mir sein abgethan.

7 Was hier franket, seufst und fleht, Wird dort frisch und herrlich gehen, Frdisch werd ich ausgesät, Himmilich werd ich auserstehen; Hier geh ich natürlich ein, Dort, da werd ich geistlich sein.

8 Seid getrost und hoch erfreut, Jesus trägt euch, meine Glieder, Gebt nicht Statt der Traurigseit! Sterbt ihr, Christus rust euch wieder.

Wann die letzt Posaun erklingt, Die auch durch die Gräber dringt. 9 Lacht der finstern Erdenkluft. Lacht des Todes und der Höllen; Denn ihr sollt euch durch die Luft Gurent Seiland zugefellen. Dann wird Schwachheit und Ber-

Liegen unter eurem Fuß.

10 Nur daß ihr den Geist erhebt Von den Lüsten dieser Erden Und euch dem schon jetzt ergebt, Dem ihr beigefügt wollt werden. Schickt das Herze da hinein. Wo ihr ewig wünscht zu sein. Louise Benriette, Aurfürstin von Bran

Eigene Melodie.

567 Alle Menschen müssen sterben. sterben. Alles Fleisch vergeht wie Heu; Was da lebet, muß verderben, Soll es anders werden neu. Dieser Leib der muß verwesen, Wenn er anders foll genesen Der so großen Herrlichkeit, Die den Frommen ist bereit.

- 2 Drum so will ich dieses Leben, Weil es meinem Gott beliebt, Auch ganz willig von mir geben, Bin darüber nicht betrübt. Denn in meines Jesu Wunden Sab ich schon Erlösung funden, Und mein Trost in Todesnot Jit des Herren Jesu Tod.
- 3 Jesus ist für mich gestorben, Und sein Tod ist mein Gewinn: Er hat mir das Heil erworben. Drum fahr ich mit Freuden hin, Hier aus diesem Weltgetümmel In den schönen Gotteshimmel, Da ich werde allezeit Schauen die Dreifaltigkeit.
- 4 Da wird sein das Freudenleben, Da viel taufend Seelen schon Sind mit Himmelsglanz umgeben, Dienen Gott vor seinem Thron,

Da die Seraphinen prangen Und das hohe Lied anfangen: Seilig, heilig, heilig heißt Gott der Vater, Sohn und Geist.

- 5 Da die Patriarchen wohnen, Die Bropheten allzumal, Wo auf ihren Ehrenthronen Sitzet die gezwölfte Zahl, Wo in so viel tausend Jahren Alle Frommen hingefahren, Da wir unserm Gott zu Ehrn Ewia Hallelujah hörn.
- 6 D Jerusalent, du schöne, Ach wie helle glänzest du! Uch wie lieblich Lobgetone Hört man da in sanfter Ruh! Ach der großen Freud und Wonne Jetzund gehet an die Sonne, Jetzund gehet an der Tag. Der kein Ende nehmen mag.
  - 7 Ach ich habe schon erblicket Alle diese Herrlichkeit: Retso werd ich schön geschmücket Mit dem weißen Himmelstleid, Mit der güldnen Chrenfrone, Stehe da vor Gottes Throne. Schaue solche Freude an, Die kein Ende nehmen fann.

Johann Georg Albinus, 1652.

Mel. Gottes Cohn ift tommen.

Berr, mm laß in Friede, Deinen Diener fahren Lebensfatt und mude Bu den himmelsscharen

- Selig und im Stillen. Doch nach beinem Willen.
- 2 Gerne will ich sterben Und den Himmel erben; Chriftus mich geleitet, Welchen Gott bereitet Ru dem Licht der Heiden, Das uns setzt in Freuden.
- 3 Hier hab ich gestritten, Ungemach erlitten, Ritterlich gefämpfet, Manchen Feind gedämpfet, Glauben auch gehalten Richtig mit den Alten.
- 4 Thränen muß ich lassen, Weinen ohne Magen, Schwere Gänge laufen, Mit der Christen Haufen Uber Sünde flagen, Areuz und Trübsal tragen.
- 5 Nunmehr soll sichs wenden, Rampf und Lauf sich enden; Gott will mich erlösen Bald von allem Bösen. Es foll beffer werden, Als es war auf Erden,
- 6 Frieden werd ich finden, Ledia sein von Sünden,

- Und auf allen Seiten Nicht mehr dürfen streiten; Mich soll ganz umgeben Himmlisch Freudenleben.
- 7 Mir ift beigeleget, Wo man Scepter träget. Eine schöne Krone Zum Genadenlohne. Da werd ich ergötzet Und zur Ruh gesetzet.
- 8 Mein Erlöser lebet Und mich selber hebet Aus des Todes Kanimer: Da liegt aller Jammer. Fröhlich, ohne Schrecken Will er mich aufweden.
- 9 Dieser Leib soll gehen Und in Klarheit stehen. Wenn die Toten werden Erstehn von der Erden. Christum werd ich schauen. Darauf kann ich trauen.
- 10 Ihme will ich singen, Lob und Ehre bringen, Rühmen seine Güte Mit Seel und Gemüte, Breisen seinen Namen Ohn Aufhören. Amen.

David Behme, † 1657.

Mel. Balet will ich dir geben.

569 Ich bin ein Gast auf 2 Was ist mein ganzes Wesen Und hab hier keinen Stand. Der himmel soll mir werden, Da ist mein Baterland. Hier reis ich aus und abe; Dort in der ewgen Ruh Bit Gottes Gnadengabe, Die schleußt all Arbeit zu.

Von meiner Jugend an, Alls Müh und Not gewesen! So lang ich denken kann, Hab ich so manchen Morgen, So manche liebe Nacht Mit Kummer und mit Sor=

Des Herzens zugebracht.

3 Mich hat auf meinen Wegen Manch harter Sturm erschreckt, Blitz, Donner, Wind und Regen Hat mir manch Angst erweckt: Berfolgung, Haß und Neiden, Ob ichs gleich nicht verschuldt, Sab ich doch müssen leiden Und tragen mit Geduld.

4 So will ich zwar nun treiben Mein Leben durch die Welt, Doch deut ich nicht zu bleiben Ju diesem fremden Zelt. Ich wandre meine Straßen, Die zu der Heimat führt, Da mich ohn alle Maken Mein Vater tröften wird.

5 Mein Heimat ist dort droben, Da aller Engel Schar Den großen Herrscher loben, Der alles ganz und gar In seinen Händen träget, And für und für erhält, Und alles hebt und leget, Nachdems ihm wohlaefällt.

6 Die Herberg ist zu bose, Der Trübjal ist zu viel, Ach konini, mein Gott, und löse Mein Herz, wenn dein Herz will:

Romm, mach ein seligs Ende Un meiner Wanderschaft Und was mich fränkt, das wende Durch deinen Arm und Kraft.

- 7 Wo ich bisher geseffen, Jit nicht mein rechtes Haus; Wenn mein Ziel ausgemessen, So tret ich dann hinaus, Und was ich hie gebrauchet, Das leg ich alles ab, Und wenn ich ausgehauchet, So scharrt man mich ins Grab.
- 8 Du aber, meine Freude, Du meines Lebens Licht. Du zeuchst mich, wenn ich scheide. Hin vor dein Angesicht Ins Haus der eingen Wonne, Da ich stets Freuden voll Gleich als die helle Sonne Nebit andern leuchten foll.
- 9 Da will ich immer wohnen Und nicht nur als ein Gast Bei denen, die mit Kronen Du ausgeschmücket haft: Da will ich herrlich singen Von deinem großen Thun, Und frei von schnöden Dingen In meinem Erbteil ruhn. Paul Gerhardt, 1666.

Mel. Es ist gewißtich an der Zeit.

570 Ich weiß, daß mein Er= Bor dem, der alles Fleisch zer= Das foll mir niemand nehmen. Er lebt, und was ihm widerstrebt. Das muß sich endlich schämen. Er lebt fürmahr, der starte Held, Sein Arm, der alle Reinde fällt, Hat auch den Tod bezwungen.

2 Des bin ich herzlich hoch er= frent Und habe gar kein Scheuen

Gleichwie der Wind die Spreuen: Nimmt er gleich mich und mein Gehein

Und scharrt uns in die Gruft hin=

Was kann er damit schaden?

3 Mein Heiland lebt, ob ich nun werd Jus Todes Stand mich ftreden,

So wird er mich doch aus der Erd Hernachmals auferwecken; Er wird mich reißen aus dem Grab

Und aus dem Lager, da ich hab Ein kleines ausgeschlafen.

4 Ich selber werd in seinem Licht Ihn sehn und mich erquicken, Mein Aluge wird sein Angesicht Mit großer Lust erblicken: Ich werd ihn mir sehn, mir zur Freud Und werd ihm dienen ohne Zeit, Sch selber und kein Fremder.

5 Trotz sei nun allem, was mir will

Mein Herz blöde machen, Wärs noch so mächtig, groß und

viel, Kann ich doch fröhlich lachen; Man treib und spanne noch so hoch Sarg, Grab und Tod, so bleiber doch.

Gott, mein Erlöser, leben. Baul Gerhardt, 1667.

Mel. Balet will ich bir geben.

571 Bebenke, Wensch, das Ende, Ende, Bebenke deinen Tod, Der Lod kommt oft behende: Der heute frisch und rot, Kann morgen und geschwinder Humeggestorben sein, Drum bilbe dir, o Sünder, Ein täallich Sterben ein.

2 Bedenke, Mensch, das Ende, Bedenke das Gericht; Es nitisen alle Stände Vor Jesus Angesicht. Kein Mensch ist ausgenommen; Hier nutz ein seder dran And wird den Lohn bekommen, Nach dem er hat gethan.

3 Bebenke, Mensch, bas Ende, Der Höllen Angst und Leid, Daß dich nicht Satan blende Mit seiner Eitelkeit. Hier ist ein kurzes Freuen; Dort aber ewiglich Ein kläglich Schmerzensschreien. Ach Sünder, hüte dich!

4 Bedenke, Mensch, das Ende, Bedenke doch die Zeit,
Daß dich ja nichts abwende
Bon jener Herrlichkeit,
Damit vor Gottes Throne
Die Seele wird gepflegt;
Dort ist die Lebenskrone
Den Frommen beigelegt.

5 Hilf, Gott, daß ich in Zeiten Auf meinen letzten Tag Mit Buße mich bereiten Und töglich sterben mag. Im Tod und dor Gerichte Steh mir, o Zesu, dei, Daß ich im Himmelslichte Zu wohnen würdig sei.

1686.

Gigene Melodie.

572 Per weiß, wie nahe Sin geht die Zeit, her kommt der mir mein Ende! Dod.

Ach wie geschwinde und behende Kann kommen meine Todesnot! Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:

Machs nur mit meinem Ende gut.

2 Es fann vor Nacht leicht anders werden, Als es am frühen Morgen war,

Als es am prühen Worgen war, Denn weil ich leb auf dieser Erden, Leb ich in steter Todsgesahr. Mein Gott, ich bitt durch Christi

Blut: Machs nur mit meinem Ende gut.

3 Herr, lehr mich stets mein End bedenken

Und wennich einstens sterben muß, Die Seel in Jesu Wunden senken, Und ja nicht sparen meine Buß. Mein Gott, ich bitt durch 2c.

4 Laß mich bei Zeit mein Haus bestellen.

Daß ich bereit sei für und für, Und sage frisch in allen Fällen: Herr, wie du willst, so schicks mit mir.

Mein Gott 2c.

5 Mach mir stets zuckersüß den Himmel

Und gallenbitter diese Welt, Gieb, daß mir in dem Weltge= tümmel

Die Ewigkeit sei vorgestellt. Mein Gott 2c.

6 Ach Bater, deck all meine Sünde Mit dem Berdienste Christi zu, Darein ich mich seitgläubig winde. Das giebt mir recht erwünschte Kub.

Mein Gott 2c.

7 Ich weiß, in Jesu Blut und Wunden

Hab ich mir recht und wohl gebett, Da find ich Troft in Todesstunden Und alles, was ich gerne hätt. Mein Gott 2c.

8 Nichts ist, das mich von Jesu scheide,

Nichts, es sei Leben oder Tod; Ich leg die Hand in seine Seite Und sage: Wein Herr und mein Gott!

Mein Gott 2c.

9 Ich habe Jesum angezogen Schon längst in meiner heilgen

Cauf, Du bift mir auch baher gewogen, Haftmich zumKind genommen auf. Mein Gott 2c.

10 Ich habe Fesu Fleisch gegessen. Ich hab sein Blut getrunken hier, Nun kannst du meiner nicht vergessen.

Ich bleib in ihm und er in mir. Wein Gott 2c.

11 So komm mein End heut oder morgen,

Ich weiß, daß mirs mit Jesu glückt. Ich din und bleib in deinen Sorgen, Mit Jesu Blut schön ausgeschmückt.

Mein Gott 2c.

12 Ichleb indes mit dir vergnüget, Und sterb ohn alle Kümmernis, Mir gnüget, wie es mein Gott füget,

Ich glaub und bin es ganz gewiß: Durch deine Gnad und Chrifti Blut Machft dus mit meinem Ende gut.

Alemilie Juliane, Gräfin zu Schwarzburg-Rudolftadt, 1688.

Gigene Melodie.

573 Beuch hin, mein Kind! Denn Gott selbst for=

dert dich Aus dieser argen Welt. Ich leide zwar, Dein Tod betrübet

nich; Doch weil es Gott gefällt, So unterlaß ich alles Klagen Und will mit fiillem Geisie sagen: Zeuch hin, mein Kind!

2 Beuch hin, mein Kind! Der Schöpfer hat dich mir Kur in der Welt geliehn. Die Beit ist weg, Darum befiehlt er dir

Jett wieder fortzuziehn. Zeuch hin, Gott hat es so versehn; Was dieser will, das muß geschehn.

Zeuch hin, mein Kind!

3 Zeuch hin, mein Kind! Ju Himmel findest du, Was dir die Welt versagt: Denn nur bei Gott Jst wahrer Trost und Ruh,

Da wird kein Schmerz erfragt. Hier müssen wir in Üngsten schweben; Dart kennst du ewig krählich sehen

Dort fannst du ewig fröhlich leben. Zeuch hin, mein Kind!

4 Zeuch hin, mein Kind! Wir folgen alle nach, So bald es Gott gefällt. Du eilest fort, Ch dir das Ungemach

Berbittert diese Welt. Wer lange lebt, steckt lang im Leide, Wer-frühe stirbt, kommt bald zur Freude.

Beuch hin, mein Kind!

5 Zeuch hin, mein Kind! Die Engel warten schon Auf beinen frommen Geist. Du siehest auch, Wie Gottes lieber Sohn

Dir selbst die Arone weist. Nun wohl, dein Seelchen ist ent= bunden,

Du haft im Herren überwunden. Zeuch hin, mein Kind! Gottfried Hoffmann, 1893.

Mel. Alle Menfchen muffen fterben.

574 Eitle Welt, ich bin dein mübe, Meine Seele sehnet sich Nach des Himmels Ruh und Kriede,

Ach mein Gott, wann rufft du mich?

Nufe mich! mit allen Freuden Will ich aus der Trübsal scheiden, Und ich weiß, durch Christi Blut Fit mein Lebensende gut.

2 Zwar ich bin nicht ungeduldig, Daß mich Kreuz und Clend drückt.

Ich bin mehr zu leiden schuldig, Als mir Gott hat zugeschick. Beiß ich doch, daß mich sein Leiden Kann von seiner Liebe scheiden, Sondern daß das Kreuz ein Luß Seiner Gnade heißen muß.

3 Bloß beswegen will ich sterben, Daß ich möge Zesum sehn Und sein ewig Teil beerben. Möcht es heute noch geschehn! Doch wer weiß, wie nah die Stunben,

Da ich aller Angst entbunden

Auf der müden Lebensbahn Meinen Lauf vollenden kann!

4 So ist mir der Tod ein Se= gen Und das Sterben mein Gewinn, Seht, die Engel sind zugegen, Und mit ihnen fahr ich hin, Refus will von jenem Leben Mir schon einen Vorschmack ge= ben:

Darum wünsch ich dies allein. Auch im Schauen da zu sein.

5 Me, die mich hier geliebet, Die bekannt und anberwandt Und die mein Balet betrübet, Die befehl ich Gottes Hand. Gott versorget, Gott beschützet. Gott beschert, was ihnen nützet. Also ift mein Haus bestellt. Gute Nacht, du eitle Welt! Erdmann Neumeister, 1718.

Mel. D Welt, ich muß dich laffen.

In ihrer Unschuld sterben, So bußt man fie nicht ein; Sie werden nur dort oben Vom Bater aufgehoben, Damit sie unverloren sein.

2 Sie sind ja in der Taufe Ru ihrem Chriftenlaufe Kür Christum eingeweiht

575 Denn kleine Himmels- Und noch bei Gott in Gnaden; Was sollt es ihnen schaden, Daß Refus fie zu sich gebeut?

> 3 D wohl auch diesem Kinde! Es stirbt nicht zu geschwinde. Reuch hin, du liebes Kind! Du gehest ja nur schlafen Und bleibest bei den Schafen, Die ewig unfers Jesu sind.

Johann Andreas Rothe, 1735.

Mel. Chriftus ber ift mein Leben.

576 Berr, meine Leibeshütte So find mir auch die Schmerzen Sinkt nach und nach Im Sterben noch gefund. zu Grab ;

Gewähre mich der Bitte. Und brich fie stille ab.

2 Gieb mir ein ruhig Ende, Der Augen matten Schein, Und die gefaltnen Sände Laß fanft entseelet sein.

3 Doch es gescheh dein Wille, Ich scheide gleich dahin In Rämpfen oder stille: Wenn ich mir selig bin.

4 Bleibst du mir in dem Bergen, Dein Rante in dem Mund.

5 Dein Blut hat mich gereinigt; Trennt Leib und Seele sich. So werden fie vereinigt Zum Seligsein durch dich.

6 Nach deiner Gnade Größe Nimm nur den Geist zur Sand. Es reiße oder löse Der Tod des Leibes Band.

7 3ch werde auferstehen; Da gehts zum Himmel ein, Ich werde Jesum sehen, Und er mir gnädig sein.

Philip Friedrich Siller, 1787.

Mel. Befus meine Ruversicht.

577 Geht nun hin und grabt | Denn ich reis in weite Ferne, Denn ich bin des Wanderns müde. Von der Erde scheid ich ab. Denn mir ruft des Himmels Friede,

Denn mir ruft die füße Ruh Von den Engeln droben zu.

2 Geht nun hin und grabt mein Grab.

Meinen Lauf hab ich vollendet. Lege nun den Wanderstab Hin wo alles Frdsche endet, Lege selbst mich nun hinein In das Bette sonder Bein.

- 3 Was foll ich hienieden noch In dem dunklen Thale machen? Denn wie mächtig, stolz und hoch Wir auch stellen unfre Sachen, Muß es doch wie Sand zergehn, Wenn die Winde drüber wehn.
- 4 Darum, Erde, fahre wohl! Lag mich nun in Frieden scheiden; Deine Hoffnung, ach, ist hohl, Deine Freuden werden Leiden, Deine Schönheit Unbestand: Alles Wahn und Trug und Tand.
- 5 Darum lette gute Nacht. Sonn und Mond und liebe Sterne. Kahret wohl mit eurer Bracht!

Worin ihr verbleichet aanz.

- 6 Ihr, die nun in Trauren geht, Fahret wohl, ihr lieben Freunde! Was von oben niederweht, Tröftet froh des Herrn Gemeinde; Weint nicht ob dem eitlen Schein, Droben nur kann ewig fein!
- 7 Weinet nicht, daß nun ich will Bon der Welt den Abschied neh= mten.

Daß ich aus dem Freland will, Aus den Schatten, aus den Sche-

men, Aus dem Eitlen, aus dem Nichts Hin ins Land des ewaen Lichts.

- 8 Weinet nicht! mein füßes Seil, Meinen Heiland hab ich funden Und ich habe auch mein Teil In den warmen Herzenswunden, Woraus einst sein frommes Blut Floß der ganzen Welt zu gut.
- 9 Weint nicht! mein Erlöser lebt. Soch bom finftern Erdenstaube Hell empor die Hoffnung schwebt Und der Himmelsheld, der Glaube Und die ewge Liebe spricht: Rind des Baters, zittre nicht! Ernst Morit Arndt, 1819.

Eigene Melodie.

578 Dun lagt uns den Leib begraben, Bei dem wir kein Zweifel haben, Er werd am letzten Tag aufstehn Und unverweslich hervorgehn.

2 Erd ift er und bon der Erden Wird auch zu Erd wieder werden

Und von der Erd wieder aufstehn. Wenn Gottes Posaun wird anaehn.

3 Seine Seel lebt ewig in Gott, Der sie allhie aus seiner Gnad Von aller Sünd und Missethat Durch seinen Sohn erlöset hat.

4 Sein Arbeit, Trübfal und Elend Aft kommen zu eim guten End. Er hat getragen Christi Joch, Ift gestorben und lebet noch.

5 Die Seele lebt ohn alle Klag, Der Leib schläft bis an letzten Taa.

An welchem ihn Gott berklären Und der Freuden wird gewähren.

6 Sie ift er in Angst gewesen, Dort aber wird er genesen, In ewiger Freud und Wonne Leuchten wie die schöne Sonne.

7 Nun lassen wir ihn hie schlasen Und gehn allsamt unfre Straßen, Schiden uns auch mit allem Fleiß, Denn der Tod kommt uns glei= cherweis.

Michael Weiße, 1531.

### Gigene Melodie.

579 P wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, ihr Frommen, Die ihr durch den Tod zu Gott ne=

Ihr seid entgangen aller Not, Die uns noch hält gefangen.

2 Muß man hie doch wie im Rer=

fer leben. Da nur Sorge, Furcht und Schref-

ten schweben, Was wir hie kennen,

Ift mir Müh und Herzeleid zu nennen.

3 Thr hergegen ruht in eurer Ram=

Sicher und befreit von allem Jam= mer.

Rein Kreuz und Leiden

Ift euch hinderlich in euren Freuden.

4 Christus wischet ab euch alle Thränen,

Habt das schon, wornach wir uns erst sehnen;

Euch wird gefungen,

Was durch Keines Ohr allhie ge= drungen.

5 Ach wer wollte denn nicht gerne fterben

Und den Himmel für die Welt er= erben?

Wer wollt hie bleiben.

Sich den Jammer länger laffen treiben?

6 Komm, o Chrifte, komm uns auszuspannen,

Lös uns auf und führ uns bald bon dannen.

Bei dir, o Sonne,

Ist der frommen Seelen Freud und Wonne.
Simon Dach, 1635.

Mel. Nun laßt uns ben Leib begraben.

580 Bo bringen wir den Leib zur Ruh Und beden ihn mit Erde zu, Den Leib, der nach des Schöpfers Schluß Ru Staub und Alche werden muß.

2 Er bleibt nicht immer Asch und Staub.

Er bleibt nicht der Verwefung Raub Er wird, wenn Chriftus einft er= scheint,

Mit feiner Seel aufs neu vereint.

3 Lern, Sterblicher, hier, was du bist.

Wie elend unfer Leben ift,

Nach Sorgen, Furcht und vieler Not

Rommt endlich noch zuletzt der Tod.

4 So schwindet unfre Lebenszeit, Aufs Sterben folgt die Ewigkeit; Wie wir die Zeit hier angewandt, So folgt der Lohn aus Gottes Hand.

5 Mensch, Tod und Richter nahen nich,

Es schallet hier die Stimm an dich: Un allem, was du denkst und thust, Bedenke, daß du sterben mußt.

6 Wohl dem, der alle Stunden wacht Und sich zum Aufbruch fertig

macht, Der mit des Heilands Blut ge=

schmückt,

Den Simmel bei dem Tod erblickt!

7 Laft uns, da wir bei Gräbern itehn.

Mit diesem Flehn zum Bater gehn, Mein Gott, ich bitt durch Christi

Blut:

Machs einst mit meinem Ende gut.

8 Laft alle Sünden uns bereun, Lakt vor des Baters Aug uns scheun,

Laft unser Herz uns Christo weihn, Lafit und treu bis ans Ende fein.

9 Wenn unfer Lauf vollendet ift, So sei uns nah, Herr Jesu Christ, Mach uns das Sterben zum Ge= minn.

Zeuch unfre Seelen zu dir hin.

10 Einst öffnest du des Todes Thor, Rufft alsdann unsern Leib herbor, Berklär ihn deinem Leibe gleich

Und hol ihn nach ins Freuden= reich.

Chrenfried Liebich, 1768.

#### XXIX. Gericht und Ewigkeit.

Dies irae, dies illa.

Gigene Melodie.

Wird die Welt in Brand vergehen, Wie Prophetenspruch geschehen.

2 Welch ein Graun, wenn zum Gerichte

Rommt der Herr in seinem Lichte, Daß er alles prüf und fichte!

3 Die Posaun im Wundertone

581 Jenen Tag, den Tag der Dröhnt durch Gräber jeder Zone,

4 Tod und Leben wird erbeben. Wenn die Welt sich wird erheben, Antwort vor Gericht zu geben.

5 Und ein Buch wird aufgeschlagen,

Drin steht alles eingetragen, Wes die Welt ist anzuklagen. 6 Wenn alsdann der Richter sich= und dem Schächer haft verziehen, tet.

Wird, was dunkel war, gelichtet. Nichts wird ungestraft geschlichtet.

- 7 Wie werd da ich Armer stehen? Wen zum Fürsprech mir erflehen, Wenn Gerechte schier vergeben?
- 8 Herr, bor dem die Sünder beben, Guade nur hilft uns zum Leben, Wollst auch mir dein Gnade geben.
- 9 Jesu, milder Heiland, siehe, Wie ich Ziel war deiner Mühe, Daß ich jenem Zorn entfliehe.

10 Haft dich müd um mich ae= gangen,

Bist am Kreuz für mich gehangen, Nicht vergeblich sei dein Bangen.

- 11 Beilger Richter, statt zu rächen, Ach vergieb mir mein Berbrechen. Ch du mußt das Urteil sprechen.
- 12 Herr, ich feufze schuldbeladen, Schanrot über meinem Schaden. Ach verschone mein in Gnaden.
- 13 Der du frei sprachst einst Ma= rien

Sast auch Soffmung mir verliehen.

14 Wohl ailt mein Gebet nicht teuer Aber laß mich nicht, du Treuer, Brennen in dem ewgen Feuer.

15 Von den Böcken, Herr, mich scheide.

Bei den Schafen voller Freude Laß mich stehn zur rechten Seite.

16 Sprich, wenn in die grimmen Flammen Sinken, die du mußt verdanmen, Mit den Selgen mich zusammen.

17 Tief im Staub ring ich die Sände:

Zum Zerknirschten, Herr, dich mende.

Ach gedenke mein am Ende!

18 D du Tag voll heißer Rähren. Wann bom Staube wiederkehren, Rum Gericht die Sünderscharen: Dann wollst du, Gott, gnädig fahren!

Jesu, frommer Heiland du, Gieb uns alln die ewge Rub.

Anten. Lateinisch, Thomas v. Celano, 13. Jahrh.

Eigene Melodie.

Daß Gottes Sohn wird kommen In seiner großen Herrlichkeit, Ru richten Bös und Frommen: Da wird das Lachen werden teur, Wenn alles foll vergehn im Feur, Wie Baulus davon zeuget.

2 Da hört man der Posaune Ton, Un aller Welten Ende

582 Es ist gewißlich an der Wird Gott fordern bor seinen Thron

All Menschen gar behende: Da wird der Tod erschrecken sehr, Wenn er wird hören neue Mär. Daß alles Fleisch soll leben.

3 Ein Buch wird da gelesen bald, Darin so steht geschrieben, Wie Gott wird richten jung und alt, Soll nichts verborgen bleiben:

Da wirds einem kommen zu Haus, Was er da hat gerichtet aus In seinem ganzen Leben.

4 Hilf, du heilge Dreifaltigkeit, Daß mein Nant werd gefunden Ju Buch des Lebens allezeit; An meiner letzten Stunden Beich nicht von mir, Herr Fesu Ehrift.

Der du allzeit mein Helfer bist, Du wollst von mir nicht scheiden.

5 Was werd ich armer Sünder

Vor deinem Nichtstuhl sagen? Was werd ich für ein Fürsprech han.

Der mir mein Sach fürtrage? Das wirst du thun, Herr Jesu Christ, Dieweil daß du geboren bist All Sünder zu erlösen.

6 Wenn ich, Herr, meine Sünd bedenk.

Mein Augén die thun weinen; Wenn ich die ewig Freud bedenk, Mein Herz das thut sich freuen: Herr, hilf, daß ich dein Angesicht Mög sehen mit mein Augen licht In dem ewigen Leben.

7 Herr Jesu Christ, du machst es

In diesen bösen Tagen, Den Leuten wird auf Erden bang, Laß sie doch nicht verzagen, Schick ihn' den Tröstr, den Heil-

gen Geift, Der fie gleit in das Himmelreich Durch Fefum Chriftum. Amen. Kohannes Magdeburg, 1565.

Mel. D Jesu Chrift, meins Lebens Licht.

583 Errett uns, lieber Herre

Von Sünd, Teufel und ewgem

Wenn Chriftus fein Gerichte hält, Im Feuer spannen wird die Welt.

2 Auf diesen Tag hoffen wir all: Las hören der Posaunen Schall. Dann kommt zur Ruh und wird erquickt.

Was jetzt von Sünd und Tod erfchrickt.

3 Boll Chr und Freud ist dieser Tag.

Da hört auf Fammer, Not und Klag.

Unser Erlösung wird angehn, Wenn wir zu Christi Rechten stehn. 4 Gerechter Richter, Jesu Christ, Der du unser Erlöser bist, Erschein und rett dein Häuflein

flein, Die mit deim Blut besprenget sein.

5 Komm bald, du Heiland aller

Velt, Dein Blut ift unser Lösegeld. Jehund sind wir der Sünde Knecht, Der Claub allein macht uns gerecht.

6 Komm bald, führ uns heim in bein Reich,

Mach uns aus Enad deim Bilde

In Weisheit, Kraft und Herrlichkeit. Dann preist man dich in Ewigkeit.

Johann Mathefins, um 1565.

Eigene Melodie.

584 Wachet auf! ruft uns | Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht

Der Wächter sehr hoch auf der

Binne, Wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde: Sierufen und mit hellem Munde: Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräutgam kömmt! Steht auf, die Lampen nehmt! Hallelujah! Macht euch bereit Ru der Hochzeit; Ihr müffet ihm entgegen gehn.

2 Zion hört die Wächter singen ; Das Herz thut ihr von Freuden ipringen,

Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt bom Simmel prächtia.

Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig:

auf.

Nun komm, du werte Kron, Herr Refu. Gottes Sohn! Hosianna!

Wir folgen all Zum Freudensaal, Und halten mit das Abendmahl.

3 Gloria sei dir gesungen Mit Menschen= und mit Engel=

zungen, Mit Harfen und mit Chmbeln fchön.

Bon zwölf Perlen find die Pforten Un deiner Stadt; wir find Ge= noffen

Der Engel hoch um beinen Thron. Rein Alug hat je gespürt,

Rein Ohr hat niehr gehört

Solche Freude: Drum jauchzen wir Und singen dir Das Hallelujah für und für.

Bhilipb Nicolai, 1599.

Mel. D wie felig feid ihr doch ihr Frommen.

585 P wie mögen wir doch unser Leben So der Welt und ihrer Luft ergeben Und uns felbst scheiden Von der Frommen Ruh und taufend Freuden!

2 Milfen wir nicht auch nach fur= zen Jahren

Bu den Toten in die Grube fahren?

Es wird geschehen,

Daß ein jeder seinen Lohn foll sehen.

3 Wenn die Welt ihr Ende nun genonimen, Und der Richter wird vom Him= mel kommen.

Der wird entdecken Alles was wir meinten zu ver=

4 D was wird er für ein Urteil

fällen, Wenn er unser Thun wird vor sich ftellen,

Wenn er wird finden,

stecken.

Wie wir hier gelebt in lauter Sün= ben!

5 D Herr Chrifte, wollest meiner schonen

Und mir Sünder nach Berdienst nicht lohnen:

Ich will verlassen Alle Welt und ihre Lüste haffen. 6 Forthin soll mein Leben dir zu | Chren

Nimmer sich von deinem Wort ab= kehren.

Dein will ich bleiben:

Keine Welt soll mehr von dir mich treiben.

7 Deine Gnadenthür steht allen offen, Die auf dich in diesem Leben hoffen: Die ohn dich sterben Müssen dort mit Leib und Seel verderben.

8 Darum schließ ich mich in deine Wunden,

Da ich meinen Sünden Rat ge= funden:

Dein Kreuz und Leiden Führet mich zu wahren Himmels= freuden.

Beinrich Albert, 1640.

## Gigene Melodie.

586 Frmuntert euch, ihr Frommen,
Beigt eurer Lampen Schein;
Der Abend ift gekommen,
Die fimfre Nacht bricht ein.
Es hat sich aufgemachet
Der Bräutigam mit Pracht:
Auf! betet, tämpft und wachet,
Bald ift es Mitternacht.

2 Macht eure Lampen fertig Und füllet sie mit Öl, Und seid des Heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel. Die Wächter Zions schreien: Der Bräutigam ist nah, Begegnet ihm in Reihen Und singt Hallelujah!

3 Fhr klugen Jungfraum alle, Hebt min das Haupt empor Mit Jauchzen und mit Schalle Jum jrohen Engelchor. Die Khür ist aufgeschlossen, Die Hockett ift bereit; Auf, auf! ihr Reichsgenossen, Der Bräutgam ist nicht weit.

4 Er wird nicht lang verziehen, Drum schlafet nicht mehr ein; Man sieht die Bäume blühen, Der schöne Frühlingsschein Berheißt Erquickungszeiten; Die Abenbröte zeigt Den schönen Tag vom weiten, Davor das Dunkse weicht.

5 Wer wollte benn nun schlafen? Wer klug ist, der ist wach; Gott könnnt, die Welt zu strasen, Zu üben Grinnn und Rach Un allen, die nicht wachen, Und die des Tieres Bild Unbeten sant dem Drachen; Seid wach, der Löwe brüllt.

6 Begegnet ihm auf Erben, Ihr, die ihr Jion liebt, Mit freudigen Geberden Und feib nicht mehr betrübt; S find die Freudenstunden Gekonnnen, und der Braut Wird, weil sie überwunden, Die Krone nun bertraut.

7 Die ihr Geduld getragen Und mit gestorben seid, Sollt nun nach Kreuz und Kla gen

In Freuden sonder Leid Mit leben und regieren, Und vor des Lammes Thron Mit Fauchzen triumphieren In eurer Siegesfron.

8 hier find die Siegespalmen. Hier ift das weiße Kleid, Hier stehn die Weizenhalmen Im Frieden nach dem Streit Und nach den Wintertagen; hier grünen die Gebein, Die dort der Tod erschlagen, Hier schenkt man Freudenwein.

9 hier ift die Stadt der Freuden, Jerusalem, der Ort, Wo die Erlösten weiden,

Sier ist der sichre Port, Hier find die guldnen Gaffen, Hier ist das Hochzeitsmahl, Sier soll sich niederlassen Die Braut im Rosenthal.

10 D Jesu, meine Wonne, Romm bald und mach dich auf! Beh auf, verlangte Sonne, Und eile deinen Lauf. D Jesu, mach ein Ende, Und führ uns aus dem Streit; Wir heben Haupt und Hände Nach der Erlösungszeit.

Laurentius Laurenti, 1700.

#### Gigene Melodie.

587 Berzlich thut mich er= 4 Da werden wir mit Freuden Den Heiland schauen an. Die liebe Sommerzeit, Wenn Gott wird schön verneuen Alles zur Ewigkeit; Den Himmel und die Erden Wird Gott neu schaffen gar. All Rreatur foll werden Ganz herrlich, hübsch und klar.

2 Also wird Gott neu machen Alles so wonniglich, Bor Schönheit solls gar lachen Und alles freuen sich. Von Gold und Edelsteine Die Welt wird sein geschmückt, Mit Perlen groß und fleine. Als wär es ausgestickt.

3 Rein Zung kann nicht erreichen Die ewig Zierheit groß, Man fanns mit nichts vergleichen, Die Wort sind viel zu bloß: Drum müssen wir solchs sparen Bis an den jüngsten Tag, Dann wollen wir erfahren Was Gott ist und vermag.

Den Heiland schauen an, Der durch sein Blut und Lei-

den Den Himmel aufgethan, Die lieben Patriarchen, Propheten allzumal, Die Märtrer und Apostel Bei ihm, ein große Zahl.

5 Die werden uns annehmen Als ihre Brüderlein, Sich unser gar nicht schämen, Uns mengen mitten ein, Wir werden alle treten Bur Rechten Jesu Christ, Alls unsern Gott anbeten, Der unsers Aleisches ift.

6 Er wird zur rechten Seiten Uns freundlich sprechen zu: Rommt ihr Gebenedeiten Ru meiner Chr und Ruh, Fetzt sollet ihr ererben Meins liebsten Vaters Reich, Welch's ich euch hab erworben, Drum seid ihr Erben gleich.

7 Also wird Gott erlösen Uns gar bon aller Not, Bom Teufel, allem Bösen, Von Trübsal, Angst und Spott, Bon Trauern, Weh und Klagen, Von Krankheit, Schmerz und Leid, Bon Schwermut, Sorg und Zagen, Bon aller bofen Zeit.

8 Gott wird sich zu uns kehren, Eim jeden setzen auf Ein gülden Kron der Ehren. Uns herzen freundlich drauf.

Wird uns an sein Bruft drücken Aus Lieb ganz väterlich, Un Leib und Seel uns schmücken Mit Gaben mildiglich.

9 Er wird nns fröhlich leiten Ins ewig Paradeis, Die Hochzeit zu bereiten Zu seinem Lob und Preis. Da wird sein Freud und Wonne In rechter Lieb und Treu Uns Gottes Schatz und Bronne Und täglich werden neu. Johann Walther, 1552.

Mel. Herzlich thut mich erfreuen.

Rein menschlich Aug gesehn Die Frend, so den' bescheret, Die Gott ihm hat bersehn: Sie werden Gott anschauen Von hellem Angesicht Leiblich mit ihren Augen, Das ewia wahre Licht.

2 Mit Gott wir werden halten Das ewig Abendmahl, Die Speis wird nicht veralten Auf Gottes Tisch und Saal. Wir werden Früchte effen Vom Baum des Lebens ftet, Vom Brunn des Lebens schöpfen, Trinken zugleich mit Gott.

588 Kein Ohr hat nie ge= 3 Wir werden stets mit Schalle Bor Gottes Stuhl und Thron Mit Freuden singen alle Ein neues Lied gar schön: Lob, Ehr, Preis, Araft und Stärke Gott Bater und dem Sohn. Des Heilgen Geiftes Werte Sei Lob und Dank gethan.

> 4 Fröhlich ich pfleg zu fingen, Wenn ich solch Freud betracht, Und geh in vollen Sprüngen, Mein Herz vor Freuden lacht, Mein Smut thut sich hoch schwingen Von dieser Welt mit Macht, Sehn mich zu solchen Dingen, Der Welt ich gar nicht acht.

Johann Walther, 1552.

Mel. Berglich thut mich erfreuen.

bald rufen: Kommt all, ihr Hochzeitsgäft! Silf Gott, daß wir nicht schlafen, In Sünden schlummern fest, Bald habn in unfern Sänden Die Lampen, Ol und Licht, Und dürfen ims nicht wenden Von deinem Angesicht.

589 Der Bräutgam wird 2 Der König wird bald kommen, Die Hochzeitgast beschn: Die Hochzeitgäft besehn: Mer. bor ihm wird berstum=

> Dem wirds fehr übel gehn. D Gott hilf, daß ich habe Das rechte Hochzeitkleid, Den Glauben, beine Gabe, Bu geben recht Bescheid.

3 Ach Herr, durch deine Güte Führ mich auf rechte Bahn, Herr Chrift mich wohl behüte, Sonft möcht ich irre gehn.

Halt mich im Glauben feste In dieser bösen Zeit, Half, daß ich mich stets rüste Zur ewgen Hochzeitsreud. Bur ewgen Hochzeitsreud.

#### Eigene Melodie.

590 Ich weiß ein lieblich Ensgelipiel, Da ist alls Leid zergangen. Im Himmelreich ist Freuden viel Ohn Endes Ziel, Dabin soll uns verlangen.

2 Daß uns Gott durch die Gnade sein Wollt lieblich dahin weisen;

Nun steh auf, edle Secle mein, Kehr dich dahin,

Sein Lob follft immer preifen.

3 Der Winter kalt, der Sünden Zeit,

Die hat nun bald ein Ende; Kehr dich zu Gott, der dir vergiebt, Darum ihn bitt

Mit Herzen und mit Händen.

4 Schlaf oder wach, lieg oder geh, So steh allzeit in Sorgen: Bitt Gott, daß er dir gebe Neu, All Tage neu, Den Abend und den Morgen.

5 Aus Herzen tief andächtiglich Sollst du mit Reuen sprechen: Ach, reicher Gott von Himmelreich Nun wollest dich Un meiner Sünd nicht rächen.

6 Jch weiß, daß Gott ist also gut, Sein Gnad will er dir geben, Kehrst du von Sünden deinen Mut:

Wer also thut, Der kommt ins ewig Leben.

- 7 In himmelischer Seibe grün Solln dein die Engel warten, Wern sich Gott hie mit dir berfühn, So sei gar kühn Und schau Gott, den viel garten.
- 8 Da stehn der Heilgen Chör dabet Biel hoch auf Himmels Zimen Und aller Engel Scharen frei: Bas Freud da sei, Das mag kein Herz besinnen.
- 9 Des sei gelobt der Herre mein, Den ich also erbarne, Daß ich durch ihn erlöset bin Bon großer Pein Am Kreuz mit seinen Armen. Seinrich v. Laufenberg, um 1421.

Eigene Melodie.

591 Jerusalem, Du hochges baute Stadt, Wollt Gott ich wär in dir! Mein sehnlich Herz So groß Berslangen hat

Und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Thale, Weit über blache Feld Schwingt es sich über alle Und eilt aus dieser Welt.

2 D schöner Tag, Und noch viel schönste Stund, Wann wirst du kommen schier, Da ich mit Luft, Und freudenfreiem | Entgegen hat gefandt, Mund Die Seele geb von mir

In Gottes treue Hände Zum auserwählten Pfand, Daß fie mit Beil anlände, In jenem Baterland!

3 Im Augenblick Wird fie erheben fich

Bis an das Firmament, Wenn sie verläßt Go sanft, so munderlich

Die Stätt der Element. Fährt auf Eliä Wagen Mit engelischer Schar, Die fie in Händen tragen, Umgeben ganz und gar.

4 D Chrenburg, Run fei gegrüßet mir!

Thu auf die Gnadenpfort! Wie große Zeit Hat mich verlangt

nach dir. Ch ich bin kommen fort Aus jenem bosen Leben, Aus jener Nichtigkeit, Und mir Gott hat gegeben Das Erb der Ewiakeit.

5 Was für ein Volk, Und ein sehr werte Schar Rommt dort gezogen schon? Was in der Welt Bon Auserwähl=

ten war, Seh ich, die beste Kron, Die Jesus mir, der Herre,

Da ich noch war so ferne In meinem Thränenland.

6 Propheten groß Und Patriar= then hoth,

Auch Christen insgemein, Die weiland dort Trugen des

Arenzes Joch Und der Thrannen Bein, Schau ich in Ehren schweben, In Freiheit überall, Mit Klarheit hell umgeben, Mit sonnenlichtem Strahl.

7 Wenn dann zuletzt Ich ange= langet bin Ins schöne Paradeis:

Von höchster Freud Erfüllet wird der Sinn,

Der Mund von Lob und Preis. Das Hallelujah reine Man spielt in Beiligkeit, Das Hosianna feine Ohn End in Ewigkeit.

8 Mit Jubelklang, Mit Inftru= menten schön,

Auf Chören ohne Bahl, Dag von dent Schall

Und von dem süßen Ton Sich regt der Freudensaal, Mit hunderttausend Zungen, Mit Stimmen noch viel mehr, Wie von Anfang gesungen Das himmelische Heer.

Johann Matthäus Menfart, 1626.

Gigene Melodie.

592 B Ewigkeit, du Don- Ich weiß vor großer Traurigkeit Richt wo ich mich hinwende; O Schwert, das durch die Seele bohrt,

O Anfang sonder Ende,

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

Mein ganz erschrocknes Berg er= bebt.

Daß mir die Zung am Gaumen

flebt.

2 Kein Unglück ift in aller Welt, Das endlich mit der Zeit nicht fällt Und ganz wird aufgehoben; Die Ewigkeit hat nur kein Ziel, Sie treibet fort und fort ihr Spiel, Zäßt nimmer ab zu toben, Za, wie mein Heiland felber spricht, Aus ihr ift kein Erlöfung nicht.

- 3 D Ewigfeit, du machft mir bang, D ewig, ewig ift zu lang! Sie gilt fürwahr kein Scherzen! Drum wenn ich diese lange Nacht Zusamt der großen Pein betracht, Erschreck ich recht von Herzen. Nichts ift zu finden weit und breit So schrecklich, als die Ewigkeit.
- 4 Ach Gott, wie bift du so gerecht, Wie strafft du einen bösen Auccht So hart im Pfuhl der Schnerzen! Auf kurze Sünden dieser Welt Haft du so lange Pein bestellt; Ach, nimm dies wohl zu Herzen,

Und merk auch dies, o Menschen-

Rurz ist die Zeit, der Tod geschwind.

5 Wach auf, o Mensch, bom Sünbenschlaf,

deulchlat, Ernnuntre dich, verlornes Schaf, Und besser dach, the Leben! Bach auf, es ist doch hohe Zeit, Es kommt heran die Ewigkeit, Dir deinen Lohn zu geben: Bielleicht ist heut der letzte Tag; Wer weiß noch, wie man sterben mag!

- 6 D Ewigkeit, du Donnerwort, O Schwert, das durch die Seele bohrt.
  - O Anfang sonder Ende! O Ewigfeit, Zeit ohne Zeit, Ich weiß vor großer Traurigfeit Nicht wo ich mich hinwende, Nimm du mich, wann es dir gefällt, Herr Jesu, in dein Freudenzelt.

Gigene Melodie.

593 Perusalem, duschöne, Da man Gott bes ständig ehrt Und das englische Getöne Heilig, heilig, heilig hört; Ach warm komm ich doch einmal

Sin zu beiner Bürger Bahl!

2 Muß ich nicht in Mesechs Hütten Unter Redars Strengigkeit, Daschon mancher Christ gestritten, Führen meine Lebenszeit, Da der herbe Thrämensaft Oft verzehrt die beste Krast!

3 Ach wie wünsch ich dich zu schauen, Jesus, liebster Seelenfreund, Baldigst in den Salemsauen, Wo man nimmer klagt und weint, Sondern in dem höchsten Licht Schauet Gottes Angesicht!

4 Romm doch, führe mich mit Fren-

Aus Egyptens Übelstand; Hol mich heim nach vielen Leiden In des Himmels Engelland, Deffen Erröm mit Wilch und Weim

Werden angefüllet sein.

5 D der Auserwählten Stätte! D der Seligen Revier! Ach, daß ich doch Flügel hätte, Mich zu schwingen bald von hier Nach der neu erbauten Stadt, Welche Gott zur Sonne hat! 6 Soll ich aber länger bleiben Auf dem ungestünnen Meer, Da mich Wind und Wetter treiben Durch so manches Leidbeschwer: Ach, so laß in Kreuz und Pein Hoffnung meinen Anker sein.

7 Sobann werd ich nicht ertrinken, Ich behalt den Glaubensschild: Christi Schifflein kann nicht sinken. Wär das Meer auch noch so wild; Ob gleich Mast und Segel bricht, Läßt doch Gott die Seinen nicht. Friedrich Konrad Hiller, 1711.

Mel. Wie wohl ift mir, o Freund ber Seelen.

594 Es ist noch eine Ruh

Auf, müdes Herz, und werde Licht! Du seufzest hier in deinen Banden, Und deine Sonne scheinet nicht; Sieh auf das Lamm, das dich mit Freuden

Dort wird vor seinem Stuhle wei=

den!

Wirf hin die Last, und eil herzu. Bald ist der schöne Kanups geendet, Bald, bald der saure Lauf vollendet.

So gehit du ein zu beiner Ruh.

2 Die Ruhe hat Gott auserforen, Die Ruhe, die fein Ende ninmt. Es hat, da noch fein Mensch geboren,

Die Liebe sie uns schon bestimmt. Das Lämmlein wollte darum ster-

ben,

Nur diese Ruhe zu erwerben; Es rust, es locket weit und breit: Ihr müden Seelen und ihr Frommen,

Versäumet nicht heut einzukommen Zu meiner Ruhe Lieblichkeit.

3 So kommet denn, ihr matten Seelen,

Die manche Laft und Bürde drückt, Gilt, eilt aus euren Kummerhöhlen, Geht nicht mehr krumm und jehr gebückt.

Thr habt des Tages Last getragen.

Dafür läßt euch das Lämmlein

sagen:

Ich felbst will eure Ruhestatt sein, Ihr seid mein Volk gezeugt von oben;

Ob Sünde, Welt und Teufel toben, Seid nur getroft und gehet ein.

4 Was mag wohl einen Kranken

Und einen müden Wandersmann? Bo jener nur ein Bettlein haben Und janfte darauf ruhen kann; Wenn dieser sich darf niedersetzen, Un einem frischen Trunk ergöben, Wie sind sie beide so bergnügt! Doch dies sind kurze Ruhestun-

den; Es ist noch eine Ruh erfunden, Da man auf ewig stille liegt.

5 Da wird man Freudengarben bringen,

Denn unfre Thränensaat ist aus. Dwelch ein Jubel wird erklingen Und süßer Ton ins Vaters Haus! Schnerz, Seufzen, Leid, Tod und beraleichen

Wird müssen fliehn und von uns weichen,

Wir werden auch das Lämmlein sehn;

Es wird beim Brünnlein uns erfrischen,

Die Thränen von den Augen wis

Wer weiß, was soust noch soll ge= 17 Da ruhen wir und sind in Frie= schehn?

6 Rein Durst noch hunger wird uns schwächen,

Denn die Erquickungszeit ist da. Die Sonne wird uns nicht mehr

stechen. Das Lamm ift seinem Bolte nah. Es will selbst über ihnen wohnen Und ihre Treue wohl belohnen Wit Licht und Trost, mit Ehr und

Breis. Es werden die Gebeine grünen, Der große Sabbath ist erschienen, Da man von keiner Arbeit weiß.

Und leben ewig forgenlos.

Ach fasset dieses Wort, ihr Müden, Legt euch dem Lamm in seinen Schoß!

Ach Flügel her! wir müssen eilen Und uns nicht länger hier ber=

meilen: Dort wartet schon die frohe Schar.

Fort, fort, mein Geift, zum Subi= lieren!

Begürte dich zum Triumphieren! Auf, auf, es kommt das Ruhe= jahr!

Johann Sigismund Runth, 1733.

Mel. D Berufalem bu icone.

595 Per find die bor Gottes Die erlanget auf den Krieg Throne? Durch des Lammes Blut de Was ist das für eine Schar? Jeder träget eine Arone, Glänzet gleich den Sternen flar, Hallelujah fingen all, Loben Gott mit hohem Schall.

- 2 Wer find die, die Balmen tragen, Wie ein Sieger, in der Hand, Wenn er seinen Feind geschlagen Und geleget in den Sand? Welcher Streit und welcher Krieg Sat gezeuget diesen Sieg?
- 3 Wer sind die in reiner Seide, Welche ist Gerechtigfeit, Angethan mit weißem Kleide, Das zerreibet keine Zeit Und veraltet nimmermehr? Wo find diese fommen her?
- 4 Es find die, die wohl gekampfet Für des großen Gottes Ehr, Haben Fleisch und Blut gedämpfet, Nicht gefolgt des Satans Heer,

Durch des Lammes Blut den Sieg.

5 Es sind die, die viel erlitten Trübsal, Schmerzen, Angst und Not.

Im Gebet auch oft gestritten Mit dem hochgelobten Gott: Run hat dieser Rampf ein End, Gott hat all ihr Leid gewendt.

- 6 Es find Zeugen eines Namens, Der und Huld und Beil gebracht: Haben in dem Blut des Cammes Ihre Kleider hell gemacht: Sind geschmückt mit Beiligkeit, Brangen nun im Chrenkleid.
- 7 Es find die, so stets erschienen Hier als Priefter bor dem Herrn, Tag und Nacht bereit zu dienen, Leib und Seel geopfert gern; Nunmehr stehn sie all herum Vor dem Stuhl im Heiligtum.
- 8 Welche wie ein Hirsch gelechzet

Nach dem Strom der frisch und hell, Mso ihre Seel geächzet Nach dem rechten Lebensquell: Nun ihr Durft gestillet ist, Da sind sie bei Feju Christ.

9 Auf dem Zionsberg sie weidet Gottes Lamm, die Lebenssonn, Mitten in dem Stuhl sie leitet Zu dem rechten Lebensbrunn; Hirt und Lamm, das ewig Gut, Lieblich sie erquicken thut.

10 Ach Herr Jesu, meine Hände Ich zu dir nun strecke aus, Im Gebet mich zu dir wende, Der ich noch in deinem Haus Hier auf Erden steht im Streit; Jag, o Herr, die Feinde weit.

11 Hilf mir Fleisch und Blut besiegen, Teusel, Sünde, Höll und Welt; Laß mich nicht darnieder liegen, Wenn ein Sturm mich überfällt. Führe mich aus aller Not, Herr, mein Fels, mein treuer Gott.

12 Gieb, daß ich sei neugeboren, An dir als ein grünes Reis Wachse und sei auserforen, Durch dein Blut gewaschen weiß, Meine Kleider halte rein, Meide allen salschen Schein.

13 Daß mein Teil sei bei den Frommen. Deinem Bild die ähnlich sind Und aus großer Trüdjal kommen, Hilf, daß ich auch überwind Alle Trüdjal, Not und Tod, Bis ich komm zu meinem Gott.

14 Owie großwirdsein die Wonne, Wenn wir werden allermeist Schauen auf dem hohen Throne Bater, Sohn und Heilgen Geist! Amen, Lob sei dir bereit, Dank und Preis in Ewigkeit!

Theodor Schenk, 1727.



# Register der Tieder.

No. 1

70

No.

|                                    | 75  | Auf meinen lieben Gott                                        | 374 |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| Ach bleib mit deiner Gnade         | 12  | Auf Seele auf und fäume nicht                                 | 60  |
|                                    | 379 | Aus Gnaden foll ich selig                                     | 287 |
|                                    | 30  | Aus Lieb läßt Gott der                                        | 163 |
| Ach Gott thu dich erbarmen 2       | 250 | Aus meines Herzens Grunde .                                   | 470 |
|                                    | 54  | Aus tiefer Not schrei ich zu dir .                            | 248 |
| Ach Gott verlaß mich nicht 4       | 136 |                                                               |     |
|                                    | 70  | 70                                                            |     |
|                                    | 272 | <b>B</b> armherziger liebreicher Gott Bedenfe Mensch das Ende | 532 |
|                                    | 97  | Bedenke Menich das Ende                                       | 571 |
| Ach Gott wie manches Herzeleid 3   | 371 | Bestehl du deine Wege                                         | 383 |
|                                    | 27  | Bei dir Resu will ich bleiben                                 | 232 |
|                                    | 31  | Bescher und Herr das täglich .                                | 491 |
|                                    | 253 | Betgemeinde heilge dich                                       | 437 |
|                                    | 297 | Bis hieher hat mich Gott                                      | 458 |
| Uch lieben Chriften feid getroft 5 | 34  | Brich auf und werde lichte                                    | 57  |
|                                    | 346 | Bringt her dem Herren Lob                                     | 460 |
| Ach fagt mir nicht von Gold 3      | 301 | Compression services                                          |     |
|                                    | 881 | AT                                                            |     |
|                                    | 649 | Christe du Beistand beiner                                    | 183 |
| Ach was foll ich Sünder 2          | 262 | Chrifte du bift der helle Tag                                 | 499 |
|                                    | 202 | Christe du Lamm Gottes                                        | 66  |
|                                    | 68  | Christe König auserkoren                                      | 265 |
|                                    | 30  | Christ fuhr auf gen himmel                                    | 124 |
|                                    | 45  | Chrifti Blut und Gerechtigkeit .                              | 289 |
|                                    | 213 | Christi Blut und G. ift meines                                | 284 |
|                                    | 42  | Christ ist erstanden                                          | 101 |
|                                    | 251 | Chrift lag in Tobesbanden                                     | 102 |
|                                    | 667 | Chrift unfer Herr zum Jordan                                  | 219 |
|                                    | 306 | Christus der ist mein Leben                                   | 557 |
|                                    | 342 | Christus ist erstanden                                        | 104 |
|                                    | 281 | , ,                                                           |     |
|                                    | 99  | 3                                                             |     |
| Auf auf ihr Reichsgenoffen         | 21  | Dant sei Gott in der Sohe .                                   | 473 |
|                                    | 13  | Das alte Jahr ift nun dahin                                   | 518 |
|                                    | 29  | Das alte Jahr vergangen ift                                   | 517 |
| Auf Christi Simmelfahrt allein 1   | .28 | Das liebe neue Jahr geht an .                                 | 520 |
| Auf den Nebel folgt die Sonn 3     | 382 | Das walte Gott der helfen                                     | 359 |
|                                    | 23  | Das walt Gott Bater und Gott                                  | 471 |
| Auf Gott und nicht auf meinen 4    | 101 | Dein König kommt in niedern .                                 | 30  |
|                                    | 310 | Dennoch bleib ich stets an dir .                              | 396 |
|                                    | 331 | Der am Kreuz ift meine Liebe .                                | 90  |
|                                    | (00 | 10)                                                           |     |

|                                   | no. |                                     | No. |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Der Bräutgam wird bald rufen      | 589 | Ein Lämmlein geht und trägt .       | 73  |
| Der du bist drei in Einigkeit     | 498 | Eins ist not ach Herr dies          | 315 |
| Der die Herr Fesu Ruh und         | 97  |                                     |     |
| Der Giferen ist siere Derter ist. |     | Gin Wetter steiget auf              | 529 |
| Der Glaub ist eine Zuversicht .   | 282 | Gin Würmlein bin ich arm            | 551 |
| Der Heiland kommt lobsinget .     | 29  | Eitle Welt ich bin dein müde        | 574 |
| Der Heilig Geist herniederkam .   | 144 | Erhalt uns deine Lehre              | 181 |
| Der herr der aller Enden          | 384 | Erhalt uns herr bei deinem          | 193 |
| Der herr hat alles wohl gem       | 454 | Ermuntert euch ihr Frommen .        | 586 |
| Der herr ist mein getreuer        | 373 | Ermuntre dich mein schwacher.       | 41  |
| Dan Gällan Mantan fins saultänt   |     |                                     |     |
| Der Höllen Pforten sind zerstört  | 110 | Errett uns lieber Herre Gott .      | 583 |
| Der lieben Sonnen Licht           | 509 | Erschienen ist der herrlich Tag.    | 105 |
| Der schöne Tag bricht an          | 479 | Es ist das Heil uns kommen          | 270 |
| Der Tag der ist so freudenreich.  | 31  | Es ist ein Reis entsprungen         | 32  |
| Ter Tag hat sich geneiget         | 502 | Es ist gewißlich an der Zeit        | 582 |
| Der Tag ist hin                   | 512 | Es ift nicht schwer ein Chrift      | 322 |
| Der Tag vertreibt die finstre .   | 464 | Es ist noch eine Ruh vorhanden      | 594 |
|                                   | 109 |                                     | 324 |
| Der Tod hat zwar verschlungen     |     | Es kostet viel ein Christ zu sein . |     |
| Des Morgens wenn ich früh .       | 468 | Es wollt uns Gott genädig sein      | 204 |
| Dich bitt ich trautes Jesulein .  | 63  |                                     |     |
| Die Gnade sei mit allen           | 402 | T                                   |     |
| Die güldne Sonne                  | 480 | Fahre fort                          | 185 |
| Die helle Sonn leucht jett        | 467 | Fang bein Werk mit Jesu an .        | 358 |
| Die Nachtist tommen               | 501 | Freu dich fehr o meine Seele        | 560 |
| Die Nacht nunmehr vergangen       | 482 | Freuet euch ihr Christen alle.      | 43  |
| Die studt minnegt betgungen       |     |                                     |     |
| Dies ist der Tag den Gott         | 52  | Freund der Seelen Bräutigam         | 343 |
| Dies ist die Nacht da mir         | 50  | Freut euch ihr Christen alle        | 147 |
| Die Sonn hat sich mit ihrem .     | 503 | Freut euch ihr lieben Christen .    | 36  |
| Dies sind die heilgen zehn G.     | 212 | Frisch auf mein Seel                | 369 |
| Die Sünden sind vergeben          | 290 | Fröhlich foll mein Berze fpr        | 44  |
| Dir dir Jehova will ich stugen .  | 433 | Früh morgens da die Sonn            | 108 |
| Dreifaltig heilig großer Gott     | 201 | Fünf Brünnlein find                 | 89  |
| Du Brunnquell aller Liebe         | 82  | Juni Summen ino                     | 00  |
|                                   |     |                                     |     |
| Du Friedensfürst Herr Jesu        | 537 | Geliebten Freund                    |     |
| Du gehest in den Garten beten     | 429 | ent nun hin und grabt               | 577 |
| Du großer Schmerzensmann .        | 76  |                                     | 547 |
| Du Herr der Seraphinen            | 164 | Gelobet sei der Herr der Gott .     | 439 |
| Du Lebensbrot Herr Jeju           | 240 | Gelobet sei der Herr                | 157 |
| Du Lebensfürst herr Jefu          | 129 | Gelobet feift du Jefu Chrift        | 33  |
| Du meine Seele finge              | 450 | Gen Himmel aufgefahren ist          | 126 |
| Durch Oldania Tall itt cana       |     |                                     |     |
| Durch Aldams Fall ist ganz        | 271 | Gesegn uns herr die Gaben           | 492 |
| Du Bolk das du getaufet bist .    | 222 | Gieb dich zufrieden und sei         | 388 |
| Du weinest vor Ferusalem          | 255 | Gieb Fried o frommer treuer .       | 536 |
|                                   |     | Gott der Bater wohn bei uns .       | 414 |
| 1th                               |     | Gott des Himmels und der E .        | 474 |
| Ehre sei dir Christe              | 92  | Gottes Sohn ift kommen              | 15  |
| Ein Chrift kann ohne Kreuz        | 394 | Gott fähret auf gen himmel          | 131 |
| Einen guten Kampf hab ich         | 564 | Sott ist gegenwärtig                | 8   |
|                                   |     |                                     | 403 |
| Eines wünsch ich mir vor allem    | 319 | Sott ist getreu                     |     |
| Gin feste Burg ift unser Gott .   | 192 | Gott ift und bleibt getreu          | 392 |
| Ein Jahr geht nach dem andern     | 525 | Gott lebet noch                     | 391 |
|                                   |     |                                     |     |

|                                                                    | No.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gottlob der Sonntag kommt .                                        | 485  | Herr Jesu Chrift wahr' Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545 |
| Gottlob der Tag ist nun dahin .                                    | 510  | Berr Feju beine Angst und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78  |
|                                                                    |      | Gam Cain San Su fathit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Gottlob mein Jesus macht mich                                      | 65   | herr Jesu ber bu felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198 |
| Gott sei Dank durch alle Welt.                                     | 24   | herr Jesu dir sei Preis und herr Jesu Gnadensonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244 |
| Gott sei gelobet und gebenedeiet                                   | 243  | Herr Feju Gnadensonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 434 |
| Gott und Vater nimm jegund .                                       | 226  | Herr Jeju Licht der Heiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64  |
| Gott Vater aller Dinge Grund                                       | 203  | Berr lag uns nicht verderben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404 |
| Gott Bater der du deiner                                           | 526  | Berr meine Leibeshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 576 |
| Gott Vater in des Himmels                                          | 424  | Berr nun lag in Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 568 |
| Gott Bater Sohn und heilger .                                      | 220  | Berr öffne mir die Herzensthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |
| Gott wills machen                                                  | 397  | herr unser Gott laß nicht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 |
|                                                                    | 134  | herr von unendl. Erbarmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 462 |
| Großer Mittler der zur Rechten                                     | 194  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ***                                                                |      | Herr wie du willst so schicks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 423 |
| 75                                                                 |      | Herr Zebaoth dein heiligs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216 |
| allelujah Lob Preis und                                            | 158  | Herzlich lieb hab ich dich mein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421 |
| Sallelujah schöner Morgen                                          | 488  | Herzlich lieb hab ich dich o Herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 422 |
| halt im Gedächtnis Jesum                                           | 317  | Serglich thut mich erfreuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 587 |
| Beilger Geist du Kraft ber                                         | 153  | Herzlich thut mich verlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 |
| beilger Geist du Tröfter mein .                                    | 143  | herzliebiter Jesu was haft du .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83  |
| Beiligster Jesu Beilgungsquelle                                    | 326  | Beut ist des Berren Ruhetag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
|                                                                    |      | Beut triumphieret Gottes Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 |
| Belft mir Gotts Güte preisen .                                     | 519  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 |
| herr Chrift der einig Gotts S.                                     | 34   | Sier stehen wir von nah und fern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| herr Christe Schöpfer aller D.                                     | 176  | Silf Gott aus deinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355 |
| Herr Christe Schöpfer aller W.                                     | 71   | Silf Helser hilf in Angst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 368 |
| herr Christe treuer heiland                                        | 86   | Hilf Helfer hilf weils Scheidens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 555 |
| Berr Christ wenn man auf E.                                        | 375  | Bilf Herr Jeju laß gelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 522 |
| Berr deine Rechte und Gebot                                        | 215  | Silf mir mein Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426 |
| Berr deine Treue ift fo groß                                       | 187  | himmelan geht unfre Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339 |
| Berr bein Wort die edle Gabe .                                     | 218  | Himunter ift der Sonnen Schein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 |
| berr der du Gnad und Hilf                                          | 431  | Birte beiner Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513 |
| derr der du mir das Leben                                          | 514  | Söchster Gott wir danken dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| berr der du pormals hait                                           | 538  | Söchster Tröster komm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155 |
|                                                                    |      | Höret ihr Eltern Christus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347 |
| herr es ist von meinem Leben .                                     | 511  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 542 |
| herr Gott der du mein Vater .                                      | 418  | Hört auf mit Trauren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27  |
| herr Gott dich loben alle wir .                                    | 162  | Hosianna Davids Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| herr Gott dich loben wir                                           | 440  | Hüter ist die Nacht verschwund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209 |
| Herr Gott nun schleuß den                                          | 561  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Herr Gott Vater im Himmelr.                                        | 489  | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Berr Gott Bater vom                                                | 495  | Ich armer Mensch doch gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420 |
| Berr Gott Vater wir preisen                                        | 521  | Ich armer Mensch ich armer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263 |
| Herr ich habe mikaehandelt                                         | 259  | Sch bin bei Gott in Gnaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276 |
| herr Jeju Chrift bein teures Herr Jeju Chrift dich zu uns .        | 77   | Sch hin hei Gott in Gnaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277 |
| Gerr Cein Christ dich 211 11113                                    | 2    | Sen hin ein Gaft auf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569 |
| Forr Soin Christ bu hait hareit                                    | 238  | Sen hin getauft auf deinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 |
| herr Fesu Christ du hast bereit .<br>Herr Fesu Chr. du höchstes G. | 200  | Sen hin to Garr in Sainar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 565 |
| Su Denningual allan                                                | 0.10 | Con Sant Sin Figher Garns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| du Brunnquell aller                                                | 242  | Su built bit tieber Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465 |
| du Brunnquell der Genaden                                          | 252  | In pant oir jajon oura) deinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469 |
| Herr Jesu Christe Gottes Sohn                                      | 18   | In armer Wenig ober gar. Ich armer Wenigh ich armer Ich bin bei Gott in Gnaden Ich bin bei Gott in Gnaden Ich bin bei Gott in Gnaden Ich bin getauft auf Erben Ich bin getauft auf beinen Ich bant dir lieber Herre Ich bant dir lieber Herre Ich bante dir für beinen Tod | 96  |
| Berr Seju Chrifte mein getreuer                                    | 237  | Vis builte bit thebteliget Gott .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504 |
| Herr Jesu Christ ich weiß gar .                                    | 550  | Ich geh zu deinem Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 930                                                                                             | m <sub>a</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 016 * * 1 * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No.                                                                                             | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and have ein herzlich Freitd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199                                                                                             | Refus Christus unser Heiland . 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sch hahe min den Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285                                                                                             | Refus ist ein süßer Ram 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Od to to the control of the control | 200                                                                                             | Notice Notice with the Man Notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ja gad mem Saa wott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370                                                                                             | Jesus Jesus nichts als Jesus. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ach hab mein Sach zu Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366                                                                                             | Refus lebt mit ihm auch ich 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ach hab ein herzlich Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 552                                                                                             | Seius Chriftus unfer Seiland 234<br>Seius ift ein füßer Ram 292<br>Seius Seius nichts als Jeius 307<br>Seius lebt mit thm auch ich 120<br>Seius meine Zuversicht 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mil gub miu) Gott eigeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002                                                                                             | Seins meme Superlinit 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sch fomm jetzt als ein armer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241                                                                                             | Jesus nimmt die Sünder an . 267<br>Jesus schwebt mir in Gedanken 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sch Inhe dich mein Muge schauet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186                                                                                             | Refus schwebt mir in Gedanken 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Con and an Sin Grany Color (Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Cafue fall Sia Cafuna fain 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In the 3n our Bett Belu Outile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415                                                                                             | Fesus soll die Losung sein 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and tinge dir mit Berg und Mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sch fich an hoiner Prinne hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Say freg an better strippe ther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja uno mein yaus wir jino .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353                                                                                             | 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sch mein an men ich gläube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283                                                                                             | Rein Ohr hat nie gehöret 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Con main San main Contistan takt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | The state of the s |
| In meil's oul mein officer tent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 570                                                                                             | Manua dem tem Manua alemer . 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sch weiß ein lieblich Engelsviel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 590                                                                                             | König Jesu streite siege 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sch moin moin Watt ban all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 341                                                                                             | Komm du wertes Lösegeld 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Day weig mem out oug an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja weiß von teinem andern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288                                                                                             | Komm Gott Schöpfer H. Geift . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sch mill dich lieben meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302                                                                                             | Romm Beidenheiland Löfegeld. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Och mill nan mainan Millathat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| High fomm jeht als ein armer hobe bich mein Auge schauer high ruf zu dir Herr Jesu Christ hinge bir mit Herz und M. Hinge sie an deiner Krippe hier hich sie an deiner Krippe hier hich meih dans wir sind weih an wen ich gläube. Hin weih an wen ich gläube hier weih, daß mein Erlöser ledt weih weih ein lieblich Engelspiel hoeih weih weih weih weih kan det das all weih weih von keinem andern hie will von meiner Misselspiel will von meiner Wisselspiel will von meiner Haten wär allen meinen Thaten wär knich hab ich gehosselspiel verr Gottes Namen sang ich an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Komm Heiliger Geist erfüll 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and wollt day ich daheime war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 338                                                                                             | Romm Heiliger Geist Herre G 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In allen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362                                                                                             | Komm o komm du Gent des 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| On Marifi Mana an Inflatide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In Shrifti withven justing ita) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 563                                                                                             | Rommt her ihr Christen voller. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In dich hab ich gehoffet Herr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 416                                                                                             | Rommt her zu mir spricht 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| On Bottos Ramon fana ich an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 356                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Source Stanten Jung tay an .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In Gottes Ramen jaseiden wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360                                                                                             | Kommt und laßt uns Christum 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Refu Namen reis ich aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361                                                                                             | Kurie ach Bater allerhöchster 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In Gottes Namen fang ich an .<br>In Gottes Namen fcheiben wir<br>In Jesu Namen reis ich aus .<br>If Gott für mich so trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Olt Oner let min la trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410                                                                                             | Kyrie Gott aller Schöpfer 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tauchzet bem Herren alle Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                               | Khrie Gott Vater in Ewigfeit . 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jauchzet dem Herren alle Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110                                                                                             | Khrie Gott Vater in Ewigfeit . 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tauchzet bem Serren alle Welt<br>Fauchzet Gott in allen Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119                                                                                             | Khrie Gott Vater in Swigkeit . 409<br>Laß dich Herr Fesu Christ 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jauchzet dem Herren alle Welt<br>Hauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Hintmel frohlocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | Kirie Gott Vater in Swigfeit . 409  Laß dich Herr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lanunes 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tauchzet bem Herren alle Welt<br>Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlocket<br>Se größer Kreuz ie nöber H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119<br>51                                                                                       | Kirie Gott Vater in Swigfeit . 409  Laß dich Herr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lanunes 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tauchzet bem Herren alle Welt<br>Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Hinnel frohlocket<br>Fe größer Kreuz je näher H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119<br>51<br>400                                                                                | Kirie Gott Vater in Swigfeit . 409  Laß dich Herr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tauchzet dem Herren alle Welt<br>Fauchzet Gott in allen Landen<br>Jauchzet ihr Himmel frohlochet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119<br>51<br>400<br>581                                                                         | Kirie Gott Vater in Swigfeit . 409  Laß dich Herr Felu Chrift 348 Laß endlich bei des Lanunes 497 Laffet die Kindlein kommen 556 Laffet uns den Herren preifen . 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlocket<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Ferne Tag den Tag der Wehen<br>Ferujalem du hochgebaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119<br>51<br>400                                                                                | Kirie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Laß dich Gerr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556 Lasset uns den Herren preisen . 111 Lasset uns mit Jesu ziehen . 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlocket<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Ferne Tag den Tag der Wehen<br>Ferujalem du hochgebaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119<br>51<br>400<br>581<br>591                                                                  | Kirie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Laß dich Gerr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556 Lasset uns den Herren preisen . 111 Lasset uns mit Jesu ziehen . 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen<br>Ferufalem du hochgebaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441                                                           | Riprie Gott Vater in Swigfeit . 409  Laß dich Herr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556 Lasset und den Herren preisen . 111 Lasset und mit Jesu ziehen . 335 Laß mich dein sein und bleiben . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen<br>Ferufalem du hochgebaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208                                                    | Kirie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Laß dich Herr Felu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556 Lasset uns den Herren preisen . 111 Lasset uns mit Jesu ziehen . 335 Laß mich dein sein und bleiben . 11 Laß mich o treuer Gott 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fauchjet Gott in allen Landen<br>Fauchjet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernen Tag den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute.<br>Fesiga dem Bropheten das<br>Fesig deits Auffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441                                                           | Kirie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Laß dich Herr Felu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset die Kindlein kommen . 556 Lasset uns den Herren preisen . 111 Lasset uns mit Jesu ziehen . 335 Laß mich dein sein und bleiben . 11 Laß mich o treuer Gott 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fauchjet Gott in allen Landen<br>Fauchjet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernen Tag den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute.<br>Fesiga dem Bropheten das<br>Fesig deits Auffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74                                              | Riprie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Taß dich Gerr Jelu Chrift . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Laffet die Kindlein kommen . 556 Laffet uns den Herren preisen . 111 Laffet uns mit Jelu ziehen . 335 Laß mich dem sein und bleiben . 11 Laß mich o treuer Gott . 228 Licht vom Licht erseuchte mich . 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauchjet Gott in allen Landen<br>Fauchjet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernen Tag den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute.<br>Fesiga dem Bropheten das<br>Fesig deits Auffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72                                        | Riprie Gott Vater in Gwigfeit . 409  Laß dich Herr Jesu Christ . 348 Laß endlich bei des Lammes . 497 Lasset und den Herren preisen . 111 Laßet und den Herren preisen . 335 Laße mich dein sein und bleiben . 11 Laß mich o treuer Gott 228 Licht dom Licht erleuchte mich . 487 Liebe die du mich aum Bilde . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen<br>Ferufalem du hochgebaute<br>Feju dem Propheten das<br>Feju beine Passion<br>Feju deine Passion<br>Feju deine Westen<br>Feju deine tiesen Wunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74                                              | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jelu Christ 348  Laß endlich dei des Lammes 497  Lasset die Kindlein kommen 556  Lasset mus den Herren preisen 111  Lasset mus den Herren preisen 111  Lasset mus den Herren 111  Lasset mus dein fein und bleiben 11  Lasset mich dein fein und bleiben 11  Lasset wich der Fein der wich 487  Liebe die du mich Jum Bilde 300  Liebster Kesu wir sind hier 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen<br>Ferufalem du hochgebaute<br>Feju dem Propheten das<br>Feju beine Passion<br>Feju deine Passion<br>Feju deine Westen<br>Feju deine tiesen Wunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72                                        | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jelu Christ 348  Laß endlich dei des Lammes 497  Lasset die Kindlein kommen 556  Lasset mus den Herren preisen 111  Lasset mus den Herren preisen 111  Lasset mus den Herren 111  Lasset mus dein fein und bleiben 11  Lasset mich dein fein und bleiben 11  Lasset wich der Fein der wich 487  Liebe die du mich Jum Bilde 300  Liebster Kesu wir sind hier 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fenen Tag den Tag der Wehen<br>Ferufalem du hochgebaute<br>Feju dem Propheten das<br>Feju beine Passion<br>Feju deine Passion<br>Feju deine Westen<br>Feju deine tiesen Wunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133                           | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Gerr Jelu Chrift 348 Laß endlich bei des Lammes 497 Laffet die Kindlein kommen 556 Laffet uns den Herren preisen 111 Laffet uns mit Jelu ziehen 315 Laß mich dem seinen und bleiben 11 Laß mich o treuer Gott 222 Licht vom Licht erleichte mich 487 Liebe die du mich zum Bilde 303 Liebster Jesu wir sind hier 224 Liebster Jesu wir sind hier dich 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernaldem den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute<br>Fejaja dem Bropheten daß<br>Feju beitren kommen wir<br>Feju beine Paffion<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju frommer Menfichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337                    | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348 Laß endlich bei des Lammes 497 Lasset die Kindlein kommen 556 Lasset die Kindlein kommen 111 Laß mich dein sein die 112 Laß mich dein sein und bleiben 112 Laß mich o treuer Gott 228 Licht vom Richt erseuchte mich 487 Liebe die du mich zum Bilde 303 Liebster Jesu wir sind hier die 303 Liebster Jesu wir sind hier die 5 Liebster Vater ich dein Kind 56 Liebster Vater ich dein Kind 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernaldem den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute<br>Fejaja dem Bropheten daß<br>Feju beitren kommen wir<br>Feju beine Paffion<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju frommer Menfichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62              | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset und den Herren preisen 111  Lasset und den Herren preisen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich den sein und 1487  Liebste die du mich aum Bilde 303  Liebster Jesu wir sind hier 224  Liebster Vesu wir sind hier bich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 264  Lobe den Herren den müchtigen 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauchzet Gott in allen Landen<br>Fauchzet ihr Himmel frohlodet<br>Fe größer Kreuz je näher H.<br>Fernaldem den Tag der Wehen<br>Fernfalem du hochgebaute<br>Fejaja dem Bropheten daß<br>Feju beitren kommen wir<br>Feju beine Paffion<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju der du wollen büßen<br>Feju frommer Menfichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337                    | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset und den Herren preisen 111  Lasset und den Herren preisen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich den sein und 1487  Liebste die du mich aum Bilde 303  Liebster Jesu wir sind hier 224  Liebster Vesu wir sind hier bich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 5  Liebster Vesu wir sind hier dich 264  Lobe den Herren den müchtigen 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ir Hinniel frohlocket ze größer Kreuz je näher H. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferufalem du hochgebaute. Fejaja dem Propheten das Feju beine Fassion Weild den Fassion Feju deine Fassion Feju deine fügen Bunden Feju der du wollen büßen Feju frommer Menschen Feju geh voran Feju großer Wunderstern Feju großer Wunderstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330       | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Gerr Jelu Chrift 348 Laß endlich bei des Lammes 497 Laffet die Kindlein kommen 556 Laffet uns den Herren preisen 111 Laffet uns mit Jelu ziehen 335 Laß mich dem seinen und bleiben 112 Laß mich o treuer Gott 228 Licht vom Licht erleuchte mich 487 Liebe die du mich zum Bilde 303 Liebster Jesu wir sind hier 224 Liebster Jesu wir sind hier bich 5 Liebster Vater ich dem Kind 264 Lobe den Herren den mächtigen 456 Lobe den Herren o meine Seele 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Himmel frohlodet Fe größer Kreuz je näher H. Fernen Tag den Tag der Wehen Fernjalem du hochgebaute. Feinja dem Bropheten das Fein deine Paffion Fein deine Paffion Fein deine fleen Wunden Hisen Fein frommer Menfigen Fein gehoran. Fein gehoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348 Laß endlich bei des Lanunes 497 Lasset die Kindlein kommen 556 Lasset die Kindlein kommen 111 Laß mich dein sein and bleiben 111 Laß mich o treuer Gott 228 Lich vom Licht erleuchte mich 487 Liebse die du mich Jum Bilde 303 Liebster Jesu wir sind hier 324 Liebster Fesu wir sind hier 324 Liebster Later ich dein Kind 264 Lobe den Herren den mächtigen 456 Lobet den Herren die die 161 Lobet den Herren alse die ihn 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Hinnel frohlodet ze größer Kreuz je näher D. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferujalem du hochgebaute. Feinja dem Propheten das Fein bittend kommen wir Fein dem Eropheten das Fein beine Passion. Fein deine Passion. Fein der der dem Bunden Fein der du wollen büßen. Fein geh voran Fein großer Wunderstern. Fein kreuz Erben mid Bein Fein Kreuz gebon und Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset inn dem Herren preisen 111  Lasset und den Herren preisen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 112  Laß mich dein sein und bleiben 112  Laß mich den sein Blibe 303  Liebster Jesu wir sind hier 122  Liebster Jesu wir sind hier dich 15  Lebste den Kerren den mächtigen 15  Lobe den Kerren den mächtigen 15  Lobet den Kerren alle die ihn 17  Lobet den Kerren den mei seese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Hinnel frohlodet ze größer Kreuz je näher D. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferujalem du hochgebaute. Feinja dem Propheten das Fein bittend kommen wir Fein dem Eropheten das Fein beine Passion. Fein deine Passion. Fein der der dem Bunden Fein der du wollen büßen. Fein geh voran Fein großer Wunderstern. Fein kreuz Erben mid Bein Fein Kreuz gebon und Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset inn dem Herren preisen 111  Lasset und den Herren preisen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 112  Laß mich dein sein und bleiben 112  Laß mich den sein Blibe 303  Liebster Jesu wir sind hier 122  Liebster Jesu wir sind hier dich 15  Lebste den Kerren den mächtigen 15  Lobe den Kerren den mächtigen 15  Lobet den Kerren alle die ihn 17  Lobet den Kerren den mei seese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Hinnel frohlodet ze größer Kreuz je näher D. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferujalem du hochgebaute. Feinja dem Propheten das Fein bittend kommen wir Fein dem Eropheten das Fein beine Passion. Fein deine Passion. Fein der der dem Bunden Fein der du wollen büßen. Fein geh voran Fein großer Wunderstern. Fein kreuz Erben mid Bein Fein Kreuz gebon und Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Gerr Jelu Chrift 348 Laß endlich bei des Lammes 497 Laffet die Kindlein kommen 556 Laffet uns den Herren preisen 111 Laffet uns mit Jelu ziehen 335 Laß mich dem seinen und bleiben 11 Laß mich o treuer Gott 228 Licht vom Licht erleuchte mich 487 Liebe die du mich zum Bilde 303 Liebster Jelu wir sind hier 224 Liebster Jelu wir sind hier 224 Liebster Jelu wir sind hier 264 Lobe den Herren den mächtigen Lobe den Herren o meine Seele 461 Lobet den Herren alle die ihn 477 Lobet den Herren denn er ist 490 Lob Gott getross mit Singen 194 Lob Gott getross mit Singen 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Hinnel frohlodet ze größer Kreuz je näher D. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferujalem du hochgebaute. Feinja dem Propheten das Fein bittend kommen wir Fein dem Eropheten das Fein beine Passion. Fein deine Passion. Fein der der dem Bunden Fein der du wollen büßen. Fein geh voran Fein großer Wunderstern. Fein kreuz Erben mid Bein Fein Kreuz gebon und Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset die Kindlein kommen 556  Lasset die Kindlein kommen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich derneuer Gott 228  Licht vom Licht erleuchte mich 487  Liebse die du mich Jum Bilde 303  Liebster Jesu wir sind hier 324  Liebster Lein wir sind hier 346  Lobe den Herren den mächtigen 366  Lobet den Herren den michtigen 456  Lobet den Herren denn er ist 440  Lob Gott getrost mit Singen 194  Lob sie dir gütiger Gott 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Hinnel frohlodet ze größer Kreuz je näher D. Fenen Tag den Tag der Wehen Ferujalem du hochgebaute. Feinja dem Propheten das Fein bittend kommen wir Fein dem Eropheten das Fein beine Passion. Fein deine Passion. Fein der der dem Bunden Fein der du wollen büßen. Fein geh voran Fein großer Wunderstern. Fein kreuz Erben mid Bein Fein Kreuz gebon und Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset in Simblein kommen 556  Lasset inns den Herren preisen 111  Laß mich dein seinen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich derner Gott 228  Licht vom Licht erleuchte mich 400  Liebster Felu wir sind hier dich 500  Liebster Felu wir sind hier dich 500  Liebster Velu wir sind hier dich 500  Liebster Velu wir sind hier dich 500  Lobe den Herren den michtigen 456  Lobe den Herren alse die ihn 477  Lobet den Herren alse die ihn 477  Lobet den Herren den er ist 490  Lob Gott getrost mit Singen 194  Lob seid ir güttiger Gott 428  Lobst Gott den Herren sipr Leeben 2056  Lobet den Herren für Leeben 2056  Lobet den Herren hern ist Leeben 2056  Lobet den Herren bern ist Leeben 2056  Lobet den Herren für Leeben 2056  Lobet Gott der Gott 428  Lobet Gott den Herren sipr Leeben 2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fauchzet Gott in allen Landen Fauchzet ihr Himmel frohlodet Fe größer Kreuz je näher H. Fernen Tag den Tag der Wehen Fernjalem du hochgebaute. Feinja dem Bropheten das Fein deine Paffion Fein deine Paffion Fein deine fleen Wunden Hisen Fein frommer Menfigen Fein gehoran. Fein gehoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119<br>51<br>400<br>581<br>591<br>441<br>208<br>74<br>72<br>80<br>133<br>337<br>62<br>330<br>70 | Riprie Gott Vater in Gwigfeit 409  Laß dich Herr Jesu Christ 348  Laß endlich bei des Lammes 497  Lasset in Simblein kommen 556  Lasset inns den Herren preisen 111  Laß mich dein seinen 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich dein sein und bleiben 111  Laß mich derner Gott 228  Licht vom Licht erleuchte mich 400  Liebster Felu wir sind hier dich 500  Liebster Felu wir sind hier dich 500  Liebster Velu wir sind hier dich 500  Liebster Velu wir sind hier dich 500  Lobe den Herren den michtigen 456  Lobe den Herren alse die ihn 477  Lobet den Herren alse die ihn 477  Lobet den Herren den er ist 490  Lob Gott getrost mit Singen 194  Lob seid ir güttiger Gott 428  Lobst Gott den Herren sipr Leeben 2056  Lobet den Herren für Leeben 2056  Lobet den Herren hern ist Leeben 2056  Lobet den Herren bern ist Leeben 2056  Lobet den Herren für Leeben 2056  Lobet Gott der Gott 428  Lobet Gott den Herren sipr Leeben 2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                | No. |                                                                                                                                                                                                                  | No. |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 701                                                            |     | The Wargensterne                                                                                                                                                                                                 |     |
| Mache dich mein Geift bereit                                   | 327 | egitite with genitelite                                                                                                                                                                                          | 293 |
| willing mill mill out mill beiner                              | 562 | Doag ich tausend Zungen                                                                                                                                                                                          | 459 |
| Macht hoch die Thür                                            | 17  | Dou allersüßte Freude                                                                                                                                                                                            | 148 |
| Man lobt dich in der Stille                                    | 453 | D du Liebe meiner Liebe                                                                                                                                                                                          | 81  |
| Meinen Jesum ich erwähle.                                      | 305 | O Durchbrecher aller Bande                                                                                                                                                                                       | 325 |
| Meinen Jesum laß ich nicht                                     | 304 | Dewiger barmherziger Gott                                                                                                                                                                                        | 407 |
| Meine Seel ermuntre dich                                       | 79  | D Ewigkeit du Donnerwort                                                                                                                                                                                         | 592 |
| Meine Seele senket sich                                        | 395 | D Freude über Freud                                                                                                                                                                                              | 42  |
| Meines Lebens beste Freude                                     | 308 | v frommer und getreuer Gott.                                                                                                                                                                                     | 258 |
| Meine Sorgen Angst und Pla.                                    | 393 | D frommer Bater deine Kind                                                                                                                                                                                       | 533 |
| Mein Gott ich klopf an deine                                   | 435 | Ogläubig Herz gebenedei                                                                                                                                                                                          | 443 |
| Mein Gott wie bist du so                                       | 398 | D Gott da ich gar keinen Rat .                                                                                                                                                                                   | 221 |
| Mein Seiland nimmt die                                         | 286 | D Gott bein Gnad uns nicht .                                                                                                                                                                                     | 419 |
| Mein Jesu dem die Seraph                                       | 312 | D Gott der du das Firmament                                                                                                                                                                                      | 530 |
| Mein Mund soll fröhlich                                        | 446 | D Gott du frommer Gott                                                                                                                                                                                           | 425 |
| Mein schönste Zier und Kleinod                                 | 298 | O Gottes Sohn Herr Jesu                                                                                                                                                                                          | 280 |
| Mein schönste Zier und Kleinod<br>Mein Seel o Herr muß loben . | 161 | D Gott speis uns beine Kinder .                                                                                                                                                                                  | 493 |
| Mir ist Erbarmung                                              | 291 | O Gott von dem wir alles                                                                                                                                                                                         | 166 |
| Mir nach spricht Christus                                      | 336 | D großer Gott von Macht                                                                                                                                                                                          | 406 |
| Mit Ernst o Menschenkinder                                     | 20  | D gütiger Herr Jesu Christ                                                                                                                                                                                       | 88  |
| Mit Fried und Freud ich fahr .                                 | 540 | D Haupt voll Blut und                                                                                                                                                                                            | 85  |
| Mitten wir im Leben sind                                       | 539 | D heilger Geift du höchstes G.                                                                                                                                                                                   | 142 |
| Morgenglanz der Ewigkeit                                       | 483 | D Beilger Geift tehr bei uns .                                                                                                                                                                                   | 149 |
|                                                                |     | Dheilige Dreteiniafeit                                                                                                                                                                                           | 167 |
|                                                                |     | D heilige Dreifaltiakeit                                                                                                                                                                                         | 472 |
| 71                                                             |     | D Beiliger Geift emger Gott                                                                                                                                                                                      | 146 |
| Dicht so traurig nicht so sehr .                               | 380 | D Beiliger Geift o heiliger Gott                                                                                                                                                                                 | 152 |
| Nimm von uns herr bu treuer .                                  | 168 | D Herre Gott dein göttlich W                                                                                                                                                                                     | 191 |
| Run bitten wir den Beiligen                                    | 139 | D herre Gott die Zeit ift                                                                                                                                                                                        | 174 |
| Run bricht die finstre Nacht                                   | 515 | D Berre Gott in meiner Not                                                                                                                                                                                       | 548 |
| Run danket alle Gott                                           | 448 | Oherrlicher Tag o fröhliche                                                                                                                                                                                      | 118 |
| Run dantet all und bringet                                     | 449 | Dhilf Christe Gottes Sohn                                                                                                                                                                                        | 93  |
| Nun freue dich o Christenheit .                                | 54  | D Rerusalem du schöne                                                                                                                                                                                            | 593 |
| Run freut euch Gottes Kinder .                                 | 125 | O Ferusalem du schöne D Fesusalem du schrift dein Kripplein                                                                                                                                                      | 46  |
| Nun freut euch hier und überall                                | 114 | D Relu Christe Gnttes Sohn                                                                                                                                                                                       | 376 |
| Run freut euch lieben Chriften .                               | 268 | D Fein Christe wahres Licht<br>D Fein Christ mein schönstes .<br>D Fein Christ meins Lebens                                                                                                                      | 206 |
| Nun gottlob es ift vollbracht                                  | 225 | D Jefu Chrift mein schönftes .                                                                                                                                                                                   | 300 |
| Run ift ber Tag ber Seligfeit .                                | 159 | Selu Christ meins Lebens                                                                                                                                                                                         | 558 |
| Run jauchzet all ihr Frommen .                                 | 19  | D Refu dir fei ewig Dant                                                                                                                                                                                         | 247 |
| Run kommt das neue Kirchenj .                                  | 14  | O Jeju dir sei ewig Dank D Jeju du mein Bräutigam                                                                                                                                                                | 236 |
| Run laßt uns alle preisen                                      | 165 | O Fesu Gottes Lämmelein D Fesu Fesu Gottes Sohn                                                                                                                                                                  | 553 |
| Run lagt uns den Leib                                          | 578 | D Jefu Jefu Gottes Sohn                                                                                                                                                                                          | 296 |
| Run lagt und fröhlich fingen                                   | 223 | O Zeiu dir i fei ewig Dant O Zeiu dir fei ewig Dant O Zeiu du mein Bräutigam O Zeiu Gottes Kämmelein O Zeiu Teiu Gottes Sohn O Zeiu files Licht O Zeiu füßes Licht O Zeiu füßes Licht O Zeiu is wer dein gedenkt | 246 |
| Run lagt uns gehn und treten .                                 | 523 | D Refu füßes Licht                                                                                                                                                                                               | 484 |
| Run lagt und Gott dem Herren                                   | 494 | D Jefu füß wer bein gebentt                                                                                                                                                                                      | 295 |
| Run lob mein Geel den herren                                   | 444 | D König aller Ehren                                                                                                                                                                                              | 56  |
| Run preiset alle                                               | 447 | D Lämmlein Gottes Jesu                                                                                                                                                                                           | 160 |
| Run ruhen alle Wälder                                          | 506 | D Lamm Gottes unschuldig                                                                                                                                                                                         | 67  |
| Run fich der Tag geendet                                       | 508 | D Lebensbrünnlein tief                                                                                                                                                                                           | 273 |
| 2 8                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |     |

| D Mensch bedenk zu dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % 543 323 413 354 377 112 95 411 408 184 438 544 87 585 579                                               | So ruhest du . So tret ich demunach an . So wahr ich leve spricht dein . Stärf uns Mittler dein sind . Stärf uns Mittler dein sind . Stärf uns Mittler dein sinderlein Straf mich nicht in deinem 3. Such wer da will .  Ceures Wort aus Gottes . Thut mir auf die schöne Pforte . Treuer Gott ich muß dir klagen Treuer Wächter Förgel . Tröstet tröstet meine Lieben .                                                                    | 970.<br>98<br>357<br>256<br>231<br>466<br>261<br>274<br>217<br>9<br>427<br>179<br>25               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rett o Herr Jesu rett dein<br>Kinge recht wenn Gottes Gnade<br>Rüstet euch ihr Christenleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178<br>332<br>333                                                                                         | IInsern Ausgang segne Gott.<br>Uns ist ein Kindlein heut<br>Unsre mitden Augentider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13<br>40<br>507                                                                                    |
| Shaff in mir Gott ein reines Shaffet schaffet Menschenkinder Schaffet Menschenkinder Schaffet Menschenkinder Schaffet Menschen Sein mit Maien Schwing dich auf zu deinem Seelendräutigam Seele was ernsibst du dich Sei fröhlich alles weit und Sei gegrüßt Zesu du einiger .                                                                                                                                                                                                                                  | 266<br>334<br>309<br>239<br>154<br>279<br>314<br>318<br>115<br>145                                        | Dalet will ich dir geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 559<br>417<br>535<br>195<br>349<br>35<br>37<br>541<br>367<br>475                                   |
| Sei gerreit dis ant das Ende. Sei Wott getreu half feinen Sei Lob und Ehr dem höchsten. Sei Lob und Freis mit Chren. Sei nor und Preis mit Chren. Seiner tausendmal gegrüßet. Selig sind die gestistlich Armen. Siegesssürste Chrentönig. Sieh dein König fommut zu dir. Sieh hier din ich Ehrentönig. Sie ist dewahrt die seste Ad. Sie ist mit lied die werte M. So dringen wir den Leid zur. So ist die Woche mun. Sollt es gleich disweiten. Sollt ich meinem Gott nicht f. Sollt ich meinem Gott nicht t. | 328<br>227<br>455<br>10<br>84<br>321<br>136<br>28<br>432<br>173<br>172<br>580<br>516<br>387<br>452<br>389 | Ad auf du Geist der ersten Wach auf mein Herz die Nacht. Wach auf mein Herz die Nacht. Wach auf mein Herz und singe. Wach auf mein Herz und singe. Wach auf mein Herz und singe. Water auf rust und die. Wär Gott nicht mit und den. Warum machet solche. Warum sollt ich mich denn Warum wills du draußen Was sinchtste und sind herodes Was Gott thut das ist Was mein Gott will das Weil ich shon se die die kent ab deinen Born lieber. | 188<br>116<br>476<br>190<br>584<br>189<br>207<br>53<br>385<br>22<br>55<br>390<br>365<br>481<br>169 |
| Sorge doch für meine Kinder .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351                                                                                                       | Wenn dein herzliebster Sohn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275                                                                                                |

|                                   | No. | 1                                | No. |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Wenn ich in Angst und Not         | 378 | Wir danken dir Herr Jesu Christ  |     |
| Wenn fleine Simmelserben          | 575 | daß du vom Tod erstanden .       | 107 |
| Wenn meine Sünd mich              | 91  | Wir danken dir Herr insgemein    | 58  |
| Wenn mein Stündlein               | 546 | Wir danten dir o Tefu Chrift .   | 235 |
| Wenn wir in höchsten Nöten        | 405 | Wir danken dir o treuer Gott .   | 233 |
| Werde Licht du Stadt der          | 59  | Wir danken Gott für seine        | 496 |
| Werde munter mein Gemüte          | 505 | Wir glauben all an Einen Gott    | 200 |
| Wer Gott vertraut                 | 372 | Schöpfer Himmels u. d. E.        | 269 |
| Wer im Herzen will erfahren .     | 61  | Bater Sohn u. Beilg. Geift .     | 156 |
| Wer ift wohl wie du               | 316 | Wir haben jett vernommen         | 528 |
| Ber nur den lieben Gott läßt .    | 386 | Wir Menschen find zu dem         | 214 |
| Wer find die vor Gottes           | 595 | Wir singen dir Immanuel          | 47  |
| Wer weiß wie nahe mir mein .      | 572 | Wo Gott der Herr nicht bei       | 171 |
| Wie Gott mich führt so will ich . | 399 | Wo Gott zum Haus nicht           | 345 |
| Wie groß ift des Allmächtgen .    | 463 | Wohlauf Herz und Gemüte          | 486 |
| Wie mirs Gott schickt so nehm .   | 364 | Wohl dem der in Gottes           | 344 |
| Wie schön ists doch Herr Jesu .   | 350 | Wohl dem Menschen der nicht.     | 320 |
| Wie schön leuchtet der M          | 294 | Wohl einem Haus da Jesus         | 352 |
| Wie schön leucht uns der M        | 478 | Womit soll ich dich wohl loben . | 457 |
| Wie selig ist ein Ort zu nennen   | 6   | Wo foll ich fliehen hin          | 257 |
| Wie foll ich dich empfangen       | 23  |                                  | 121 |
| Wie wohl haft du gelabet          | 245 |                                  |     |
| Wie wohl ist mir o Freund         | 311 | 70                               |     |
| Willtommen Held im Streite .      | 117 | Beuch ein zu deinen Thoren .     | 150 |
| Wir Christenleut                  | 39  | Zeuch hin mein Kind              | 573 |
| Wir danken dir Gott für und für   | 196 |                                  | 132 |
| Wir danken dir Herr Jesu Christ   | 200 |                                  | 363 |
| daß du für uns gestorben          | 94  |                                  | 182 |
| daß du gen Himmel gfahren .       | 127 |                                  | 180 |
| daß du vom Himmel fom             | 16  | Zween der Jünger gehn mit        | 122 |
| 4D 4 44 @                         | -01 | O                                |     |



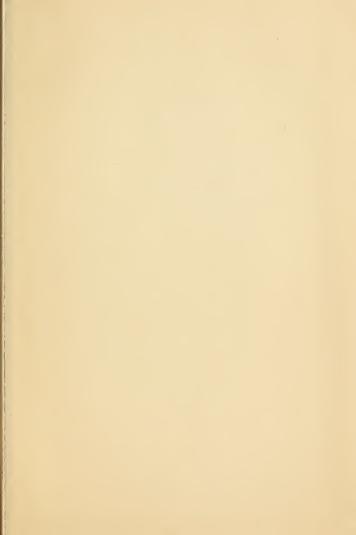



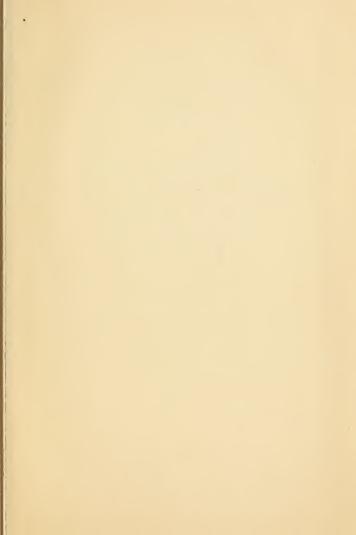

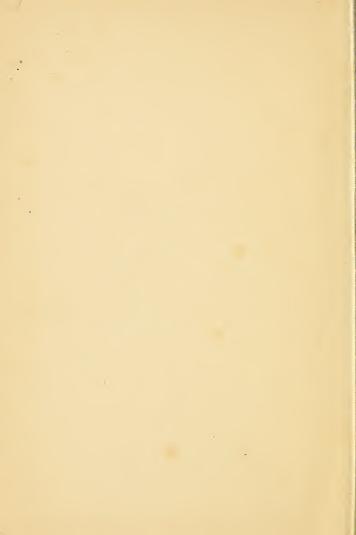







